

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







DD 301 248 1972 v.18

> Printed in W-Germany by Proff & Co. KG, Bad Honnef a. Rhein

> > ISBN 3535013046

# Beitschrift

für

# Preußische

# Geschichte und Landeskunde,

unter Mitwirkung

pon

Propsen, Puncker und L. v. Kanke

herausgegeben

pon

Conftantin Rößler.

Achtzehnter Jahrgang.



Berlin 1881.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Abniglich: Bofbuchbandlung Rochrafe 60. 70.



# ZEITSCHRIFT FÜR PREUSSISCHE GESCHICHTE UND LANDESKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON

R. FOSS, P. HASSEL UND C. RÖSSLER

ACHTZEHNTER JAHRGANG

**NEUDRUCK DER AUSGABE VON 1881** 

OTTO ZELLER VERLAG · OSNABRÜCK 1973

| September : Oftober : Peft.                                                   | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| tofeph 3mhofe Beffice Chronit. Dr. Berrmann Maller                            | 390   |
| Das altefte ftanbesamtliche Regifter bes Saufes Bobengollern. Dr. F. 28 agner | 471   |
| Aus ben Beröffentlichungen ber bentichen Gefcichtevereine                     | 482   |
| Robember - Dezember - Peft.                                                   |       |
| Mus bem Briefwechfel gwifden Gleim und Jacobi. Beinrich Broble                | 485   |
| Briebrich ber Große ale Felbherr. Delbrud                                     | 511   |
| Der Churfurft Friedrich III. erwirbt ein Tafelgemalbe. 3. B. Rorbhoff         | 574   |
| Churfurftl. Branbenburgifdes Chitt wegen ber Sabbathfeier für bas herzogthum  |       |
| Cleve und bie Graffcaft Mart, vom 1. Februar 1642. E. v. Shaumburg            | 581   |
| Renere Foridungen                                                             | 585   |
| Und ben Beröffentlichungen ber bentichen Gefchichtsvereine                    |       |

# In den hiftorischen Schriften Friedrichs des Großen.

### Bon

# Joh. Guft. Dropfen.

Friedrich II. sagt in dem Avantpropos zur Geschichte des siebenjährigen Rrieges: "ich hatte die beiden Kriege geschrieben, die wir in Schlesien und Böhmen geführt; das war das Wert eines jungen Mannes und eine Folge der Schreiblust, die eine Art Epidemie geworden ist; seit dem Frieden von 1746 hatte ich darauf verzichtet, Geschichte zu schreiben, weil politische Intriguen, wenn sie zu nichts zu sühren, nicht mehr Beachtung verdienen als die Nedereien in der Gesellschaft; und die Einzelnheiten in der inneren Berwaltung des Staates bieten nicht genügenden Stoff zu historischer Darstellung."

So bestimmt diese Angabe lautet, man darf zweiseln, ob sie in ihrem ganzen Umfang zutreffend ist. Der König scheint im Lause der zehn Friedenssjahre, die er sich mit dem Dresdener Frieden gewonnen, zu zweien Malen die Absicht gehabt zu haben, die "Wemoiren des Hauses Brandenburg", die er in der Histoire de mon temps bis zu jenem Friedensschluß gesührt hatte, fortzusetzen. Zwei Actenstüde, die in dem Geh. Staatsarchiv ausbewahrt werden, geben zu dieser Vermuthung den Anlaß.

In den ersten Tagen des Februar 1748 beauftragte Friedrich II. seinen Minister Graf Podewils, eine Uebersicht der wichtigsten Verhandlungen mit den verschiedenen Hösen Europas seit dem Dresdener Frieden anfertigen zu lassen. Die Uebersicht dieser negociations, acht an der Zahl, wurde von dem Archivar Ilgen im Lause des Februar und März gesschrieben.

Der damals schon in sicherer Aussicht stebende Abschluß der Nachener Präliminarien zum allgemeinen Frieden, deren Art. 20 den Besitz von Schlefien und Glatz unter die allgemeine Garantie der europäischen Mächte stellte, und damit allen den Weitläufigkeiten ein Ende machte, die seit dem Dresdener Frieden deffen volle Ausführung verzögert hatten, konnte ihm den Gedanken geben, die Memoiren über den zweiten schlessischen Krieg mit denen über diese höchst mühselige und oft recht gefährliche diplomatische Campagne, die dessen Folge gewesen war, dis zu dem Beitpunkt fortzuseten, wo der allgemeine Friede Preußen in der politischen Stellung, zu der der Dresdener Friede die Skizze gewesen war, anerkannte und garantirte.

Die Friedensverhandlungen führten nicht so schnell und so sicher zum Biel, wie Friedrich erwartet haben mochte. Der Wiener Hof protestirte gegen den Art. 20, der die Garantie Schlesiens enthielt, versuchte den Borsprung, den die Seemächte bei Frankreich gewonnen hatten, durch Separatverhandlungen in Versailles zu kreuzen; erst nach mannigsachen Schwankungen wurde im October 1748 in Aachen der allgemeine Friede sertig.

Sofort zeigte fic, bag berfelbe für Preugen boch nicht von fo abfoliegenber Bebeutung mar, um Friedrich II. weiterer Sorge zu überheben. Schon hatten fich ibm neue Bermidelungen angesponnen, Die fich brobend genug anliegen. Die angeblich rein befenfibe Alliang ber beiben Raiferbofe bom 2. Juni 1746 trat ibm in immer neuen Anläufen und Birtungen in ben Weg, die ibn nicht zweifeln ließen, bag zwifchen Bien und Betersburg ungleich mehr verabrebet worden mar, als gur öffentlichen Runbe tam, ohne bag er im Stanbe mar, von Gebeim, und Separatartiteln, bie vielleicht ben eigentlichen Zwed bes Bertrages aussprachen, bas Geringfte ju entbeden. Und Sachsen-Bolen fo gut wie England-Bannover bielten fich nach wie vor in ber vertrauteften Gemeinschaft mit Wien und Betersburg, bas Reich folgte bem Biener, Danemart bem Betersburger Sofe, bie Republit Bolland, feit ber Revolution von 1747 wieder unter einem Statthalter, ber englifchen Bolitit ober vielmehr ber Georgs II., bem ber Dranier, fein Schwiegersobn, die Statthalterschaft verbankte. Die immer neuen Rudfichtslofigfeiten und Brovocationen gegen Breufen, in benen namentlich bie Raiferin Glifabeth fich gefiel, ichienen einem wohlberechneten Softem anjugeboren und bestimmt, Breugen aus feiner refervirten Baltung au loden und zu einem übereilten Schritt zu reigen. Rurg nach bem Abfolug bes Machener Friebens unternahm Georg II. Die Babl bes jungen Ergherzog Joseph zum Römischen Ronig auch ohne bie brandenburgische Stimme und gefliffentlich trot ibrer burchaufeten, ju gleicher Beit fein bannoprifches Recht auf Oftfriesland von Reichswegen gur Geltung gu Die Reichsgarantie für Schlefien, die im Dresbener Frieden England ju ermirten fich verpflichtet batte, tam nicht aus ber Stelle, indem Maria Therefia Gegenleiftungen forberte, für die fie rechtlicher Beife keinen

Anhalt batte. Daß ber ruffische Sof die rein befensive Allianz, die im Juni 1747 Breußen und Soweben geschloffen und ber beizutreten fie nach einem Artifel bes Bertrages ausbrudlich wie Frankreich fo Rugland eingeladen batten, als eine Gefährbung ber ftanbifden Freiheit Schwebens, Die Rufland garantirt habe, als eine Intrigue gur Herftellung ber unumforantten tonigliden Gewalt anfah, welche ber Bring Thronfolger und beffen Gemablin, Friedrichs II. Schwefter, beabsichtige, - bag England an ben Oftindienfahrern ber fo eben gegrundeten Ember Compagnie bas Durchjudungerecht in Friedenszeit zu üben und zu migbrauchen fich erlaubte, - endlich, baf in Bolen ber Rampf um bie Frage begann, ob bem noch lebenben Ronig August III. sein zweiter Gobn Bring Kaber ober Maria Therefias Schwager, Bring Rarl von Lothringen, ober, wie man in Baris munichte, ber Bring von Conti folgen folle, - Diefe Fragen, andere secundare ihnen gur Seite, gaben ber preufischen Bolitit in ben brei Jahren nach bem Nachener Frieden Arbeit und Sorge vollauf, zumal da Friedrich II. bes hofes von Berfailles fich nicht mehr ficher fühlte, wo die Marquife von Bompadour in ber Fulle ihres Ginflusses war und die machsende innere Berruttung bes Staates beffen Bolitit ichlaff, unftat, unberechenbar machte.

Dann am 5. April 1751 ftarb ber alte König Friedrich von Schweden und sein Nachsolger Abolph Friedrich that, dem Rath seines königlichen Schwagers solgend, den Alliirten der Petersburger Allianz und ihren Freunden den Gefallen nicht, die von ihnen so oft vorausgesagte Beränderung der schwedischen Versassung vorzunehmen. Um dieselbe Zeit, 31. März 1751, starb der Prinz von Wales, und die bei den hohen Jahren Georgs II. nahegerückte Aussicht auf eine lange vormundschaftliche Regierung drücke die Stimmung des Cabinets und der Nation; und am 22. October 1751 starb auch der Prinz von Oranien und in der Bestellung der Regentschaft für seinen taum dreisährigen Erben sand die patriotische Partei Gelegenheit, dem bisher dominirenden englischen Einfluß Schranken zu setzen.

Diese rasch auseinander folgenden Ereignisse, ihnen gegenüber die gemessene und in voller Kriegsbereitschaft durchaus auf Erhaltung des Friedens gerichtete Politik des Königs, dazu die tiese finanzielle Erschöpfung, welche die Seemächte noch schwerer als Frankreich empfanden, schien auch die Höfe, die ihre Rechnung auf Subsidien stellen mußten, nachdenklicher und ihre aggressiven Gelüste minder ungeduldig zu machen. Mit der Annahme der Reichsgarantie für Schlesien am 14. Mai 1751, mit der darauf endlich in Gang kommenden directen Verhandlung zwischen dem Wiener

und Berliner Hofe über die noch unausgeführten Artikel des Dresdener Friedens, mit dem Scheitern der großen Intrigue der Czartoryskis auf dem polnischen Reichstage von 1752 schienen die letten Spannungen in der europäischen Politik sich zu legen und endlich ein dauernder Zustand in Aussicht.

Hat damals Friedrich II. von Neuem an die Fortsetzung seiner Memoiren gedacht? Am 4. Februar 1753 meldete der Cabinetssecretär Eichel dem Minister Graf Podewils den Besehl des Königs "einen précis von allen denjenigen socreten als auch anderen Negociationen, so S. M. mit auswärtigen Hösen seit dem Oresdener Frieden, also seit 1746 bis 1753 gehabt haben", ansertigen zu lassen. "S. M. wünsche denselben gar nicht weitläusig, sondern zu der Absicht, wozu höchstdieselben ihn gebrauchen wollen, nur kurz und mit Ansührung der essentiellsten Stücke; nur mit dem Abris der secretesten Negociation als wegen Braunschweig und Baireuth in Betreff der Subsidien, wegen Cassel u. s. w." möge Podewils sich selbst bemüben; "von den geheimen Negociationen mit Frankreich wegen der polnischen Affairen" werde gleichfalls etwas, doch nur sehr kurz, anzusühren sein, "da sich S. M. ohnehin des Details von diesen Negociationen noch ganz wohl erinnerten."

Demgemäß wurden bis ju Ende Auguft biefe Darlegungen aus ben Acten angefertigt, es find einmal 20 Stud, bas über Bolen von Malgans, bie anderen von Graf Bertbergs Band, alle von Graf Bodewils burch. corrigirt und unterzeichnet; sobann ein Supplément du précis ganz von Bodewils Sand, in bem jene geheimften Negociationen, vier an ber Rabl, berichtet find. Die Art, in ber fammtliche Stude verfaßt find, ichließt ben Bedanken völlig aus, bag fie ju irgend einem geschäftlichen Zwed bestimmt gewesen sein fonnten; die eingebend erzählende Art, die Bervorhebung auch bon Rebendingen, die ben Gang ber Berhandlungen unterbrochen ober geforbert haben, die Anführung einzelner Stellen aus ben Berichten ber Gefandten und ben Weifungen an fie, enblich bie baufigen und genauen Reitangaben laffen feinen Zweifel, bag biefe Ueberfichten bestimmt find, einer hiftorischen Darftellung als Material zu bienen, in abnlicher Art wie bie neuester Beit veröffentlichten notes sur la negociation de Pologne aus ben Jahren 1744 und 1745 von bes Konigs eigener Sand (Posner, Rur literarischen Thätigkeit Friedrichs bes Großen, S. 321), welche für biese précis vielleicht als Borbild bezeichnet worben sind.

Auch fehlt es nicht an einem außeren Zeugniß dafür, daß die precis für folchen Zweck verfaßt find. Graf Hergberg schreibt in dem Abrif über seine amtliche Thätigkeit 1794, "ber König habe nicht Zeit gehabt, von diesen Borarbeiten Gebrauch zu machen, 1) er werbe es thun, wenn er bie Dufe finde, Friedrichs II. Geschichte zu vollenden".

Nicht Zeit zu haben war des Königs Art nicht. Dag er die Fortsetzung seiner Memoiren aufgab, wird andere Gründe gehabt haben.

Mit dem Frühling 1753 setten neue Verwidelungen ein; die noch unerledigten Punkte zwischen Preußen und Hannover wegen Ofifriesland, wegen Medlendurg erhielten durch die sich steigernde Controverse über die im letten Kriege von englischen Capern aufgebrachten preußischen Kauffahrer und die damit von Friedrich II. in Verbindung gebrachte schlesische Schuld eine bedenkliche Schärfe. Zur Klarstellung dieser beiden Punkte mag es gestattet sein, hier folgendes anzusühren.

Raifer Karl VI. hatte 1734 eine Anleihe von 250 000 Litel, auf Hopothet ber schlesischen Berzogthümer und unter Bürgschaft ber schlesischen Stände bei englischen Privatleuten aufgenommen, und an den 2500 Actien, die ausgegeben waren, hatten sich viele vornehme Leute betheiligt, die sich die nicht all zu große Sicherheit des Gläubigers bei den 7 Procent Zinsen, welche er zahlen mußte, gern gefallen ließen, da die englischen Staatspapiere nur 4 oder 3½ brachten. In dem Breslauer Frieden, Sommer 1742, hatte Friedrich II. diese Schuld, deren Zinsen dies Ende 1739 gezahlt waren, in der Weise übernommen, daß er sich ausbedang, das Capital in jährlichen Quoten bis zum zum 10. Januar 1746 abzutragen, dasür sich verpflichtet, die Zinsen sür die Zeit vom 1. Januar 1740 in jährlich zwei Terminen mit der jährlichen Amortisation an die Bank von England zu zahlen.

Diese Actien waren mährend des ersten schlesischen Krieges an der Londoner Börse nicht unbedeutend gesunken, im März 1741 wurden sie mit Einschluß der seit dem Januar 1741 fälligen  $3^{1/2}$  Procent Zinsen mit 97 verkauft. Friedrich II. ließ damals 700 Actien aufkaufen. Er theilte dem englischen Minister mit, daß er im Juli 1743 die erste Zahlung machen werde, zu der die schlessischen Kammern im Lause der ersten 6 Monat von 1743 500 000 Thir. einzahlten.

<sup>1)</sup> Précis de la carrière diplomatique du Cte de Hertzberg (Zeitschrift sür Geschichtswissensch. I, S. 17): je continuois dans les années 1750, 1751, 1752 à faire non seulement les expéditions courantes du département, mais aussi les extraits de toutes les négociations du Roi pour son histoire, dont il n'a pas eu le temps de saire usage, mais dont je serois un très excellent si on me laisse achever l'histoire de Frédéric II. Die expéditions courantes des aus martigen Amtes hatte Pertyberg in diesen Jahren noch nicht, wenn er nicht meint, daß er sie in Chissern habe setzen müssen, wie denn der Minister ihn (4. Febr. 1753) sür die Daner dieser neuen Arbeit vom Dechisserie entbindet.

Aber die "Gesellschaft der Interessenten" machte großen Lärm, als sei dem Auftauf der 700 Actien ihr Recht verlet, und als habe sich der itg in ihre Gesellschaft eindrängen wollen, deren Schuldner er sei; sie gerten sich, den geschehenen Rauf anzuerkennen, sie forderten die Deposing der 700 Actien und die weiteren vollen Einzahlungen.

Bugleich begannen die Irrungen wegen des Einmarsches der sogenannten igmatischen Armee ins Reich; weitere, trop Friedrichs II. wiederholte rrnungen sich steigernde Insolenzen gegen den Kaiser, in denen England Waria Theresia wetteiserte, führten zum Einmarsch der "Königs. eußischen Kaiserlichen Auxiliartruppen" in Böhmen, und da dieser englischerts für einen Bruch des Breslauer Friedens erklärt wurde, suspendirte iedrich II. die Zahlungen auf die schlessische Schuld, welche auf demselben ruhte.

Nach dem Frieden vom 24. Dezember 1745, der den von Breslau neute, erklärte Friedrich II. sich bereit, sobald von England die Acte der iarantie, zu der es sich in der Mediation verpflichtet habe, ausgestellt wäre, e Zahlungen wieder auszunehmen; und in Gemäßheit einer Convention nurde in drei Terminen 1749, 1750, 1751 der größte Theil der Schuld bgetragen, es blieb nur noch ein vierter Termin von 270 000 Thirn., fällig n December 1751, zu zahlen.

Der Grund, warum er nicht zahlte, lag in den seit sechs und sieben hahren vergeblichen Reclamationen wegen der von englischen Capern während es Arieges von 1745—48 ausgebrachten Prisen; die Processe vor den nglischen Prisengerichten und die Appellationen an das Admiralitätsgericht jogen sich endlos hin; ein dem Hause Splitgerber und Daum gehöriges Schiff war 1747 gecapert und bis in den Sommer 1751 mit seiner Ladung n Beschlag behalten, dann völlig freigesprochen; aber diesem wie den zahlsreichen anderen Schiffen, die freigesprochen und freigegeben waren, wurde

<sup>1)</sup> Shon 1744 in den natural reflexions of the present conduct of his Pruss. Maj. stigmatisitet Lord Chestersield diese Herren. Während im Sommer 1744, als Friedrich II. nach Böhmen zog und im Parlament wie an der Londoner Börse auf das sestigste gegen ihn getobt, saut erklärt wurde, man wolle den setzen Psennig opfern, um den preußischen Psänen entgegenzuarbeiten, hatte Friedrich II. in dem zur Publication destimmten Rescript an Andrie (Staatsschrift. I, S. 579) erklärt, daß er die schlessische Schuld, die er übernommen, die auf den setzen Psennig bezahlen werde. Darauf Nat. rest. (Staatsschrift. I, S. 611): Can an Englishman read this royal promise to discharge, to a farthing, the large sum of money lent upon Silesia dy English adventurers without blushing for his Countryman; I mean such of them as ran inadvertently in the soul stream of scurrility? Are Villain and Knave epithets sitly adapted to a prince who passes his royal word, that he will discharge a very large debt he had not contracted? u. s. w.

bie Entschäbigung für die Berluste an dem Werth der Waaren, an Zeit und Lohn, welche seitens der englischen Gerichte auf 159 486 Thr. 20 Gr. an Capital und 33 280 Thr. an Zinsen zu 6 Procent sestgestellt worden waren, von denen, die hätten zahlen sollen, nicht gezahlt; mochten die preußischen Unterthanen sie bei den englischen Gerichten verklagen.

Friedrich II. schlug einen anderen Weg ein. Er ließ, statt die 270 000 Thir. des letzten Termins zu zahlen, von Neuem die Entschädigung seiner Rheber und Raufleute fordern mit der Anzeige, daß er, wenn darüber nicht in 4 Wochen genügende Erklärungen seitens derer, die es angehe, erfolge, eine Commission niedersetzen werde, die Ansprüche seiner Unterthanen zu untersuchen und abzuschätzen, die so gefundene Summe werde dann von den 270 000 Thir. genommen, der Rest dieser Summe bei dem Rammergericht in Berlin deponirt werden, wo die Interessenten sich melden und gegen eine Generalquittung über die ganze schlessische Schuld den Rest des vierten Termins erbeben könnten.

Der englische Minister Herzog von Newcastle wartete brei Monate mit seiner Antwort, welche melbete, daß S. M. der König von England die preußische Erklärung durch eine Commission englischer Rechtsgelehrter habe untersuchen lassen, daß diese nichts Begründetes in derselben gefunden habe und daß S. M. hofften, Preußen werde von seiner Forderung absteben.

Die preußische Commission unter Coccejis Borsit hatte bereits ihre Untersuchung beenbet und gefunden, daß die geschädigten preußischen Untersthanen an Capital 159 486 Thir. und an Zinsen zu 6 Procent 33 283 Thir. in Summa 192 769 Thir. zu fordern hatten. Friedrich II. ließ die Darlegung der Commission nebst allen Belegen durch seinen Gesandten Michell dem englischen Minister übergeben mit dem Bemerken, er werde erwarten, was die zur Zahlung pflichtigen Armateurs thun würden, aber nur drei Monate, dann die Auszahlung an seine geschädigten Unterthanen beginnen.

Die englische Antwort (vom 8. Februar 1753) umging ben Mittelpunkt ber preußischen Erörterung, die völlig willfürliche und despotische Natur des englischen Seerechts und den Schut, den dasselbe in der Lässigligkeit der englischen Rechtsverwaltung finde; sie brauchte als stärtstes Argument gegen Preußen, daß die Anleihe von dem Wiener Hofe gemacht und an Preußen cedirt sei, daß also im gegebenen Fall die Raiserin Königin für dieselbe einstehen müsse und einstehen werde. Die öffentliche Meinung in England war gegen Preußen auf das heftigste erregt, das Englands Seerecht und Seeherrschaft in Frage zu stellen wagte; die Nation sühlte sich, wenn der Ausdruck erlaubt ist, in ihren heiligsten Gesühlen verletzt.

Schon hatte Ronig Georg II. einen anberen Banbel auf bie Bahn

gebracht, ber Breugen icarf treffen follte. Friedrich II. hatte feit 1744 als Rurft von Offfriesland Git und Stimme beim Reichstage trot ber Proteste Bannovers, bas auf eine Erbverbrüberung von 1691, die nie gu notorifder Rechtsgültigfeit burd Raifer und Reich getommen mar, Anfpruche Durch ein geschidtes Manover bei ber Raifermabl im September 1745, die gegen die Broteste von Breugen und Rurpfalz vorgenommen murbe, batte Sannover nach der Wahlcapitulation einen Artifel zur Annahme gebracht, ber bie geschehene taiferliche Belehnung Breugens mit Ofifriesland als ungultig bezeichnete, bann in aller Stille am 11. October 1746 eine Rlage beim Reichshofrath eingebracht, die vorerft bort reponirt murbe. Als bann die Sache im Laufe bes Jahres 1751 in Wien aufgenommen wurde, als eine preußische Schrift, die am 27. October 1751 bem Reichstage übergeben murbe, erklärte, bag biefe Sache nicht vor ben Reichshofrath gebore, und die Reichsftande aufforderte, fo bedenkliche Bornahmen nicht geschehen zu laffen, als auf die hannövrische Begenerklärung bas turmaingifde Directorium ein Berfahren einschlug, beffen Barteilichkeit offen au Tage lag, tam es über biefe Streitfrage ju beftigen Controverfen; es murbe burch ein formliches Botum bes Reichstages (16. April 1753), bas sofort ber Raifer sanctionirte, ber preußische recursus ad comitia verworfen und die Cache an ben Reichshofrath gurudgewiesen, und bas, nachbem Breugen erflart batte, bag es fich einem folchen gerichtlichen Urtheil nicht unterwerfen, sondern sich in der annuente Caesare et Imperio ergriffenen Boffeffion behaupten merbe.

Georg II. hatte die Genugthuung, in der Erbitterung gegen Preußen endlich einmal seine Engländer und seine Hannoveraner einig zu sehen, während er zugleich für die Wahl des Erzherzogs Joseph zum Römischen Rönig trot Preußen und ohne Preußen bereits die übrigen Kurstimmen gewonnen hatte; der beiden Kaiserhöfe so gut wie Polens und Sachsens war er gewiß, wenn es gegen Preußen ging.

Schon nahmen in Nordamerita die Grenzstreitigkeiten zwischen den französischen und englischen Colonisten in dem Stromgebiet des Ohio einen ernsten Charakter an, wie denn am 28. August 1753 von der englischen Regierung der Befehl an die Colonien erging, ihre Occupationen mit Waffengewalt zu behaupten.

Die Dinge trieben diesseits und jenseits bes Oceans einem Bruch zu. Zugleich wurden von London, von Wien, von Petersburg aus schreckhafte Gerüchte von einem Uebersall verbreitet, den Friedrich II. gegen Hannover beabsichtige. Schon hatte man in Berlin Abschrift des Entwurfs zu einer englisch-russischen Convention, nach der Rußland gegen 300 000 Lett. Subsidien ein Corps von 55 000 Mann zur Verfügung Englands und

namentlich zur Vertheibigung Hannovers bereit halten sollte. Wenn eben jetzt Maria Theresia ben Grasen Raunit an Ulselds Stelle zum Hostanzler ernannte, wenn der Oresdener Hos über seinen definitiven Beitritt zu der Betersburger Desensivallianz von 1746 und deren Geheimartikel, d. h. zur Aggression gegen Preußen unterhandelte, wenn die hannövrische Armee eiligst augmentirt, der Schat von Hannover nach der Festung Stade gebracht wurde, so schie es unzweiselhaft, daß die lange erwartete Krissdem Ausbruch ganz nahe sei, wenigstens daß man in Wien ihn erwarte, in Petersburg ihn wünsche, in Oresden ihn nicht sürchte und Georg II. sich auf Alles bereit mache. Wenn dann auch das große Uedungslager bei Spandau — Friedrich II. hatte da etwa 35 000 Mann vom 1. dis 13. September zu Feldmanövern neuer Art versammelt — die Gegner stußen machte, alle Welt empfand, daß man am Borabend neuer Katastrophen stehe.

Hier ist der Bunkt, an den sich eine Frage knüpft, welche für die Bolitik Friedrichs II. und beren Berständniß eine nicht geringe Bebeutung hat.

Der Bertrag ber beiben Raiserhöse vom 2. Juni 1746 mit allen seinen Geheim- und Separatartikeln und einem Theil ber beigefügten Ertlärungen liegt jett endlich gebruckt vor, und man sieht nun, wie in dieser "rein befensiven" Allianz "zur Erhaltung ber Ruhe und Bohlfahrt Europas", wie es in dem oftensiblen Theil derselben heißt, das ganze aggressive Spstem der beiden Kaiserhöse gegen Preußen für alle wesentlichen Beziehungen und möglichen Fälle sicher und vollständig vorausgezeichnet und bessen Etappen bis zu dem Bernichtungskampf, den man herbeiführen will, sestgestellt sind.

Der Bertrag ohne biese Beilagen war noch im Herbst 1746 allen Hösen, auch dem Berliner, zugestellt worden, mit der seierlichen Bersicherung, daß derselbe ganz unschuldig, rein desensiver Natur, ohne irgend einen geheimen oder Separatartitel sei. Friedrich II. traute der Bersicherung nicht recht; doch wurde ihm im Frühjahr 1747 von dem ihm wohlgesinnten Lord Chestersield, der damals englischer Staatssecretär war, mitgetheilt, daß er ausdrücklich gefragt habe, ob dem Bertrage keine geheimen Artikel beigefügt seien und daß ihm von dem russischen Gesandten amtlich und auf das Bestimmteste erklärt worden sei, es gabe deren keine, zwischen den

<sup>1)</sup> Rescript an Michell in Condon, 19. Mai 1753: la crise approche à grands pas au dénouement. Und 22. Mai: der Rönig von England seite alles daran pour augmenter le nombre des confédérés de la ligue de Pétersbourg et invente tous les jours de nouvelles raisons pour les mettre en désiance contre moi x. s. ...

beiben Kaiserhösen sei nichts weiter stipulirt ober verabrebet, als was der Bertrag, wie er ihn in London überreicht habe, enthalte. Aber schon in ben nächsten Monaten sah Friedrich II. aus österreichischen, russischen, sächsischen Rescripten und Berichten, die in seine Hand kamen, das der Betersburger Vertrag keineswegs so unschuldiger Art sei. Erst im Frühjahr 1749 gab ihm die gelegentliche Aeußerung des englischen Ministers Lord Bedsord, die seine Gesandter ihm meldete, daß die beiden Kaiserhöse England drängten, dem Vertrage von 1746 und seinen Separatartikeln beizutreten, die volle Gewißheit, daß deren doch vorhanden seien.

Aber was konnten sie enthalten? Friedrich II. unterschätzte die Leibenschaftlichkeit und die diplomatische Virtuosität seiner Gegner, wenn er, alle Möglichkeiten erwägend, zu dem Schluß kam, es werde in einem Artikel bestimmt sein, daß die schwedische Thronfolge geändert und statt des Gottorpers der Prinz Friedrich von Hessen bestellt werden solle, und in einem zweiten der Wiener Hof sich für die Unterstützung Rußlands bei diesem schwedischen Plan die russische Unterstützung zur Wiedereroberung Schlesiens ausbedungen haben. Er forderte Podewils auf, diesem hypothetischen Inhalt gemäß zwei Artikel zu concipiren, die dann in die holländischen Zeitungen als Geheimartikel des Vertrages von 1746 gebracht werden sollten, um zu sehen, was man von Wien und Petersburg aus darüber sagen werde. Podewils schried sie, widerrieth aber, solche Fälschungen in die Welt zu wersen, die wenig nützen und viel schaden würden. Der König gab ihm Recht.

Aber die geheimnisvollen Separatartikel waren da und das Spstem der beiden Raiserhöfe arbeitete sichtlich weiter; der Rönig fühlte sich wie von unsichtbaren Fäden dicht und dichter umsponnen, und selbst die nachlassende Geschäftigkeit seiner Gegner seit den Wechseln von 1751 und im Laufe des solgenden Jahres konnte ihn nicht darüber täuschen, daß weiter gegen ihn minirt und geschürt werde. Er sand Canale, sich genauer zu unterrichten.

Buerst in einem Rescript an Klinggräffen in Wien vom 16. Februar 1753 findet sich die Anführung eines Actenstückes, das vermittelst eines solchen Canals aus den Acten des sächsischen Cabinets nach Potsdam gestommen zu sein scheint, die Instruction für den russischen Gesandten in Oresden in Anlag der dort sehr lebhasten Beforgniß wegen der rücktändigen Binszahlung der sächsischen Steuerscheine, wie sie im Oresdener Frieden

<sup>1)</sup> Aus ben in ben Mem. raisonne von 1756 unter Rr. 14 und ber refutation von 1757 unter Rr. 2, 3, 4, 22 mitgetheilten Actenstiden werden in ben 1747 und 1748 erlaffenen geheimsten Rescripten bes Königs an seine Gesaubten in Wien und Paris einzelne Sabe mitgetheilt.

geordnet aber noch nicht erfolgt war, von Preugen überfallen zu werben, jo wie Beiteres über ben Beitritt Sachfens jum Betersburger Bertrage. In einem zweiten Rescript bom 3. Marg 1753 ergiebt fich, fichtlich aus berfelben Quelle, daß ber Oresbener Sof auch ben geheimen Artifeln bes Bertrages von 1746 beitreten foll, aber Bebenten bat, ba, wenn es gum Bruch tomme, Sachsen bas erfte Opfer fein werbe, boch fich entschließen will, in einer besonderen gebeimen Acte seinen Beitritt auch zu diesen zu Folgen noch einige andere Buschriften an Rlinggräffen, welche zeigen, bag Friedrich II. immer noch weitere Entbedungen macht; bann bas Rescript vom 30. Juni 1753 an benselben, in bem mitgetheilt wirb, bag ber Ronig von England auch als Rurfürft von hannover fich weigere, bem vierten Geheimartitel beizutreten, ber, so fcreibt Friedrich II., "bie gegenseitige Bulfe für ben Rall fefifiellt, baß es mit mir zum Bruche tommt, indem der Ronig von England die in diesem Bertrage festgestellte gegenseitige Bulfe nicht für bie gegenseitige Siderung in allen Fallen ausreichend halte". Das Refeript vom 4. Juli, wieder an Klinggräffen, tennt bereits ben article secrétissime bes Betersburger Bertrages, ber bie Berabrebungen jur Sicherung gegen einen Angriff von Seiten ber Bforte enthalt. Endlich theilt ein Refcript an Bobewils, 25. Juli 1753, in einer Beilage einen ausführlichen Bericht mit, aus bem fich ergiebt, bag Georg II., um Sannover beforgt, von Aufland bas Erbieten erbalt, ibm gegen Subsidien ein Corps von 70 000 Mann in Liefland gur Berfügung gu ftellen, bag ber ruffifche Gefandte in Dresben Sachien brangt, fich au erflaren, wie es fich im Falle eines Bruches mit Breugen verhalten wolle, daß Rufland in Wien und Dresben lebhaft empfiehlt, bei bem englischen Sof babin zu wirten, bag er fich zur Annahme ber ibm gemachten Propositionen entscheibe, im Interesse ber Rube und Boblfahrt "von gang Europa, wie sie sagen, soweit es nicht französisch und preußisch ift." Aus biefem Rescript und aus Bodewils Antwort barauf geht hervor, bag Friedrich II. feinem Minifter noch nichts von ben weiteren Auftlarungen, bie ihm aus Dresben gefommen find, gefagt bat. Die Bekenntniffe, welche ber fachfiche Cangleisecretar Mengel 1757 in ber peinlichen Untersuchung abgelegt bat, ergeben, daß berfelbe icon 1752 Abichrift von currenten Sachen bem breußischen Befanbten Freiherrn b. Ralban augestellt, baß er aber erft nach bem Fastnachtsmarkt 1758, also feit ber Mitte Marz, Angang zu ben vericoloffenen Schranten bes Gebeimarchivs erhalten und feitbem von Reit zu Beit Copien baraus an Malkan gegeben bat.

Mit bem Juni 1753 also, und vielleicht schon im Mai, lagen bem Konige die Geheim- und Separatartitel vor, die ihn lehren konnten, auf welchem Bege, zu welchem Ziel seine Gegner vorzugehen gebachten. Und

unzweifelhaft ift sein politisches Berfahren von da an durch diese Biffenschaft bestimmt und aus ihr zu erklären, mehr als aus den allgemeinen europäisch-amerikanischen Berhältnissen, aus denen man den Ursprung des stebenjährigen Arieges abzuleiten sich neuester Zeit gewöhnt hat; diese geben ihm nur für die quaestio quomodo die Motive, nicht für die quaestio an.

Die Auffätze Herthergs enthalten nichts, woraus man schließen konnte, bag er in ber Zeit, ba er fie schrieb, aus ben Acten ober aus mündlicher Mittheilung Genaueres über ben Betersburger Allianzvertrag gewußt habe. Friedrich II. ließ ihn, obschon ihm bereits die ersten jener Oresbener Enthüllungen zu Handen kamen, seine Actenauszüge zu Ende schreiben, vielleicht in der Erwartung, früher oder später zu der Beiterführung seiner Memoiren, für die er sie sich bestellt hatte, zurüczukehren.

Borerst stieg die Fluth rasch und bedrohlich. Die Conslicte in Rordamerika wurden seit dem Besehl der englischen Regierung vom 28. August 1753 ernsthafter und am 3. Juli 1754 schlug sich Oberst Bashington mit den Franzosen und Indianern auf den Großen Wiesen. Mit dem Jahre 1755 begann das Umsetzen der Parteien; daß Georg II., Hannover vor einem französischen Angriff zu schützen, den Neutralitätsvertrag mit Preußen schloß, der alle Gesahr einer seindlichen Invasion von den deutschen Grenzen sern halten sollte, veranlaßte den Wiener Hos, mit Frankreich in Allianz zu treten, damit es die Lande angreisen könne, die Friedrich II. gegen einen Angriff zu beden sich verpflichtet hatte.

Frankreich, Desterreich, Außland, Sachsen standen nun bereit, Preußen zu überfallen. Friedrich II. tannte seit brei Jahren ihre Berabredungen, ihre Absicht, ihn zu einem ersten aggressiven Schritt zu treiben; er that jetzt diesen Schritt; er tam ben Gegnern zuvor, indem er Sachsen besetze, um fich vertheibigen zu können.

Die furchtbaren sieben Ariegsjahre, die dann folgten und welche die zweite Halfte seiner Regierung wie ein tiefer Abgrund von der ersten glücklicheren scheiden, haben ihn auf jene früher geplante Arbeit nicht zuruckstommen lassen.

Bas fie hatte barlegen können, la guerre des hauteurs, des coups de plume et des chicanes, wie schon 1746 sein Ausbruck ift, schien ihm nicht mehr ben für eine historische Darstellung geeigneten Stoff zu bieten. Gegen die surchtbare siebenjährige Feuersbrunft mochten ihm die Funten und Fünkchen, die in jenen zehn Jahren her und hin gestogen waren ohne zu zünden, nicht mehr der Erinnerung werth scheinen.

Bas die Nachwelt damit entbehrt, zeigt ein Bergleich unserer Renntnig von diesen zehn Friedensjahren mit der von den zehn Friedensjahren nach

bem Hubertsburger Frieden, beren Darstellung in Friedrichs Memoiren von 1763—1775 sich mit jeder neuen Forschung über die erste Theilung Bolens glängender bewährt hat.

Die summarischen Abrisse ber Regociationen, die erst Isgen, dann eingehender und gründlicher Graf Herhberg aus den Acten des Archivs gemacht hat, geben keinen Ersatz dafür, da sie nur die correcten äußerlichen Rotizen siber einen Theil der Borgange zusammenstellen, deren Gedanke sich erst in des Königs Darstellung ergeben sollte.

# Pring August Wilhelm von Preußen und Souise Ulrike von Schweden.

Mittheilungen aus ben Briefen Louife Ulritens an August Wilhelm 1740-1758.

# Bon Reinhold Rofer.

Ale eine Hauptquelle für Die Geschichte ber perfonlichen Berbaltniffe ber Familie König Friedrich Bilhelms I. von Breugen hat man lange Reit die Memoiren ber Martgrafin Bilbelmine von Baireuth, ber alteften Tochter bes Ronigs, betrachtet und verwerthet. Schien es ein zuverläffigeres Beugniß zu geben als die eigenhandigen Aufzeichnungen eines Mitgliedes bes toniglicen Saufes? Gine fritifche Brufung biefer Memoiren bat ergeben, daß biefelben "sowohl in bem, mas fie ergablen, wie in ben Aftenftuden, die fie mittheilen, entftellt und gefälfct, bag fie als Quelle fur bie preußische Geschichte werthlos finb." 1) Gleich unzuverlässiger Ratur wie bas Wert ber Martgrafin find bie Dentwürdigkeiten bes Baron v. Böllnig, ber fich "wie ein guter Anetbotenergabler Die Geschichten nach seiner Art aurecht macht"; 2) und noch weniger Glauben werben wir ben "Berliner Grinnerungen" eines frangöfifchen Literaten's) ichenten, ber in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts in ber prengischen Sauptftabt lebte und weniger Erinnerungen an Selbsterlebtes, als ben truben Riederschlag beffen aufzeichnete, mas er von allerhand mit Begierbe eingefogenem Softlatich gut ober ichlecht im Gebachtniß behalten batte. Die "Bertraulichen Briefe" bes gedenhaften Böflings Bielfelb endlich, bie wieber und wieber in

<sup>1) 3.</sup> G. Dropfen, Die Memoiren der Marigrafin von Baireuth, Gefch. der Preuß. Polltit IV, 4, 76.

<sup>3)</sup> Ebendaj. S. 121.

<sup>3)</sup> Thiébault, Mes souvenirs de vingt ans de séjour de Berlin, ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement. Paris 1804 ff. (neue Ausgabe Baris 1860).

populären Schilberungen als getreue Hofchronit ausgeschrieben zu werben pflegen, find keine Briefe, keine gleichzeitigen Aufzeichnungen, sondern höchkens eine späte Ueberarbeitung originaler Briefe, voll chronologischer Wibersprüche und sachlicher Unwahrscheinlichkeiten.

Bei biefem Ruftanbe ber Ueberlieferung für bie Familiengefcichte bes preußischen Ronigshauses werben bie folgenben Mittheilungen ans einer Quelle nicht unwilltommen fein, die fich als eine vorzugsweise lautere tennzeichnet. Bring August Wilhelm von Breugen, ber Bruber Ronig Friedrichs bes Großen und ber Abnberr ber folgenden preugifchen Ronige. war ber Lieblingsbruber ber zwei Jahre alteren Prinzeffin Louise Ulrife: miteinander aufgewachsen und erzogen, blieben fich die Geschwifter nabe und vertraut, auch als die Bermablung ber Bringeffin mit bem Kronpringen Abolf Friedrich von Schweben fie 1744 raumlich trennte. 3br Brief. wechsel, von bem leiber nur bie Schreiben bes einen Theils, ber Schwefter, erhalten icheinen, tragt bas Geprage ber intimften Offenheit. Bir tennen bie noch ungebructen Briefe Ulritens an Friedrich ben Großen; aber fo wichtige Aufschluffe biefelben über ben Antheil Ulritens an ber fowebifden Bolitit geben, so wenig tann boch ber Charafter bes unpolitifchen Theils biefer Briefe ein vertraulicher genannt werben, ba die Schreiberin bier nie aus einer gewiffen Burudbaltung, man mochte fagen Befangenbeit beraustritt. "Pour moi", fcreibt Ulrite im Jahre 1749 (ohne Datum) an ben Bringen August Bilbelm, "je ne lui écris jamais que des choses indifférentes; je crains d'ailleurs quelques discours de table." Es ift biefelbe Befangenheit, die fich mehr ober minder auch in den Briefen ber anderen Geschwifter an ben Ronig mabrnehmen laft und für ben Forfcher ben Berth biefer Briefe verringert.

Erhalten sind auch die gleichfalls noch nicht veröffentlichten Briefe Ulrikens an ihre jüngere Schwefter, die Prinzessin Amalië; aber auch in diesen Briefen herrscht nicht der Ton natürlicher Herzlichkeit und Vertraulichkeit, der uns in den Briefen an den Prinzen August Wilhelm gewinnend anmuthet; denn, wie es auch diese Briefe an den Prinzen an mehr als einer Stelle ersehen lassen, das Verhältniß der beiden Schwestern zu einander war stells ein äußerliches, kaltes, oft ein gereiztes, fast seinbliches.

Außer ben Einbliden, welche die Briefe an ben Prinzen in die gegenseitigen Beziehungen der Mitglieder des töniglichen Hauses gewähren, enthalten sie auch eine Reihe intereffanter Aeußerungen und Urtheile über
einzelne Bertreter der Berliner Hofgesellschaft und des preußischen hohen
Beamtenthums, die als Beiträge zur Charafteristit dieser Bersulichkeiten
bei der Spärlichkeit der sonst über sie vorhandenen biographischen Rachrichten Beachtung verdienen.

Bor allem aber dienen diese Briefe zur Charakteristik der klugen, geistreichen und energischen Fran, aus deren Feder sie stammen. Louise Ulrike als geschichtliche Gestalt wird von den schwedischen Historikern sehr hart beurtheilt und gern als die "Geißel Schwedens", 1) als die Quelle alles Unheils bezeichnet, das während der Regierung ihres Gemahls über Schweden gekommen sei. In den Briefen an den "oher Hulla" — denn so redet sie den Prinzen an — erscheint sie nicht als die stolze und ehrgeizige Fürstin, die kühne und verschlagene Projektenmacherin, sondern in ihren persönlichen Beziehungen als Weib und als Schwester, Beziehungen, welche die liedenswürdigeren, die versöhnenden Züge in ihrem Charakter hervortreten lassen.

Wenn wir unsere Excerpte aus den privaten Briefen dieser Fürstin im folgenden der Dessentlichkeit übergeben, wird die Deutung ausgeschlossen bleiben, als gehörten wir zu der Zahl derer, für welche Dinge dieser persönlichen Art dadurch einen Reiz gewinnen, daß sie "ihnen den beruhigenden Beweis liefern, daß in der Geschichte das Große eigentlich klein und das Kleine eigentlich groß ist." Duch von Friedrich dem Großen galt jenes horazische

Urit enim fulgore suo qui praegravat artes Infra se positas.

Ein Theil seiner Umgebung — nicht die ganze — und gerade seine Geschwister, sind stets geneigter gewesen, in dem Gesühl eingedildeter Ueber-legenheit an dem großen Manne die Keinen Schwächen herauszusuchen, als sich "in seiner Sphäre willig sestgebannt" zu fühlen. Sein jüngster Bruder, Prinz Ferdinand, seiert in einem Briese aus dem Jahre 1802 mit einem herabsehenden Seitenblic auf Friedrich in dem Prinzen Heinrich den "in jeder Beziehung größten Mann, den Preußen besessen habe." Deuise Ulrike von Schweben, deren Sinn sich nicht wie der ihrer geistvollen älteren Schwester, der glänzenden Markgräsin von Baireuth, in dem beschränkten Horizonte eines kleinen deutschen Fürstenhoses verengerte, hat inmitten der großen Berhältnisse, in welche sie durch ihre Bermählung hineintrat, die richtige Schähung für die echte Größe ihres Bruders von allen Geschwistern sich vielleicht noch am unbefangensten bewahrt.

Die fast zweihundert Briefe Louise Ulritens an ben Prinzen August

<sup>1)</sup> Der Bezeichnung "floau do Suede" für Louise Ulrike will Fryrell wieberholt in Gesandtschefteberichten begegnet fein. Bgl. seine zusammenfassende Beurtheilung ber Ronigin: Borattolser ur svenska historien 48, 11.

<sup>2)</sup> Dropfen, Gefchichte ber Breug. Bolitit III, 8, 589 (2. Aufl.).

<sup>9</sup> Briefe der Bruder Friedrichs bes Großen an meine Großeltern, herausg, von 2. A. Graf hendel von Donnersmard, S. 114.

Bilhelm find in einen Marotinband zusammengebunden, der 1864 von bem Grafen &. Manderström auf einer Auktion erworben und von seinen Erben 1874 der Rönigl. Bibliothek zu Stockholm vermacht wurde. 1) Roch als die Briefe sich im Privatbesit besanden, wurden sie den schwedischen Forschern A. Fryzell und E. G. Malmström<sup>2</sup>) zugänglich, die einzelne Stellen daraus, meist in schwedischer Uebersetzung, für ihre Darstellungen der schwedischen Geschichte verwerthet haben.

Die Sammlung eröffnen ein paar noch mit kindlicher Hand geschriebene Briefe, die inhaltlich ohne Interesse siner aus dem Jahre 1729; ein anderer, undatirt, das erste Blatt des Bandes, wie es scheint, noch älter. Der erste bemerkenswerthere Brief, gleichfalls undatirt, lautet:

"Mon cher Guillaume, j'ai reçu votre lettre, tout va fort bien, la Reine a pris son parti, et je vous promets que vous serez bien reçu. Pour le Roi, on l'aime toujours tendrement, et la Reine ne changera jamais à son sujet. La jeune Reine est hors d'elle de joie, et à la ville je ne sais ce qu'on dit, on n'en fait pas confidence à la cour. Brûlez ceci et faites ma cour au Roi.

Das Blatt ist in der Sammlung zwischen zwei Briefen vom 17. August 1740 und 22. September 1740 eingeheftet. Man wird nicht irre gehen, wenn man das Schreiben mit der Berlobung des Prinzen August Wilhelm und der Prinzessen Louise Amalie von Braunschweig in Zusammenhang bringt, die am 20. September 1740 in Salzdahlum geschlossen wurde. Ueber die näheren Umstände dieses Ereignisses ist so gut wie nichts bestannt. Dir wissen weder von Berathungen innerhalb der Familie, noch von Berhandlungen mit dem braunschweigischen Hose, die der Berlobung vorausgegangen sein könnten. Wir wissen nur, daß dieselbe die politische Welt überraschte, den Hos zu Pannover, der auf die Berbindung des Prinzen mit einer englischen Prinzessen gehofft hatte, verstimmte. Die Worte der Prinzessin Ulrike lassen entnehmen, daß auch die Königin-Mutter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgf. Kongl. Bibliothekets Handlingar 2. Åreberättelse för år 1879; Kongl. Bibliothekets Samling of svenska brefvexlingar p. 38.

<sup>5)</sup> Sveriges Politiska Historia från K. Carl XII: s död till staatshvälfningen 1772.

<sup>3)</sup> Ueber die Aengerlichkeiten vgl. Grünhagen, die Berlobung des Prinzen von Breugen, Beitschrift für Preuß. Gesch. 18, 220, wobei erinnert sei, daß Prinz August Bilbelm ben Litel Bring von Breuften erft feit 1744 führte.

<sup>4)</sup> Bgl. Dropfen, Gefdicte ber Preußischen Bolitit V, 1, 81.

von Preußen, die schon ihren ältesten Sohn gern mit einer ihrer Richten aus dem englischen Königshause vermählt hätte, mit der Bahl August Bilhelms nicht von vornherein einverstanden war. Im Gegensat dazu ist die regierende Königin "vor Freude außer sich", weil die Braut ihres Schwagers ihre Schwester ist.

Aus ben Briefen des Jahres 1742, in welchem der Prinz August Wilhelm seinem Bruder, dem Könige, in das Feldlager folgte und sich somit das erste Mal für längere Zeit von der Prinzessin trennte, mögen ein Paar Stellen mitgetheilt werden, welche Beiträge zur Berliner Hoschronik liefern. Das Hauptereigniß der Saison war der Besuch der verwittweten Herzogin von Württemberg, die Ende Januar 1742 in Berlin eintraf, nachdem sie ihre Söhne, den Herzog Karl Engen und den Prinzen Ludwig schon im Dezember vorangesandt hatte, um dieselben am preußischen Hose erziehen zu lassen. Es ist die Fürstin, von der Friedrich der Große bei einem späteren Besuche sagt: "La duchesse de Würtemberg est elle seule capable de donner la siedre et de kaire venir des transports au cerveau aux personnes les plus saines.") Ulrike schilbert die Herzogin am 31. März:

"Hier, il a eu mascarade, la Duchesse était en paysane souabe; à vous dire naturellement qu'elle air elle avait, vous n'avez qu'à vous représenter une riche juive, et vous en aurez une idée parfaite."

Im Gefolge ber Herzogin befand sich Marquis d'Argens, ber in späteren Jahren Friedrich bem Großen als Freund nahe gestanden hat, bamals ein noch wenig bekannter junger Schriftsteller, bessehungen zu ber Herzogin viel von sich reben machten. Am 9. April erzählt Ulrife:

"Je vous apprendrai, mon aimable frère, la nouvelle de tout Berlin, c'est que la D[uchesse] est brouillée avec d'Argens. Celui-ci est parti, ce qui a fait beaucoup de bruit. La D. en a été fâchée et un ami a intercédé pour lui, enfin la paix s'est faite en forme; il y a eu des articles que la D. a été obligée de signer et c'est à ces conditions qu'il est revenu, au grand étonnement de tout Berlin. Ils ont encore boudé un jour, mais enfin, aujourd'hui, ils se sont rapatriés. Elle m'a beaucoup ennuyée cette après-midi."

<sup>1) 19.</sup> März 1747. Œuvres de Frédéric le Grand 27, 1, 156.

<sup>2)</sup> Ueber benfelben Borfall berichtet ber Rabinetsminifter v. Borde am 7. April an ben Ronig (Geh. Staatsarchiv ju Berlin):

A l'occasion des lettres de créance de ministre chargé d'affaires que Votre

Die Fortsetzung bes Romans enthält ein Brief vom 21. April:

"Je suis charmé que les petites nouvelles que je vous ai écrites vous ont diverti; je m'en vais pour finir l'histoire de la duchesse de Würtemberg avec d'Argens. Cet accommodement n'est que plâtré, et elle ne le veut point voir; elle a dit à une certaine personne qu'elle ne voulait plus manger sur des assiettes d'argent, puisque cela lui faisait penser à lui. On dit qu'elle partira bientôt, mais je n'en crois rien, car elle se plaît

Majesté vient d'accorder au marquis d'Argens pour la duchesse régente et le duc administrateur de Würtemberg, je me vois obligé d'informer très humblement Votre Majesté d'une comédie donnée au public ces jours passés, qui fait à présent la fable de la ville, et qu'on pourroit à bon droit intituler: La Fuite du Philosophe.

La duchesse de Würtemberg eut jeudi passé une brouillerie des plus vives avec le marquis d'Argens. Le véritable sujet de la querelle n'est connu que de ceux qui ont été à Eleusis, et je ne suis pas de ce nombre. Mais tant y a qu'ils ont rompu en visière.

Le marquis d'Argens, au sortir du combat, avait laissé entendre à plusieurs personnes qu'il ne lui restait autre remède que celui de se casser la cervelle, ou bien de se sauver au plus vite en Hollande. Effectivement il prit ou fit semblant de prendre des chevaux de poste pour s'enfuir à travers les champs. Armide ayant appris la fuite projetée du philosophe, et croyant en effet qu'il s'était évadé déjà, entra dans d'étranges fureurs et vomit peste et rage contre lui.

Le conseil assemblé plusieurs heures de suite, trouva bon de faire venir le lieutenant de police, auquel Dame Armide donna des ordres sévères et précis de faire arrêter le philosophe fugitif, eût-il même empoigné les cornes de l'autel, et de le livrer ou mort ou vivant. Qu'en cas qu'il se fût éclipaé déjà, on devrait courir après lui sans aucun délai, en prenant surtout la route de Brunswick, et mettre en campagne des estafettes, des courriers, des dromadaires etc.

Après de terribles débats, on opina de dépêcher Bielfeld pour tâcher de ramener le philosophe. Celui-là y réussit contre toute attente, mais à condition qu'Armide lui fit expédier sur le champ son congé, ne voulant absolument plus dépendre d'elle, et bien moins retourner avec elle à Stuttgart. Cela s'étant fait, on convint que pour la première fois les deux parties ne dussent se revoir qu'en lieu tiers, afin qu'Armide en fureur et de l'excès de sa colère ne dévisage point le pauvre philosophe. Ainsi elle se rendit hier au soir à la cour de la Reine. Le philosophe se fit voir dans l'antichambre en tremblant, et n'osa jamais passer dans la salle d'audience, de peur d'accident. Il se retira même bien vite et soupa ches la Reine mère.

Telle étant la situation des choses, j'ai balancé de remettre les lettres de créance à d'Argens, et j'ai cru de mon devoir d'en faire à Votre Majesté auparavant ce rapport détaillé et d'attendre Ses très gracieux ordres ultérieurs à ce sujet, stante bisogna inviar un grato per esser gradito.

beaucoup ici depuis le départ du Margrave. 1) Le prince de Holstein, bon gré mal gré qu'il en a, elle ne l'appelle jamais autrement que son mari et il est attaqué comme son prédécesseur. Vous ne pourriez vous empêcher de rire si vous les voyiez ensemble; il ne la peut pas souffrir."

— Rach Beenbigung bes Feldzuges verließ Bring August Wilhelm im September 1742 bie Residenz noch einmal, um den König auf einer Inspektionsreise nach Schlesien zu begleiten. Aus diesen Tagen liegt der folgende Brief vor:

Lundi au soir, à minuit et demi, ce 17 de septembre 1742.

nouveauté. Il y a eu ce soir un souper chez la Wartensleben, où le prince de Holstein et la compagnie joyeuse était: chez la Reine mère, toutes les grandes-mères de la ville ont été, mettez à la tête ma tante, a) of perr Ges!

Im Herbst 1743 gab man am russischen Hofe, der damals mit dem zu Berlin im engen politischen Einvernehmen stand, dem preußischen Gesandten den Wunsch der Raiserin Elisabeth zu erkennen, den Aronprinzen von Schweden, Abolf Fricdrich von Holkein-Gottorp, den Better des Größürsten-Thronfolgers von Rußland, mit einer der Schwestern des Rönigs von Preußen vermählt zu sehen. Im Januar des solgenden Jahres wurde die Berbindung durch den schwedischen Gesandten in Berlin, Rudenschöld, direkt in Anregung gebracht. König Friedrich ließ dem Gesandten durch seinen Minister des Auswärtigen erwidern, daß er "nicht abgeneigt wäre, zu einer Mariage zwischen Dero jüngsten Prinzessin-Schwester, der Prinzessin Amalie Königl. Hoheit, weil die älteste (Ulrike) bereits ein rühmliches Etablissement durch die Coadjutorie von Quedlindurg erhalten, auch zum Heirathen keine Lust bezeugte und zu Beränderung der Religion nicht so leicht als die Prinzessin Amalie sich bequemen dürste. In dem Berichte, welchen Rudenschöfl nach Stockholm schiefte, sagt er, der König

<sup>1)</sup> Martgraf Beinrich von Schwedt verließ Berlin am 19. April.

<sup>9</sup> Die Martgrafin Maria Dorothea, Bittwe Albrecht Friedrichs, achten Sohnes bes Großen Kurfürften.

<sup>3)</sup> Bolitifche Rorrefpondeng Friedrichs bes Großen Bb. III, 5.

habe ihm die Prinzessen Ulrike als hochmüthig, heftig und intrigant 1) bezeichnet; die jüngere Schwester werde mit weniger glänzenden Eigenschaften doch durch ihren guten Charakter für die Schweden besser passen. Der Aronprinz Adolf Friedrich ließ sich die Bilder der beiden Schwestern zuschieden und entschied sich für die ältere. Zugleich erklärte die Kaiserin von Rußland dem preußischen Gesandten in Petersburg, daß sie, weit davon entsernt, dem Könige von Preußen etwas vorschreiben zu wollen, gleichwohl auf das ledhafteste wünsche, der König möge dem schwedischen Thronfolger die Prinzessen Ulrike zur Frau geben. 3) Als der Bericht über diese Aeuserung der Kaiserin in Berlin einlief (30. März), hatte König Friedrich dem schwedischen Gesandten bereits seine Einwilligung zu der Vermählung Ulrikens kund thun lassen.

Am 17. Juli fand zu Berlin die Trauung durch Prokuration statt, wobei Prinz August Wilhelm den Bräutigam vertrat. Den Abschied der Braut von den Ihrigen (25. Juli) schildert uns ein Brief von Bielseld,<sup>8</sup>) worin einer Ode gedacht wird, die der König seiner Schwester überreicht und die mit den Worten begonnen habe, Partoz, ma soeur, partoz, La Sudde vous attend, la Sudde vous désire.<sup>4</sup>) Diese Ode, die die heute als verloren galt,<sup>5</sup>) sindet sich abschriftlich bei den Briesen Ulrikens an den Prinzen von Preußen, der seine Schwester um die Mittheilung des Textes ersucht hatte; ein Wunsch, dem Ulrike am 26. März 1745 nachsam. Die Berse des Königs nebst der Widmung sauten:

Partes, ma soeur, partes, ne voyes point nos pleurs, La Suède vous attend, la Suède vous désire, Je vois dès à présent le triomphant empire Que vous prenes sur tous les coeurs.

Occupes le beau rang qu'un peuple vous destine, Le Nord va posséder l'esprit et les vertus, Les talents de Pallas, les attraits de Vénus, Avec l'esprit fort de Christine.

<sup>1) &</sup>quot;Altière, emportée et intrigante". Bericht Aubenschölds vom 29. Dezember 1748 a. St.; bei Malmstrom 3, 145; Fryxell 37, 18.

<sup>9</sup> Bolitifde Rorrefponbeng III, 67.

<sup>3)</sup> Lettres familières II, 107—110.

<sup>4)</sup> Genaner ift, daß die Brinzessin die Obe am zweiten Tage nach ihrer Abreise in Schwedt erhielt; vol. ihren Brief an Friedrich, 28. Juli, Œuvres de Frédéric XXIL 872.

<sup>5)</sup> Sel. Œuvres de Frédéric XIV, p. XV.

L'univers rend hommage aux charmes des attraits, Vos grâces, vos appâts, votre beauté touchante Vous assurent, ma soeur, que, sans être puissante, Les mortels seraient vos sujets.

Mais je vous vois monter sur un nouveau théâtre, Exercer la clémence au sein de la grandeur, Employer vos talents pour former le bonheur D'un peuple qui vous idolâtre.

J'applaudirai de loin à vos brillants succès, Ainsi que les humains admirent en silence Les miracles divins que fait la Providence Et [qui] surpassent leurs projets.

Mais, ô ciel, le temps fuit, sa course vous entraîne, Loin du climat natal, au temple de l'hymen, Et je touche au moment que le cruel destin A déterminé pour ma peine.

Instant qui nous sépare! O redoutable instant, Dieu! qui peut étouffer la voix de la nature Ce tendre et chaste amour, cette flamme si pure Qui naissent des liens du sang.

O ma soeur que j'aimais de sa plus tendre aurore, O vous que j'ai chérie cent fois plus que mon coeur Recevez les adieux qu'exprime la douleur De mon âme qui vous adore.

O Dieu! quel que tu sois, incertain avenir! D'un bras trop curieux ne levons point son voile; Peut-être pour jamais notre funeste étoile Dès ce jour va nous désunir.

Je me flatte que la prophétie sera fausse, je ne me pique point d'être augure, mais bien de vous aimer tendrement.

> Federic, co 25 de juillet 1744.1)

Ihren Bräutigam sah die Prinzessin zum ersten Male am 9. August in Karlstrona. Noch von hier aus schilbert sie ihn dem Prinzen von Preußen in einem Briefe vom 13. August:

<sup>1)</sup> Rach Abschrift von der Hand Ulritens, Beilage zu folgendem Brief an Angust Bilhelm, Stockholm, 26. März 1745: Je ne puis, mon cher frère, vous écrire qu'un mot; la poste veut partir et j'ai voulu vous tenir ma parole et vous envoyer les vers pour les copier. Il faut que je me prive du plaisir de vous en dire davantage, je vous embrasse et suis à jamais avec la tendresse la plus parsaite

"Le Prince est à peu près de même figure que le prince Ferdinand [de Brunswick]. Il a beaucoup d'esprit; mais timide; sa passion dominante, c'est l'art militaire; il en parle avec connaissance de cause et est adoré de tous les gens du métier. Il a une conversation fort agréable et une très jolie connaissance de toutes les sciences; appliqué aux affaires, et ne néglige rien pour les remettre en ordre. Notre première entrevue s'est fort bien passée, il m'a fait un compliment des plus obligeants, m'a entretenu sur tout ce qu'il pouvait savoir me faire le plus de plaisir, savoir de ma chère famille. Ensuite nous avons parlé de choses indifférentes, et il est d'une humeur fort gate. Je n'ai que lieu d'être fort contente, il a des attentions infinies pour moi et va au devant de tout ce qui me peut faire plaisir. Enfin, mon cher frère, j'ai lieu d'espérer que je serai la personne du monde la plus heureuse. Soyez persuadé que je vous écris la vérité, et que je me serais tue si la chose était différente.«

Im zweiten Sahre ihrer Che schreibt fie von dem Kronprinzen:

"Je vous assure que, quand je suis seul avec lui, je puis me réjouir de voir la grande ressemblance qu'il y a de caractère avec vous et lui. Voyez à cette heure vous-même, mon cher frère, si j'ai sujet de l'aimer." (Stocholm, 28. Februar 1746.)

Wieber nach zwei Sahren (1748) urtheilt fie fiber ihren Gemahl:

"Pour le prince, il est bien digne du rang qu'il occupe et s'il n'est pas si Don Quixote comme Charles XII, il a sûrement plus de tête et gouvernera le tout plus sagement; c'est dont je vous assure... Je me trouve heureux avec lui, car vous savez, cher frère, ce que je vous ai toujours dit, que je n'aimerais pas avoir un mari qui fût nonchalant et qui serait gouverné par d'autres." (Dine Datum.)

Wie gern fabe fie, daß der von ihr so geliebte Mann auch vor dem ftrengen Auge ihres großen Bruders bestehen möchte:

"Dites-moi, je vous prie, sincèrement l'idée que mon frère a du P. R. [Prince Royal]; s'il croit encore qu'il est comme tous les princes en général, qui vivent dans l'indolence et l'inaction et laissent le soin réel des affaires à des favoris vendus à leurs passions et à leurs intérêts." (Drottningholm, 26. August 1749).

Einige Jahre nach Abolf Friedrichs Thronbesteigung schreibt die junge Rönigin:

"Ce que je puis vous dire, c'est que sans être roi il mériterait toujours votre estime; et que c'est bien le caractère du monde le plus aimable et le plus bienfaisant. Nous vivons comme des amis ensemble, et comme notre liaison est fondée sur l'estime, elle n'est sujette à aucun changement. Mon bonheur sur ce point est parfait." (Ulrichsthal, 15. Suni 1753.)

Besonders gefällt der Tochter Friedrich Wilhelms I. an ihrem Gemahl seine Borliebe für die Soldaten:

"Le Prince aime les soldats et ne s'occupe qu'à cela." (Drottningholm, 25. Mai 1745.) ... "Il est étonnant de voir l'armée à présent, et quelle différence il y a en bien depuis qu'il les a sous ses ordres" (1748).

Ein Fortschritt, ben fie icon nach ben erften Monaten ihres Aufenthaltes in Schweben mahrnehmen zu konnen glaubte:

"Le Prince a fait exercer la garde, et j'ai été fort contente, denn sie haben auf preuse'sch geschossen. Il s'applique beaucoup au militaire, et il y a un furieux changement en bien depuis qu'il s'en mêle. J'en suis charmée, car j'aime ce métier, et c'est le plus noble pour un prince." (Stocholm, Januar 1745.)¹)

Bon ihrem ersten Sohne, dem am 24. Januar 1746 geborenen nachmaligen König Gustav III., schreibt Ulrike, als der Prinz auderthalb Jahre alt war:

"Je viens d'apprendre dans le moment la mort du petit prince de Danemark; ) Dieu merci, le mien se porte bien, il aime déjà les soldats et le bruit du tambour, je l'élèverai à la prussienne si Dieu le laisse vivre, et j'espère que ce sera un honnête homme; il est fort vif, ce qui est une bonne marque.

Alles, was preußisch war, blieb ber Prinzessin lieb; die großen Ereignisse in der Heimath verfolgt sie mit dem lebhastesten Antheil. Sie hatte Berlin und den heimathlichen Boden kaum verlassen, als König Friedrich in den zweiten schlessischen Krieg zog; bald nach ihrer Ankunft in Stockholm erhielt sie die Botschaft von der Einnahme von Prag<sup>3</sup>) durch die preußischen Wassen. Boll Jubel schreibt sie:

<sup>1)</sup> Die Tageszahl ift im Original abgeriffen.

<sup>3)</sup> Bring Chriftian, geftorben 3. Juni 1747.

<sup>3) 16.</sup> September 1744.

"Mon cher Hulla, je suis aujourd'hui une folle, je ne sais ce que j'écris: es ist nicht die grosse Kunst die mich rasend machet, die Freude. Der arme Wilhelm hat sein Kopf verloren, denn es war ein dummer Teufel... Le cher Hulla, pense-t-il encore à moi parmi ses lauriers?" (Ulrichethal, 29. September 1744.)

Nachbem sie in einem späteren Briefe ihrer Freude über bas weitere Bordringen ber Preußen in Böhmen Ausbruck gegeben, fährt sie fort:

"Vous voyez, mon cher frère, que j'ai encore ein Brandenbourgs Hertz, qui ne se changera jamais."

Auf die Nachricht von dem glanzenden Siege bei Hohenfriedberg antwortet fie:

"Ma joie est parfaite de l'heureux succès de notre cher Roi, le voilà comblé de gloire, et il n'y a qu'à lui que tels événements sont réservés. Je vous félicite de ce que vous avez participé à cet avantage; quel bonheur de servir un tel prince, et je n'en connais pas de plus grand." (Drottningholm, 18. Suni 1745.)

Ungleich natürlicher als diese wohl zur Mittheilung an ben Konig bestimmten Zeilen klingen die herzlichen Worte, mit denen sie nach ber Schlacht bei Soor den Bringen von Breußen begrüßt:

"Gott Lob, wieber eine Bataille gewonnen, und Du lebest noch, bas ist eine fröhliche Reitung." (Stockholm, 12. Ottober 1745.)

Mit dem Könige gemein hat Ulrike die bei Friedrich so oft und so scharf hervortretende Abneigung gegen König Georg II. von England, von dem es in dem eben erwähnten Brief vom 18. Juni 1745 heißt:

"Notre oncle est à présent à Herrenhausen à enrager, [ce] dont je suis bien aise, et à se mordre les doigts de ses sottises."

Friedrich Wilhelms I. Kinder blieben hierin ihrem Bater treu, beffen beftändige Zerwürfniffe mit seinem Schwager von England bekannt sind. In einem Augenblicke, wo Friedrichs II. Aussichten sehr gesunken waren, nach seinem Mickuge aus Böhmen und dem Einfall der Desterreicher in Schlesten, schreibt Ulrike (9. Kebruar 1745):

<sup>1)</sup> Bgl. Apoftelgejdichte 26, 24.

<sup>9</sup> Martgraf Friedrich Bilhelm von Brandenburg fiel am 12. September 1744 in den Trancheen vor Prag. Bgl. Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen III, 279, 280,

"Si mes souhaits réussissent, nous verrons ces canailles encore un jour aux pieds du Roi mon frère pour lui demander grâce. Vous ressouvenez-vous du vieux père, quand il parlait de l'Angleterre: Auf die Knies sollen mich die Hunde bitten. J'ai hérité ce souhait de lui."

An ein anderes ber braftischen Worte bes alten Baters, wie er fie mit Behagen zu wiederholen pflegte, erinnert die Prinzessin ihren Bruder, indem sie sich am 12. Januar 1745 nach dem Befinden seines Erstzgeborenen, des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm II., 1) erkundigt:

"Mon très cher et charmant Hulla, bon jour et bon an, car selon notre style nous avons aujourd'hui le premier . . . Vous n'êtes pas poli de ne me rien mander de votre fils; vous savez pourtant que je suis sa marraine et j'attendais une ample description de vous de sa construction. On dit que c'est le petit papa tout craché. Je souhaite qu'il vous ressemble par les qualités du coeur, et cela lui suffira. Pardon, mon cher frère, si je vous fais ressouvenir d'un trait de notre défunt père, quand il était de bonne humeur et qu'il parlait par prophétie de votre future progéniture: il vous disait que votre premier fils vous dirait: Papa der Bart wächst. Si j'étais à Berlin, vous pouvez compter que c'est la première oeuvre que je lui apprendrais."

Bekanntlich war Prinz August Wilhelm ber ausgesprochene Lieblingssohn Friedrich Wilhelms I., ebenso wie Ulrike als seine Lieblingstochter
galt. 3) Zu der Geburt seines Keinen Prinzen hatte Ulrike ihrem Bruder,
bem zweiundzwanzigjährigen Bater, den folgenden Glückwunsch gesandt:

"Mon cher petit papa Wilhelm, car à présent je n'ose plus vous appeler mon cher Hulla, je vous félicite de tout mon coeur de votre nouveau caractère de papa, et, qui plus est, de ce que c'est un fils qui vous le donne." (Ulrichsthal, 5. Oft. 1744.)

<sup>1)</sup> Geboren 25. September 1744.

<sup>3</sup> Bgl. Morgenstern, lleber Friedrich Bilhelm I., S. 197: "Bor Lieblinge passirten zu meiner Beit die Prinzen Wilhelm, Ferdinand und die Prinzessiu Ulrika. Da sie aber nichts reelles von ihm bekamen und mit freundlichem Ansehen, Burusen, seltenen Ansen, mehreren Badenstreicheln sich begnügen mußten, so getrauet sich der Bersasser ans der Menge solcher herzlichen, obgleich uneinträglichen Caressen zu behaupten, daß die lehtere am meisten gesiebt, ja auch deswegen hochgeschätet worden, weil sie immer einen gesehten Geist gezeiget und über nichts weder Lachen noch Unzufriedenheit von sich spären lassen, und daferne solche ein Sohn gewesen, sie des Borzugs offenbar würde gerassen." Ueber Friedrich Wilhelm und den Keinen Prinzen August Wilhelm ust. G. Kramer, Rene Beiträge zur Gesch. A. H. Frances, S. 176, 182, 185.

Die Achnlichkeit bes Prinzen mit seinem Bater wollte bie Pathin später nicht mehr anerkennen:

"J'ai reçu le portrait de votre petit prince, mais je suis fâché qu'il ne vous ressemble pas; faites-en un qui soit votre portrait et qui ait toutes les qualités que vous possédez." (Stochholm, 21. April 1747.)

Wir reihen hier die Aeußerungen ber Prinzessin über die anderen Mitglieder ber toniglichen Familie an.

Seit dem Frühjahr 1744 datirt das Zerwürfniß Friedrichs II. mit seiner Schwester Wishelmine, der Markgräfin von Baireuth, das mehrere Jahre lang die beiden Geschwister von einander entfremdete. Den ersten offenen Anlaß') gab die Bermählung einer Hofdame der Markgräsin, des Fräuleins Wilhelmine Dorothee von der Marwit, Tochter des preußischen Generals dieses Namens, mit einem österreichischen Offizier, dem Grasen Burghaus, eine Bermählung, zu der die Markgräsin ihre Genehmigung ertheilte, trotz der preußischen Landeszesetz, die den Erdtöchtern des Lehusdels verboten, sich außer Landes zu verheirathen, trotz eines ihrem töniglichen Bater bei der Uebersiedelung des Fräulein von der Marwitz an den Baireuther Hof ertheilten Bersprechens und trotz des nachdrücklichen Einspruchs König Friedrichs.<sup>3</sup>) Am 9. Mai 1744, noch vor ihrem Scheiden vom berliner Hose, schreibt Ulrike dem Brinzen August Wilhelm:

"J'ai écrit ce matin à ma soeur de Baireuth; j'espère qu'elle suivra les conseils que je lui ai donnés, qui consistent à faire des soumissions au Roi; je crois que cela aura votre approbation."

Der Schritt blieb ohne die gewünschte Wirtung; das Berhältniß zwischen dem Rönige und der Markgräfin wurde nur außerlich wiederhergestellt, und Wilhelmine blieb den Bermählungsfeierlichkeiten im Juli 1744 fern. Anfang Juni schreibt Ulrike:

"Je suis extrêmement surprise de la hauteur de ma soeur de Baireuth; j'ai su par une lettre qu'elle a écrite à la Reine mère son raccommodement avec le Roi; mais je vous avoue que je ne crois pas qu'il soit sur le point qu'on l'invite ici si elle ne le demande."

<sup>1)</sup> Auf eine bereits früher eingetretene Erlaltung der Beziehung laffen die Worte des Königs in einer Resolution für den Grafen Podewils vom 22. Rovember 1748 schließen: "Die Bairenther triege Ich nicht nach Berlin, so lange sie noch Geld haben." (Bolitische Korrespondenz II, 478.)

<sup>9)</sup> Bgl. Dropfen, Die Memoiren der Marigrafin von Baireuth, Gefc. der Preuß. Bolitit IV, 4, 59, 60.

Als im folgenden Jahre König Friedrich in Böhmen gegen die österreichische Armee im Felde lag und ihr bei Soor eine Schlacht lieferte, machte die Markgräsin aus Anlaß der Kaisertrönung Franz I. der neuen Kaiserin Maria Theresia zu Frankfurt a. M. ihren Hof. Auf diese Taktlosigkeit scheint sich ein Brief der Kronprinzessin von Schweden vom 15. Oktober 1745 zu beziehen:

[Notre chère mère] "m'écrit sur le sujet de ma soeur de Baireuth, et je ne sais que penser de la sottise qu'elle vient de faire de nouveau. Je vous avoue que j'en suis outrée et que je ne comprends point où elle a laissé son bon sens. Écrivezmoi, je vous en prie, ce que le Roi en dira. Je crois qu'à présent on aura de la peine à prendre son parti; c'est bien par sa faute qu'elle perd son amitié."

Erft nach zwei Jahren fand eine Wieberannäherung zwischen dem Könige und seiner Schwester statt, als die Markgräfin sich überzeugte, wie sie von jener Gräfin Burghaus hintergangen worden war. Am 15. August 1747 kam Wilhelmine nach längerer Zeit zum ersten Male nach Potsdam. ) Am 22. August giebt Ulrike ihrer Freude über diese Wendung in den Worten Ausdruck:

"Voilà ma soeur de Baireuth réconciliée, Dieu soit loué; vous me rendrez la justice au moins, mon cher frère, que je n'ai jamais jeté de l'huile sur du feu et qu'avant de partir j'ai souvent parlé en sa faveur."

Februar 1749 ging ber Pring von Preußen jum Besuch nach Baireuth. Rach seiner Ruckehr nach Berlin schreibt Ulrike (ohne Datum):

"Je suis charmé, cher et aimable frère, que vous soyez content de votre voyage de Baireuth. Vous pensez extrêmement juste sur le sujet des plaisirs; il n'y en a pas de plus

<sup>1)</sup> Der schwebische Gesandte in Berlin, Andenschöll, berichtet an diesem Tage nach Stockholm: "Man erwartet die Markgräfin von Baireuth, wie sie denn schon in Potsbam beim Könige angekommen sein soll, was etwas unvermuthet gekommen ist und einige Unterhandlungen vorher ersorderte, weil theils sie für ihr eigenes Theil in der Familie beschuldigt wird, sowohl Sr. Majestät als Ihrer Majestät der Königin-Wittwe einigen Anlaß zu ziemlichem Misvergnügen gegeben zu haben, während andererseits ihr Gemahl nicht wie man gewünscht hatte, in Reichsangelegenheiten dem Einvernehmen Genüge leistete, welches bei Fürsten dieses Hauses und zudem so nahen Berwandten hatte vorausgeseht werden können. Man meint im übrigen, daß der Aulaß dieses Besuches die Heitath sein dürfte, die zwischen ihrer Tochter, der jungen Prinzessin von Baireuth und dem Perzog von Württemberg vor einigen Jahren verabredet wurde, und wozu dieser Hos allermeiste beigetragen hat, deren Bollziehung der Herzog jeht aber aus dem Auge zu lassen schein. (Im Königl. Reichsarchiv zu Stockholm; das Original schwedisch.)

solide que celle de la conversation avec une personne qu'ou chérit et qu'on aime. Ma soeur a un mérite infini et son coeur est le plus excellent du monde.

Ihrer ihr im Alter am nächsten stehenben Schwester Sophie, (geb. 1719), die mit dem unwürdigen Markgrafen Friedrich Bilhelm von Brandenburg-Schwedt vermählt war, gedenkt die Kronprinzeffin von Schweden in einem Briefe vom 5. August 1746:

"Vous m'avez tracé, il y a quelque temps, la situation où se trouvait la chère Sophie. Je la trouve mille fois à plaindre d'avoir un mari comme le sien, et je désire de voir son bonheur de tout mon coeur. Il me paraît que le Roi devrait faire une différence entre elle et le Margrave et ne pas jeter les sottises de Monsieur sur elle, qui est entièrement innocente et qui certainement est une personne respectable par la conduite qu'elle tient avec son fou de mari."

Saufiger, aber meift in nicht eben wohlwollender Beise ift von der jängsten Schwester, ber Prinzessin Amalie, die Rede. Bir führen nur einige Stellen an:

"Faites-moi le plaisir de m'écrire si ma soeur Amélie a plus de liberté que moi et si la Reine [mère] l'aime beaucoup, und ob sie viel qu sagen hat." (Stocholm, 10. Mai 1746.)

"Amélie serait une folle de se marier, car elle a toutes ses volontés; jamais je ne l'aurais fait si je n'avais été sur ce pied... Pour Amélie, quand même elle meurt d'envie de se marier, il faudra bien s'en passer, car il n'y a point de prétendants dans tout le monde; ainsi il n'y a rien à craindre." (7. Desember 1747.)

"J'ai reçu une lettre d'Amélie qui est aussi impolie qu'on la puisse écrire; j'avoue que je lui en ai répondu sur le même ton." (Ohne Datum; 1748.)

"Parlons de quelque chose qui nous fasse rire: je vous dirai entre nous que la bonne Amélie me paraît étonnante avec son orgue; elle aura vu quelque tableau de Sainte Cécile qui lui a inspiré ce goût pour cet instrument. Mandez-moi, je vous prie, de quelle humeur elle est à présent et si l'envie de se marier lui tient encore à coeur." (Drottningholm 27. Suni 1755.)

Die jängeren Brüber, Prinz Heinrich (geb. 1726) und Prinz Ferdinand (geb. 1730) treten in ben frühesten Briefen als "lo potit Honri", "lo obarmant potit Fordinand" auf. Einen ber Briefe aus ber ersten Stocholmer Zeit (28. Dezember 1744) schließt die Kronprinzessin:

"Adieu, mon cher Hulla, mein sieber Herr Gevatter, mein geehrter Herr Bruder, ich verbleibe in Ewigkeit Deine ergebenfte Schuhputzerin und treue Gevatterin Ulrique.

ich pudele mich zu dem scharmanten Heinrich seine Fuße und schicke ein Liebestuß zu bem leichtfertigen Ferdinand."

Am 21. Januar 1745 fcreibt fie:

"Le petit Henri devient aussi Bruber Lieberlich; avouez le fait, ne l'avez-vous pas mis en tentation?"

Ein zugleich an August Wilhelm und an Heinrich gerichteter Brief vom 9. März 1745 haranguirt ben letzteren als "nouvel sleve de l'amour" und schließt:

"Au moins, mon cher, je suis bien discrète, car je n'en ai point parlé à la Sparre, qui en aurait pris de l'ombrage."

Gräfin Sparre war eines ber Ebelfräulein ber schwedischen außersorbentlichen Botschaft, die im Sommer zuvor die Prinzessin-Braut von Berlin eingeholt hatte; 1) ber vielbewunderten Schönheit der jungen Gräfin scheint also auch der damals achtzehnjährige Prinz Heinrich seine Huldigungen bargebracht zu haben.

Nach dem Prinzen Ferdinand erkundigt sich Ulrike in einem Briefe vom 14. Oktober 1749:

"Dites-moi, je vous prie, des nouvelles de Ferdinand. Vous savez que c'était un enfant quand je suis parti; je ne connais point son caractère, mais par les lettres qu'ill me fait le plaisir de m'écrire, je lui trouve tout l'esprit imaginable."

Des Prinzen von Preußen Schilderung seines jüngsten Bruders fiel in ber Hauptsache gunftig für benselben aus, denn die Kronprinzessin entgegnet am 2. Dezember 1749:

"Ce que vous me dites de Ferdinand, me donne une très bonne idée de son caractère, mais en revanche une assez médiocre de son goût. Ce n'était pas un exemple à suivre que celui de Henri II, roi de France — son penchant pour la duchesse de Valentinois. Je crois que la comparaison est assez juste avec la vieille comtesse de Dönhoff; je n'aurais deviné qu'elle eût encore inspiré une passion."

3m Sommer 1749 tam es ju einigen heftigen Auftritten zwischen bem Prinzen heinrich und bem Könige. Unregesmäßigkeiten in bem

<sup>1)</sup> Prinz August Bisselm schreibt an den Rönig, Spandau 3. Juni 1744: "Le comte Tessin est arrivé à Berlin; on ne sait que parler de ses cavailles, de sa semme et surtout d'une comtesse Sparre, qui doit être sort jolie."

...

Regimente, bessen Chef der Prinz war, bestimmten den König, den Kommandeur, Oberst v. Rohr, für die Herstellung der Ordnung im Regimente verantwortlich zu machen. Der Prinz fühlte sich tief verletzt; sast noch mehr aber kränkte ihn die Berweigerung seiner Bitte, sein Potsdamer Regiment mit dem Kleistischen in Berlin, welches durch den Tod des dishberigen Inhabers erledigt war, vertauschen zu dürsen; der König bedeutete seinem Bruder, daß er ihn noch länger in Potsdam unter seinen Augen zu behalten wünsche, daß ihm zumal Berlin kein geeigneter Aufenthaltsort sür den Prinzen scheine, und daß das Kleistische Regiment, wenn es schon dem Prinzen verliehen worden wäre, dann sicher eine andere Garnison erhalten haben würde. die Prinzessin Ulrike schreibt auf die Kunde von diesen Borgängen:

"Vous pouvez juger si je n'ai pas pris une part infinie au chagrin du pauvre Henri; j'espère que votre intercession aura produit un effet de réconciliation et que tout se sera raccommodé à l'amiable. Ces sortes de désunions sont toujours à craindre et dérangent tout le bonheur dans une famille. Je vous prie de me donner des nouvelles de la suite de cette affaire et de me dire si la Reine mère n'a rien fait pour rapaiser le Roi." (Trottningholm, 26. Mugust 1749.)

Der Friede in der Familie war nicht so bald wieder hergestellt. Am 14. Ottober beschwichtigt Ulrike mit dem Hinweis auf einen früheren ahnlichen Konflitt, von dem keine sonstigen Spuren uns erhalten sind:

"Si je ne me trompe, c'est chez vous à présent tout comme l'année 1742, si vous vous en ressouvenez. Ce qui me surprend, c'est que la Reine mère se soit mêlée de cette affaire, car alors elle ne fit que prendre parti contre nous et je n'onblierai jamais toutes les scènes qui se passèrent alors. Il faut prendre patience, et tout tournera en bien. Ce sont des vivacités où le coeur n'a point de part, mais qui cependant sont dures à essuyer. On ne m'en a rien ecrit, quoique j'aie reçu, plusieurs postes de suites, des lettres; ainsi je fais semblant d'ignorer ce qui se passe. Quel rôle est-ce qu' Amélie fait en tout cela? Elle a toujours su tirer son épingle du jeu, ce que je n'avais pas l'esprit de faire."

Daß bas Berhältniß Ulrikens zu ber Königin, ihrer Mutter, kein vertrauteres war, lassen auch andere Briefe ersehen. Am 22. September 1747 schreibt die Prinzessin ihrem Bruder:

<sup>1)</sup> Bgl. Œuvres de Frédéric XXVI, 156.

"Que je suis sensible à tout ce que vous me dites touchant mon voyage à Berlin. C'est bien différent d'autres lettres, que je reçois de la Reine mère, qui m'assure que c'est une chose impossible et à laquelle il ne faut point penser. C'est avoir pris son parti pour ne me plus revoir. Que je serais heureuse si ie pouvais en faire de même, mais hélas c'est tous mes désirs; je vous avoue, mon cher frère, que j'ai été sensible à cette lettre de la Reine; je vois bien que le proverbe est juste: Aus ben Augen, aus bem Sinn. Peut-être que c'est aussi pour la même raison que je sais qu'elle n'aimait point d'autrefois que mes soeurs devaient venir à Berlin; mais quelque chose qui en soit, cela me chagrine cruellement. Ceci entre nous: ayez la bonté, mon cher frère, de me mander naturellement et sincèrement, wie ich bin angeschrieben, si c'est en bien ou mal pour moi. Je vous avoue que je crois mon crédit fort mince: mais en revanche, mon cher Hulla est toujours le même."

Rach Empfang ber Antwort des Brinzen sieht Ulrise weniger schwarz: "Votre lettre, mon cher frère, du 3 d'octobre m'a non seulement fait un plaisir infini, mais m'a infiniment consolé. Vous m'assurez que la Reine a encore de la grâce pour moi et qu'elle se souvient avec bonté de mon individu... Dites-moi, je vous prie, si la Reine est fort vieillie; elle m'écrit qu'elle a perdu toutes ses dents, je ne comprends pas que ce soit possible." (Stocholm 24. Oftober 1747.)

In einem undatirten Brief aus bem Frühjahr 1749 fagt bie Prinzessin Unschluß an ein paar Worte über die politische Lage:

"Ne montrez point, cher frère, ma lettre à personne; mandezmoi, je vous prie, si notre bonne mère est au fait de toutes ces affaires politiques; je n'ai pas lieu de le croire, puisqu'elle s'est tant réjouie de la paix qui était tout ce qui pouvait arriver du plus désavantageux au Roi mon frère."

Bur Erläuterung bieses Urtheils über den im Oktober 1748 abgesschloffenen Frieden von Aachen muß auf die Berwicklungen hingewiesen werden, die unmittelbar nach dem Abschluß des Friedens die Ruhe des europäischen Nordens bedrohten, auf die russischen Plane zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten Schwedens, durch deren Aussührung der Röuig von Preußen, als Bundesgenosse Schwedens in Mitleidenschaft gezogen, dadurch aber wieder bei den zwischen Desterreich und Rußland bestehenden Abmachungen in einen Arieg mit dem Wiener Hose hineingerissen seiner Ansang März 1749 hielt Friedrich, wie er seiner

Schwester Ulrike mittheilte, ben Krieg für unvermeiblich; Dant einigen entschiedenen Kundgebungen, mit benen er damals zwischen die erregten Barteien trat, und seiner weiteren klugen und energischen Politik durfte der europäische Friede zu Ende des Jahres als gesichert betrachtet werden.

Bon ihrer Schwägerin, ber regierenden Königin Elisabeth Chriftine, sagt Ulrite in einem Briefe vom 10. Mai 1746:

"On dit que la Reine régnante est encore plus mal dans ses affaires que de mon temps. Je la plains de ne voir aucun jour pour jouir d'une vie plus heurcuse."

Am 2. September 1746 fragt fie:

"Que fait la Reine régnante, je n'en entends pas dire le mot, ses actions ont-elles haussé ou baissé?"

Und am 26. Nanuar 1745:

"Dites-moi en confidence, n'y a-t-il pas un peu d'amour de la partie, du côté del Ré pour la Barberine? Enfin je vous avouerai que je le soupçonnais déjà avant que je suis partie. Entre nous, je ne crois pas que cela tire à conséquence, car la Reine n'y perd rien."

Ein undatirter Brief berührt das Berhältniß des Prinzen August Bilhelm zu seiner Gemahlin, das sich, wie man weiß, mit der Zeit sehr ungunftig gestaltete. Seit dem Sommer 1746 datirt die Leidenschaft des Prinzen für Sophie Marie von Pannewit, die nachmalige Gräfin Voß. 1)

Das gute Einvernehmen, in welchem ber Prinz von Preußen in ber Zeit vor bem siebenjährigen Rriege mit dem Könige lebte, wird auch durch die Briefe Ulrikens bezeugt:

"Je suis ravie de vous voir si content, et de la bonne harmonie qui règne entre le Roi et vous; c'est avoir le ciel sur terre. J'avoue que j'étais bien malheureuse d'avoir été des mauvais temps sans pouvoir jouir des heureux. Vous ressouvenezvous de celui où il était un crime que de penser seulement à un souper chez vous." (Stoctholm, 10. Mai 1745.)

Gelegentliche kleine Berstimmungen blieben freilich schon jest nicht aus. Im Juli 1746 war ber König mit bem ganzen Hofe mehrere Tage lang Gast bes Prinzen von Preußen in Oranienburg gewesen; am 5. August meint Ulrike:

"Le Maître aurait bien pu vous faire une gratification pour y avoir trouvé son logis. Je vois bien que pour ce qui regarde l'argent, c'est toujours sur le même pied que de mon temps."

<sup>1)</sup> Bgl. "Rennundfechzig Jahre am Preußifden Sofe" G. 17 ff.

Ebenso bedauert Ulrike ihren Bruber nach dem prächtigen Caronfiell, das im August 1750 in Berlin abgehalten wurde, wegen der Kosten, die ihm das Fest verursacht hatte:

"Je ne comprends pas comment vous avez pu faire cette dépense sans vous déranger entièrement. Il faut pour le moins que pour votre part 30 000 écus soient sortis de la bourse, et c'est un argent jeté par les fenêtres, puisque ce n'était que pour deux fois." (Ohne Datum.)

Inmitten ber mancherlei kleinen und großen Mißhelligkeiten im Schoose ber königlichen Familie blieb das Berhältniß zwischen Ulrike und August Wilhelm ein fortbauernd ungetrübtes und herzliches; die Schwester ist unerschöpflich in ihren zärtlichen und ungekünstelten Freundschaftsbetheuerungen:

"Je vois que vous êtes toujours le même, immer ber alte Bilhelm, et la bonne humeur ne vous quitte pas." (26. Januar 1745.)

"Bon jour, cher frère, aimable conquérant de mon coeur."
(2. Februar 1747.)

"Je ne laisse partir d'ici ni chien ni chat, sans avoir, mou cher frère, le plaisir de vous assurer de ma tendre et sincère amitié." (12. September 1747.)

"Je ne sais rien qui puisse égaler l'art de l'écriture: c'est elle seule qui nous peut servir de consolation dans l'absence, elle nous sert d'entretien, mais hélas que les réponses sont tardives, et combien faut-il de patience pour les attendre. Madame Sevigny dit fort joliment qu'on s'écrit souvent bien des choses qui par la durée du chemin deviennent si plattes que, si on pouvait relire ces lettres, on n'y trouverait plus le mot pour rire des nouvelles de trois ou quatre semaines qui n'intéressent plus quand elles arrivent." (19. September 1747.)

Der einzige Fall, in welchem die Ansichten ber beiben Geschwifter auseinander gingen, betraf ihre religiosen Anschauungen. Die Kronprinzessinschuten am 6. Dezember 1746:

"Je n'ai pu lire l'article de votre lettre sur la religion sans chagrin. Je haïs tout ce qui sent la bigotterie et l'ostentation, mais croyez-moi, mon cher frère, que de n'en avoir point c'est un crime, et le déisme en est un affreux. Posons deux cas, mon cher frère, le premier si il y a du risque à croire en un sauveur, ou s'il y en a à ne le pas croire. Avouez-moi que, si le dernier est vrai, que vous [vous] jetez dans un abîme où vous ne sortirez jamais. Vous m'alléguez la raison; il est vrai qu'il y

a des dogmes dans la religion chrétienne qui sont au dessus de la raison humaine: mais qu'est-ce que notre raison? Elle a des bornes si étroites que cette seule réflexion doit nous humilier si fort que nous ne devrions point nous élever au delà de la portée de nos sens . . . Enfin, mon cher frère, jetez tous les livres qui vous mènent à des doutes, qui vous ôteront, un jour, la plus douce consolation de votre vie et l'unique asile pour soustraire aux chagrins cuisants dont votre vie est traversée; c'est la religion qui nous guérit de ces moments affreux, elle nous ramène à ce divin créateur qui par sa toute-puissance permet les adversités, mais qui sait aussi mettre des bornes à nos malheurs. La bonne conscience nous fait tourner nos vues vers lui, et la foi soutient notre espérance: que résulte-t-il, mon cher frère, de l'incrédulité, quel bien nous en revient-il, quelles douceurs pouvez-vous m'alléguer contre celles que je viens de vous dire? Avouez-moi, ce n'est que pour être à la mode, mais je vois que votre coeur n'est pas de ceux qui veulent s'endurcir, et que vous en reviendrez. Faites-moi la grâce de lire Abadie, Traité de la Religion chrétienne, et quand vous l'aurez lu, je vous demande en grâce de m'écrire votre avis sur ce que vous trouvez qu'il ne démontre pas au juste. Notre correspondance roulers sur ces sujets, vous me pervertirez ou je vous convertirai, l'un des deux. Je me flatte, mon cher frère, que vous ne trouverez point que je fais le pédagogue ennuyant. Je crois qu'il y va de ma conscience de vous écrire sur ce que je crois et que je compte de croire toute ma vie, et que, pour n'être pas de sentiments égaux, notre amitié ne se refroidira point. — Faisons un cours de théologie ensemble; comme ce ne sera qu'entre nous deux, nous ne devons point craindre de ne nous pas bien expliquer. Mais je me suis engagée si avant que l'heure de la poste est arrivée. Je vous promets, cher frère, de vous donner de mes nouvelles la poste prochaine: adieu, aimable débauché, je vous aimerai toute ma vie."

Daß der Bring fich nicht überzeugen ließ, erfeben wir aus Ulrikens Antwort auf das von ihm abgelegte Glaubensbekenntniß:

"Je vous réponds avec plaisir, mon cher frère, d'autant plus que je vois que vous ne vous scandalisez pas de ce que je ne suis pas d'un même sentiment avec vous. Je suis cependant fâchée que ce soit sur celui de la religion, qui fait le point décisif d'un bonheur ou d'un malheur assuré dans l'autre vie . . . Jetez ces abominables livres, ils commencent à gâter l'esprit et finissent par le coeur; vous l'avez excellent, mon cher frère, quel dommage de le pervertir . . . " (13. Sanuar 1747.)

Ulrike hat dann dieses Thema nicht weiter berührt; überhaupt herrscht in ihren Briefen ber leichte Plauderton vor; es bedarf nicht erft ber Berssicherung:

"Ne croyez pas, mon cher frère, que j'ai gagné la pédanterie d'Upsala." (5. August 1746.)

In ben ersten Jahren nach ihrem Fortgang von Berlin gebenkt bie Bringessin in ihren Briefen noch häufig ihrer Freunde und Bekannten in ber Beimath, ber "schönen Geifter" bes Berliner Hofes:

"Faites mes compliments, je vous prie, à Rothenburg,1) Keyserlingk, au vieux Holsteiner2) et à Gotter2) et Borcke.4) Qui sont donc à présent les beaux esprits qui brillent?" (Stocholm, 26. Sanuar 1745.)

Drei Bochen früher ichreibt fie:

"Je n'aurais jamais deviné que ce serait par votre entremise que se ferait le raccommodement de d'Argens; je me souviens d'un temps que vous étiez bien fâché quand il parlait trop à la table. Écrivez-moi, je vous prie, s'il est encore amoureux de Babette et comme il chasse avec Pöllnitz. Si je ne suis pas trop curieuse, dites-moi, je vous prie, si le dernier est encore aussi impertinent et de quel oeil il est regardé du Roi. On débite ici que la Vieille Barbe a fait des siennes et qu'il a agi indignement. Si cela est vrai, on voit bien que la fourbe est de son partage. Je souhaite que Dieu lui pardonne ses péchés. Enfin, il est écrit au livre du destin que notre cher Roi ne puisse avoir du repos. A peine est-il arrivé, qu'il est obligé de repartir par la mauvaise conduite de cette diabolique Barbe." (Stocholm, 4. Sanuar 1745.)

"La Vieille Barbe", der alte Schnurrbart, ift Leopold von Deffau. Daß man dem alten Deffauer am Hofe Friedrichs des Großen nie ganz

<sup>1)</sup> Graf Friedrich Andolf von Rothenburg, der nach des Ronigs Regierungsantritt ans frangöfifchen Dienften in preußische übergetretene General.

<sup>\*)</sup> Friedrich Bilhelm, Bergog von holftein:Bed: "mon cher Holsteiner," wie ibn ber König in bem Briefe vom 16. September 1744, Politifche Korrespondenz III, 286 anredet. Gestorben 1749 als General-Feldmarschall. Bergl. auch oben S. 20.

<sup>3)</sup> Bergl. Bed, Graf Guftav Abolf v. Gotter, Gotha 1867.

<sup>4)</sup> Caspar Bilhelm v. Borde. Bergl. über ihn Breußische Staatsschriften aus ber Regierungszeit Friedrichs II., Bb. I, G. XXIV und oben C. 18, Anm. 2.

getraut hat, lassen auch bes Königs Memoiren ersehen, und in ber That hat Leopold als Reichsfürft und als Reichsseldmarschall sich von einer gewissen Rücksicht auf den wiener Hof leiten lassen, die mit seiner Stellung als preußischer Feldmarschall nicht vollständig vereindar war. Der Argwohn Ulrikens tritt dem alten Fürsten indeß zu nahe. Unmittelbar nach seiner Rücksehr aus dem Feldlager in die Hauptstadt wieder zur Armee nach Schlessen ausgebrochen (20. Dezember 1744), weil ihm der Fürst von Dessau seiner Aufgabe als stellvertretender Höchstsommandirender nicht gewachsen schien, überzeugte sich der König doch schon in Liegnitz, wo er am 22. Dezember mit dem Feldmarschall sich besprach, daß seine Anwesenheit beim Heere durch die Dispositionen seines Stellvertreters entbehrlich werde.

Als der Rabinetsminister von Borde, der in dem Briefe vom 26. Januar gegrüßt wurde, sich in diesem Monate als ein Bierziger mit einer reichen oftpreußischen Erbin, der einzigen Tochter des verstorbenen Oberst v. Kitoll, vermählte, 1) schreibt die Kronprinzessin:

"Mes compliments à Keyserlingk<sup>3</sup>) et à Borcke; on dit que le dernier se plaît fort dans son nouvel état, et qu'il regrette de n'avoir pas rompu plus tôt le célibat; félicitez-le de ma part." (Stockolm, 28. März 1745.)

Nach taum zweisähriger Ebe, am 8. Marg 1747, ftarb ber Minifter, eine ber beliebteften Berfonlichkeiten ber berliner Hofgefellschaft, ein geiftvoller, feinfinniger Ropf, ber in unferer Literatur mit seiner Bearbeitung
bes Julius Cafar in beutschen Alexandrinern die Reihe ber Spatespeareübersetzer eröffnet. Ulrike widmet ihm ben Nachruf:

"J'ai plaint fort le pauvre Borcke; c'était un très joli homme, et je crois qu'il était plus fait pour la société des vivants que pour celle des morts. Le bon père Abraham n'entendra rien aux bonmots qu'il lui dira."

Schon in dem vorangegangenen Jahr hatte der Tod einen der preußischen Rabinetsminister abgefordert, den Freiherrn Friedrich Wilhelm v. Danckelman; die Prinzessin nimmt die Nachricht von seinem Ableben mit den Worten auf:

"Je plains le pauvre Danckelman, c'était un homme qui avait autant d'esprit qu'il y avait de ridicule dans sa figure. C'est un excellent sujet que le Roi mon frère vient de perdre et qu'on aura de la peine à remplacer." (Drottningholm, 3. August 1746.)

<sup>1)</sup> Borde an den Ronig, Berlin, 11. Rovember 1744. (Geh. Staatsardiv ju Berlin.)

<sup>3</sup> Ueber Dietrich v. Repferlingt, Ronig Friedrichs intimften Freund, vergl. hiftorifche Zeitfdrift, Bb. 43, G. 268 ff.

Preußischer Gesandter am schwedischen hofe war in den ersten Sahren bes Stocholmer Aufenthaltes der Prinzessin Graf Rarl Bilhelm Find v. Findenstein, der hervorragende Staatsmann, der später über ein halbes Jahrhundert lang das preußische auswärtige Ministerium leitete. Als Findenstein Ende 1746 seinen Gesandtschaftsposten in Stocholm mit dem am Betersburger Hose vertauschte, klagt die Prinzessin:

"Vous pouvez juger, mon cher frère, de la peine que me fait le départ du comte de Finck; je l'ai regardé comme un véritable ami et je puis dire que je lui ai bien des obligations." (Stocholm, 30. Dezember 1746.)

Findensteins Nachfolger war Johann Jacob v. Rohd. Ulrike giebt ihm nach sechsjähriger Bekanntschaft bei seinem Abgange aus Stockholm bas Reugniß:

"J'ai tout lieu d'être satisfait de Rohd; c'est un honnête homme et qui m'a été fort attaché, et qui s'est gouverné avec toute la sagesse du monde. Il n'en a pas les manières et n'est pas prévenant par sa figure, mais la solidité est préférable au clinquant. Je vous le recommande, mon cher frère. Il est très au fait de toutes les affaires d'ici et en état de vous en faire le détail." (18. Mai 1753.)¹)

Ueber Hellmuth Burchard v. Malgahn, ber Rohd ablofte, findet fich eine Aeugerung in einem Briefe vom 29. Dezember 1753:

"Je suis jusqu'à présent fort content de Maltzahn et je me ferai un plaisir infini de lui rendre ce séjour agréable; il me suffit que vous vous intéressiez pour lui."

Baron Malgahn, der das Rlima von Stocholm nicht vertragen tonnte, erbat im Beginn des Jahres 1755 feine Berfetzung auf einen anderen diplomatischen Boften, jum großen Bedauern der Rönigin Ulrite:

"Je regrette beaucoup Maltzahn, ce qui nous est revenu, est bien neuf et guère propre à ce métier." (Drottningholm, 27. Juni 1755.)

Dieser Nachsolger war Graf Bictor Friedrich zu Solms-Sonnenwalde, ber ben Stockholmer Bosten erst verließ, als mit dem Ausbruch des Krieges von 1757 die diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und Schweden aufbörten.

<sup>1)</sup> Bulwsenstjerna screibt als schwebischer Gesandter in Berlin am 15./26. Oktober 1751 an den Grasen Tessin: "Des personnes qui connaissent à sond M. de Rohd, m'ont assuré qu'il est quelquesois sujet à suivre aveuglément et même aux dépens de son devoir les impressions qu'il reçoit en Suède." (Adnigs. Reiches archiv au Stochosm.)

Bon schwedischen Rotabilitäten standen der Kronprinzessin während der ersten Jahre ihres Ausenthaltes in der neuen Heimath der Graf und die Gräfin Tessin besonders nahe. Sie kannte das Paar schon von Berlin, wo der Graf im Juni 1744 als schwedischer Botschafter und Brautwerber Adolf Friedrichs erschien. 1) Ueber die erste Begegnung liegt ein Brief der Prinzessin vom 4. Juni vor:

"J'ai vu le comte et la comtesse de Tessin. Elle n'est rien moins que belle, mais une femme qui a des manières charmantes, parlant parfaitement bien le français et s'exprimant d'une manière fort agréable. Pour lui, vous le connaissez déjà, ainsi je ne vous en parle point. La nièce est très jolie et fort aimable. Il a douze cavaliers avec, tous de très jolis gens, fort jeunes, sont pourtant fort posés."<sup>2</sup>)

Graf Tessin, ber in der Folge für einige Jahre die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Schwedens übernahm, wurde von dem kronprinzlichen Paare mit der Erziehung des Prinzen Gustav betraut. In der Werthschäuung Friedrichs des Großen verlor der Graf bald die günstige Meinung, die er bei seinem Besuch in Berlin für sich erweckt hatte; Friedrich nahm Anlaß, sich gegen seine Schwester absällig über Tessin zu äußern,3) dessen Berhältniß zu dem Hose des Kronprinzen sich indes erst später löste.

Ein Gesammturtheil über ben schwedischen Sof giebt die Rronprinzessin in ben Worten ab:

"J'avoue que notre jeunesse est pour la plupart de très jolis gens et qui promettent beaucoup, et presque tous comme ceux que vous avez vus. Pour ce qui est du reste de la cour de Charles XII, ce sont rustres et qui n'ont aucunes manières, dans le goût de Peter Blanckensee; b) cependant il y a en trois ou quatre à excepter. (2. Dezember 1749.)

Gleich im ersten Sahre nach Ulritens Bermählung begaben sich zwölf schwebische Offiziere nach Breugen, um unter Friedrichs Fahnen ben Feldzug

<sup>1)</sup> Bergl. 6. 30, Anm.

<sup>?</sup> Friedrich II. fagt in der Histoire de mon temps (Redaftien den 1746, herandgegeben den Bosner, S. 318): "Ce comte (Tessin) avait choisi tout ce qu'il y a de plus brillant parmi la noblesse suédoise pour l'accompagner."

<sup>3)</sup> Bergl. Politische Korrespondenz V, 847, 858; Histoire de mon temps, Achaftion von 1746, S. 178.

<sup>4)</sup> Ueber des Grafen Karl Gustav Teffin Beziehungen zu Louise Ulrike vergl. Fregell 87, 88, 250. Malmström 8, 175.

<sup>5)</sup> Die Beziehung ift nicht erkennbar. Ein Beter v. Blandenjee fart 1784 ale prenfifder Generallientenant.

gegen Desterreich als Freiwillige mitzumachen: an ihrer Spite Graf Gustav David Hamilton, ber 1741 als Oberst aus französischen Kriegsbiensten in schwedische übergetreten war<sup>1</sup>):

"Hamilton est un honnête homme, et quand il est connu, il est drôle comme un coffre; j'espère qu'il amusera le Roi." (Ulrichsthal, 3. August 1745.)

Einer ber schwedischen Bolontare ertrantte im preußischen Lager; in liebenswürdiger Sorge schreibt die Bringessin:

"Vous m'écrivez que le petit Strömfelt est malade, je souhaite que ce ne soit pas dangereusement; c'est un fils unique et la chère [mére] serait au désespoir; elle est gouvernante chez moi et une très brave femme, qui n'est pas intrigante et qui m'est attachée de tout son coeur; je serais bien fâchée qu'elle eut un aussi grand chagrin." (Stoctoum, 8. Ottober 1745.)

Der kleine Strömfelt und seine Rameraden tehrten zum Binter wohlbehalten in die Heimath zurud, in Preußen ein sehr gutes Andenken hinterlaffend und von ihrer Aufnahme daselbst entzudt:

"Vous êtes adoré par Hamilton, il ne jure que par vous. Quoiqu'il sait bien l'amitié que je vous porte, il n'y a pourtant point d'affectation dans son fait." (14. Desember 1745.)

Nur Giner von den Bwölfen hatte fich in der Fremde schlecht aufgeführt,\*) zu um fo größerem Leidwefen der Kronprinzessin, als ihr Gemahl ihn dem Prinzen von Preußen besonders empsohlen hatte; indeß:

"Ce qui me console, c'est que parmi les disciples de notre Seigneur il y avait un Judas; j'espère que vous ne jugerez pas mal du reste." (Stocholm, 17. September 1745.)

Auch später empfahl Ulrike ihre Anhänger unter ben schwedischen Kavalieren, wenn sie nach Berlin gingen, stets ber Gönnerschaft ihres Lieblingsbruders; den Obersten Baron Gustav Wilhelm Höpten, der 1747 als schwedischer Gesandter an den preußischen Hof kam, führt sie mit den Worten bei dem Prinzen ein:

"Je vous recommande Höpken; ayez la grâce de l'assister de vos bons conseils et de lui donner les manières du pays; je lui ai dit de s'adresser à vous pour savoir comment s'y prendre pour s'insinuer dans l'esprit du Maître; c'est un homme d'épés

Bergi. Biografiskt Lexikon öfver namnkunnige svenske män. 2. Muff. Bb. VI, 49.

<sup>3)</sup> Splittorf. Das Rabere ergeben zwei Schreiben des ichwedischen Gefandten in F.esben, Bulwfenstjerna, an ben Grafen Tessin, Dresden 7./18. September und 12./28. Oktober 1745 im fcwedischen Reichsarchiv.

et j'espère que vous serez content." (Stocholm, 19. September 1747.)

Charafterifiis für Friedrich den Großen ist eine andere Empfehlung:
"Le baron de Falkenberg, qui est caporal aux trabants, sera chargé de la part du Roi des notifications de mes couches.¹)
C'est un très honnête homme et attaché à la personne du Roi et à la mienne. Il est d'un caractère timide, et on a de la peine à faire connaissance avec lui, mais solide dans ses sentiments et bon officier. Je vous le recommande, mon cher frère, vers le temps qu'il aura l'houneur de vous faire sa cour, puisque je crains que n'ayant point le caquet des petits maîtres à la mode, il n'aura peut-être pas le bonheur de plaire au Maître." (Ulrichéthal, 15. Suni 1753.)

Das Gegentheil von Faltenberg war der junge Graf Horn, der 1746 Berlin besuchte, und über den Ulrife ihrem Bruder fagt:

"Je suis de votre avis touchant le jeune Horn; c'est un petit maître, mais il pourra devenir un joli homme, quand il aura perdu ces façons affectées qu'il a contractées à Paris. Vous saurez sans doute qu'il était frère de la sultane favorite,<sup>2</sup>) mais qui à présent est congédiée et son crédit à bas; les prêtres sont la cause de sa décadence, la dévotion est en vogue ici; c'est une mauvaise engeance et on est heureux quand on vit dans un pays où ils n'ont pas voix en chapitre." (Drottningholm, 14. Oftober 1746.)

Sehr ungünstig gestaltete sich das Berhältniß des tronprinzlichen Baares zu dem regierenden Könige Friedrich von Schweden. Zur Erklärung braucht nur daran erinnert zu werden, daß die Wahl Abolf Friedrichs zum Kronprinzen von Schweden sehr gegen den Wunsch des Königs erfolgt war, der die Rachsolge lieber seinem Ressen, dem Prinzen Friedrich von Hessen-Kassel, zugewendet hätte. Am 19. August 1746 schreibt die Kronprinzessen an die Gräfin Tessen weisen Besuche bei dem regierenden Könige:

"J'ai été hier à Karlberg. Nous y avons été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Le Roi était de très mauvaise humeur et nous fûmes avertis trop tard que l'on ne voulait pas de nous."<sup>8</sup>)

Ein Brief an ben Prinzen August Wilhelm vom 2. September 1746 entwirft von bem alten Könige bas folgende Bilb:

<sup>1)</sup> Die Pringeffin Sophie Albertine wurde am 8./19. Ottober 1758 geboren.

<sup>3)</sup> Grafin Coa Raroline Sorn.

<sup>3)</sup> Tessin och Tessiniana, Stedholm 1819, S. 282.

"Il a l'âme bien cramponnée et la chair charnelle; si vous le voyiez, vous ne pourriez vous empêcher de rire. Er fieht aus mie bie Figuren von Cire-Cabinet, une perruque étonnante et la tête sur les genoux, courant après toutes les filles du monde, ne s'amusant à rien qu'à changer mille fois par jour de perruque et de fraise au moins; entre nous, pour l'amour de Dieu, n'en dites rien, aber in einem Wort ein aster ennuyanter Rerl."

In einem unbatirten Briefe beißt es:

"Notre vieux Saturne est parti hier, on dit pour la chasse, j'ignore si c'est d'élans ou de filles; car tout vieux qu'il est, il en est fort friand."

Im Gegensat zu bem regierenben Konige, beffen Sympathicen ber von England unterftusten Bartei ber "Müsen" geborten, befannte fich ber "junge Sof" mit Entschiebenheit und ohne Behl zu ber Sache ber "Bute", ber Anhanger Franfreichs. Als die Bute 1743 Abolf Friedrich gum Thronfolger mablten, batten fie neben bem frangofischen Ginflug auch ben Ruklands auf fich wirten laffen, bas in ben erften Regierungsjahren ber Raiferin Elisabeth nach Frankreich gravitirte. Seitbem aber batte fich die ruffische Bolitit je langer je mehr von Frantreich abgewendet und an England und Defterreich angeschloffen und betämpfte somit jest auch in Schweben bie einft begunftigten Bute und zugleich ben jungen Bof. 1) Der ruffifche Gefanbte, Baron Rorff, ber 1746 nach Stocholm tam und mit ber brutalften Anmagung auftrat, seute gegen die Pronprinzessin die ersten Regeln ber Boflichfeit außer Augen; er folgte barin nur bem Beispiele ber Subrer ber Dagenpartei, benn icon am 29. April 1746 berichtet ber preugifche Gesandte Graf Findenstein aus Stocholm, bag biefelben seit einiger Reit etwas barin suchten, es an den einfachften und natürlichften Bflichten gegen ben Pronpringen und die Pronpringesfin fehlen zu laffen. Indeß endete ber Reichstag von 1746 und 1747, auf bem fich die beiben Barteien mit einander maßen, mit einem entschiedenen Siege ber Bute, und ber Abidlug ber beiben Alliancen mit Preugen und mit Frankreich im Mai und Juni 1747 bezeichnete, aufammen mit bem Abbruch ber biplomatischen Beziehungen amifchen Schweben und England, Die Rudlehr Schwebens zu bemienigen

<sup>1)</sup> Die Parteiverhältnisse in Schweben und Auflands Stellung zu benselben charalterifirt ber ruskiche Gesandte Reith (ber nachmalige preusische Feldmarschall) in einem Berichte an den russischen Ranzler Bestulhem, Stockholm. 25. Februar 1744 (bei Malmström III., 146): "Aufrichtig gesagt, sehe ich wenige, die zu Aussland hinneigen. Die zwei Parteien sind die französische und die englische. Bon diesen zweien wird die P. .:serin jederzeit eine haben, je nachdem man sieht, daß sie nach der einen oder andern Seite hinneigt."

politischen Spfteme, bas ben Staat in den russischen Krieg von 1741 bineingetrieben batte.

Ginen Reflex ber Stimmung Ulritens mahrend biefes Reichstages giebt ein Brief an ben Bringen von Breugen vom 30. September 1746:

"Cher Guillaume, je ne sais quel sort malheureux a été jeté sur nous autres pauvres princes, cette chienne de politique cause tous les maux, et l'on se tourmente et après tout c'est la mort qui termine toutes nos précautions."

Benige Bochen vorber, am 2. September, fcreibt die Rronpringeffin:

"Je crois que vous me trouveriez fort changée, si vous me voyiez. Je suis laidie, emmaigrée et vieillie; enfin, je orois que vous me ne reconnaîtriez plus: bas machen die Sorgen und die Aindersorgen, suftig aber bin ich noch und wenn ich ein Schelmstücke kann ausgehen saffen, so thu ich es gern."

Sehr schmerzlich empfand es Ulrite, als politische Rudfichten fich einem Besuche bes Bringen August Wilhelm in Schweben entgegenstellten, auf ben fie lange gehofft hatte. Schon 1748 hatte sie geschrieben:

"Mandez-moi, s'il n'y a pas d'espérance pour que vous puissiez venir ce printemps ici; il me semble que mon frère ne peut ni n'aura la cruauté de vous le refuser; j'attends votre réponse, et si vous voulez que j'en écrive au Roi, mettez-moi une lettre sur le papier comme vous croyez qu'il faudrait l'écrire, je la copierai et je l'enverrai." (Ulrichsthal, 16. Febr. 1748.)

Am 13. Juni 1752 schickte sie bem Prinzen die Abschrift eines Briefes an ihren königlichen Bruber, durch welchen sie für den Prinzen die Erlaubniß zu der Reise noch Stockholm erbat. Ueber den Erfolg dieses Schrittes schreibt sie am 12. Juli:

"Vous ne sauriez croire combien je suis affligé de la lettre que j'ai reçue du Roi mon frère, dans laquelle un refus tout net m'est annoncé de ne plus penser à la chose du monde qui me flattait le plus . . . J'ai maudit celui qui le premier inventa l'art de la Politique, art trop fatal pour l'humanité, puisqu' elle seule rompt les liens les plus sacrés."

Der nachfte Brief (Drottningholm, 18. Juli) fest refignirt hingu:

"Entre nous, si on craint que votre voyage ici fasse de l'ombrage, il faut renoncer à nous voir jamais, car vous voyes bien vous-même qu'une année elle en causera à la Russie, une autre à celle [à la cour] de Vienne, et puis au Danemark. à l'Angleterre, et par conséquent on aura toujours un ses

pour toutes les fois qu'une proposition de notre part viendrait . . . Le Roi, qui est le seul et l'unique en qui je me confie, est absent et redouble mes ennuis; enfin, ma situation est affreuse."

Ber die Königin Ulrike so die Politik und ben, ber fie erfunden habe, berwünschen hort, vermag fich kaum die Leibenschaft vorzustellen, mit ber bieselbe Frau an ben politischen Rampfen Schwebens Theil nahm.

Schon als Pronprinzessin batte sie für ben Moment bes Thronwechsels eine burchgreifende Berfaffungsanderung geplant, ben Stury bes feit Raris XII. Tobe berrichenben Abelsregimentes und die Wiederherftellung ber Souveranität. Richt ohne Sorge verfolgte ihr königlicher Bruber in Berlin, ben fie wenigstens theilweise in ihre Blane einweihte, Die Borgange jenseits ber Offfee und warnte fort und fort seine Schwester vor übereilten Soritten, bie eine Ginmifchung ber Ruffen und Danen in bie inneren Berbaltniffe Somebens und vielleicht einen allgemeinen Rrieg jur Folge gebabt baben murben. Richt zum Wenigften biefen Borfteffungen Friedrichs II. war es gugufdreiben, bag 1751 beim Tode Ronig Friedrichs von Schweben ber beabfichtigte Staatsftreich unterblieb. Doch betrachtete ibn bie neue Angesichts ber auf bie unumschräntte Ronigin nur als aufgefcoben. Monardie gerichteten Beftrebungen bes hofes vollzog fich in ben erften Jahren ber neuen Regierung und jum Theil icon vor ber Thronbesteigung Abolf Friedrichs eine vollftändige Umfetung ber fcmedifchen Barteiver-Der Gegensat amifchen Buten und Mügen machte einer Sonderung in eine Hofpartei und eine Freiheitspartei Blat. Ru ber letteren gablten faft alle Mitglieber ber ebemaligen Butepartei, einft bie Stuten bes fronpringlichen Baares, por Allen Eleblad, Ferfen, Bopten, Balmftjerna und Teffin, ber jest mit bem Sofe ganglich gerfallen mar. Die Hofpartei sette sich zusammen aus einer nicht eben großen Anzahl perfonlicher Aubanger bes Ronigs und ber Ronigin wie Grich Brabe, Guftav Jacob Born, Erich Brangel, aus bem Gros ber bisberigen Mütenpartei und aus einigen Buten, Die fich aus perfonlichen Motiven von ihren Barteigenoffen getrennt batten. Aber nur die menigften Mitglieber ber bunt zusammengewürfelten Sofpartei maren gewillt, die Bolitit bes Sofes in allen ihren Ronfequengen zu unterftuten. Indem die Müten fich gur Reit ber Führung bes Hofes anvertrauten, galt es ihnen boch im Grunde nur, bie im Befige ber Memter befindlichen Bute ju fturgen, ohne bag fie zu Berfassungereformen bie Band reichen wollten. Der Berschiebung ber Barteiverhaltniffe entsprach eine veranderte Bolitit bes Sofes gegen bie fremben Machte. Die Rönigin Ulrite bat im Jahre 1755, binter bem

<sup>1)</sup> Bergi. Fragell, Berättelser, 87, 247ff.; 89, 6-19.

Rüden ihres Bruders, eine Verständigung mit Rußland für die Durchführung ihrer Pläne gewünscht und eine direkte Unterhandlung mit der Kaiserin Elisabeth versucht, 1) während die französische Diplomatie sich gegen die Bestrebungen des Stockholmer Hoses jest seindlich ablehnend verhielt.

In ihren Briefen an ben Prinzen August Bilhelm, bem fie seit ihrer Thronbesteigung überhaupt seltner schreibt, berührt bie Königin Ulrike biese Parteiverhältniffe und Parteitämpfe nur gelegentlich.

Ueber die feindselige Haltung Frankreichs klagt ein Brief vom 18. Dezember 1752:

"Le ministre de France") a servi de tout sou pouvoir les intrigues et les cabales que l'on a tramées contre la cour . . . Je regrette beaucoup milord Tyrconnell"), il aurait pu nous rendre des services, puisqu'il était bien informé des sottises de l'Ambassadeur. Je connais peu La Touche") mais il m'a paru être fort honnête homme, je ne sais s'il a été content de la Suède."

Ein anberes Dal, am 18. Mai 1753, beutet bie Königin auf ihre Berfuche bin, ihren Bruber, ben König von Preußen, zur Unterftützung ihrer Blane zu vermögen:

"Si chez vous on voulait un peu se prêter aux idées que j'ai communiquées, tout pourrait aller bien, mais je n'ai jusqu'ici encore pu réussir à faire goûter mes raisons."

Die letten Seiten der Briefsammlung, sechs Schreiben aus ben Jahren 1756 bis 58, lassen in rasch sich brängender Folge, wie die Schlußsenen eines Trauerspiels, die dunkeln Bilder großer, unbeilvoller Ereignisse an uns vorüberziehen. Wir erkennen in der Schreiberin dieser Briefe die Prinzessen nicht wieder, die einst von Munterkeit und Laune sprudelte. Der Hohenzollerntochter auf dem schwedischen Königsthrone werden die schwersten Demüthigungen auserlegt, wird das bitterste Beh bereitet, und in die Klage um das eigne Leiden mischt sich der Schmerz

<sup>1)</sup> Bergl. Frysell, a. a. O. 39, 159—162. Rönig Friedrich schne von diesem Schritte seiner Schwester etwas zu wissen, am 29. April 1755 an seinen Gesandten in Stockholm, Beron Malhahn: "Il m'a été dien stacheux de voir que la Reine ma soeur a tant laissé gagner l'ascendant du parti soi-disant de la cour, mais plutôt de Bussie... Ce qui y est le plus sacheux, c'est que de la sacon que ma soeur agit présentement, la France et moi serons obligés d'abandonner le parti de la cour et d'appuyer celui du Sénat. (Geh. Staats-Archie zu Berlin.)

<sup>3)</sup> Marquis b'Davrincourt.

<sup>3)</sup> Frangöfifder Gefanbter in Berlin, + 12. Marg 1752.

<sup>4)</sup> Sabrincourt.

<sup>5)</sup> Radfolger Eprconnells in Berlin.

über ben brobenden Niebergang des alten Baterlandes und über das in bas Unglück Preußens verflochtene perfönliche Miggeschick des Lieblings-bruders. Beiden Geschwiftern ift die Freude am Leben verbittert, der Glaube an das, was das Leben ihnen werth machte, geraubt.

Mit bem Sahre 1756 glaubte ber Stocholmer Sof ben Zeitpunkt für feine großen Blane getommen. Benn etwas geeignet mar, Die Ronigin gur Befdleunigung ber Ausführung gu brangen, fo mar es bie perfonliche Rrantung, welche ihr bie im Befige ber Macht befindliche Bartei in bem fog. Juwelenftreite gufügte. Auf eine Denunciation aus Ulritens Umgebung, bag bie Ronigin, um fich bie Gelbmittel jur Forberung ihrer politischen Absichten zu ichaffen, ben Bertauf eines Theiles ihrer Juwelen beabsichtige, beanspruchte ber Reichstag bas Recht, ben Rleinobienschat zu revibiren, und forberte bie Borzeigung auch bes für 60 000 schwedische Thaler getauften Schmudes, ben bie ichwebischen Stanbe ber Rronpringeffin 1744 bei ihrer Berlobung gum Brautgefchent gegeben batten, und ber traft bes Chefontrattes perfonliches Gigenthum Ulrifens geworben mar. Die Ronigin, bie in ber That in Unterhandlungen wegen einer Juwelenverpfandung geftanben hatte, erflarte fich jur Auslieferung ber Rronfleinobien bereit, indem fie bem Gebeimen Ausschuß bes Reichsraths am 10. April a. St. foriftlich mittheilte, baß fie fich fur zu gut achte, die Reichsjuwelen fürderbin au tragen;1) die weitere Forberung bes Reichsrathes wies fie als eine unbefugte Anmagung mit Entschiedenbeit gurud. Ueber Diefen Streit banbelt ibr Brief an ben Bringen von Preugen vom 26. Mai 1756:

"Les États ont demandé avec une façon la plus indécente de faire la révision de mes pierreries, non seulement celles de la couronne, mais aussi de celles qui m'ont été données à Berlin, dont on me dispute à présent la possession. Vous sentez, mon cher frère, combien je suis indignée de ce procédé; aussi je leur remets samedi ceux de la couronne, ne comptant jamais m'en servir à l'avenir, et je refuse les autres, me rapportant sur mon contrat de mariage. Sur ce différend, ils ont écrit une lettre au Roi dans laquelle ils exalent toute la noirceur de leurs biles, et, non contents de cette démarche, ils ont fait imprimer cette même lettre. Mon frère [le roi de Prusse] a pris l'affaire fort vivement et a fait faire des déclarations très fortes, mais qui jusqu'à présent n'a (sic) point fait d'effet."

Die Erflarung, die Friedrich der Große durch den Grafen Solms in Stocholm abgeben ließ, beschränkte fich barauf, die Bestimmungen bes

<sup>1) &</sup>quot;Från denna stund håller jag mig för god att bära dem."

Ehetontraltes mit Rachbrud zu betonen; mit bewaffneter Hand, wie Ulrike es wohl wünschte, zu interveniren, war er im Sommer 1756 weber in ber Lage noch Willens.

Der Lonflitt mit ben Reichsständen um die Juwelenangelegenheit batte fic auf bas Schärffte jugespitt, als bie verbangnigvolle Rataftrophe eintrat, die jeden weiteren Biderftand ber Ronigin ausschlof. Die Racht pom 21. auf ben 22. Juni murbe von bem hofe für die Ausführung bes Staatsftreiches bestimmt. Der Ronig und feine Gemablin tommen aus Ulrichsthal in die Hauptstadt, wo fie im Schloffe die Forderungen ber Ropaliften, ihre Rlagen gegen ben Reichsrath und die berrichende Ariftofratie und ben Bunfc bes Boltes nach Bieberberftellung bes Abfolutismus fich vorftellen zu laffen gebenten. In ber Theateraufführung, welcher ber Sof am Abend beimobnte, beunrubigt es bie erregte Ginbilbungsfraft ber Ronigin, auf ben Sigen, die man bei gefülltem Baufe auf bie Bubne selbft, ummittelbar vor die tonigliche Loge, au ftellen pflegt und die gewöhnlich von ben vornehmften Anbangern bes Sofes eingenommen werben. gerade beute mehrere der Rührer der Freiheitsvartei zu erblicken. Ulrife glaubt ben Blan verrathen, bestürzt brangt fie nach Schluß ber Borftellung im Ronigszimmer bes Theaters bei ben Sauptern ber Berfcworung um Auffdub für eine Nacht, und trot bes Wiberfpruches bes Entichloffenften unter ihren Barteigangern, bes nachmals in preußische Rriegsbienfte übergegangenen Grafen Barb, ftimmt man ihr bei. In ber Nacht entbedt ein Porporal von ben für ben Sof gewonnenen Garben ben Anichlag bem Landmaricall Grafen Gerfen. Als ber Ronig und die Ronigin, Die fich nach Ulrichsthal gurudbegeben, am andern Tage wieder in Stocholm einfabren, ift bie Stadt von brobenben Schaaren angefüllt, auf bas Schlok bat man Ranonen gerichtet.

Graf Brahe, Graf Horn und eine Anzahl von weniger hervorragenden Männern wurden verhaftet. Hard und Graf Brangel retteten sich durch die Flucht. Der Hof erklärte, von den Umtrieden der Berhafteten nichts zu wissen. Die Berschworenen wurden zum Tode verurtheilt. Das Furchtbarkte von ihnen abzuwenden, ließ sich die Königin zu den siehentlichsten Bitten bei den ihr so verhaßten Führern der Freiheitspartei herbei. Graf Fersen, der Landmarschall, sah die stolze Frau in dem traurigsten Zustande; ihre Züge waren entstellt von Gram und Weinen, die Stimme von Schluchzen so erstickt, daß sie ansangs nicht zu sprechen vermochte. Graf Fersen erklärte ihr, daß keine Rettung zu hoffen sei. Am 26. Juli

<sup>1)</sup> Bir besitzen über diese Borgange sowohl die Anfzeichnungen des Grafen Ferien. als Anszüge and dem Tagebuch der Königin. Siehe Forson's Historiaku ! utg. af Klinokowström, Bd. II.

starben Graf Brabe und Graf Horn vor ber Ribbarholmstirche auf bem Blutgerüste. Der Hof weilte in diesen Tagen zu Ulrichsthal in tiefster Burüdgezogenheit; das Herz ber Königin mochte ein Schmerz durchschneiden, wie er einst ihren achtzehnjährigen Bruder niederwarf, als man in Küstrin seinen Freund Latte vor seinen Fenstern vorbei zum Richtplatze führte.

Rach Jahr und Tag schreibt Ulrike bem Brinzen von Breußen: "Ich habe schreckliche Schickalsschläge burchgemacht, Dich hat vielleicht nur ber kleinste Theil davon getroffen." Sie suchte den Bruder auszurichten aus der tiefen, dumpfen Niedergeschlagenheit, in die er im Sommer 1757 verfallen war. Man kennt jene beklagenswerthen Borgänge zwischen dem Prinzen von Preußen und seinem königlichen Bruder, die Unzufriedenheit des Königs über den Rückzug des Prinzen mit der seiner Führung anvertrauten Armee aus Böhmen, die gereizten Auseinandersetzungen, zu denen der Rückzug Anlaß gab und in deren Folge der Thronfolger die Armee verließ und sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog. August Wilhelm weilte zuerst einige Zeit in Dresden und ging dann nach Oranienburg, wo er im solgenden Jahre starb.

Wir bestigen nur wenige Aufzeichnungen von seiner Hand aus diesem traurigen letten Jahre seines Lebens; um uns in die Stimmung des unglücklichen Prinzen zu versetzen, mag hier eine Stelle aus seinem vor nicht langer Zeit veröffentlichten Briefe vom 8. Mai 1758 an einen seiner Bertrauten, ben Grafen Bittor Amadeus Hendel von Donnersmard, den Abjutanten des Prinzen Beinrich, Plat sinden:

"Ne croyez pas que je pense de revoir mon régiment; non, tant que le glorieux règne du Roi durera je me compte effacé du nombre de ceux qui travaillent à augmenter sa réputation militaire; j'ai peut-être perdu les occasions de mettre un fondement à la mienne, ou peut-être le destin m'a-t-il favorisé en me retirant des occasions où j'aurais mis toute mon ignorance ou incapacité au jour. Que cela comme il vous plaira, me voici en retraite, dont je m'accommode fort bien. Quelquefois je pense à la honte d'être ainsi exilé et inutile, mais étant convaincu qu'il n'y a pas de ma faute, je m'en f....¹)

Aehnlich resignirt, gewiß noch bitterer und rüchaltsloser werden die uns leider nicht erhaltenen Briefe gewesen sein, die der Prinz nach der traurigen Wendung seines Glückes an seine Schwester nach Stockholm

<sup>1)</sup> Briefe ber Brüder Friedrichs Des Großen an meine Großeltern, herausgegeben von L. A. Graf Bendel Donnersmarc, S. 43.

schidte. Wir theilen zum Schluffe ganz ober im Auszuge die letzten fünf Stücke mit, welche die Sammlung der Briefe Ulrikens enthält und beren erfte noch der Zeit vor der Ratastrophe des Prinzen angehören.

Drottningholm, 28 mai 1757.

... J'ai brûlé votre chiffre et c'est ce qui a rompu notre confiance. Renvoyez-moi le même, j'ai quelques-unes de vos lettres que je n'ai point pu lire, mais dont je ne veux point perdre le contenu. Vous pouvez croire que je suis dans une grande joie des heureux succès que vous avez eus en Bohême.

le 8 juillet 1757.

J'ai reçu votre lettre, et l'amitié que vous me témoignez, mon très cher frère, est un grand soulagement à tous mes chagrins. Le plus vif est le coup que la Providence vient de nous porter en nous arrachant notre digne et respectable mère. 1) . . . Les affaires de Bohême m'inquiètent horriblement. Dieu veuille nous conserver; je tremble toutes les fois quand je pense aux périls où vous êtes.

[Drottningholm, 30 aout 1757.]2)

Mon très cher frère. Je profite du départ du comte de Solms pour vous réitérer les sentiments de la plus tendre amitié. Je n'aurais pas laissé languir notre correspondance si j'avais eu un chiffre . . . Vous pouvez croire, mon cher frère, la part que je prends aux malheurs de ma chère patrie. J'ai souffert des chagrins que peu de personnes de mon rang ont éprouvés, le souvenir ne s'en effacera jamais de ma mémoire. Je sais que des offenses doivent se pardonner et qu'il est d'un grand coeur de savoir les oublier. Ce ne sont point aussi celles qui me sont personnelles, je méprise trop mes ennemis pour les haïr, mais la perte de mes amis me touche et me navre le coeur, il serait indigne à moi de penser autrement. Si quelque chose peut adoucir tous mes chagrins, c'est la tendre part que vous aves bien voulu y prendre. Si mon frère avait pensé de

<sup>1)</sup> Gefterben 28. Juni 1757.

<sup>9</sup> Bur Chronologie: Graf Solms berichtet am 2. September 1767 an ben Ronig, bat er fich am letten Dienftag (80. August) in Drottningholm bei ber Ronigin von Someten verabschiebet habe.

même, il ne serait pas dans l'embarras de voir la Poméranie perdue ou en danger de l'être. Vous pouvez croire, mon cher frère, que ma situation est bien fâcheuse de ne savoir pas seulement ce que je dois désirer. Si l'armement que l'on a fait, réussit, c'est contre ma patrie, mes frères et ce que j'ai de plus cher; si elle échoue, la Suède s'en ressentira longtemps, et la nation m'est chère; ce n'est point elle qui a causé nos malheurs, elle gémit sous le joug odieux des seize et respecte son roi. chérit ses descendants; c'est toujours la même candeur et l'on ne doit point en juger par les Diètes, où les membres sont des gens choisis et achetés à prix d'argent. Voilà, mon cher frère, une bien longue lettre, elle vous fait une peinture fidèle de ma situation, Dieu veuille, que la vôtre soit meilleure, mais la malheureuse journée de Kolin a ruiné toutes vos affaires. Dieu conserve vos jours, qui me sont précieux, et ramène la victoire, accable vos ennemis et vous ramène bientôt la tranquillité . . .

## Drottningholm, 18 septembre 1757.

Mon très cher frère. J'ai reçu votre lettre du 13 du mois passé; j'ai été touché vivement de son contenu, mon attachement et mon amitié pour vous me font prendre une vive part à tout ce qui vous regarde, et je partage sincèrement avec vous vos chagrins. Plût au Ciel que je puisse contribuer en quelque manière à les soulager. Parlez, mon cher Frère, si par quelques représentations je puis vous rendre quelque service; je suis prête à le faire, je ne saurais vous dissimuler que cette altercation fait beaucoup parler ici, et le blame n'est pas de votre côté; ce serait donc une occasion toute naturelle pour un sujet de lettre que d'écrire au maître les bruits qui courent sur cette brouillerie, affecter de les croire faux et y ajouter des réflexions assez fortes pour ramener les affaires à une bonne intelligence. Je ne ferai cependant rien sans votre aveu, dans la crainte de gâter encore plus les choses. Dieu veuille vous donner de la patience et ne pas vous laisser accabler par les chagrins. Votre personne est de trop grand prix pour n'en avoir pas tout le soin imaginable. J'ai passé par de terribles revers et peut-être que la moindre partie vous en est revenue; il n'y a dans ces moments affreux que le courage à les supporter, c'est l'unique remède à des maux que l'on ne pent éviter. Je pense au calcul

de Maupertuis que la somme du bonheur dans la vie humaine est égale à celle des malheurs: en ce cas, nous avons une belle perspective par-devers nous, et l'espérance est un bien dont on retire de grandes consolations. Dieu veuille être celui où vous les trouviez, c'est de sa main que tout nous vient, et c'est à ses décrets qu'il faut se soumettre; sa main s'appesantit quelquefois sur nous, mais aussi il relève et ne nous impose pas plus de poids que nous ne pouvons supporter. Mon coeur est déchiré quand je pense à vous, mon aimable frère; je voudrais pouvoir voler me trouver auprès de vous, vous dissiper, vous être utile; jamais un frère n'a été plus aimé que vous l'étez, et je pense à vous à tout l'instant. Dieu, quels terribles temps, tout se déclare contre ma chère patrie et je ne vois point de salut; on va partager tout votre pays, et de l'État le plus florissant il ne restera que de tristes débris. Ces maudits Français, je voudrais seulement vivre au jour où on leur rendrait la pareille, et voir les troupes prussiennes aux portes de Paris. Donnez-moi souvent, cher frère, de vos nouvelles, comptez toujours sur la sincérité de mes sentiments, conservez-moi votre amitié, ce que je regarde comme un des plus grands biens, et soyez assuré que mon attachement, mon estime, mon amitié et ma reconnaissance n'auront de bornes que la fin de mes jours, étant jusqu'au tombeau, votre très devouée et sincère soeur et amie Ulrique.

 $[1758^1)$ ].

... Je suis bien mortifiée, mon cher frère, de vous savoir toujours brouillé. Dieu sait combien je vous aime et vous chéris, et que je sacrifierais volontiers tous les agréments de ma vie pour les ajouter aux vôtres. Je crains cependant qu'à la longue le public ne juge pas en votre faveur cette inaction dans laquelle vous vous trouvez, dans un temps où la gloire appelle tous les héros, et où peut-être le Roi lui-même désirerait que vous puissiez oublier le passé. Il n'y a jamais de bassesse ni d'ignominie à céder à son maître, à son roi, et le sang et l'amitié parlent

<sup>1)</sup> Bur Chronologie: Ueberbringer war ein Rammerdiener, den die Königin Ulrite nach Berlin fandte, um den Transport des ihr zusallenden Theiles der hinterlaffenschaft der Königin-Mutter von Prengen zu besorgen. Aus einem Briese Ulritens an Rönig Friedrich, Stockholm, 10. Februar 1758 (im Geh. St. Archiv) geht hervor, daß das Teftament der Königin-Mutter damals noch nicht eröffnet war.

toujours en faveur d'un frère. Il est vif, prompt et les chagrins qu'il a eus augmentent ces mouvements, vous savez que c'est le défaut de famille; mais son coeur et le vôtre sont dignes l'un de l'autre; souvent le coeur dément ce que la vivacité nous a arraché en paroles. Dieu sait que c'est l'amitié la plus tendre qui m'inspire, que je n'agis que de mon propre mouvement, que je donnerais ma vie pour votre bonheur et que je serais au désespoir si vous preniez en mauvaise part de ce que je me mêle de vous écrire à ce sujet. Ma situation, comme vous pouvez croire, n'est guère agréable; toute liaison est interrompue avec toute ma chère famille; outre tous les chagrins que j'ai d'ailleurs, celuilà me paraît le plus grand. Mon coeur est toujours le même envers eux, et rien ne pourra le faire changer. Il faut attendre du temps et de la Providence des jours plus sereins et plus tranquilles, et se soumettre, en attendant, à ses décrets. Continuezmoi toujours, mon cher frère, votre amitié, à laquelle je mets un priz infini, et soyez assuré que jamais frère n'a été plus tendrement aimé que vous l'étez, étant sans cesse avec la plus parfaite estime.

> mon cher frère, votre très dévouée et fidèle soeur

> > Ulrique.

Seschichte des Prenfischen Staatswesens vom Code Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitskriegen. Bon Martin Philippson. Erfter Band. Leipzig, Beit u. Comp. 1880.

Die "Geschichte bes Preußischen Staatswesens" meint, nach bem vorliegenden ersten Bande zu schließen, nur innere Geschichte Preußens, eine Geschichte ber Berwaltung, welche die außere Politif nur so weit in ihre Darfiellung hineinzieht, als fie auf jene von Einfluß gewesen ift.

Obgleich ber Verfasser auf dem Titel die Fortsetzung seines Werkes die zu den Freiheitstriegen in Aussicht stellt, so scheint doch aus einigen Wendungen in seiner Vorrede hervorzugehen, daß er eigentlich nur die Beriode der Unfruchtbarkeit dis 1806 (die ja auch ihr großes Interesse hat) zu behandeln gedenkt.

Der vorliegende Band umfaßt etwa die erfte Halfte ber Regierung Friedrich Bilbelms II.

Der Berfaffer bat mit großer Belefenheit und eingehenben Archivftubien, nicht nur im Staats sonbern auch im Roniglichen Hausarchiv aber ben Gegenstand seiner Forschung ein weitschichtiges Material zusammengebracht und baffelbe in eine fortlaufende Darftellung verarbeitet. Den Berth berfelben wollen wir an einer Reihe von Ginzelbeispielen prlifen. wir muffen jedoch von vornherein erflaren, bag uns die Art ber Dar-Rellung wie die Sprace und die Betrachtungsweise bes Berfassers in bobem Grabe unsvmvatbisch berührt bat. Eine eigentliche Disposition ift überbaupt nicht vorhanden. Der Berfaffer ergreift einen Gegenstand nach bem anderen, Sadlides und Berionlides, ftellt aufammen, mas er barüber allent. halben gefunden bat, und giebt enblich fein mit einem Ausrufungszeichen verfebenes, perfonliches Urtheil barüber ab. Bon einer Entwidelung bes inneren Rusammenhanges, von einer wirklichen Charafterisirung ist nicht bie Rebe: barum ift eine Disposition auch gar nicht von Nöthen; ber Berfaffer will eben weiter nichts als an jedes einzelne gattum die Schablone feiner eigenen mobernen politischen Anschauung legen, um es banach mit bem

Stempel seines Lobes ober seines Tabels zu versehen. Man wird wenige Seiten in bem Buche finden, die nicht wenigstens drei dis vier Ausrufungszeichen ausweisen. Als eine zunächst bloß formale Probe mögen folgende Ausrufe dienen.

"Wenn Mirabeau", heißt es S. 99 (nachdem berselbe S. 98 als "dieser merkwürdige, eben so geistreiche und einsichtige, wie moralisch nichtsnutige Mann" charafterisirt ist), "Beseitigung des Konnexions- und Kliquenwesens, Unentgeltlichkeit der Justiz, Preßfreiheit, Abschaffung der Lotterie,
vollständige bürgerliche Gleichstellung, auch der Juden, sorderte seim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II.] so war das Alles in dem damaligen Preußen und bei einem wenig energischen und ausgeklärten Manne,
wie Friedrich Wilhelm II., so chimärisch, daß man sich billig fragen muß,
ob diese Punkte nicht lediglich zur Berbrämung und Berbergung von Mirabeaus eigentlichen Zielen ausgestellt waren!" Man muß sich in der That billig fragen, wie ausgeklärt der Monarch sein müßte, der Uneutgeltlichteit der Justiz in einem modernen Staat einzusühren gedächte, oder wie
energisch er sein müßte, um so mit einem Schlage alles Konnexions- und
Kliquenwesen abzuschaffen.

Der Berfasser rechnet aus, daß Friedrich Wilhelm II. im Rechnungsjahr 1789/90 für seine persönlichen Bedürfnisse 463 000 Thaler verbraucht
habe, 243 000 Thaler mehr als Friedrich der Große und 87 000 Thaler
mehr als ein Jahr früher. Und herr Philippson fügt wörtlich hinzu:
"Wie viele Chausseen hätte man schon mit jährlicher Zahlung nur dieser
87 000 Thir. anlegen können!" So steht es wirklich da; es ist die Meinung
bes Herrn Bersasser, des Herrn Philippson.

Geben wir jedoch ju bem materiellen Werth bes Buches über.

S. 18 heißt es, nachdem das Berbot des Bauernlegens erwähnt ist, d. h. die Einziehung bäuerlicher Höfe zu eigener Bewirthschaftung durch den Gutsherrn, "aber daß der letztere nach Belieben einen Bauern austried und einen anderen an dessen Stelle setzte, war hiermit nicht verhindert; lediglich für die Königlichen Domänen wurde es, und zwar erst im Jahre 1777, verboten." Das ist eine grobe Entstellung. Es gab Bauern, die ein erbliches Recht auf ihren Hof hatten; in vielen Regierungsverordnungen wird ein solches Recht sogar als gleichbedeutend mit Eigenthum angesehen. Es gab andere Bauern, die Erdpächter waren; andere, die wenigstens ein lebenslängliches Recht hatten; endlich solche, die bloße Zeitpächter waren, und solche konnte der Gutsherr, natürlich nach gehöriger Kündigung, entsernen. Das unschätzbare Berdienst der Monarchie ist nun, daß sie dem Abel verbot, selbst solche Zeitpächterhöse eingehen zu lassen. Wenn der Gutsherr einen Bauern hinauswarf, so mußte er einen andern

bineinseten und burfte ben Bauernacker nicht jum Gut schlagen. Wenn ber Sof also auch bem Bauer nicht geborte, so hatte boch auch ber Ebelmann teine freie Disposition barüber; bie Sofe erbten, ba fein Grund zum Bechfel vorlag, in ber Regel in berfelben Familie fort, fo bag es oft ameifelhaft murbe, in welcher Eigenschaft ber Bauer ben Bof eigentlich befige, ob als Reitpachter, Erbpachter ober Eigenthumer. Barbenbergiche Gefetgebung ift er endlich, je nach bem bisherigen Berbaltnif. Bolleigenthumer von amei Dritteln ober ber Balfte geworben. Selbft für die Beitpachter ift Bhilippfons Darftellung nicht volltommen richtig, ba fcon Friedrich Bilbelm I. 1739 befohlen hatte, daß tein Bafall fich unterfteben folle, einen Bauern nicht nur ohne einen anderen bineinzuseten, fonbern auch "ohne eine gegrundete Raifon" hinauszuwerfen. Das war feineswegs eine bloge Rebensart. Selbft in ber pommerichen Bauernordnung vom Sahre 1764, die ben Bauern, wo nicht Privattontratte anders bestimmen, jebes erbliche Recht an ben "Nedern, Biefen, Garten unb Saufern, welche fie besitzen" ausbrudlich abspricht, ift ebenso ausbrudlich gefagt, daß ein Bauer ohne eine rechtmäßige Urfache Berfchlechterung des Butes, Beraugerung ber Bofwehr, Schulbenmachen, Richtleiftung ber Abgaben und Dienfte] feines Sofes nicht wider feinen Willen entfett werden und wegen unrechtmäßiger Entsetzung an die Landesobrigkeit rekurriren burfe. Auf die Bauern, die ein Recht auf ihren Sof hatten, haben diese Berordnungen felbftverftanblich feinen Bezug. Auch biefe burfte ber Gutsberr amar unter gemiffen Umftanben "austaufen", mußte ihnen bann aber nach gefetslicher Borfdrift ben vollen Werth bes Hofes, nicht blog einen fictiven, baar bezahlen. Spater wurde bas Austaufen gang verboten. Die von Bhilippson selbst angezogene Orbre Friedrichs bes Großen vom Jahre 1777 (LEtte u. Ronne, Ginleitung S. LXXIV) zeigt burch ihren Wortlaut, "baß fic bei ben Aemtern noch Bauernguter befanden, welche ben barauf wohnenben leuten nicht eigenthumlich geborten", bag es fich nur um ein exceptiomelles Berhaltniß handelt. Die obige Berordnung Friedrich Wilhelms I. fteht übrigens in bemfelben, von Philippson citirten Buche genau zwei Seiten bor biefer letteren. Man fieht, wie ber Berfaffer unter Umftanben bie aablreichen von ibm citirten Werte gelefen bat.

S. 20 ist von den Kolonisationen Friedrichs II. gesagt, seine Rolonisten seine Menschen gewesen, "die meist aus Trägheit oder Berbrechen ihre Heimath verlassen hatten (man wiederhole sich den Satz "aus Trägbeit oder Berbrechen die Heimath verlassen"!), Bagabunden ohne Mittel, Kenntnisse und Fleiß, welche die ihnen überwiesenen Gelder und Borräthe verzehrten und dann wegliesen, vielleicht um dasselbe Spiel von neuem zu beginnen. Oft wechselte ein Rolonissengut binnen zwanzig Jahren viermal

ben Besitzer!" Der Berfasser beruft sich bafür auf Dohm. Benn berselbe bas ebenso sorgsältig gearbeitete, wie für die Biffenschaft resultatreiche Buch von Beheim-Schwarzbach "Hohenzollernsche Rolonisationen" gelesen hätte, würde er vermuthlich trot Dohm etwas anders über die Rolonisationen urtheilen. Zum Uebersluß giebt Herr Philippson als Grund für das Heranziehen mittelloser Bagabunden und Berbrecher an, daß Friedrich gestrebt habe, immer mehr Seelen und "Bargelb" in seinem Lande auszuhäusen.

- S. 25 werben "bie letten Reste ber Selbstverwaltung vernichtet" burch Friedrich ben Großen. Bas es mit dem "Gemeingeist", dem "letten Rest von Bürgersinn unter dem intelligentesten und betriedsamsten Theil des Boltes" auf sich hatte, bessen "gänzlichen Berfall" und "Ertöschen" der Berfasser nicht nur bestagt, sondern dem Monarchen Schuld giebt, hätte er aus den in dieser Zeitschrift veröffentlichten tostbaren Aufstehen von Schmoller lernen können.
- S. 173 wird unter Berufung auf Mauvillon-Blankenburg gefagt: "Ebenso marb ber Solb ber Sauptleute vermehrt, aber bafur ihnen bie Besolbung ber Beurlaubten, Die fie bis jett bezogen batten, genommen und hierdurch eine unerschöpfliche Quelle von Unregelmäßigkeiten, Bflichtwibrigfeiten und Betrügereien verftopft." In biefer Form ift bie Angabe offenbar unrichtig, ba bis jum Sabre 1806 bie Hauptleute bie Befoldungen von Beurlaubten für fich einbehalten burften. Schon Friedrich batte barüber bestimmte Borfdriften erlaffen und gemiffe Grengen, bei ben berschiebenen Regimentern verschieben, gezogen; die Ginrichtung selbst aber bat bis auf Scharnhorft bestanden. Man weiß nicht, ob man fich mehr über die Unwissenheit ober die Untritit des Berfassers wundern foll, der eine Angabe in einem notorisch so völlig unzuverläffigen Buch, wie bas Mauvilloniche, ohne weiteres nachschreibt. Derfelbe Mangel an Rritit läßt ihn eine fo bis zur Abfurbität handgreifliche Uebertreibung nachforeiben wie die folgende: (S. 178) "Es fiel boch auf, daß nichtsnutige Menichen ber Gnabe bes neuen Ronigs ficher maren, wenn fie nur von Friedrich dem Großen bestraft worden; daß fie aus der Berbannung ober gar aus ber Festung hervorgeholt und mit einträglichen Aemtern bedacht wurden."

Wenn S. 198 ff. gesagt wird, daß Herr v. Seiblit, der "Präsident der Ober-Amtsregierung, also des Appellationsgerichts", "ohne irgend welchen amtlichen Beruf dazu zu haben", dem König den Entwurf zn einem Reglement für das Breslauer Landschullehrer-Seminar eingesandt habe, so sieht die Behauptung, daß Herr v. Seiblitz zu seinem Borschlag nicht berusen gewesen sei, in direktem Widerspruch mit der eigenen weiteren

Darftellung bes Berfaffers, wonach dieses Seminar allerdings zu dem Resfort Seiblit' gehört.

Richt einmal die Angaben fiber heutige Zustände find völlig zuverläffig. S. 204 heißt es, daß heute auf unseren Schulen die Versetzung aus einer Rlasse in die andere vom Lehrertollegium abhänge; in Wahrheit hat dieses heute wie damals nur eine berathende Stimme, und die schließliche Entscheidung liegt in der Hand des Direktors.

Aehnlich, wenn der Berf. den Ausspruch des Ministers v. Zedlitz, daß ein Unterschied zu machen sei, ob ein Prediger in seinem Amt oder als Schriftsteller philosophisch-spekulative Säze aufstelle, mit einem ironischen Ausrufungszeichen versieht, scheint ihm nicht eingefallen zu sein, daß noch vor sehr kurzer Zeit dieselbe Streitfrage in der protestantischen Lirche in Preußen auf das hestigste diskutirt worden ist und noch diskutirt wird.

Ueber die äußere Politik Friedrich Wilhelms II. giedt Philippson eine Uebersicht (S. 290 ff.), aus der ich Folgendes heraushebe. Die Resultatlosigkeit des Färstendundes wird davon abgeleitet, daß Bischosswerder Heryderg von der Leitung desselben verdrängt habe. Deshalb habe Heryderg sich den Interessen des Fürstendundes geradezu seindlich gezeigt, und "da Bischosswerder eben auch kein politisches Talent besaß, so verliessich noch im Jahre 1788 die mit so vieler Hossung begrüßte deutsche Reformbewegung völlig im Sande." In Wirklichkeit hat Bischosswerder, obgleich er von Andeginn an sehr großen Einsluß besaß, in den Angelegendeiten des Fürstendundes eine ganz unbedeutende Rolle gespielt, und die Resultatlosigkeit desselben hat in obsektiven politischen Berhältnissen ihren Erund.

Die Kombination Herthergs, die Türkei zu veranlassen, ein Stück Land an Desterreich abzutreten, dieses dafür ein Stück Galizien an Polen zurückgeben zu lassen und bafür Danzig und Thorn von den Polen für Prengen zu erhalten, ist nach Philippson nicht an ihren eigenen inneren Widersprüchen, sondern daran gescheitert, daß es Lucchesini gelungen war, "den Einsluß Herthergs bei dem wantelmüthigen Monarchen völlig in die Luft zu sprengen." Einen gewissen, wenn auch bescheidenen Erfolg habe Hertherg bereits gehabt, als im letzten Moment der Monarch, "schon längst gegen alle Austlärer aufgehetzt", sich von Hertherg abwandte und Alles verdarb.

Bon ber barauf erfolgenden Annäherung Preußens an Desterreich (Frühling 1791) wird solgende Erklärung gegeben. Infolge ber Mißerfolge Hertbergs (an denen Hertberg noch einmal für schuldlos erklärt wird) habe sich Bischoffwerber bes Einflusses auf ben Monarchen bemäch-

Bischoffwerber mar eifrig öfterreichisch gefinnt. Warum? "Wir erinnern uns, bag ber Rofentreuger-Orben feinen Ausgang aus Defterreich genommen batte." "Und so groß, so unwiderfteblich mar seine (Bischoffwerbers) Einwirfung auf ben Monarchen, ber in ibm ben treuften, aufopfernoften Freund fab, bag er benfelben fofort au fich binubergog. Schon Anfang September durfte Bischoffwerder in des Monarchen Namen fprechen und bandeln!" "Bischoffwerber burfte im Ramen bes Nachfolgers bes großen Friedrich auf bas bringenbste um die Freundschaft Defterreichs bublen." Die Grunde ber Annaberung Breugens und Defterreichs nach ber Reichenbacher Ronvention find befannt, es ift befannt, daß es geschah, weil Breugen im Begriff fand, Rugland anzugreifen, es ift befannt, bag auch ber "auftlarerifche" Minifter Findenftein fich bafur aussprach; Bhilippson bringt für seine Darftellung, daß jest, nachbem Friedrich Bilbelm vier Jahre regierte, ploglich Bifchoffmerbers perfonlicher Einfluß (von objektiven Ermägungen ift garnicht die Rede) ausschlaggebend geworben fei, weder einen Grund, noch auch ben Berfuch eines Beweises - wir verzichten baber, auf bas mas Philippson über die auswartige Bolitit Breugens fagt, weiter einzugeben. Die neueren Autoren, welche darüber geschrieben haben, tenut er entweder nicht ober er hat sie nicht benutt; barum ift feine Darftellung ebenso unrichtig in den Thatfachen, wie verfehlt in ber Auffaffung.

Ich habe noch viele Stellen in dem Buch angestrichen; aber ich glaube wirklich, es ist genug. Die einzelnen archivalischen Eruirungen des Berfassers sind nicht ohne Werth. Das Buch enthält, obgleich nichts Wesentliches, das bisher unbekannt gewesen wäre, doch vielerlei Einzelheiten und gewährt daher für die historische Erkenntniß eine nicht unerhebliche objektive Bereicherung. Die deutsche Wissen chaft aber darf das Buch als ein Werk ihrer Schule nicht anerkennen, und es wäre besser, wenn dem ersten Bande eine Fortsetzung nicht folgte. Delbrück.

## Heuere Forschungen.

Feidmarschall Graf Moltke und der Prenfische Generalftab. Bon A. Frhrn. v. Firds. Berlag ber "Wilitaria" (G. v. Glasenapp). 1879.

Das Seftden bilbet in mehrfacher Begiebung eine willfommene Ergangung an ber Rolttefden Lebeneftige von Bilb. Miller. Der Gebante, mit einer bobularen Bioerabhie Moltfes eine Schilberung ber Entftebung und bes Befens bes Generalftabes zu perbinden, ift ein febr gludlicher. Bon bochftem Berth ift Die Rotis, bag Moltte ber Berfaffer bes Auffates "Bemertungen über ben Ginfiug ber verbefferten Soufwaffen auf bas Gefecht" im Militar-Bodenblatt vom 3. 1865 ift. Gine hiftorifd-biographifde Charafteriftif ber Moltfeiden Strategie wird ftets biefen Auffat ju Grunde legen muffen. Einige Feberzeichnungen ans bem banelichen Leben bes Felbmaricalls empfangt man ebenfalls mit Dant. Leiber muß man jeboch fagen, bag, abgefeben von biefer letten Bartie, ber Boltethimlichleit, Die ber Berfaffer fic vorgefest bat, burd bie Art ber Darftellung erheblich Gintrag gethan wirb. Es find viel zu viel einzelne Rotigen, Daten ac. in ben Tert aufgenommen worten; Daten, benen in einem Buch, bas, wie bies ber Berfaffer wünfct, in "jebem guten beutiden Saufe Gingang finden foll", bochftens in einer Anmertung ein Blat gegonnt werben burfte. Dabei find Diefe vielen Ramen und Daten mehrfach fogar inforrett. Dan fieht nicht ein, warum (G. 20) Scharnhorft in feiner Gigenfcaft als Chef bes Generalftabes als Generalmajor, Gneifenan als Generallientenant bezeichnet wird, ba ber erftere bei feinem Tobe Generallientenant, ber andere beim Eintritt Generalmajor, beim Anstritt General ber Infanterie war. Benn ber Berf. fagt, von 1815 bis jum 25. Januar 1821 habe Grolman bie Gefchafte bes Chefe bes Generalftabes ber Armee verfeben, ba ber rangaltefte Generalftabes-Offizier, Maffling, querft im Sauptquartier Bellingtons und fpater auf bem Rongreft ju Machen verwendet wurde, - fo ift bagegen ju bemerten, baf Grolman icon Ende 1819 ben Abicied nahm und Duffling burch ben wenige Bochen bauernben Rongreg, 1818, nicht an ber Ausfällung einer anderweitigen Stellung batte gehindert werden tonnen. Auch war Duffling nicht, wie weiter bemerft wirb, in ben Freiheitetriegen Stabschef, fonbern unr Generalquartiermeifter (infofern biefe Bezeichnung nicht offiziell bamale auf ben Stabedef felbft angewendet wirb) ber ichlefifden Armee. Bom General Repher, bem

unmittelbaren Borganger Molttes, batte in einem popularen Buch boch wohl bemertt werben muffen, daß er aus bem Unteroffizierftanbe hervorgegangen ift.

In dieser Beise ließen sich noch mancherlei positive und negative, aber im Grunde untergeordnete Ausstellungen an bem Buchlein machen. Für den Fall einer zweiten Auslage, die wir dem Bers. von herzen wünschen, würden wir ihm rathen, es in dieser Richtung noch einmal einer genauen Durchsicht zu unterziehen und dann auch solgenden Punkt zu berücksichtigen, da unseres Biffens das größere Publikum auf denselben übershaupt noch niemals ausmerksam gemacht worden ist und gerade das vorliegende Buch den rechten Platz dasstur abgeben würde. Der Bers. behandelt nicht nur das Leben Molkles, sondern auch den preußlichen Generalstad. Eine der Lebensbedingungen dieses Irstituts ist die direkte Unterstellung desselben unter den König. Es ist dem Kriegs-ministerium nicht unters, sondern nebengeordnet. Die Bedentung dieser Anordnung so breit und so klar wie möglich dem deutschen Bolke vor Augen zu stellen, wäre allein ein Berdienst, um das es sich verlohnte, ein Buch zu schreiben. Bronsart v. Schellendorf sagt darüber in seinem Buche "Der Dienst des Generalstades" I, S. 23 solgendes:

"Diefes Berhaltniß ift als eine ber wefentlichsten Quellen für die tuchtigen Leiftungen bes Generalftabes in ben letten Relbgigen ju betrachten; ber Umftanb, baf fich bezuglich biefer Organisationsfrage ber preufische Generalftab gang besonbers von ben General: ftaben ber anderen großen tontinentalen Beere unterfcheibet, rechtfertigt wohl eine eine gebende Darlegung ber bier ju beachtenden Gefichtspuntte. Diefelbe muß ju bem Refultat führen, daß, wenn ber preußische Generalftab fich nicht bereits feit über 50 Jahren ber bireften Unterftellung unter ben Allerhochften Rriegsberrn erfreute, Die in ber politifoen Entwidelung ber Staatsformen, in ber Organisation ber mobernen Beere und in ben fonftigen neueren Rriegsmitteln beruhenben Momente gu ber bestehenben Form binbrangen muften. Es tommt bierbei wefentlich die Stellung bes Thefe bes Generals ftabes ber Armee in Betracht. Man wird nicht in Abrede ftellen tonnen, bag für ben Rriegsfall es bas Befte ift, wenn die mit ber Leitung ber Operationen ju betrauende Berfonlichleit Diefelbe ift. welche icon im Frieden Die erforderlichen Borarbeiten in ber Sand hat. Denn es ericheint bei ber Schnelligfeit, mit welcher jest bie wohlorganifirten heere bon dem Friedens- auf den Rriegsfuß übergeben und per Gifenbahn den Aufmarid an ben Grengen vollenden tonnen, gang unguläffig, für lettere Bewegung, welche ja foon die Einleitung der Operationen bildet, fich erft im Moment der Mobilmachung foluffig ju werben. Man murbe baburch eine toftbare, unerfehliche Beit verlieren. Daß aber einer erft in biefem Angenblid ju berufenden Berfonlichfeit jugemuthet werben foll, Die Leitung ber Operationen, nachbem lettere icon burch ben im Frieden vorbereiteten und nun in ber Ausführung begriffenen Gifenbohnaufmarich in eine gang bestimmte Richtung gebracht find, ju abernehmen, ift grundfablich ebenfo unjulaffig. Es tann biernach teinem Zweifel unterliegen, bag ber Chef bes Generalftabes ber Armee im Rriege und Frieden Diefelbe Berfon fein muß. Diejenigen Staaten, in welchen ber Chef bee Generalftabes bem Rriegsminifter unterftellt ift, geben vielleicht von ber Borausfetung aus, daß letterer, ohne beffen Borwiffen und Ginwirtung ja auch die einleitenben Bors arbeiten nicht erledigt worden fein tonnten, im enticheibenben Moment gang bie Gefchafte bes Chefe bes Generalftabes ber Armee in die Sand nehmen wirb. Diefer Boraus, fetung liegen aber unrichtige Bebanten ju Grunde. Es wird einerfeits fich nur in ben allerseltenften gallen eine Berfonlichfeit finden, welche bie nothwendigen Gigenicaften bes Rriegeminiftere und bes Chefe bes Generalftabes in fich vereinigt und in gleichem Dage bie Gebiete ber Beeresorganisation bezw. Berwaltung und der Beeresführung beberricht.

Die brandenburgisch-preußische Selcichte, so weit sie sich siberhaupt und insbesondere seit der Erhebung Preußens zum Königthum von der deutschen und von der allgemeinen Selcichte absondern läßt, ist für das Mittelalter von E. Meyer (Brandenburg) und Gerstenberg (Dentscher Orden), für die nene Zeit von Jaacsohn behandelt; die Gesichte der preußischen Provinzen sindet sich in den Abtheilungen Riederrhein (Edert), Riederdeutschand (E. Jacobs), Obersachien, Thüringen, Deffen (Ermisch), Schleswigs Holftein—Pommern (R. E. H. Krause), Brandenburg und Schlesten (E. Meher und Gerstenberg).

Ein sorgfältig gearbeitetes alphabetisches Berzeichniß aller in Betracht gezogenen Publikationen läßt die gewaltige Summe der vorgeführten Arbeiten (über 2800) übersichauen und weist die Stellen nach, an welchen jede einzelne in die betreffende Gruppe eingereiht ift. Der zweite Band, der die Erzeugnisse des Jahres 1879 zu besprechen haben wird, läßt hoffentlich nicht allzulange auf sich warten.

Die Reformen der Verwaltungs-Organisation unter Stein und Hardenberg. Bon Dr. Ernst Meier, ordents. Professor der Rechte au Halle. Leipzig, Dunker und Humblot, 1881.

Es ift eine Freude für ben Referenten, ein Buch wie bas vorliegenbe anguzeigen ju haben. Durch und burch folibe, voll iconer neuer Mittheilungen aus ben Archiven, inftruttiv burd bie wiffenfcaftlich burchbachte Art ber Bearbeitung. Der Berf. beginnt naturgemaß mit einem Ueberblid bes Buftanbes ber Bermaltung in Breugen bor ber Rataftrophe von 1806. Man weiß was man bei biefer Belegenheit gewöhnlich für einen wiften Saufen von Schauergeicichten vorgefeht belommt, mit lauter moralifder Entruftung wird ber Beg ju einer flaren Borftellung von den Dingen felbft total verrammelt. Eine wahre Bohlthat ift es bagegen, in bem vorliegenden Buch eine einfache Darftellung an lefen, wie die folgende: "Mertwürdig bleibt es, daß tein Gingiger von Denen, welche fpater in hervorragender Beife bei ber Reformgefetgebung thatig geworben find, und welche fammtlich, allenfalls mit Ansnahme von Riebuhr, ber erft 1806 eintrat, bereits ju ben maggebenben Dannern bes alten Staatswefens gebort hatten, vor bem gewaltigen Stoß irgendwie mit reformatorifden Blanen hervorgetreten ift. Dan war vielmehr im großen und gangen mit ben bestehenben Buftanben burchaus jufrieben. Inebefondere Binde verficherte noch in ben erften Jahren Diefes Jahrhunderts, nachdem er England und Franfreich grundlich tennen gelernt hatte, daß man fich nirgenbe beffer, gladlicher und in Bahrheit freier befinde, ale in feinem preußischen Baterlande, welches fic vor allen anderen gandern dem Zwecke der Bollommenheit am meisten nähere. Selbst Stein ift erft unter dem unmittelbaren Ginbrud ber herannabenden Rataftrophe, infolge ber verhanguigvollen Benbung ber answärtigen Bolitit, und gwar verhaltnigmagig fpat, nachdem er fich noch im Januar 1806 gegenüber von Binde befchwichtigend ausgefprochen hatte, ju bem erften großen politifden Schritt feines Lebens, jur Abfaffung ber Denfidrift über bie fehlerhafte Organisation bes Rabinets und über bie Rothwendig. feit ber Bilbung einer Minifterial. Roufereng (Dai 1806), bestimmt worden, in ber er mit ausbrudlichen Borten fagt, bag er ju ber Unterfuchung bes Buftanbes ber Ans gelegenheiten biefer Monarchie erft burch die Gefahr, die fie bebrobe, aufgeforbert worben fei.

Die Ereigniffe bedurften der Manner, die Manner aber auch ber Ereigniffe."
Die Gefebe, in benen bie nene Organisation beidloffen war, find folgende:

- 1) Die Städte-Ordnung vom 19. Rovember 1808.
- 2) Das Publikandum betreffend die veränderte Berfaffung ter oberften Staatsbehörden 2c. vom 16. Dezember 1808. Diefes Gefet, durch welches die Ministerials Berfaffung an Stelle des General-Direktoriums gesetht wurde, ift also erft unter dem Ministerium Dohna-Altenstein erlaffen; es basirt jedoch auf einem noch unter Stein vollkommen ausgearbeiteten und sogar schon vollzogenen Entwurf. Der einzige bedeutsame Busab bes neuen Ministeriums war die Einführung der Oberpräsidenten (die Perty also unrichtigerweise Stein zuschreibt).
- 8) Die Berordnung nebst der Geschäftsinftruktion vom 26. Dezember 1808, durch welche die bis hente bestehenden Regierungen geschäften wurden; mit ähnlicher Borgeschichte wie das vorhergehende Geseh. Die in dieser Berordnung besohlene Theilenahme von Laien an der Regierung (mit Sit und Stimme in den Kollegien) ift nicht zur Ausssührung gelangt.
- 4) Die Berordnung vom 27. Ottober 1810, durch welche hardenberg bas Amt bes Staatstanglers fcuf.
- 5) Das Genbarmerie-Bitt vom 30. Juli 1812, welches von vielerlei Dingen hanbelte, banernb aber nur die bem Lanbrath untergeordnete Genbarmerie geschaffen hat.

Schon aus biefer Zusammenftellung erhellt, eine wie viel größere Stellung in ber Reform ber Berwaltung Stein einnimmt (benn auch die Gesehe vom 16. und 26. Dezember 1808 muffen wesentlich ihm noch zugerechnet werben) als Harbenberg. Das Amt bes Staatstanzlers, das der lettere schus, bestand nur so lange er selbst lebte, und wenn man die gesammte Berwaltung in die drei Gruppen der Regierung, der Stadtverwaltung und der ländlichen Berwaltung theilt, so hat Stein es sertig gebracht, die beiden ersten, hardenberg aber nicht, die dritte zu reformiren. Meier tommt daher auch zu dem Schluß "die Hauptbedeutung der Hardenberg'schen Gesetzebung liegt auf dem wirthschaftlichen Gebiet."

So weit hat der Berfasser gewiß Recht. Benn er nun aber weiter den Grund bieser Erscheinung in der verschiedenen Besätigung der beiden Persönlichkeiten sucht (wenigstens das Richt-Zustandelommen der Reform der Areis- und Gemeindeversassung leitet er ausschließlich von dem Rückritt Steins her) so bekennen wir, anderer Ansicht zu sein. Schon die Segenüberstellung des politischen Grundprinzips der beiden Staatsmänner (S. 185) der Eine, Stein, sei von den Interessen und Lebensbedingungen der Gesammtheit, der Andere, Hardenberg, von den Rechten und Freiheiten des Individuums ausgegangen, können wir nicht zugeben. Der Unterschied liegt an einer anderen Stelle. Stein war ftändisch, Hardenberg liberal (= individualistisch) gesinnt, d. h. letzterer stellte das Individuum der Gesammtheit direkt und unvermittelt, der erstere vermöge des Mittelgliedes eines Standes, einer Lorporation, einer Zunft gegenüber. Gerade der Liberalismus, so sehr er die Rechte und Freiheiten des Individuums betont, hat durch die Ausschung der Mittelssung der

Sehr wahr bemerkt nun ber Berfaffer, daß die Reformgesetzgebung die Spuren bes Dranges und ber Gile so sehr an fich trägt, daß man über manche Fundamentalfragen ohne jede Dissuffion hinweggegangen ift. Ramentlich Stein ift sich über seine politischen Prinzipien erft sehr allmälig vollommen Mar geworden und hat sie miteinander in Harmonie geseht. Der liberale (individualistische) Zug seiner Gesehgebung ift ihm in

ber That halb wider seinen Willen von seinen Mitarbeitern (n. A. Schön) oftropirt worden, darin viel mehr als in der Berftimmung des höheren Alters liegt die Erklärung dafür, daß Stein später so häusig das Gegentheil von demjenigen gewollt hat, was einst unter seiner Anregung zu Stande gebracht war. An der speziellen Ausarbeitung der einzelnen Gesehe, auch der Städteordnung, hat er so gut wie gar keinen Antheil genommen.

Die theoretifden Ibeen ber Reformgefetgebung (und zwar wefentlich in individua. liftidem Ginne) waren bas Gefammteigenthum bes fleinen Rreifes "jener letten Deutfden, die fich in dem außerften Bintel beutider Erbe icarten nm bas preugifde Banner." Steins Energie ift es gelungen, jene oben genannten Inftitutionen ine Leben ju rufen ober fo weit ju forbern, bag fie gleich nach feinem Abgang ine Leben gerufen werben tonnten, und barum tragen fie mit Recht feinen Ramen. Barbenberg bat burd bie Ablbfung ber Frohnden und bie Ginführung ber allgemeinen Behrpflicht (beren nabere Gefchichte bieber leiber in volliges Duntel gehult ift, Die ohne Die Autoritat bes Staatstanglers aber boch nimmermehr nach bem Rriege beibehalten worben mare) fpater burch bie neue Rinanggefetgebung bewiefen, bag es feiner Berwaltung an ber Intelligeng und ber Energie zu ben burchgreifenbften Reformen nicht gebrach. Benn er mit ber Reform der Bermaltung des platten Candes nicht reftfirte, fo lag bas baran, daß biefe Bartie mit gang befonderen Schwierigfeiten gu tampfen batte. Bei ber Reuorganisation ber Beamtenhierarcie, wie bei ber Uebertragung ber Rommunalverwaltung ber Stabte an Burgerreprafentanten, Die Stein vollführte, waren teine unabhangigen feindlichen Intereffen ju überwinden. Für eine Renordnung bes platten gandes aber war bie Borbedingung die hinwegraumung der in voller Rraft bestehenden feudalen Inftitutionen, und beren Biberftanbetraft folagt Brof. Deier offenbar ju gering an. Beld eine Arbeit war es allein, die neuen Rreife ju tonftituiren. Das mar aber die Borbedingung einer Renordnung der Bermaltung, ba bie alten Rreife in ben meiften Brobingen viel ju groß waren. Die Borbereitungen, Die noch unter Stein ju Diefer Reform getroffen murden, waren feineswegs icon fo weit gebieben, bag es nur noch ber Redaktion und Bollgiehung bedurft hatte. Dit ben Rlaffen, benen mit einer "Gelbfibermaltungs-Organifation" bie Berricaft bes platten Sandes übertragen worden ware, bem Landabel, befand fich harbenberg im heftigften politifden Rampf; ba war es wohl nicht gang unnatlirlich, baf er in ber bebrangten Beit vorläufig por allem daran bachte, die ftaate liche Exelutive ju ftarten, und beshalb, die unendlich verwidelten Fragen der Rommunals und Rreisverwaltung und Bertretung ber Butunft vorbehaltend, junachft burch bie Areirung ber Genbarmerie bie Ausführung ber Regierungsbefehle ficherte.

Merkwürdiger Beise geht der Berf. mit seiner eigentlichen Besprechung immer nur bis an die Zeit der Freiheitstriege und erwähnt alle, anch noch von hardenderg nach dem Kriege getroffenen Einrichtungen nur mit ganz turzen hinweisen. Er sebt so sehr in dem Gedanken, daß er eigentlich nur die Zeit die 1813 in Betracht zu ziehen habe, daß er auf derselben Seite (S. 196) behauptet, die Berordnung von 1808 (24. Rod.) sei gerade in Bezug auf diesenigen Borschiften, welche denselben die eigentliche Bedentung gaben (nämlich in erster Linie die Einrichtung des Staatsraths) auch unter hardenderz unausgeführt geblieben — und gleich darauf mittheilt, wie der Staatsrath 1817 wirklich errichtet worden sei. Es ist das kein positiver Biderspruch, da der Staatsrath 1817 eine andere Rompetenz erhielt, als ihm 1808 zugedacht war, aber sür Jemand, der sich die Hardenbergschen sowohl wie die Steinschen Resormen als Thema gewählt hat, war einiges Eingehen auf diese großartige Schöpfung unerlästlich. Ebenso wird die Reu-Einsstung der Oberpräsidenten (1810 war das Amt wieder abgeschaft

worden) wie die neue Organisation der Regierungen i. J. 1815 nur gerade erwähnt. Schon eine Keine Erweiterung des Werfes in dieser Richtung hatte Hardenbergs Wirten viel vortheilhafter hervortreten lassen, als es jeht der Fall ist; namentlich wenn der Berf. eine einsache Aufgählung der Männer hinzugesägt hätte, die durch hardenberg in die leitenden Stellen des resonstruirten Staates befördert worden sind. Richt weniger wichtig als die Einrichtungen sind doch auch die Personen, welchen sie andertraut werden. Man gehe aber, um hardenberg schähen zu lernen, einmal die Reihe der von ihm angestellten Oberpräsidenten durch: Auerswald, Schön, Sac, heidebred, Balow, Berboni, Mertel, Binde, Solms-Laubach, Ingersleben.

Benn ber Berf. sein Berk in ben angebenteten Richtungen etwas erweitert hatte, so hatte es baburch gewiß auch für biejenigen Lefer, die nicht gerade ber Fachbikolie ober dem Staatsrecht angehören, sehr an Reiz gewonnen. Anch so aber ift es eine wissenschaftliche Leiftung, die man nur wahrhaft dankbar begruffen kann.

Delbrad.

Seldmarschall Fürst Wrede. Bon 3. Heilmann, R. B. Generalmajor und Brigade-Rommandeur. Leipzig, Dunder und Humblot. 1881.

Der Berf. hat Brebefche Pribatpapiere ans bem Familienarchiv, Die baperifden Staatsarchive, ungebruckte Memoiren bes Minifters Montgelas und noch andere ungebrudte Materialien benutt und barans manche werthvolle Gingelheit gur Bereicherung ber hiftorifden Erkenntnif ju Tage geförbert. Seine Darftellung ift gang gefcidt, wenn auch juweilen, namentlich bei ben militarifden Ereigniffen, fo maffenhaftes Detail, 2. B. an Ortsnamen in den Text aufgenommen ift, daß die Lefture badurch ungemein erschwert wird. Die politifche Anffaffung bes Berf, ift gemäßigt. Gehr richtig bemertt er gu dem Uebertritt Baperns auf die Seite Frankreichs i. 3. 1805, daß es fich nicht mehr barum gehandelt habe, ob Bapern ju Rranfreid ober Deutschland, fonbern ob es ju Frantreid ober Defterreid in ein naberes Berhaltnif treten wollte (G. 77). Durchans Unrecht aber und zwar nicht nur ber Auffaffung, fonbern anch bem einfachen hiftvifchen Thatbeftand nach, bat er mit folgenbem Baffus (S. 401): "Geraben latherlich ift es, wenn die beutiden hiftorifer ben Ronig von Breufen, den Farften Barbenberg u. M. Damale ale von Gefühlen erfüllt foilbern, von welchen man jest erfällt ift und bamale vielleicht einige wie Stein, Arnot, Jahn erfüllt gewefen fein magen. Die preufifchen Diplomaten gingen nach Bien in ber Abficht, die unzweifelhaften Opfer und bie unbe-Arreitbaren Berbienfte, welche ber preufifche Stuat und Die preufifche Armee geleiftet und erworden hatte, möglicht boch anzujchlagen und möglicht viel bafür ju befommen. Ein Gleiches thaten die Muffen, Die Cefterreicher und Die Englander. Satten es mun Die Bapern, bie bod auch ihre lanbestinder in Franfreid und bei hanan begraben hatten, etwa nicht thun follen !" Wir antworten barauf, bag allerbinge Bapern es hatte nicht thun follen, ba wir einem fregifich baberiichen Intereffe eine Berechtigung nicht gugefteben tonnen Wur bann tonnen wir Die Berechtigung eines folden Bartifularinteroffes jugefteben, wenn baffelbe im Dienfte bes allgemeinen bentichen Intereffes ficht. Ge war für Deutschland vielleicht, wenn man will mobitbatig, bag ein Bayern beftand, aber felbft bann vollftinbig gleichguttig, ab biefes Bapern eine Proving mehr ober weniger besaß. Prenßen aber mußte start werben um Deutschlands willen, weil nur Breußen im Stande war, Deutschland zu vertheidigen. Darum waren preußischer und baperischer Chrzeiz und preußische und baperische Bergrößerungsabsichten auf dem Biener Kongreß nicht nur etwas Berschiedenes, sondern etwas sittlich diametral Entgegengesetztes. Dabei ift es aber nicht einmal richtig, daß Prenßen, wie es vielleicht am allerbesten zethan hätte, auf dem Biener Kongreß ausschlichlich seine eigenen Interessen im Ange hatte und versocht. Der prenßische Staatstanzler Hardenberg hat ein Projekt zu einem deutschen Bunde ausgearbeitet (was dem Herrn Bersasser hat ein Projekt zu einem deutschen Bunde ausgearbeitet (was dem Herrn Bersasser inicht hätte unbekannt sein darfen), in welchem Preußen zu Gunsten des Bundes solche Opser bringen sollte, daß man es als ein wahres Släd betrachten muß, daß das Projekt durch den Biderstand der übrigen Staaten zu Fall gebracht wurde. Also nicht nur Stein, Arubt und Jahn, sondern auch die leitenden deutschen Staatsmänner waren von deutsch-nationalen Gestunungen erfüllt, von denen Wrede und Rontgelas keine Spur in sich hatten.

Die befannte Befchulbigung Arnbts, daß Brede in Schleften in feinem Quartier bas Silbergeng mitgenommen habe, widerlegt der Berf. vermöge eines Alibibeweifes. Ber aber ben Rand, deffen Thatfächlichkeit felbft nicht bestritten wird, begangen hat, wird nicht feftgestellt.

Ueber verschiedene wichtige Episoben der Geschichte, 3. B. fiber die Genesis der Schlacht bei Sanan find die Originalangaben des Buches von großer Bichtigkeit. Ans bem Wiener Kongreß ersahren wir u. A., daß ichon am 11. Oktober Metternich vertraulich bei Brede wegen eines eventuellen Bundniffes zwischen Oesterreich, Frankreich und Bapern gegen Rußland und Preußen anfragte. Delbrud.

Das Leben des Staatsrath Aunth. Bon Friedrich und Paul Gold, fomibt. Berlin, Julius Springer. 1881.

Runth (geb. 1757 geft. 1829) war ber Erzieher ber Britber Bilhelm und Alexander bon humbolbt, fpater ihr wie Steins und anderer Manner in ben hochften Stellungen bodgefcatter Freund. 216 Beamter gehörte er von Beginn feiner öffentlichen Thatig. feiten an ju bem Departement bes Sanbelsminifteriums. Bon 1816 an befleibete er bie Stellung als "General-Bandelstommiffarius", mit Funftionen, die in der Biographie felbft nicht bestimmt angegeben und auch thatfachlich nicht genau befinirt gewefen gu fein fceinen. Er geborte nicht ju bem eigentlichen Berbanbe bes Minifteriums, und hatte weber eine befchliegende noch verwaltende Thatigfeit, fondern ftand, indem er fich burch Reifen, Ofularinfpettionen und Studium ein eingehendes Urtheil über Die gefammten Gewerbergaltniffe verfcaffte, dem Minifterium fowohl wie den Fabritanten als tonfultative Antoritat jur Seite. Ramentlich fein Berhaltniß ju ben letteren ift tulturhifterifd von großem Jutereffe. Der Stand ber Induftriellen in Preugen ftand bamals auf einem fo niedrigen Rivean der Bildung, ber Gelbftftanbigfeit und ber Leiftungs. fahigteit, bag bie Regierung ihnen einen folden Rommiffar jufdiden mußte, um fie fiber bas Befen ihrer Fabritation, über bie Fortidritte ber Tednit und die Berhaltniffe in ben Rachbarlanbern aufzutlaren und fie anguleiten und moralifc ju fpornen, ihren eigenen Bortheil wahrzunehmen. Es zeigt fich hier, bag unter Umftanden bie vielgefdmahte Staats-Bevormnnbung gar nicht fo übel ift. Gine Thatigleit, wie fie Runth ausabte, laft fich freilich nicht in abminiftrative Reglemente faffen und bafirt aus-

Machine unt der Berfentichleit bes demit betrauten Bennten. Sie fft eine en Machine auf der Perstalliesteit des demit deirenten Bennten. Ben dem seine seines sein THE REF PERSON PARTY PARTY PARTY OF STATE OF THE PARTY PARTY OF THE PA ber femeren ben Sambala, Sankananan Sakanan unturanan andara and sakanan and s DER MERTER PORTER MERSPEREN CENTRACTURE. Die CER Spreigentummerffen für Hertracht. Die CER Spreigentummerfen für Spreigentum.

Der Rede Orderen der Pandelle Gefelegtung. Die berief Restlemberen best aufmer eine den Ausberen. ber Reus Debuurg ber Panbeils Gefengebung bestehn untverließte und erfentelte, im Vangere bet after Perkfellis of Official. Da berieft Parkenberg, ber Annen in klainete. Die Mainericht ber Annen und Manage und Manage in klainete. PROBLET DES SIERS PROSPENIES - SPRENG. DIE DECENT PRODUCTION DES DOS COMMENTS, IN.

Refers Augustiffe And Augustiffers in bicielle. Die Meigenhalt der Augustiffers (Augustiffers Augustiffers Augustiff REPORT MARGEMAN MAR STREET, MAR STREET, MAR STREET, MAR STREET, CA. STREET, CA (METERENT TORONOCO) POPER CERCE EXCEPTING HE SPECIAL STREET, HE PERSON CONTROL HE SPECIAL STREET, HE STREET, H TENETURES SUPPLETED SUPPLETE, IN CHARGE PER PERSONNELLE END DES CHARGES PERSONNELLE END PERSONNELLE EN DEER, STORE RESERVENCE NAME OF PROPERTY AND STATE OF PROPERTY AND STATE OF PROPERTY AND STATE OF PROPERTY AND STATE OF PROPERTY OF PROPERT

Stallt bellebig bermangeriffen. Dabei ift es fo heibth und entprechend plifeieben, bei en machten den machten der niren bie Bellerbenne von Jahre 1818.

PRINTE BELLENS PETERSPERTIFER. MARKE IR OF 10 PARSON RESPECTATION STREET, 168 AND SERVICE SERVICES SERVICES. 100 AND SERVICES SERVICES SERVICES. 100 AND SERVICES. 100 AND SERVICES.

Bechältniffe interefferen, empfohlen werden fenn.

# Aus den Beröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Monatsschrift für die Geschichte Westbentschlands mit besonderer Bernafichtigung der Aheinlande und Westfalens. Herausgeg. von R. Bid. V. Jahrg. 6.—12. Heft. Trier 1879. 8.

S. 418-433. L. Ennen, Die Stabte Roln und Mulbeim. - [3m Anfang des 15. Jahrhunderts versuchte Bergog Abolf von Julich-Berg das Dorf Malheim in eine feste Stadt ju verwandeln; mit Berufung auf einen Bertrag von 1268, in welchem der Graf von Berg sich verpflichtet hatte, zwischen Rheindorf und Bundorf feine Festung an-zulegen, erwirkte die Stadt Roln im Jahre 1417 ein taiferliches Eindreiten, in Folge beffen die begonnenen Werte niedergelegt wurden. Im Jahre 1588 fing wiederum Berzog Bilhelm von Itilich-Cleve-Berg an, den fleinen Fleden zu einer großen Stadt mit farten Festungswerten umzugestalten; auch er mußte einige Jahre fpater, nach Reichskammergerichtsurtheil, ben alten Bustand wiederherstellen. Bum dritten Male unternahmen im Jahre 1612 Brandentag und Pfalz-Neuburg dieselbe Sache und zwar ungöstem Masstabe. Malbeim follte als ein Afpl der Evangelischen, als Bandelsftadt und als Teftung eine Rebenbuhlerin für Roln werden. Aller Widerspruch Rurisins und der Stadt Köln, selbst das taiserliche Boualmandat, blieben unbeachtet; Stadt und Festung wuchsen rasch empor. Erst als die Politik der beiden Haupterben des Idlich Cleve-Bergschen Rachlasses auseinander zu geben anfing, als der Pfälzer in Folge dessen Eatholisch-taiserlichen Partei sich anschloß, als endlich 1614 spanischer Huppen in das Bergische einrückten, gelang es den Kölnern, mit spanischer Hilfe die vertheidigungslose neue Stadt mit ihren Kirchen dem Erdhoden gleich zu machen !

Rirchen dem Erbboden gleich zu machen.] S. 434-439. 3. Schneiber, [Durchschnittsprofile ber] Barten an Grenz-wehren und Beerftragen [in ber Rheinproving, in Westfalen und im Rönig-

reiche der Niederlande]. Dit Abbildung.

S. 439-442. 3. Schneider, Aliso. IV. - [Die Annahmen Bulfen-

beds, Essellens, Hölzermauns u. s. w. werden bekampft.]
S. 443—494 Rleinere Mittheilungen u. s. w. von 3. Schneider, L. Christ, Sauer, Fuß, B. F., A. Bichler, A. Raufmann, Crecelius, 3. Bohl, Com. Meyer, B. Oragan, N. Alt, Mied, Schneider zu Duffeldorf, D. Preuß und Deberich.

513-530. 3. Schneider, Beerstraffen. - [Bei Ermittelung ber alten Heerstraffen in den Abeinlanden ift es zu einer Quelle mannig-**S.** 513 — 530. facher Irrihumer geworden, daß man überfeben bat, wie die Romer nicht überall mit gleichen Mitteln, fondern in gang berichiebenen Bauweisen, je nach ber Bobenbeschaffenheit, ihre Stragen angelegt

S. 551-558. S. Hartmann, Belm. - [Der Sachfenherzog Bidutind ift nicht in Belm bei Osnabrud, sondern in Attigny getauft und in Enger begraben; aber er hat die Rirche jn Belm gestiftet, in welcher

auch seine Semablin Geva bestattet worden ift.]

S. 559-575. S. Loerid, Der Ratt. ober Ratichof ju Machen [hat feinen Ramen von dem Rat - Pranger].

S. 575—598. 3. Pohl, Hausinschriftliche Sprüche im Rheinlande. Forti.
S. 599—611. H. Dünter, Jur Erinnerung an | den 1814 zu Aachen gebornen, 1879 als Professor daselbst + Philologen und Kenner rheinischer Baubentmaßer] R. 3. Seavelsberg.

S. 611-650. Kleinere Mittheilungen u. s. w. von B. Seuffert, A. Chrift, C. Mehlis, L. Ennen, A. Birlinger, Bohl, M. Fuß, R. Alt und J. Schueider. VI. Jahrg. 1. Heft. Trier 1880. 8.

S. 1—23. R. v. Beith, Cafars Schlacht gegen die Uftpeter und Tenc-terer im Jahre 55 v. Chr. — [Berf. findet das Schlachtfeld zwischen Gangelt

und Tabbern in ber Rabe von Geilenfirchen.] Dit Karte. S. 23—34. H. Danber, Das Geburtsjahr und der Geburtsort der jangern Agrippina. — [Berf. halt 769 als Geburtsjahr, Köln als Geburts-

ort feft.] S. 34-38. 3. Schueiber, Römische Heerwege zwischen ber Labn und

dem Main. Mit Rarte.

S. 47-86. Literatur. Rleinere Mittheilungen u. f. w. von D. Dunger, M. Fuß, R. Chrift, J. Bohl, H. Roch, A. Dederich, Mied und D. Preuß.

Sifterifche Zeitschrift, herausgeg. von S. v. Sybel. Rene Folge. 6. Band. (Jahrg. 1879.) 6. Beft. Munden 1879. 8.

S. 442-490. B. Baillen, Graf hertberg. I. - [Die Größe hertbergs beruht in der Bereinigung des gelehrten und des politischen Elements. Wenn aber einerseits das grundliche hiftorische Wiffen ben Staatsmann überall erfolgreich unterftühte, so führte es ihn andererseits, verbunden mit dem Mangel an lebendiger Kenntnis der Gegenwart, zu einem unpraftischen Doltrinarismus. "Mit den Theorien, die er von den Berhaltniffen der Bergangenheit abgezogen hatte, ging er an die Berwicklungen der Gegenwart und entwarf Blane, an denen er dann mit einer Hartnödigkeit und mit einem Dankel festhielt, wie sie das Lewußtsein überlegener und umfassender Reuntniffe wohl zuweilen giebt." Go mufterhaft er der Bolitik Friedrichs bes Großen diente, fo wenig war er feit dem hubertsdurger Frieden mit den Anschauungen und Zielen des Konigs ein-verftanden. Er durfte hoffen, den Thronerben für sein politisches System gewonnen zu haben, d. h. dem Bunde Desterreichs, Frankreichs und Spaniens gegenüber einen nordischen Bund mit Preugen an ber Spite ins Leben ju rufen. Junachft jedoch (1786) wies auch Kriedrich Wilhelm II. ben Pertbergiden Blan, durch bewaffnetes Ginschreiten in Bolland eine engere Berbindung mit England und durch diefes mit Rufland anzubahnen, entichieden jurud. Erft als die feindselige haltung Frankreichs und Bollands bem Konige Die

Baffen in die Sand brudte (1787) und zu den erwunschten triegerifden Erfolgen die Aussicht auf bas englische Bundnig brachte, ichien ber Ausgangspuntt für die weitausgreifenden Entwürfe des Minifters gewonnen. Der ruffifchetartifche Rrieg follte nun benutt werben, um dem preußischen Staate, wie so eben im Besten, nun auch im Often das Uebergewicht, und zwar ohne eigene triegerische Thätigkeit, zu verschaffen. Die Türkei sollte auf die Krim verzichten, Bessarbien an Rugland, Moldan und Balachei an Defterreich abtreten; Defterreich follte an Bolen herausgeben, mas es bei ber erften Theilung gewonnen, Brengen aber Dangig, Thorn und die Balatinate Bofen und Ralifch erhalten. Allein, wenn auch das Bundnig mit England ju Stande tam (1788), so wurde boch nicht nur jede Annaherung Breugens an Rugland von der Raiserin Katharina abgelehnt, sondern vielmehr durch das Borgeben Ruglands gegen Schweden und in Bolen der Staat Friedrichs des Großen febr ernsthaft gefährdet. Jest trennten fich die Bege Friedrich Bilhelms II. und Bergbergs, da dieser immer noch mit diplomatischen Unterhandlungen, jener nur mit bem Schwerte die Bergrößerung Breugens herbeiführen ju tonnen meinte.]

Altprenfifche Monatsschrift n. f. w. Herausgeg. von R. Reide und E. Bichert. XVI. Band. 7. und 8. Beft. Königeb. i. Br. 1879. 8.

A. Bagen, Ronigsbergs Rupferstecher und Formichneider **S**. 513—552. im 16. und 17. Jahrhundert.

**©.** 553 557. Berquet, Bur Preußischen Bisthumsgeschichte bes 13. Jahrhunderts. — [Erganzungen zur Biographie des Bischofs Kristan von Samland, 1276—1295.]

S. 558—584. C. Frölich, Graubenz vor 150 Jahren.
S. 585—596. M. Perlbach, Preußische Urfunden aus dem Nachlasse Friedrichs von Oreger. [8 bisher ungedrucke, meist aus dem 13. Jahrhundert und eine Reihe Giterhandsesten aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.]

S. 597-606. G. T. Soffheinz, Die Strafennamen Ronigsbergs.

S. 613 ff. Rrititen, Referate u. f. w.

S. 659-669. Nachricht über die im Jahre 1879 au Tilfit erfolgte Begrundung einer Litauischen literarischen Gesellschaft.

S. 670-676. Biegler, Litauifche Borter, die im Reffelmannichen Borter-buche nicht vorfindlich find. ◆

XVII. Band. 1. u. 2. Heft. Königsb. i. Pr. 1880. 8.

S. 1-32. 3. Legowsti, Der hochmeister bes Deutschen Ordens Konrad von Ballenrod. — [In Folge des Glaubens an die Bifionen der im Geruche der Beiligfeit 1394 ju Marienwerder verftorbenen Rlausnerin Dorothea ift das Bild K.s v. 2B. im Bolle und bei den späteren Chronisten arg entstellt worden. Hochmeister 1391—1393, "trat er in seiner Bolitit genau in die Fußtapfen seiner Borganger; nur daß er seine Biele mit größerer, bis zur Leidenschaftlichteit gesteigerter Energie verfolgt hat, als viele derselben. Indem er aber den Ordensstaat vergrößern wollte, flurzte er ibn durch die Erwerbung Dobrins in eine Reihe von Fehden mit Polen, die erft 1410 durch die Schlacht bei Cannenberg entschieden wurden."]

S. 38-73. 2. v. Boblodi, Rritifche Beitrage jur alteften Gefcichte Litauens. — [Rach einer Uebersicht über die preußischen, livlandischen, ruthenischlitanifden, polnifd-litauifden und ruffifden Quellen, sowie über die borhandenen Bilfsmittel, ftellt der Berf. die Sagen fiber die Ab-

ftammung und die alteften Bohnfipe der Litauer und Die betreffenden Spothefen der Gelehrten gusammen. Es ergiebt fich ihm, daß die Litauer als ein eigener Stamm mit ungemischter Sprace in ber Beit ber alteften Bollerwanberungen aus Afien getommen find, an ber Danbung bes Riemen bie Ruftengegenden befest und bier, gefcatt durch ihre Balder und Sampfe, unberahrt von den großen Bolterbewegungen Europas ein filles und unbewegliches Leben geführt haben. Letten und Litauer find urspränglich ein Bolt gewesen; der Rame Litauen bedeutet wahrscheinlich feuchtes Land. Litauen, flets monarchisch regiert, wird querft erwähnt, als Attila um 450 es vorübergebend unterwirft, dann beim Martyrium Brunos bon Querfurt 1009. Mit dem 12. Jahrhundert beginnen bie Rampfe gegen die von Westen andringenden Germanen und gegen die öftlichen Rachbarn; daß die Litauer 150 Jahre lang, bis 1188, das ruffische 3och getragen, ift eine Fabel.]

S. 74—128. D. Frischbier, Die Bunfte ber Ronigsberger Junter und Burger im Rneiphof. Ihr Leben in hof und Garten und ihre Morgensprache.

Rach den svon 1440 bis 1801 geführten] Prototollen der Morgensprache.

S. 129—173. Th. Busche, Heinrich von Blauen, Hogeneister des deutschen Ordens 1410—1413. — [Die Abseitung H.s. v. Bl. geschah in ungesetzte mugiger Beife; nur um ihn perfonlich ju befeitigen, verurtheilten feine Rebenbuhler ihn wegen Sochverraths. Er gerade ware, wie im Gingelnen gezeigt wirb, "ber Mann bazu gewefen, ben Orben, ben er zuerft vor ganglichem Untergang bewahrt, wieder einigermaßen zu feiner alten Tüchtigkeit zurüchuführen."]

S. 174 ff. Rrititen, Referate u. f. w.

Mittheilungen des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde

in Sobenzollern. XII. Jahrg. 1878/79. Sigmar. o. 3. 8.
S. 1—11. Mod, Die Berenthaler Apostafte. — [Gine Anzahl evangelifcher, um ihres Glaubens willen bon ber figmaringifden Regierung verfolgter Familien, fand 1720 Aufnahme in Wärtemberg, nachdem ihnen durch preugische Intervention bei dem taiferlichen Bofe bas Recht der Auswanderung zugestanden worden war.]

S. 12-75. S. Locher, Die Berren von Reuned. Urfundlicher Rach-

weis ihrer Glieder und Besitzungen. Regesten. [1372-1438.]

S. 76-85. A. Lichtschlag, Hohenzollernsche Regesten Des 8, 9. und 10. Jahrhunderts. Fortf u. Schlug. [Dr. 23-40 aus ben Jahren 842-997.]

S. 86-112. A. Berger, Familienbeziehungen und Berbindungen [namentlich ber Baufer Hohenzollern, Guly, Schwarzenberg und Hohenfar]. S. 112—121. Bud, Reltische Ortsnamen in Hohenzollern.

#### Schriften des Bereins für die Geschichte der Stadt Berlin.

1. Beft XVI. F. Bolbe, das Berliner Banbelbrecht im 13. und 14. Jahrhundert. Berlin 1880. IV und 100 Seiten 8.

Berliner Urfunden. 17. Lieferung. Berlin 1880. 30 Bogen Fol. [Enthält auf Bogen 104—129 die Urfunden und Regesten Nr. 157—436 aus den Jahren 1449—1550, dazu Titel und Register des hieriet 2. Berliner Urfunden. abgeschloffenen, von F. Boigt begonnenen, von E. Fidicin fortgesetten erften Bandes des Berlinifden Urfundenbuches.]

Zeitschrift des hiftorischen Vereins für Riedersachsen. Jahrg. 1879. Bannover 1879.

S. 1—256. E. Bodemann, J. H. von Ilten. Ein hannoverscher Staats. mann des 17, und 18. Jahrhunderts. - [J. B. v. J., geboren zu Gestorf 1649,

verfucte fic querft in frangofifden und in hannoverfden Rriegsbienften, war bann bannovericher Gefandter, feit 1691 in Dresben, von 1697 bis 1708 in Berlin, und ftarb als Minifter ju hannover 1730. Ans einer reichen Sammlung von Briefen, die bisher nur jum fleinsten Theile benutt worden find, vermehrt der Berf. unsere Reuntnig nicht nur von den hannoverschen, sondern auch von den brandenburg-preußischen Dof- und Staatsverhältniffen auf sehr erwinschte Beise, obwohl er Reues von hervorragender Bedeutung nicht beibringt. Dit großer Rlarheit tritt hervor, wie bas gute Einvernehmen zwischen hannover und bem Berliner hofe besonders auch durch Iltens Geschicklichteit geforbert wurde; namentlich zeigt fic dies bei den langwierigen Berhandlungen über die Erhebung Bannovers gum Rurfürftenthum, bei ber Befdwichtigung ber burch bie Ermordung des Grasen Königsmard (1694) herbeigeführten Dis-belligteiten zwischen Hannover und Aursachsen, beim Sturze Dandel-manns, beim Abschluß des Lenzener Bertrages, der 1699 die martischhannoversche Grenze regulirte, bei der Chestiftung zwischen dem Rrontringen Friedrich Bilhelm und der Bringeffin Cophie Dorothee (1706) u. f. w. — Unter den abgedruckten Briefen befinden fich auch 18 bes mit Ilten befreundeten preugischen Ministers Baul von Fuchs aus den Jahren 1699-1703, der n. a. im September 1702 fehr bezeichnend über die Ginfegnung bes Rronpringen Friedrich Bilbelm berichtet.]

S. 257—280. Mithof, Ausgabe-Register vom Rathhausbau an Markte

ju Bannover ans den Jahren 1453-55.

S. 281—293. Karsten Smedings seines Norddeutschen, 1548 unter-

nommene] Reise nach Indien.

S. 293—313. F. Gerß, Magnus, Herzog von Lauenburg, und die Kirchenordnung des Landes Habeln [wahrscheinlich vom Jahre 1529].
S. 314—339. E. Graf Rielmannsegg, Graf L. von Wallmoden Gimborn, t. öfterreichischer General der Ravallerie. — [Lebensabrig des bekannten Belden ber Befreiungstriege, ber als Sohn bes hannoverichen Sefandten in Wien 1769 geboren wurde und 1862 in Wien ftarb. Er hat in den Jahren 1790—1795 auch in der preußischen Armee mit Auszeichnung gedient.]

S. 340-345. Lyra, Bur Geschichte bes Rirchspiels Gehrben [bis jum

Ende des 16. Jahrhunderts].

- S. 346-360. Discellen von E. Bodemann funter diefen 3 Briefe gur Gefcichte der Bergogin Eleonore, geb. d'Olbreuse, aus ben Jahren 1664—1677]. Aweiter Nahresbericht bes Museumsvereins für bas Fürstenthum **Lineburg.** 1879. — Lüneb. 1880. 8.
  - **S. 3—62.** Bobe, Anfichten ber Stadt Luneburg. [10 auf Denkmälern und 37 Drudansichten, die altesten aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Mit 1 Abbild.]

S. 63 f. Beingel Gin [1879 ju ganeburg aufgegrabener] prabiftorifder

Berb.

Mittheilungen bes Bereins für Anhaltische Geschichte und Alter: thumstunde. 2. Bb. 7. Beft. Deffau 1880. 8.

S. 518-526. G. Irmer, Bigbert von Groitsch. Forts.

S. 549-571. A. Formen, Briefmechfel des Rurften Leopold von Anhalt-Deffau mit dem Grafen von Sedendorf [dem taiferlichen Gefandten am Hofe Friedrich Bilbelms I. Die vorliegende erste Balfte bringt 35 Briefe bes Fürsten aus ben Jahren 1721—1730. Die auf Die Bolitit beauglichen Stellen enthalten nichts Renes von Belang. Leider fehlen bie entfprechenben Schreiben bes Abreffaten].

Roltschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Berandgegeben von W. Creceline und 2B. Barleg. 15. Bb. 1. und 2. Seft. Bonn 1879. 8.

6. 1-18. B. Crecelius, F. Boefte. [Retrolog des 1807 ju hemer in der Graffchaft Mart gebornen, 1878 zu Iferlohn als Privatlehrer geftorbenen grundlichen Renners bes Rieberbeutichen und fleißigen Sammlers der Boltsüberlieferungen feiner Beimat.] S. 19-27. F. Goebel, D. Banfius, weiland [1618-1623] reformirter

Baftor in Golingen.

6. 29-69. C. v. Schaumburg, Bur Geschichte bes Stifts Gerresheim [namentlich im 16. und 17. Jahrhundert].

C. 71-98 F. Gerf, Zeitpachtguter am Riederrhein. [Aeltere Urfunden über Beitpachtungen find felten. Defto lehrreicher ift, was bier aus 6 folden Aufzeichnungen bes 14.—16. Jahrhunderts fiber bas gewohnheitsmäßige Bachtrecht und über ben landwirthicaftlichen

Betrieb zusammengestellt wird.]

S. 97—103. B. Endrulat, Das Testament der Herzogin Sophia von Mild, gedornen Derzogin von Sachsen-Lauenburg, vom 1. September 1473.

E. 104. Urfunde. Landgraf Ludwig von Hessen erklärt die früher mit Margaretha, ältesten Tochter des Herzogs Avolf von Cleve, eingegangene Ber-

16. inbrounbert. 1. Die Bruber bes gemeinsamen Lebens. 2. Die huma-

niften. 3. Defloerius Grasmus. 4. Die erasmifche Bartei.

A 14%—177. Frbr. v. Hammerstein, Regesten aus dem Geschlechte der streiherren von Lammerstein. [1129—1601.]
E. 17% Urkunde. Das Kapitel zu Cleve verspricht, die Memorie der Kabbarine von Cleve zu seiern u. s. m. 1444.
E. 179 189 und E. 269. B. Todien, Urkunden des Stifts Gevelsderig seie Lamben. 10 aus den Indiana. 1250—1581.

4 141 Urfunde. Perzog Anelf von Cleve gibt ber natfirlichen Tochter frence Cheime. des Grafen Engelbrecht von der Mart, Kutharina, diejenige Lefthung jur Leibende, welche ebebem Graf Inhann von Cleve mit deffen unterlichen Techter bem ehrebert von Splande vertieben batte, und die jest

Junudigerluften id. 1497. A 191-398. A Siere And dem Arrichmennal des [Annbidaten, fpateren Portigens und Universitäletereinfert ju Cuellung und ju Frankurt a. d. D.] E. f. C. Trieff gefehert in den Jahren 1740-42. [Abend ber auf ben

Moderation by desiration Address.

A 198 1961 K Arrunnen Die Befeingennehme Bergogs Wilhelm von they have even other his obside Adic on Rescribing, an 28 Me-

Number (All Alle !: xilxaliafen L'erdagen.
A 191: 191: M. L. Eri Krimilium der Pinigeriün Maria Saphia
A 191: 191: M. L. Eri Krimilium der Pinigeriün Maria Saphia
A 191: 191: (A June !: d. Eriche L Sunchmänner umd Archi199) in Cirlor, poderen (All und preferen 1979).

Marthurisch begensege spesses op Hope and Campaig. AND IS NOT COMPARED MATER THE TEXASTER STATES FOR MY MANY, WHITHING, WHICH MAY A mond it. if the beautiful articles is it is in a single with the state of the sta

Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Berausgeg. vom Borftande des Magdeburger Geschichts Bereins. 15. Jahrg. 1. heft. Magdeburg 1880. 8.

S. 1-21. G. Bertel, Gine Magdeburger Sandschrift über die Belage. rung der Stadt in den Jahren 1550 und 1551.

S. 21—49. F. Hilfe, Beiträge zur Geschichte ber Buchbrnderkunft in Magbeburg. 1. Die Druder von 1500—1552.
S. 50—75. Ph. Wegener, Sagen und Marchen bes Magbeburger Landes.

Ans dem Boltsmunde gesammelt.
S. 76-97. Bh. Begener, Bauber und Segen aus dem Magdeburger Lande. Aus bem Boltsmunde gefammelt.

S. 98—104. F. Hälfe, Ein Spottgedicht aus dem 16. Jahrhundert,

nach einem alten Drude.

S. 105-111. G. hertel, Fragment eines Steuerregisters aus bem

14. Jahrhundert.

S. 112—114. Bertel, Magdeburgische Mangberbaltniffe im 16. Jahrbunbert.

Zeitschrift bes Sarz-Bereins für Geschichte und Alterthumskunde. Berausgeg. von E. Jacobs. 12. Jahrgang 1879. Wernigerode 1879. 8.

S. 1-26. B. Zimmermann, Die Sage von Sadelberg, bem wilben

Jäger. — Busak bazu von H. Proble S. 646. S. 27—45. H. Größler, Die Schickale ber St. Andreaskirche zu Eis. leben feit ihrer Grandung [fpateftens im 10. Jahrhundert].

S. 45-71. Cl. Menzel, Amtleute in Sangerhausen [1269-1771].

S. 72-77. D. v. Beinemann, Goslarer Bachstafeln a. d. 3. 1341 bis 1361. [Enthalten Rechnungen, Urfehben, Berfestungen u. f. w.]

5. 78—83. R. Heine, Erhaltene Rachrichten von den [9] eingegangenen Kirchen und Kapellen der Stadt Querfurt.

5. 83—95. E. Jacobs, Das schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts beglaubigtes Alter des Kalands vom Banne Utsleben und dessen Hof und Kapelle ju Derenburg.

S. 95—125. E. Jacobs, Stapelburg und Windelberode. [Die Stapelburg tommt zuerft 1379 als Bernigerodisches Schlog vor. Dorf Bindelberode, am Fuße der Stapelburg, gehörte 995 jum Eigengute Raifer Ottos III., war waft um 1500; an feiner Stelle murde 1567 burch Reubefledelung bas Dorf Stapelburg gegrundet.]

S. 125-193. C. Jacobs, Hierographia Wernigerodensis. Lirchliche Alterthumer der Graffchaft Wernigerode.

S. 194—212. E. Jacobs, Das heilige Blut zu Waterler (Wafferleben)

[1228] und Wernigerode [1415].

- S. 213—245. G. Raweran, Bur Schul- und Rirchengeschichte Gislebens aus den Jahren 1526-1536. - 1. Grundung einer Lateinschule zu Gisleben. 2. Literarifches aus ber Schule ju Gisleben. — 3. Georg Bipel als Störenfried in Gisleben. [3m Bordergrunde fteht überall Agricola's Birten.]
- S. 245-276 und S. 444-539. D. Franke, Bon Elbingerobe nach Bindfor. 1744-1745. [Attenmäßige Darftellung, unter welchen naberen Umftanden der als außerordentlicher Gefandter nach Berlin reifende Maricall Belleisle in Elbingerobe von dem dortigen hannoverschen Amtmann auf eigene Berantwortung aufgehoben, von der hannöverfcen Regierung bann gefangen gehalten und endlich nach England transportirt wurde.]

S. 277—298. G. A. v. Milverstedt, Gin zweiter harzländischer Zweig ber v. Olvenstadt. — [Ans 8 Urfunden der Jahre 1890—1414 wird nach-gewiesen, daß außer einem alteren Zweige des Magbeburger Geschlechts ber v. Divenstadt auch ein jüngerer im Barggebiet angeseffen gewesen und mit diesem letteren wahrscheinlich das gange Geschlecht

ju Anfaug bes 15. Jahrhunderts erloschen ift.]
S. 299—307. Bolff, Die Hedemunge bes Grafen Gustab zu Sams Bittgenstein zu Clettenberg. 1672—1691. — [Diese Austalt war ihrer Zeit wegen betrüglicher Ausbrägung geringhaltigen Gelbes eine ber ver-

rufensten in Deutschland.]

S. 308-811. Daning, Schriftstide und Mangen aus bem Ruopfe ber St. Servatii. (Schloß.) Rirche ju Quedlinburg.

S. 311—315. E. Jacobs, Fenerordnung für die Stadt Bernigerode von

etwa 1528.

S. 815-317. Urtunden von 1531 ff. betreffend den Bernigerodischen

Ralands- und Stiftsader bei Benzingerode und Silstadt.

S. 329—397. E. Jacobs, Bernigerobe am Schluffe bes Mittelalters.

[Auf Grund meift unveröffentlichter Quellen].

- S. 398—448. Rebe, Die Bfalgrafen von Butelenborp und Sommer-ret. [Abweichend von Bait u. A. stellt der Berf. Folgendes auf. Rachdem in fruheren Beiten mehrere Pfalzgrafen neben einander ben taiferlichen Bfalzen in Sachfen borgestanden, wurde 1042 Graf Dede aus dem Saufe Gofed der erfte Butelendorfer (von Bottendorf bei Rogleben) und alleinige Bfalggraf von Sachien. Als Gehalfe im Amte trat ihm sein Bruder Friedrich zur Seite und solgte ihm, als Dedo ermordet worden war. Dem unmündigen Enkel Friedrichs, dem Psalzgrasen Friedrich II. von Putelendorf, entzog sein Better, der in weiblicher Linie vom Goseder Grasenhause stammende Graf Friedrich von Sommerschenburg, das Psalzgrasenamt (1088?), mußte es später jedoch mit ihm theilen. Die Putelendorser Linie erlosch 1179 mit Friedrichs II. lettem Sohne, dem Erzbischof Friedrich von Brag. Dem 1120 aber verftorbenen ersten Bfalggrafen Friedrich von Sommerschenburg folgte im pfalgräflichen Amte fein Sohn Friedrich II. († 1162); beffen Sohn Abalbert war der lette feines Stammes, und nach seinem Tode tonnte nun Raifer Friedrich I. ben eignen Neffen, den Landgrafen Ludwig den Frommen von Thuringen, jum Pfalggrafen von Sachfen ernennen, 1180.]
- S. 539-550. S. A. v. Mülverstedt, Hierographia Halberstadensis. III. Rreis Balberftadt.

El. Menzel, Die Berren von Sangerhaufen und ihre **ල. 550**—575.

Besitzungen [1200—1400].

S. 576-598. S. A. v. Mülversteht, Antiquitates Marianae. Aus ber Bergangenheit des Liebfrauenstifts zu halberftadt.

S. 600—610. S. A. v. Mülverstedt, Bur Mungtunde der Grafen von

Bernigerode. Mit 4 Abbild.

S. 611—633. E. Jacobs, Gräflich ftolbergische Schauftude (Gnaden. pfennige) aus dem 16. Jahrhundert. Bahlfpruche aus dem graflichen Saufe. Mit 1 Lichtsteindructafel.

S. 633 f. B. Beper, Stolberger Manameifter.

S. 635—641. E. Jacobs, Die Brodenfahrt des Kronprinzen Friedrich

Wilhelm von Preufien am 22. Juli 1814.

S. 641—645. G. Rawerau, Rleine Nachlese zum Briefwechsel des Thomas Münzer.

S. 646-656. H. Schrader, Das flamische Gericht zu Lorenzrieth [an ber Belme. Sprfiche beffelben u. f. m ].

S. 656-658. Baldmann, Rur Geschichte bes Mariendienftes nordlich

und füdlich bom Barze.

**Martifche Forschungen.** Herausgeg. von dem Bereine für Geschichte ber Mart Brandenburg. XV. Bb. Berl. 1880. 8.

6. 1-274. B. v. Rebern, Genealogische Rachrichten (II. Abtheilung) aus den Rirchenbuchern von Spandan, Dranienburg, Seegefeld und Cladow. [Die bis in ben Anfang bes 17. Jahrhunderts gurudgehenden Rotigen betreffen 784 adlige Familien. Angebangt find:]

S. 275-279. Die Geiftlichen an St. Ricolai ju Spandau. [68 bom

Jahre 1538 bis zur Gegenwart.]

S. 280—283. Gouverneure und Commandanten der Festung Spandan vom 16. Jahrhundert ab [bis 1817].

Mittheilnugen bes Vereins für Geschichte ber Dentschen in Bohmen. Red. von &. Schlesinger.

XVI. Jahrg. Rr. III—IV. Brag 1878. 8. S. 165—187. 3. Loserth, Beiträge jur Geschichte ber Erwerbung ber Marl Brandenburg burch Rarl IV. [Berf. legt, an ber Hand von 10 bisher ungedrucken Urtunden und Attenstüden aus ben Jahren 1850—1370,

ungedrucken Urtunden und Anenpucken aus den Jugten 1000—1010, einen Theil der politischen Konjunkturen dar, unter denen Karl zur Erwerbung der Mark schrift.

KVII. Jahrg. Kr. I—IV. Prag 1878 f. 8.

S. 29—52 und S. 225—259. A. Kaufmann, Die Wahl König Sigmunds von Ungarn zum römischen Könige. [Rach dem 7. Bde. der Deutschen Reichstagsatten bearbeitet. Die Betheiligung des Burggrafen Friedrich VI. von Rürnberg an der Wahl tritt nicht hervor.]

S. 58-61. S., Bur Geschichte bes Kartoffelfrieges. — [Aufzeichnungen bes Schulmeisters zu Kriesborf schilbern ben passiven Antheil bes Dorfes an ben Kriegsereigniffen ber Jahre 1778/79. Regelmäßige

Blanderungen der "Erdapfelfelder" werden hervorgehoben.] S. 259-284 und S. 321-353. S. v. Biefe, Die Freirichter der Grafschaft Glas. — [Die Freirichter, hervorgegangen aus den Lokatoren der deutschen Aufledelungen in der Graffcaft, bildeten seit dem 13. Jahrhundert einen feften, auch auf ben Landtagen vertretenen Berband, beffen Miglieder mit beträchtlichem, eximirtem Befit ausgestattet waren. Schon durch die huffitenkriege schwer gelchädigt, verlor das Freirichterthum im 30 jährigen Kriege seine Bedeutung als privilegirter Stand. Ein Theil vieser Richtergliter aber, deren im Laufe ber Jahr-hunderte 99 nachweisbar werden, ift auch heute noch, nachdem die neuere Gefetgebung ihre politische Stellung ganglich aufgehoben bat, burch Namen und Wohlhabenheit getennzeichnet.]

Arciv bes Bereins für Geschichte und Alterthumer ber Bergog. thamer Bremen und Berben und bes Lanbes Sabeln an Stabe. Deransgegeben von E. Whneten, 3. Bartic und M. Bahrfeldt. 7. 1880. Stabe 1880. 8. 1880. Stade 1880. 8.

S. 1—74. Lagerbuch ber Berzogthumer Bremen und Berben zur Spezialfarte ausgesertigt durch G. 3. S. v. Bonn 1762, aus ber Sandschrift heraus-

gegeben von A. E. H. Arause.

S. 75—111. B. D. Jobelmann, Der Oberbeichinspettor Jatob Owens, ein Beitrag jur Geschichte ber Sturmfluth vom Jahre 1717 und der Entschieden der ftebung bes tonigl. Amtes Bifchafen im Canbe Rebbingen.

S. 112—138. Eine Stoteler Urtunde [von 1850, das registrum bonorum der Graffchaft Stotel enthaltend], mitgetheilt von Biedemann, erflart von

Fromme.

S. 133—141. R. E. H. Arause, Die Aebte Dietrich von Zeven und der Abt Dietrich von Stade. — Propst Dietrich I. wird als solcher in Zeven nachgewiesen 1181—1193, Dietrich II. 1221—1231, wahrscheinlich bis 1242, Dietrich III. feit 1258.]

S. 141-145. R. C. D. Rraufe, Aus hinrich Bogers Eterologium. [Behandelt die Bremen und Berben angehenben Berfonalien biefes

im Jahre 1506 erschienenen lateinischen Gebichts.]

S. 145—149. R. E. H. Rraufe, Bernhard v. Belpe, ermählter Erzbischof von Bremen [1307—1310]. S. 150—167. Weiß, Manovererlebniffe [Aufgrabungen u. f. w.] eines

Dilettanten in der Alterthumswiffenschaft.

S. 167-169. Beig, Die fteinernen Schiffsanter ber Stader Sammlung. S. 169—180. Mein Lebenslauf. Aus dem Rachlaß des [1791 zu Rlofter Loccnm geborenen] Generalsuperintendenten Dr. Rofter.

S. 180 f. Beiß, Der Steinhammer von Regesboftel.

S. 181—184. Wittlopf, Gin mertwürdiges Bunengrab [bei Saffenholz an der Twiste].

Beigegeben ift:

M. Bahrfeldt, Die Münzen der Stadt Stade. Mit 4 Tafeln. Bien 1879. 82 Seiten 8.

Zeitschrift bes Vereins für Hennebergische Geschichte und Landes. Funde zu Schmalkalben. 5. Heft. Schmalkalben und Leipzig 1880. 8.

S. 3-30. S. Habicht, Gin halbes Jahrhundert [zweite Baffte bes 16. und Anfang bes 17. Jahrhunderts] aus bem Theaterleben Schmaltalbens.

S. 31-58. E. Reubert, Der Thuringer Balb von ber Borfel bis jum

Schneetopf und Beerberg in geognoftifcher Begiehung.

S. 59-86. Gerland, Geschichte des Brau- und Schantrechts ber Stadt Schmaltalben.

Annalen des historischen Bereins für den Riederrhein, insbesondere die alte Eradidzese Roln. 34. Beft. Köln 1879. 8.

S. 1-67. R. Untel, Die Bomilien bes Cafarius von Beifterbach, ihre Bebeutung für die Rultur- und Sittengeschichte des 12. und 13. Jahrhunderis.

S. 68-86. Das Lutticher Stift St. Martin und deffen Gater und

Ginfünfte am Rhein.

S. 87—166. B. Birnich, Refrologium und Memorienbuch der Frangistaner gu Brubt, nebst urtundlichen Rachrichten über die Grundung und Beicichte des dortigen Franzistanertlofters "Maria von den Engeln."

S. 167-170. Discellen von Barleg, Flog, Mertens und 3. B. Nordhoff.

Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Berausgegeben vom Borftande des Magdeburger Gefchichts. Bereins. 15. Jahrgang. 2. Deft. Magdeburg 1880. 8.

Bernide, Dotirung eines ichwedischen Dberften [30h. **S.** 115—130.

Geo. aus dem Windel] mit dem Amte Loburg im Jahre 1633.

S. 130-163. S. hertel, Magdeburg und die [von der Stadt Ragde burg vergeblich abgewehrte] Eventualhuldigung des Ergftifts [fur ben Rutfürsten von Brandenburg] 1650.

S. 164-198. F. Bulfe, Beitrage jur Geschichte ber Buchbrudertunft in

Magbeburg. Fortjegung.

S. 199—203. Bernide, Ader., Kelb und Biebordnung der Stadt Loburg [republizirt 1695].

S. 203-209. Miscellen von S. Burborg, Winter, Bolftein und Th.

Stenzel.

Renes Laufigifches Magazin. Im Auftrage ber Oberlaufigifchen Befellicaft der Biffenicaften berausgegeben von Schonwalber. 56. Band. 1. Beft. Gorlin 1880. 8.

S. 1-95. S. Knothe, Der Antheil ber Oberlaufit an den Anfangen des 30jährigen Rrieges, 1618-1623.

[Bunachft bestrebt, fich neutral ju halten, ward die Oberlaufin, obwohl fie nicht abgeneigt gewesen ware, nach bes Raifers Matthias Tode den König Kerbinand als Landesberrn anzunehmen, durch den Drang ber Ereig. niffe genothigt, ben von den bohmifden und ichlefischen Standen gefaßten, auf Nichtanerkennung Ferdinands und dann auf Erhebung des Aurfürsten Friedrich von der Pfalz gerichteten Beschlüssen beizutreten (August 1619). Die Oberlausit hatte als König von Böhmen lieber den Kurfürsten von Sachsen gesehen. Aus welchen Gründen diefer fich zur Allianz mit Ferdinand entschloß, und wie er bei den religios, politisch und militarisch verworrenen Buftanden der Laufit auf friedliche Unterwerfung derfelbeu rechnen durfte, wird eingehend nachgewiesen. Sobald er aber fich in Bewegung fette, um als "taiferlicher Rommiffarius" in die Oberlaufit einzuruden (September 1620), belegte ber Martgraf von Jagerndorf, als Generalfeldoberft bes Ronigs Friedrich von Böhmen, einen Theil der Laufitz und namentlich Bauten mit schlesischen Truppen; mabrend daber Ramenz und die westliche Laufit durch Anschluß an Sachsen ihren Frieden mit dem Raiser machten, huldigte einerseits der zu Gorlit versammelte Landtag dem Ronig Friedrich, anderfeits begannen die Cachfen die Belagerung von Baugen, die mit der Erstürmung und fast völligen Zerstörung der Stadt endigte. Die Sachsen hatten infolge ber Unthatigteit bes Jägerndorfers die Laufit befent und lagen vor Löbau, als die Rachricht von der Schlacht am weißen Berge eintraf. Jest foloffen die Schlefischen Stande einen Separatfrieden mit Sachsen und liefen bic mit ihnen tonfoderirten Laufiber im Stich, welche fic nun bedingungs-los ben Bestimmungen des Raifers und bes Rurfürsten von Sachfen fügen mußten (Februar 1621). 3m Juni 1621 erfolgte die Guldigung für den Raifer und seinen Rommissarius, den Aurfürsten, der 1623 dann in den vollen Pfandbesit der beiben Lausitzen bis zur Abzahlung ber auf fast vier Millionen Gulben berechneten Rriegstoften immittirt wurde. Das Strafgericht über die "Rebellen" mar fehr milbe im Bergleich zu dem Borgeben Ferdinands in Böhmen. Mit Rudficht auf Sachfen verzichtete ber Raifer auch auf die Retatholiftrung ber Laufigen, dagegen murbe ben Ratholischen der Bustand von 1618 im wefentlichen wiederhergestellt. Dit dem Pfandbefige ber Laufigen mußte der Kurfürst sich (bis 1635) begnugen; von dem verheißenen Erreue", etwa Jagerndorf oder Kreis Eger, war weiterhin die Rede nicht mehr.]

S. 96-117. B. Knothe, Die Bemuhungen ber Oberlaufit um einen Rajeftatebrief, 1609-1611. - Die Brotestanten in der Oberlausit maren bisber awar nicht bedrudt worden, obgleich fie in allen firchenrechtlichen Angelegenheiten unter dem tatholischen Detan von Bauten ftanden; fle walnichten jedoch mit Recht, berfelben Gicherheit theilhaftig gu werben, welche ben Bohmen und ben Golefiern bie Dajeftatebriefe Rubolfs II. von 1609 gewährten. Der Biberftand Rubolfs II. und feines Rachfolgers Matibias hatte jur Folge, daß 1619 bie Oberlanfit fich um fo enger den Gegnern bes Baufes Sabsburg an-[d)log.]

Monatsschrift für die Geschichte Westbentschlands mit besonderer Beracfichtigung ber Rheinlande und Bestfalens. Beransgegeben von R. Bid. 6. Jahrg. 2., 3. und 4. Seft. Trier 1880.

S. 87—112. R. v. Beith, Cafars Rheinübergange in den Jahren 55 und 58 v. Chr. Mit Rarte. — [Der erste Uebergang fand bei Beffeling, balbwegs zwischen Bonn und Köln, der zweite unmittelbar bei Bonn ftatt.)

S. 165 ff. Allerlei u. s. w. von R. v. Beder, A. Dederich, M. Fuk,

2. Chrift und A. Förfter.

S. 173—181. B. Pfannenschmid, Aunigunde, Grafin von Saverne, eine Grafin von Moers-Saarwerden. — [Das Lotal für Schillers Gang nach bem Eisenhammer wird in der Grafschaft Saarwerden (frangofisch Salverne, Saverne) zu suchen sein; eine Grafin Runigunde von Saarwerden wird gegen Ende bes 15. Jahrhunderts urfundlich erwähnt.]

S. 182-190. A. Deberich, Der Goliath von Emmerich. - [G. Rintels Annahme, daß die Boliath und die Goldgaffen verfchiedener Stadte von der collata, einem Ropfgelde der Leibeigenen, abzuleiten feien,

wird für Emmerich als nicht zutreffend erwiesen.] S. 190—195. 3. B. Rordhoff, Runftgeschichtliches vom Bestfälischen Friedenstongreffe. — [Sandelt von dem toftbaren Miniaturwerte eines fpanifchen Malers, welches feitens der fpanifchen Friedens-gefandtichaft dem Ueberwaffer-Kloster in Manster zu Theil geworden ift.]

S. 195-211. R. Menzel, Gine Bollrechnung von Oberlahnftein (1464

bis 1465).

S. 211 ff. Aleinere Mittheilungen, Allerlei u. f. w. von F. Philippi, R. Chrift und A. Deberich; barunter S. 211-213: Rheinische Bansmarten, mit Abbildung.

Altprenftice Monatsschrift. Herausgeg, von R. Reide und E. Wichert. 17. Bb. 3. und 4. heft (April-Juni). Königsberg in Br. 1880. 8.

S. 193 f. 3. Koncewicz, Zwei Lieder aus Auffisch-Litauen.

**5**. 195—208. A. Begenberger, Bur litanifden Bibliographie [bes 16. und 17. Jahrhunderts].

S. 208—213. A. Bezzenberger, Etymologische Miscellen.

S. 214—216. A. Bezienberger, Boltbethmologie und Botalvorfchlag im Litanischen.

S. 216-221. Jacoby, Lefefrüchte [fprachlichen Inhalts]. S. 222-228. F. Siemering, Ein Mangenfund [vornehmlich preußischer und polnifder Dungen bes 15. und 16. Jahrhunderts] in Tilfit.

S. 229—250. Jacoby, Beitrag jur Lunde des lit. Memeler Dialetts.

**€**. 251—256. Jurifcat, Gin litauifches Darchen.

S. 269—285. M. Perlbach, Das Baus des Deutschen Ordens jn Benedig. -- [Das Saus des Deutschen Ordens mit feiner im Jahre 1256 erbauten Dreifaltigfeitefirche befand fich von diefem Jahre bis 1595 am Canal grande zwischen der Dogana di mare und Santa Maria della fainte und ift jest erzbischöftiches Briefterfeminar. Im Jahre 1419 folog fich an das Ordensbaus eine geiftliche Bruderschaft venetianischer Barger, welche gut gedieb, wahrend jenes in feinem Boblftande gurud. ging. Beim Tobe bes Briors Albert, 1512, jog die Republit Benebig

die Besthungen des Ordens am Canal grande ein, und das Briorat tam in die Bande venetianischer Robili. 1595 endlich empfing der Orden feitens ber Republit für das ihm ungerechterweise entzogene Eigenthum eine Entschädigung von 14 000 Dufaten. Aus diesem Hause ist das 1291 von dem Orden aus Accon nach Europa mitgeführte älteste Ordensarchiv in das Archiv der Frari gekommen, wo es, wie sich jungst herausgestellt hat, noch vorhanden ist.] S. 286—299. D. Baihinger, Briefe ans dem Kanttreise. S. 300—332. B. Benede, Beitrage zur Geschichte der Fischerei in Oft-

und Beftprenfen.

S. 343—352. 23. Retrapnski, Martin Cromers Rede fiber das preußische Indigenat [führt zu dem Schluffe, daß Ropernitus nicht eine beutsche, sondern

- eine polnische Mutter gehabt hat].
  S. 363-362. G. Th. Boffheing, Ueber Die Entstehungszeit unserer Orbensbauten. [Urfundliche Rachrichten und die Runftformen geben felten ficheren Auffclug über die Entstehungszeit der preugischen Ordensbauten; es werden einige Bandhaben geboten, um diefelbe gu bestimmen.]
- Beitschrift bes harz-Bereins für Geschichte und Alterthumskunde. herausgeg. von E. Jacobs. 13. Jahrg. 1. und 2. heft. Wernigerode
  - S. 1-30. E. Jacobs, Graf Elger von Honftein, der Dominitaner [Prior au Erfurt und au Gifenach, vorher Beltgeiftlicher in Gostar und

Halberstadt, † 1242]. 31—72. R. Heine, Erhaltene Rachrichten über die Pfarrkirche **6.** 31 — 72.

S. Lamberti zu Querfurt.

S. 72-138. Bopfen, Dat Bot ber Bedechtniffe und Des Rabes Bot au Bildesheim. — [Sammlung der Rathsbefchluffe von der zweiten Galfte bes 14. Jahrhunderts bis 1522.]

S. 139—189. G. Töpte, Die Barger und deren Rachbarn auf der Uni-

versität Beidelberg in den Jahren 1386—1662.

6. 189-208. B. Seuffert, Die Rarfdin und die Grafen zu Stolberg. Bernigerode. — [Gereimte Dantschreiben für empfangene Wohlthaten aus den

Jahren 1787—1791.] S. 209—227. G. Rebe, Conrad v. Krosigt, Bischof von Halberstadt

1201—1209, + [als Ciftercienfermoch ju Sittidenbach] 1225.

S. 227—243. G. A. v. Mulverstedt, Das Salberstädter Infanterie-

Regiment. Rotizen zu feiner Geschichte in den Jahren 1713-1763.

6. 243-264. C. Jacobs, Beter der Große am Barg [1697] und die [Gefdichte ber] graflichen Battenwerte ju Ilfenburg.

G. 265—289. B. Größler, Ueber Die Siegel der Ortschaften des Mans-

- felder Seetreises.
  5. 289-304. Th. Stenzel, Der Münzfund von Gintersberge im Barge.
  - [100 verschiedene Stempel aus der Zeit von 1410—1482.] S. 304—319. Th. Stenzel, Der Manzfund von Wallhaufen. [303 verschiedene Stempel aus der Zeit von 1464—1563.]
- S. 320-353. Bermifchtes von E. Jacobs, G. Rawerau, C. Menzel, 3. A. v. Mülverftedt, G. Rebe, &. B. Schell und Theune.
- Mittheilungen bes Bereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumstunde. 2. Band, 8. Beft. Deffau 1880. 8.
- 6. 628-639. D. Editein-Ilbersdorf, In terra Kotenensi. Zins- und Lehnregister ber Dompropftei zu Magdeburg vom Banne Röthen. Um 1362.

S. 639-651. F. Siebigt, Filtft Leopolds von Anhalt-Deffan Reise nach Italien 1693-1695.

S. 670-672. G. Rraufe, Gin Bericht über die Schlacht bei Striegan [verfaßt von einem der drei Bringen von Anhalt, welche in der Schlacht tommandirten].

S. 685 - 694. B. Hofaus, Poetische Findlinge. — [Ungedrucktes von Gleim, der Karschin u. s. w.]

Siftorische Zeitschrift. Herausgeg, von H. v. Spbel. Reue Folge 7. Bb. (Jahrg. 1880. 1.—3. Heft.) Mänchen 1880. 8.

S. 66—104. R. Koser, Friedrich der Große bis zum Breslauer Frieden.

— [Antnüpfend an die in den erfen Bänlen der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen veröffentlichen Schlieben Korrespondenz faffer eine Reihe von Bugen zur allgemeinen Charafteriftit ber Bolitit und ber Berfonlichteit bes jungen Konigs. Er betont vornehmlich die frobe Buversicht, mit welcher Friedrich seine triegerische ganfbahn begann, - bie bon politifcher Chre weit entfernten Runftmittel ber europäischen Diplomatie jener Tage und die Rothwendigkeit für jeden, vor Ueberlistung sich mit gleichen Baffen zu schätzen. Er zeigt, wie Friedrich aber nicht solchen Künsten seine gewaltigen Erfolge zu danken hatte, "sondern der Macht der realen Berhältnisse, der materiellen und moralischen Ueberlegenheit seines Staats, seines Heeres und Bolkes." Es wird dargethan, wie der König überall nicht Worte, sondern Thaten verlangte, wie er mit derben Babrheiten vor Riemand jurudhielt, wie ernsthaft er ben Begriff ber Bertragstrene auffaßte, und wie er durch bie Umftande bennoch ju bem Separatfrieden von

Breslau veranlaßt wurde.]
S. 242—287. R. Rofer, Friedrich der Große und der zweite schleftiche - [Saubtpuntte ber Darftellung bilden Friedrichs Berhaltniß ju Raifer und Reim, — fein Bestreben, fremde Ginmischung in die deutschen Rrieg. Angelegenheiten auszuschließen, — die berechnende Borficht, mit welcher ber zweite ichlefische Rrieg begonnen wurde, - Die traurige Lage im Binter 1744/1745, aus der fich Friedrich unter fcweren Seelen- tampfen, ju denen dann noch ber Schmerz über Jordans und Rehferlingfe Tob tam, jur bochften Entschloffenbeit emporarbeitete, mabrend er die Armee aus ihrer gebrudten Stimmung erhob, um fie ju ben großen Siegen ju fuhren, die den bescheidenen Frieden von Dresben

jur Folge batten.]

& Band (Jahrg. 1880). 2. Seft. Minchen 1880. 8. S. 183-226. A. Stern, Die Mission bes Oberften D. Steigentesch nach Königsberg im Jahre 1809. — [Babrend Defterreich im Geheimen mit Preugen wegen gemeinschaftlicher Rriegsthätigfeit unterhandelte, erfchien am 15. Juni ber öfterreichische Oberft in Uniform ju Ronigsberg, um Friedrich Bilbeim III. ju fofortiger Antheilnahme an dem Rampfe gegen Rapoleon zu drängen. Auf bestere Zeiten vertröstet, aus Gränden, welche Steigentesch in seinen hier zum ersten Male gedruckten Berichten an Stadion vom 16. 17., 18. und 19. Inni entwickelt, ging er nach Berlin nud versichte unn seinen Zwed dadurch zu erreichen, daß er den König kompromittirte, indem er den westsällischen Gesandten in Berlin und auf diesem Bege die französische Regierung von den seen durch ihn gedslogenen Verdandungen in Kenntnis seite.

C. 227 -277. R. Beillen. Die Memoiren Metternichs. - [. Gine große Unguverläffigfeit bes Gebächtniffes, verbunden mit grengenlofer Citelfeit und gewiffen politifden Tenbengen bruden bie Glaubwärdigfeit

ber Aufzeichnungen auf nichts berab." Den Beweis führt ber Berfaffer durch eingehende Beleuchtung ber Darstellung, welche Metternich von den rustischen Berwürfniffen des Jahres 1805, von seiner diplomatischen Thatigkeit in den Jahren 1808—1810 und von feiner Saltung mahrend des Feldzuges von 1814 zu geben für gut findet. Bu ben Beweismitteln gehören auch einzelne bisher unbefannte Attenflude, fo Laforest's Bericht vom 14. Februar 1805, aus welchem hervorgeht, daß Baugwit den Abichluß bes Botsbamer Bertrages feineswegs an Frankreich verrathen hat, — und der von Metternich und harbenberg am 14. Februar 1814 zu Tropes ausgearbeitete, awischen der öfterreichischen und der ruffischen Bolitit vermittelnde Entwurf eines Bertrages mit Rufland für den Fall der Ginnahme von Baris.1

Mittheilungen bes Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Sobenzollern. XIII. Jahrg. 1879/80. Sigmar. o. J. 8.

S. 1—69. L. Somid, Die im November 1626 abgeschloffene Beirath ber Grafin Maria von Hohenzollern, Tochter bes Fürsten Johann von Hohen-zollern-Sigmaringen, mit dem Freiherrn und nachmaligen Reichsgrafen B. A. v. Boltenstein (Tyrol).

S. 70-118. S. Locher, Die Herren von Reuned. Urfundlicher Rach-weis ihrer Glieber und Besitzungen. Regesten. [Fortf. 1438-1482].

6. 119-122. Discellen von Birlinger und B. Freih. v. Dw.

Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Bernafichtigung ber Rheinlande und Weftfalens. Berausgeg, von R. Bid. VI. Jahrg., 5.-7. Seft. Trier 1880. 8.

S. 256-261. 3. Soneiber, Romerftragen zwischen Maas und Rhein-Mit Rarte.

6. 261-265. 3. Schneiber. Antiquarische Miscellen. - [Die Limes.

frage, Landwehren u. f. w.] Mit Abbild. 5. 272—278. F. Philippi, Die Ausgaben &. Philippi, Die Ausgaben der Stadt Minden im Jahre 1365.

**S.** 284—298. 2. Mengel, Gine Rollrechnung von Oberlahnstein.

1464—1465. Fortf. S. 308—342. Rleinere Mittheilungen u. f. w. von 3. Schneiber, A. Raufmann, R. Chrift, DR. Ruft, R. v. Beith, 3. Bohl, Effer, Froitheim und S. Danter.

Annalen des historischen Vereins für den Riederrhein, insbesonbere bie alte Erzdiocese Koln. 35. heft. Köln 1880. 8.

S. 1—64. S. Cardanus, Regesten des Rölner Erzbischofs Ronrad von Softaden (1210) 1238 -61. — [535 Nummern, als Erganzung für die zur Rolner Domfeier erscheinende Festschrift über den Grunder bes Domes.]

S. 65-92. A. di Miranda, Richard von Cornwallis und fein Berhältniß jur Krönungsftadt Aachen. — [Behandelt ben Aufenthalt Richards in Aachen in ben Jahren 1257, 1258 und 1262, seine ber Diunsterlirche ge-schenkten, jum Theil noch vorhandenen Krönungsinfignien und bas von ihm erbaute ehemalige Rathhaus ju Nachen. Dit 2. Abbild.]

6. 93—133. Floß, 3. R. Krat, geb. ju Golzheim [bei Daren] 1698, als Martyrer [Jesuiten-Missionar] gest. in Longfing 1737.

6. 134-155. 3. S. Ennen, Blantenheimer hofordnungen [aus dem 16. und bem Anfange bes 17. Jahrhunderts].

S. 156—159. E. p. Didtman. Schloft und Amt Godesberg verbfandet 1469. S. 160 — 164. E. v. Dibtman, Bans Erpelbach sim Kreise Itlich, 1499-17891.

S. 165—169. Roch, Ueber bas Lehnsverhältniß der Comeiler Burg.

S. 170—178. G. A. Stein, Die Familie von Siegen in Köln. — [Son dieser seit 1677 in Köln nicht mehr vorkommenden Familie wird besonbers Arnold v. G. hervorgehoben, der "unter den Oberhauptern und Magistratsmitgliedern der Stadt Roln unftreitig der hervorragenbfte und einflufreichfte Dann wahrend bes gangen 16. Jahrhunderts war."]

S. 179-186. Discellen von A. G. Stein und Klok.

Baltifche Studien. Berausgeg, von der Gefellicaft für Bommeriche

Geschichte und Alterthumetunde. 30. Jahrgang. Stettin 1890. 8. 6. 1—56. R. hannte, Coslin und die letten Caminer Bifchofe aus berzoglichem Stamme. — [Urfundliche Geschichte ber Stadt Collin und ber als evangelifde Bifcofe jum Theil bafelbft refibirenden funf Bergoge bon Bommern 1556—1637.]

S. 57-100. v. Balow, Banderung eines fahrenden Schulers burch, Bommern und Medlenburg 1590. — [Auszug aus einem Zittauer Manustripte, beffen Sachsen und bas Dagbeburgifche betreffende Abschnitte bereits im Reuen Laufiger Magazin und in ben Gefchichtsblattern für Stadt nnd Land Magbeburg mitgetheilt worden find.]

S. 101—134. Jahresbericht für April bis Ottober 1879 senthält Rad. richten aber die Bfahlbauten von Labtom, Alterthamer, Manfande u. f. w.

Dit 3 Tafeln Abbildungen].

S. 197—158. v. Balow, Beitrage jur Geschichte bes Staatsministers Baul von Fuchs. [Betreffen namentlich feine Thatigleit als Kanzler bes Bergogthums Binterpommern, 1702-1704, und bie Befdicte feiner Familie.]

S. 159—168. Lehmann, Chronologifces zu ben Miffionsreifen Bifchofs Dito von Bamberg. — [Itinerarium für die erfte Reife vom 20. April 1124 bis 25. Marz 1125 und für die zweite vom 31. März 1127 bis zur Antunft in Usedom, 18. Mai 1127.

S. 169--183. Schlegel, Achter Brief Philipp Bainhofers [bes befannten

Kunstfreundes] aus Augsburg an Herzog Philipp von Bommern, 1610.

S. 184—186. Graf Krassow, Fund seines bisher unertlärten, in Abbildung dargestellten Geräthes von Eichenholz] im Torsmoor bei Gingst.

S. 186. Recept für ubermeßige Augenhitze saus bem Anfang bes

17. Jahrhunderts].

R. Bafenjager, Bruchftud eines mittel-nieberbeutiden **S**. 187—202. Menologiums. [Wit 2 Tafeln Abbildungen in Farbendruck.]

©. 203—206. v. B., Ulrich von Dewit verlehnt . . . an Lubbete

von Röthen. 1385.

S. 207-209. v. B., Ginquartierungstoften [für bie Schweben] m Greifenberg 1675.

S. 210. v. B., Ein Jagdschein vom Jahre 1547. S. 214—216. Severin Frederici aus Arnswalde übergiebt der Lucie Rulows in Stettin fein Hausgerath jur Aufbewahrung, 1538.
S. 217 – 236. v. Bülom, Ein brobender Rosadeneinfall 1625.
S. 237—245. v. Bülom, Die Allgemeine Deutsche Biographie und

[die in den erften 10 Banden diefes Bertes behandelten] Bommern.

S. 246-260. v. Billow, Geschichte ber [1572 gegranbeten] Apothete in Barth.

S. 261—264. A. Bogel, Der Grabbugel bei Staffelde und das Dorf Delne. Mit 1 Tafel.

6. 265-276. v. Bulom, Beitrage jur Gefdicte von Bolit im 30iah.

rigen Priege.

- S. 277—284. v. Bulow, Lieferungen jum hofhalt Ballensteins 1627 ff. S. 329-411. G. D. Bulow, Beitrage jur Geschichte bes pommerschen Schulwefens im 16. Jahrhundert. - [Sanbelt von ben lateinischen Schulen, ber Dentschen und Schreibschule, ber Mabchenschule und ber Dorfschule, und bringt eine Anzahl bisher ungedrudter Schulordnungen u. f. w. bei.]
- Rene Mittheilungen ans dem Gebiet hiftorisch antiquarischer Forfchungen. 3m Ramen des mit der Ronigl. Universität Salle-Bitten-berg verbundenen Thuringifd. Gadfifden Bereine für Erforfdung des vaterlandifchen Alterthums und Erhaltung feiner Dentmale herausgeg. von 3. D. Opel. Band XV. 1. Halle 1880.
- 5. 7—41. B. Bolters, Gin Beitrag gur Geschichte bes Reuen Stiftes m Balle. — [Ansführliche Rachricht über ein noch erhaltenes Breviarium biefes vom Rardinal Albrecht 1519 errichteten, 1541 von der Reformation erbrücken Stiftes.] S. 42-52. Bitfchel, Der Rame der Stadt Gisenach [ift nicht bon

Eifen, fondern von Gis abzuleiten].

6. 53-83. G. A. v. Milverstedt, Heraldica spuria. - [Die Behelmung von Bappenthieren, insbefondere von Lowen, ift tein Beichen ber Berkunft aus nicht ftandesmäßiger Ebe. Als ein allgemein ge-brauchliches Beichen der Minderung eines Bappens fiellt fich ber Schrägbalten und insbefondere der Schräglingsbalten dar, für gewohnlich um ale Beiden ber jungeren Geburt, ber Linienabzweigung u. f. w., bann aber auch als ein Beichen illegitimer Bertunft. An und für fich bat ber Linksbalten diefe Bedeutung nicht.]

S. 84—151. Bacter, Chronicalifche Aufzeichnungen gur Geschichte ber

Stadt Balle vom Jahre 1464-1512.

6. 152 — 176. C. Menzel, Das Augustinerkloster in Sangerhausen **[1227—1539].** 

S. 177-192. B. Schum, Acta varia Erfurtina inedita. — [13 Er-

furter Urtunden aus den Jahren 1241—1525.]

S. 193-213. J. D. Opel, [Antsachsisches] Brivilegium des Raths zu Merfeburg vom Jahre 1569.

5. 214—226. Rothe, Die untergegangenen Dörfer im Rreise Beip.

- 6. 226—228. Miscellen [Blattengrab von Rothenschirmbach, Rr. Quergurt] bon Größler.
- Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. 15. Jahrg. Berausgeg. bom Borftande des Magdeburger Gefcichts. 3. Beft. Bereins. Magdeburg 1880. 8.
- S. 215-245. R. Holgapfel, Des Großen Rurfürsten Keftungsbauten in Magdeburg. — (Tropdem der Beftfälische Friede noch der Stadt Magdeburg bas Befeftigungerecht jugesprochen hatte, mußte fich diefelbe boch icon 1666 gur Aufnahme einer brandenburgifden Garnifon bequemen. Alsbald begannen auch die Festungsbauten bes Rurfürsten, junachft jur Berftartung ber alten Werte, feit 1679 aber auch, alles Ginfpruches ber Stadt ungeachtet, die Anlegung der felbständigen Citadelle].

S. 245—274. Th. Wegener, Festgebrauche des Magdeburger Landes,

and dem Bollsmunde gesammelt.

S. 275-295. F. Salfe, Beitrage jur Gefdichte ber Buchtrudertunft in Magbeburg. Fortf. [1524-1525].
S. 296-330. M. Rrahne, Unterfuchungen jur alteren Berfaffunge. geschichte ber Stadt Magbeburg. 1. Thl. Die Grundlagen ber flabtischen Entwickelung. I. Borbemertungen. II. Palatium, civitas, burgwardum. III. Die Gründung des Erzbisthums. IV. Das Erzbisthum von 973 bis 1018.

Altprenfische Monatsschrift. Reue Folge. Berausgeg. von R. Reide und E. Bichert. 17. 8b. 5. und 6. heft. Königsberg i. Br. 1880. 8.

S. 385-416. B. Benede, Beitrage jur Geschichte ber Fischerei in Dft-

und Westpreußen. Schluß.
S. 425 - 434. S. Rujot, Redgl-Raczans [Rirchborf Reet im Rorden von Tuchel] und bas Sabirs-Gebiet [ber nörbliche zwischen Braa und Schwarg. wasser belegene Theil der Ordenskomturei Tuchel]. Gine geographische Untersuchung.

S. 435-462. St. Maroneti, Ginige linguiftifd biftorifde Bemertungen

und Erenrse anläglich ber Schrift Bhilippi's: "Die von der Marwit.".

S. 476 ff. Dittheilungen und Anhang von A. Rogge, G. Lint, R. Reide (Die leges communis convictus auf der Universität zu Königsberg und ein Speisezettel vom Jahre 1616) u. f. w.

Schriften des Wereins für die Geschichte Berlins. Jahrg. 1880. II.

1. Berlinische Chronit. Bogen 27-30. Fol. - [Enthalt ben Soluß ber Beit Johann Ciceros und den Anfang der "Geschichte der Reformation des Gottesdienstes und der driftlichen Kirche in der Dart

Brandenburg und in Berlin. 1517—1571."] 2. Schriften u. f. w. heft XVII. E. Friedel, Borgeschichtliche Funde aus Berlin und Umgegend. VI u. 113 Seiten 8. [Dies zugleich als Festschrift für ben Berliner Anthropologentongreß ausgegebene Bud

ift bereits im 17. Jahrg. G. 576 besprochen.]

Monatsschrift für die Geschichte Westbentschlands mit besonderer Berückschitigung ber Rheinlande und Westfalens. Herausgeg. von R. Bid. 6. Jahrg. 8. u. 9. Heft. Trier 1880. 8.

S. 343—369. F. Hettner, Das römische Trier [topographisch und kunst-

gefdiatlid).

S. 369-385. S. Buffer, Annette von Drofte und ihre Rovelle "Die Judenbuche" [mit Bezug auf eine Rriminalgeschichte vom Ende bes vorigen

Jahrhunderte]. S. 385-395. B. Strider, Der 18. September 1848 in Frankfurt. -[Gingelheiten in Betreff ber Riederwerfung des Aufftandes durch preugischeöfterreicifche und beffische Truppen.]

S. 395-407. B. Crecelius, Metrifche Inschriften ans bem Rheinlande.
S. 407-410. 3. Schneider, Alifo. V. — Die Annahme Bolgermanns

und Deppes, daß Alifo das beutige Dorf Ringbote 11/2 Reile weftlich von Paderborn sei, ift zu verwerfen.]

S. 410-424. R. Menzel, Gine Bollrechnung von Oberlahnstein (1464-

1465). Schluß. S. 427 ff. Rleinere Mittheilungen u. f. w. von H. Dauter, C. Mehlis,

Tiebenundfünfzigster Jahres: Bericht ber Schleftschen Sefellschaft für vaterlandische Enline. Breslan 1880. XX und 473 Seinen. & Enthält den Generalbericht fiber die Arbeiten und Beranderungen ber Gesellschaft im Jahre 1879. Die historische Settion bietet eine turge Inhaltsangabe ber innerhalb berfelben gehaltenen Bortrage; von biefen beziehen fich auf prengifche Geschichte:

S. 430. Granhagen, Ueber die vergebliche Berufung des englischen Ge-

fandten Lord Syndford nach Olmus (Mar, 1742).

S. 430 f. Reimann, Ueber die Unterhandlungen des Brinzen Beinrich in Betersburg über Bolen und die Türkei im Winter 1770/71.

S. 431. Reimann, Ueber ben Urfprung ber erften Theilung Bolens.

S. 432—435. Fechner, Ueber den Grafen von Hohm, [von welchem nachgewiesen wird, daß er "durch tendenziöse Publizistit und Geschichts-schweren Auf gekommen, als er verdient", und daß "wentigens Schlesten wenig Grund gehabt, sich über seine wirthschaftliche Berwaltung zu beklagen"].

S. 435-437. Fechner, Ueber die Flucht bes Fürstbifchofs von Breslau, Grafen Schaffgotich, und die Sequestration des Bisthums.

Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Laubestunde. Reue Folge. 8. Band. 3. und 4. Seft. Raffel 1880. 8.

S. 205-220. B. Stilling, Ginige Bemerkungen jur Beleuchtung ber Frage: Db Bapin 1707 bei feiner Schifffahrt von Raffel nach Dinben bie Kraft des Bafferdampfes als Motor gebraucht, oder nur durch Menschenhande die Raber feines Schiffes bewegt habe. — Berfaffer fucht die Unwendung ber

Dampftraft ju beweisen.] S. 221—227. E. Gerland, Das fogenannte Dampffchiff Papins. -[Berfaffer zeigt, daß Papine Schiff auf ber Fulba nicht burch Dambf

bewegt wurde.]

5. 228—232. v. Apell, Gin Schreiben des Landgrafen Wilhelm IV. an den Magistrat von Strafburg [den Umbau der Strafburger Festungswerte betreffend. 1590.]

S. 233-296. Baron v. Stamford, G. E. von Butginau. [Geb. in Bielan bei Dels 1674, + zu Raab 1736 als taiferl. Feldmarschall-Lieutenant.]

S. 297-348. L. C. Schminde, Schloß Bonneburg [von 1107 bis ju feiner Berftorung 1637]. Mit einem Grundriß.

6. 849-369. A. B. Beber, Gefchichte ber urfprünglich frangofisch. reformirten Balbenfer- Gemeinde Balbensberg in Pfenburg-Bachtersbachifchen [von 1699 bis jur Gegenwart].

#### Mittheilungen des Hananer Bezirksvereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Nr. 6. Hanan 1880. 8.

6. 1--22. J. Rullmann, Geschichte der Freiherren von Trimberg, ehem' Sausberrschaft über das Rloster Schlüchtern [1137—1376].

S. 23—31. G. Freih. Schent zu Schweinsberg, Beiträge zur Genealogie ber nach Hanau benannten Herrengeschlechter. Mit einer Uebersichtstafel.
S. 32 f. G. Freih. Schent zu Schweinsberg, Zur Geschichte der Burgen Rouneburg und Rannenberg und ihrer Bester.
S. 34—57 und S. 211—213. R. v. Behr, Genealogie des Hanauer Grafenhauses. Mit Zusätzen von R. Suchier.

S. 58-81. R. Sucier, Beiteres aber die Grabmaler der Grafen zu Banau.

S. 82-122. 2B. Junghans, Geschichte des Dorfes Langenselbold.

S. 123-139. F. B. Cuno, Adam Bergog, Inspettor ber Rirchen und Schulen von Sanau-Mangenberg ju Ende bes 16. Jahrhunderts.

S. 140—160. Eigentlicher wahrhaftiger Bericht der Belagerung Hanaw in anno 1635 geschehen und 1636 den 13. Juni wiederumb entjet und wie es bernach zugegangen ift. Handschrift, zum Drud befördert von F. W. Jungbans.

Ans pen Bergiftentifdunden per pentiden Gefchimme

S. 161—180. L. Reumüller, Honaner Zuftände vor 160 Jahren (1797

1784). **S.** 181—187. R. Suchier, Einige Bilhelm Antonius, der erfte [1594] **S.** 188—192. F. B. Junghans, Wilhelm Antonius, der erfte [1594] bis 1782).

S. 188—193. F. M. Jungyans, wouverm amound, bei Panan].

Dananer Buchbruder. G. v. Rößler, Ausgrabungen am Salisberg [bei Panan].

Sundbericht. G. Wolff, Kömischer Wassellungen in der Umgebung G. 198—210.

B. Wolff, Kömische Wassellungen in der Umgebung G. 198—210.

von Hanan.

Jahresbericht des Wereins für medlenburgische Schwerin 1880. 8.

Zahrbächer und Alterihumstunde. 45. Jahrgang. 6. 8–20. F. Bigger, Bericht des Ibrahim ibn Jakob über die Slawen and des Sahre Oroba Ostrockien and des Sahre Ostrockien and des Sah den Sabre Anidauung giebt, benfinden bes Dutschen Bor gener und greicht bes Bruker and Bericht bes Bruker and Berichten einer gener und gerichten gereißt und bat die einer gener und Medlendung gereißt und bat die einer gener und Medlendung gereißt und bat die einer gener und Medlendung gereißt und bat die einer gener eine Brukerhalb Davelberg etwa bei Dutschel überschen. eine Bruker unterhalb Davelberg etwa der gereißt und Reere und frechen. Der unterhalb während sie die sierer Rachbarn nicht ernbliches besondere Sprache, während sie die fiere Rachbarn ein sereinigt besondere betannt während sie nicht auf einander, bis sie und gerei ihrer nicht auf den Feind las, ohne sich um genach beer in ihr Laub, so warten sie nicht auf den Feind las, ohne sich um genach sie sieder sie ihrer sieder genach bestannt sieder sieden genach bei genach bestannt sieder sieden genach bei genach bei genach bestannt sieder sieden genach ben genach bestannt sieder sieden genach ben genach bestannt sieder sieden genach bestannt geder sieden genach ben genach bestannt sieder sieden genach bei genach des genach

Deer in ihr Land, so warten sie nicht auf einander, bis sie vereinigt sind sondern jeder stillten den Frind [68, ohne sidt um simals su kimmern, und baut mit seinem Schwerte, bis er son Westen ber kommen namentlich die Russen. Persong Friedrichs des Fromstommen namentlich die Russen. Serzog Friedrichs des Abers deben der Schwerte. Serzog Friedrichs des Abers des Schwertes des S

Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für Geschichte und gegentlichten der V. Rand. Rr. 4. Mai 1879.

eurpeunngen an vie sprigtieder des viereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. Mr. V. Band. Nr. 1. Mai 1879. Frankfurt a. Nr. v. S. 8. Brantsuri u. 20. 3. 3. 3. 5. 6. 561—564. Fünf Frantsurter Urtunden und Urtunden, Regesten, mit. S. 561—564. Fünf Frantsurter Urtunden und Urtunden, Creceline, Scheibeitt von Euler. G. Wolff und Grotesend, Greceline, Scheibeit von G. 567—634. Rollen von F. Schrider. S. Falt. H. Greed und B. Strider.

G. 567—634. Priscellen von G. Sonewer, Sweilens, Erreteung, Brischen von G. Sonewer, Sweilens, Beforderung, Belle, D. Gredy und W. Sirider. Die Entwicklung der Bointechnische Gefell, Doen und L. Delsner, deren Hullswiffenschaften Grelle des Neujahrs. nühlicher genntnise und, deren Hullswiffenschaften Grelle des Neujahrs. Amei Borträge.

nüblicher Renntnisse und beren busseilsenischen Golptechnische Geselle und Kleere Golptechnisse Geselle des und Kleere Golptechnisse und Kleere Golptechnisse und Kleere Golptechnisse und Kleere des Bereins für Geschichte und Frankfurt a. M. dargebracht im Jahre 1879. Frankstelaters für Gelen Weitelalters eines gene des Bereins geschen gene gesche geschen geschen gerintlichen für a. M. 1879. Die Kapelle der hatten des driftigen dichte und Frankfurt a. Den und Beder, Die Kapelle Stiftungen des driftigen dichte und geschen mit [32] gleichartigen des Mereins für Geschen gene geschen geschlichen gen geschen geschlichen gen geschlichen geschlichen geschlichen gen geschlichen gesc

## Philipp Joseph v. Mehfues.

Ein Lebensbilb.

### Forwort.

Die Sätularfeier bes bebeutenben Mannes, mit welchem sich bie nachfolgenben Blätter beschäftigen, hatte ben Wunsch nach einer aussührlichen, auf echten Quellen beruhenben Biographie besselben hervorgerufen.

Archivrath Dr. Laufmann, welcher, unter Rehsues Augen aufgewachsen, bemselben ein pietätvolles Anbenken bewahrt, übernahm dieselbe, wurde jedoch in Folge anderweitiger, namentlich dienstlicher Abhaltungen genöthigt, einem Freunde, der gleichfalls Rehsues gekannt und hochgeschätz, die Weitersührung zu übergeben. So rühren die Abschitte I—III. von Laufmann her, die Abschitte IV. und V. jedoch von diesem Freunde, der sich indessen bemüht hat, möglichst in Stil und Ton seines Borgängers weiterzuarbeiten. So hat das vorliegende Lebensbild zwei Versasser; als dritten und eigentlichen aber kann man süglich, was die beiden ersten Abschnitte betrifft, Rehsues selbst bezeichnen, da sich Kausmann vorzugsweise an eine Autobiographie besselben, die sich im Nachlasse vorgefunden, halten konnte und, wo immer möglich, ihn selbst zur Sprache kommen ließ. Unsere Arbeit hat somit drei Versasser, und dies ist der Grund, weshalb sich kein Einzelner als solchen nennen darf.

Moge bieselbe mit Wohlwollen aufgenommen werben und bas Anbenten an einen intereffanten, nach manchen Seiten bin verbienten Mann erneuern!

#### Erfter Abschnitt.

Jugendleben in Bübingen.

(1779—1801.)

Philipp Joseph von Rehfues wurde geboren zu Tübingen am 2. Oftober 1779. Sein Bater, Johann Jatob Rehfues, 1) bekleibete

<sup>1)</sup> Geb. 1740, geft. im Januar 1821; feine Gattin folgte ihm bereits im folgenben Sabre.

bie bebeutenbsten Munizipalämter ber Stadt, war lange Jahre hindurch Bürgermeister, Polizeiinspektor, Obherr mehrerer Zünfte und hat sich besonders nach der Feuersbrunst im Jahre 1789 1) bei Bertheilung der ihm anvertrauten Gaben durch Umsicht und Rechtlichkeit große Berdienste um die Stadt erworden. Seine Gattin, eine geborene Büchsenstein von Altingen, war eine Frau von trefflichem Charakter, fromm und häuslich, eine echte deutsche Hausmutter aus der guten alten Zeit des Württemberger Landes. 2)

Unter ihren Augen wuchs ber junge Rehfues auf, gleich weit von Ueberfluß und Mangel, von Rohheit und Ueberbildung, in Mitte von einsachen häuslichen und öffentlichen Tugenden und unter Sitten, die noch viel von dem patriarchalischen Leben der früheren Tage behalten hatten; nicht durch das Gefühl einer vom Glück gemachten Lage verzogen, aber auch nicht durch das Gefühl ökonomischer Beschränktheit niedergedrückt; und wie die ersten Jugendanschauungen auf die innere Entwickelung jedes begabten Menschen von weitgreisender Bedeutung sind, so möchten wir auch in den Eindrücken, welche Rehsues aus und in den Tübinger Zuständen jener Beriode in sich aufgenommen hat, den Keim von Manchem zu sinden glauben, was später im Manne zu sester Gestaltung gekommen ist.

"Unter anderen Munigipalftellen meines Baters", ergablt er in feiner Autobiographie, "muß ich noch berer bes Obberrn mehrerer Zünfte erwähnen. Es waren gewiffermaßen bie Protektorate ber Bunfte in bem Stadtmagiftrat. Die sogenannten gaben ber Bader, ber Fleischer, ber Schneiber u. a. wurden in unserem Sause ausbewahrt und an ben Bunfttagen mit Feierlichkeit auf bie Sandwertsftube abgeholt und wieber gurudgebracht. In ben langlichten Raften, Die wohl verfchloffen und gum Theil funftlich gearbeitet maren, befanden fich mancherlei Dinge von Berth, besonders Potale von Silber und Gold und von alter schöner Arbeit, bie ich oft rühmen borte. Dieje Schape murben mir zuweilen von meinem lieberollen Bater gezeigt, und es bauchte mir feine geringe Ehre fur ibn, wenn bie berichiebenen Bunfte mit fliegenben gabnen und Dufit bor unfer Daus gezogen tamen, ihrem Obberrn ein breifaches Bivat brachten und bie Majer, mit benen es geschehen mar, boch in bie Luft fcleuberten. Diefe Bunfttage murben immer mit großen Schmaufen und Tangfeften gefeiert, bei welchen ber Obberr nicht fehlen burfte. Dein Bater war ein

<sup>1)</sup> E. hierüber Cifert, Geschichte und Beidreitung ber Stube Tubingen. 195—198.

2) Die Familien aus welchen ber Minifer v. Schloper in Stungent und ber Winlichungerfer Alumps in Munden herverzegennzen find. gehörten zu den nächften Germanden bet Lauret.

schlechter Effer und Trinker und paste nicht zu solchen Gelegenheiten. Er verließ fie anch meistens nach ein paar Stunden. Wenigen Andern würde verziehen worden sein, was ihm die allgemeine Liebe und Achtung ,worin er bei den Bürgern ftand, zu gut hielt."

Wir werden später sehen, daß Rehfues als Schriftsteller für die Bunfte, beziehungsweise beren zeitgemäße Umgestaltung, nicht aber Aufbebung, manches gewichtige Wort gesprochen hat, und die hohe Achtung, welche er stets dem gediegenen Handwerkerstande bewiesen, steht gewiß mit jenen früheren Einbliden in das Leben und Treiben des Gewerkes in Zusammenhang.

Unter bem Bater Rebfues als Bolizeiinspektor ftanben bie Bettelpogte, welche ihm die Bettler und überhaupt alle Reisenben, Die einer besonderen Aufficht zu bedürfen ichienen, zuführten - ein Umftand, wodurch bie Beobachtungsgabe bes Sohnes fruh gewedt murbe und feine fpatere Borliebe für Schilberung origineller Boltsscenen ober munberlicher Riquren aus ben nieberen Gefellicaftefdichten fich jum Theil erklaren lagt. "Oft", fo beißt es in ber Autobiographie, "befanden fich Juben barunter, welche damals noch unter dem tiefften Drud früherer Jahrhunderte lebten. Länger als einen Tag murbe teiner gebulbet; ein Birthshaus murbe fie schwerlich aufgenommen baben, und fo brachte man fie in bem fogenannten Bettelbaufe unter. Belde baglichen, gerlumpten, fcmutigen Geftalten maren biefe Suben bagumal! Es maren Rarritaturen; benn bie Lebhaftigteit, bie Rriecherei, die Spafhaftigleit biefer armen Teufel ließen bem Mitleiben feinen Raum." Aber auch ber Bettelvogt, "ber, felbft wenig mehr als Bettler, feinem Bettler weh gethan," war eine Rarrifatur, was jeboch ber Anabe vergaß, wenn ber gute Mann ibm von feinen Feldzügen erzählte ober fonft eine Freude machte. In ber kleinen weiß getunchten, armlich eingerichteten, aber fauber gehaltenen Stube beffelben traf Rebfues öfter einen verungludten Runftler, welcher geschickt in Bachs boffirte, auch in Bafferfarben portraitirte und ein besonderes Talent besaß, originelle Ericheinungen aus ben nieberen Bolksklaffen aufzufaffen und darzustellen. 1) Der Mann hatte übrigens im bamaligen Tübingen ein reiches Felb in Bezug auf biefe lettere Urt feiner Thatigfeit, besonders icheint ber Lebrerftand, gunachft ber ber tatholifden Schule, gu ben Stadtoriginalen fein reiches Rontingent geftellt ju haben. Rebfues erzählt in feiner Autobiographie manchen tomischen Bug aus bem Rreife biefer Babagogen,

<sup>1)</sup> Der Berfaffer biefer Mitthellungen befigt ein von jenem Runftler verfertigtes Bachebild, bas einen alten Bettler und feine Frau barftellt. Die Auffassung ift eine hoch haralteriftifche, gepaart mit feiner Aussichrung in Gesichtsgilgen und Gewandung.

unter welchen Einer, wenn er Durft hatte, seine Frau mit ben Worten in den Reller schickte: "D Du, Geringere als ich, gehe hinunter in den untersten Theil meines Hauses nub hole mir, woran ich meine Seele labe!")

Babrend fich in Haus und Schule die Beobachtungsgabe bes Anaben in Bezug anf Menfchen und menfcliche Ruftanbe fibte, bot fic ber Bhantafie beffelben ein Spielraum im alten (fpater für bie Univerfitats-Bibliothet bergerichteten) Schloffe Soben-Tübingen, "bas amar in tiefem Berfalle lag, aber ber Einbildungstraft nur um fo mehr Rahrung gewährte." "Die Strafe, welche hinaufführte," erzählt uns Rehfues, "war febr fteil und lief unter einer Baftion von alterthumlicher Form über ben erften Graben weg nach ber Brude bes zweiten, wo auf Thorgewölben zween toloffale fteinerne Manner in vollem Sarnisch ftanben und mit gespannten Bogen und aufgelegten Pfeilen bie Nahenben bebrohten. Die Bebeutung, welche bas Schloß in ber Burttembergischen Geschichte bat, war uns Anaben wohl befannt, und wir lafen mit befonderem Intereffe von Johann Offanber. ber, Gelehrter, Geiftlicher und Staatsmann, auch als Solbat die Feste fehr tapfer gegen die Franzosen vertheibigt batte. 2) In dem gangen Gebande war fowerlich eine Stelle, bie ich nicht mit meinen Rameraben erforfct batte. Am meiften zogen uns bie unterirbischen Raume an, welche von großem Umfang und gang unbenfitt, ja jum Theil unbefannt ichienen. Bir machten mabre Entbedungen barin, und es fleht mir noch lebbaft im Gebächtnik, wie wir eine halbverschüttete Treppe fanden und auf derfelben, nicht ohne Gefahr, in einen ungebeuren Rellerraum gelangten, ber einige Roll Baffer batte. hier entbedten wir ben Brunnen, von bem wir oft geheimnifvoll fprechen gebort, bag er im Schloffe fei und in feiner Tiefe noch unter bas Bett bes Redars binunterreiche. Unfere weiteren Forschungen führten uns in einen Reller, in welchem zuweilen berzogliche Beine gelagert wurden. Ein für unfere Borftellungen toloffales Sag erfette uns bas Beibelberger Saß; boch magte Reiner von uns, in die geräumige Deffnung bineinzufriechen. Es war bie Reit ber Ritterromane, au benen biefe Wanberungen im alten Solok vortrefflich bakten."

Ein anderer Bunkt, welcher früh die Aufmerkamkeit bes Anaben feffelte,

<sup>1)</sup> Uebrigens eine Anekote alteren Datums, welche hie und ba mit Bariationen auf paffende Personichkeiten übertragen wurde. So heißt es 3. B. in des alten Joh. Balth. Schupp "Teutschem Lehrmeister": Jener Phantast wollte ju seinem Jungen sagen, daß er ihm die Stieffeln ausziehen solte; da sagte er: "Du, der du geringer bift als ich, entledige meinen Untertheil des Leibes von der übergezogenen anatomirten Daut!"

<sup>2)</sup> Bei bem Einfall der Franzofen 1688. S. den Abschnitt beiGifert, a. a. D. 169—180: "Johann Ofiander als diplomatischer Retter der Stadt in den Franzosen-friegen."

war die Stadistriche mit ihren Monumenten und Glasmalereien an den Fenstern des Chors. Aber auch einer der Prediger zog ihn in diese Kirche, der später als Hosprediger nach Stuttgart berusene Dogmatiker Christian Gottlob Storr. ") "Die Persönlichkeit des mageren, kränklichen Mannes," heißt es in der Autobiographie, "hatte einen Ausdruck von Berstand, von Milde und Seelengüte, daß er zugleich Liebe und Ehrsurcht gewann. Sein Gesicht schwebte mir vielleicht in einer Figur vor, welche viele Leser meines Scipio Cicala ganz besonders angezogen hat. Der Pomponio dieses Buches könnte mit des seligen Storrs Gesichte gemalt werden."

Die Borliebe für alte Bauwerke, an die sich geschichtliche Erinnerungen knüpften, machte den Knaben auch mit den geheimnisvollen und schaurigen Traditionen bekannt, wie sie sich namentlich an ehemalige Alostergebäulichkeiten anzusehen psiegen. Bon Seiten der Eltern wurde der Aberglaube bekämpst, aber wie immer bildeten Mägde und sonstige Untergebene das Medium, ihn der kindlichen Phantasie zuzusühren. "Die Wirkung solcher Erzählungen," bemerkt Rehsues, "war so nachhaltig, daß ich noch zur Stunde nicht an Gespenster glaube, mich aber doch zuweilen vor ihnen fürchte" — eine Aeußerung, welche an eine von Friedrich Wilhelm IV und Radowitz erzählte Anesdote erinnert. In metrischem Gewande lautet sie:

Sie faßen auf bes Stolzenfels Altan Und fpracen viel vom Geift und auch von Geiftern; Der Rönig fprach: "Ich glaube nicht baran Und fann mich boch ber Furcht nicht ganz bemeistern, Bie fieht's mit Euch, mein General?" — "Derr, ich? Ich glaub' baran, boch nimmer fürcht' ich mich."

"Dieser Gespensterglaube," heißt es weiter, "hatte auch seine gute, seine hochethische Seite. Er bemächtigte sich z. B. ber Irrlichter und machte sie zu Feldmessern, die umsonst die ewige Ruhe auf den Feldern suchten, welche sie sallch gemessen hatten. Ich erinnere mich eines anderen warnenden Beispiels von strafender Gerechtigkeit, welche der Aberglaube an einem bekannten Geizhals meiner Baterstadt ausübte. Er war Kaufmann und bekleidete auch eine Bahl kleiner Aemter der Stadt. Man wollte wissen, daß er sie zu seinem Brivatnugen misbrauchte; gewiß ist, daß die Thätigkeit des Mannes den kleinsten Gewinn nicht verschmähte, und er von Zartgefühl in solchen Dingen keine Ahnung hatte. Als er starb, wollte man von einem sir seine Lage ungeheuren Bermögen wissen, das er hinterlassen. Statt es mit einem langen Leben voll Rührigkeit, Schmut und Filzigkeit zu erklären,

<sup>1)</sup> Ueber biefen bedeutenden Mann f. Rlüpfel, Gefchichte und Befchreibung der Uniberfitat Labingen, 216 ff., wo ein langerer Abfchnitt die "Storriche Schule" behandelt.

suchte man die Quelle seines Reichthums in einer indisch-holländischen Erbschaft, die er sich für einen seiner Mündel betrügerisch angemaßt. Dafür tonnte er auch nach seinem Tobe nicht zur Ruhe tommen. Die Familie, hieß es, half sich damit, daß sie einen Rapuzinermönch von Rottenburg tommen ließ, welcher das Gespenst bannte. Bon da an ging es auf der Stadtmauer um, wo man den Todten oft, wie er leibte und lebte, gesehen haben wollte. Der Rapuziner mußte noch einmal helsen und trug ihn in eine einsame Waldzegend der Nachbarschaft, wo er allmählich vergessen worden sein mag." 1)

"Eine andere Geschichte, von der man viel munkelte, machte einen noch tieseren Eindruck auf mich. In einem Balbe nahe der Stadt sollte, in einen seinen scharlachenen Mantel gehüllt, ein frisch abgehauener Menschentopf gefunden worden sein. Ob es nun ein Märchen war, das in den Behmgerichten der damaligen Ritterromane seinen Ursprung hatte, es wurde mir geheimnisvoll von einem meiner Kameraden erzählt. Ich theilte es mit gleicher Borsicht einigen Andern mit und fand, daß es ihnen nicht neu war."

Aber auch die Wirklichkeit beschäftigte den geistvollen empfänglichen Knaben. Die Durchgrabung des Bergrüdens dei Tübingen, das Collegium illustro, das evangelische Stift im Augustinerkloster u. A. erregten früh seine Ausmerksamkeit und wecken seinen Stolz auf ein Baterland, das so viel sür die Wissenschaften gethan und beshalb auch eine so große Anzahl von geistvollen und gelehrten Männern ausweisen konnte. Selbst an alademischen Festlichkeiten nahm der junge Rehsues, seine eigene künftige Stellung zu einer deutschen Hochschule wie ahnend, frühzeitig schon lebhaften Antheil, und einzelne Prosessionen, wie der Arzt Wilhelm Gottsried Ploucquet, dein imposanter würdevoller Mann, oder der kleinere, etwas gebück, aber kräftig in seinen knarrenden Schuhen einherschreitende Ranzler Schnurrer<sup>4</sup>) prägten sich dem Gedächtniß lebhaft ein, setzerer namentlich

<sup>1)</sup> Ale Rehfues fpater im Siebengebirge begütert war, konnte er eine ahnliche Geschichte horen, wie ber Bonner hofprediger Pater Panlinus ben Geift bes kurtblifchen Ministers v. Belberbufch in einem Sad nach bem Siebengebirge geschleppt hat. Bon biefem Spulgeift hat sich die Tradition lange erhalten und ift vielleicht jetzt noch nicht erloschen.

<sup>3)</sup> Rebfues ergablt im Anschluß hieran auch folgenden Bollsglanden: "Gegen der Anaben Gewohnheit trat ich keinen Schuh fiber, sondern trat die Sohlen in der Mitte ju einem so schone runden Loch aus, daß Mägde und Schufter schworen, ich muffe bereinft ein reicher Mann werden, da ich lauter Onfatenlocher amstrate."

<sup>3) + 1814,</sup> der Sohn des Philosophen Ploucquet. Auf einem Bogen mit Rotigen zur Autobiographie hebt Rehfues die Gelehrsamfeit, den eminenten bon sonn, den tuchtigen praftischen Blid, den icharfen und trockenen Bit diefes Mannes hervor. Bglauch Alupiel a. a. C. 250.

<sup>4)</sup> Der berühmte Orientalift, Rinpfel a. a. D. 213, 214

in bem Moment, "wenn er sich an seinem Platz erhob, mit ben kleinen, von Geist und Schlauheit leuchtenden Augen umberblickend die Stimme erhob, um cassarea potestate, wie hinzuzusügen nie vergeffen wurde, die Autorisation zu Ertheilung der akademischen Bürden auszusprechen. Es geschah immer mit zierlichen Wendungen, oft mit witzigen Anspielungen, immer mit Maß und Bürde."

"Den höchsten Glanz gewannen biese Festlickleiten, wenn ber Herzog Karl selbst ihnen beiwohnte. Er saß bann auf seinem Thron als Roctor magnisicus und nahm wohl auch selbst einmal das Wort. Ich sehe ihn mit dem seinen, scharsen Blick, dem gebieterischen, fürstlichen Ausdruck in Gesicht und ganzem Besen noch immer vor mir. Er war allmählich ein musterhaster Regent geworden, aber die Liebe seines Boltes hatte er nicht mehr gewinnen können. Sein Nachsolger Ludwig! wurde mit Judel begrüßt. Belch ein Freudentaumel bei seiner Huldigung! Er nahm sie in Tübingen persönlich von dem Balton des Nathhauses herab vor, und unvergestlich ist mir dieser Att geblieben. Der ganze Markt mit den Bürgern bedeckt, alle angethan mit ihren schwarzen Mänteln, wie sich diese Hände auf einmal zum Schwur emporhoben und die kräftigen Männerstimmen die Sidesworte wiederholten, die ihnen der Stadtschreiber vorlas."

Ueber ben Herzog Karl lesen wir noch ferner in ber Autobiographie: "An einem schwülen Sommerabend brach Feuer in Tübingen aus, welches die ganze Nacht hindurch wüthete und einen großen Theil der Stadt in Asche legte. Der Morgen war noch nicht angebrochen, so traf der Perzog schon mit seiner Gemahlin zur Hülfe ein. Er kam nicht nur, um die Löschund Rettungsanstalten kräftig zu beleben, sondern auch, um dem Feuer seine Grenze zu seizen. Bu diesem Zwed umging er das bedrohte Stadtquartier und bannte das Feuer durch geheimnisvolle Sprüche. Die Herzogin in griff anders ein und stellte sich in eine der Ketten, welche man gebildet hatte, um sich die gesüllten Wassereimer zuzubieten. Das Feuer war in dem Hause des berühmten Philosophen Ploucquet der entstanden und er selbst

<sup>1)</sup> Lubwig Engen, 1793-1795.

<sup>9</sup> Der Mantel war bei allen Festlichteiten, Sulbigungen ac. bas Ehrentleib bes Burgers.

<sup>9</sup> Bgl. A. Raufmann, "Das hohenloheiche Fenerbesprechen", in der Beitschrift Bartemb. Franken. V, 1861. S. 459 ff.

<sup>4)</sup> Die Bobenbeim. G. auch Gifert a. a. D. 197.

<sup>5)</sup> Gottfried Ploncquet (1716—1790). "Diefer Mann," heißt es bei Rehfnes weiter, "war auch einer der Charaftere, die aus unferer Zeit verschwunden find. Sehr bebentend als Denter, spielte er am hofe des herzogs manchmal die Rolle, die von den hofnarren auf die Taubmanne übergegangen ift. Man ergählte eine Menge feiner

nur mit Mühe gerettet worden." Rehfues meint hier den schon oben erwähnten Brand dom 9. September 1789, und auch Eifert, der Geschichtschreiber der Stadt Tübingen, bemerkt in seiner Schilderung dieses Unglücksfalles, das Bolk habe geglaubt, der Herzog hätte dem Brand sogleich wehren können, wenn es nur möglich gewesen ware, ihn zu umreiten.

Man fieht, wie auch im Bolksaberglauben bas Patriarchalische noch berrichte.

Unterbeffen ftellte fich bei bem jungen Rebfues ber Beitpuntt ein, in welchem die Babl bes kunftigen Berufes zur Sprache tam. Lebhaft befeelt von bem Bunfche, bie Belt ju feben, entschied er fich anfangs für ben Raufmannsftand: plotlich aber anderte er feinen Entichlug und außerte Reigung gum theologischen Studium, eine Reigung, welche bem Bater gufagte, ba ber Stadtmagiftrat brei nicht weit entlegene, für gute Bfrunden geltenbe Bfarreien (Derenbingen, Weilheim und Rufterbingen) gu befeten batte. Es ftellten fich jeboch manche in ben bamaligen Schuleinrichtungen Bürttembergs begründete Schwierigkeiten entgegen. Wer das Stift in Tübingen beziehen wollte, mußte gubor zwei Rlofterfdulen burchgemacht haben, von benen eine auf bas Alter von 13 und 14, die andere auf bas Alter von 16 und 17 Jahren berechnet war. Hierin lag die Nothwendigkeit, bag man fich für ben geiftlichen Beruf noch in ben Rinberjahren entschließen mußte. Rebfues mar aber bereits 16 Jahre alt, als er jenen Entichluß faßte, und ber übliche Bilbungsweg war ibm somit abgeschnitten. Man stand im Begriff, ihn auf bas Gymnasium nach Stuttgart zu schicken, von wo aus gleichfalls bie Aufnahme ins Stift erfolgen tonnte, als fein Bater von einem britten, freilich etwas eigenthimlichen Bege, bas gewünschte Biel zu erreichen, Runde erhielt; die hierzu nothige Haupteigenschaft mar — eine gute und ausgebilbete Singftimme. Eine folde befag Rebfues, und fo wurde er benn als "Singtnabe" ins theologifche Stift aufgenommen.

"Merkwürdiger Beise," schreibt er hierüber, "ist mir von diesen Musikaufführungen Niemand im Gedächtniß geblieben, als der unglückliche Hölberlin. Er spielte die erste Bioline, und ich hatte als erster Sopran neben ihm meine Stelle. Seine regelmäßige Gesichtsbildung, der sanste Ausdruck seines Gesichts, sein schoner Wuchs, sein sorgfältiger reinlicher Anzug und jener unverkennbare Ausdruck des Höheren in seinem ganzen Wesen sind mir immer gegenwärtig geblieben. Er war zehn und mehr Jahre älter als ich. 1) Ich bin ihm nicht näher gesommen und ich habe ihn

Bigworte, deren tuhne Bahrheiten ihm die Achtung retteten, die in ber Luftigmacherei verloren ju geben pflegt." Bgl. Rlipfel a. a. D. 200; Gifert a. a. D. 196.

<sup>1)</sup> Solberlin ift geboren am 29. Mary 1770. Rebfues fcheint fich, wie in Bezug auf ben AlterBunterschied, fo auch bezüglich ber Beit, ba er mit Bolberlin

später nie wiedergesehen. In meinem Gedächtniß fieht er mit der Bioline in der Hand und dem Ausbruck ber nickenden Hinwendung zu mir, wenn ich mit meiner Stimme einhalten sollte."

Die Unterrichtsgegenstände, beren Renntnig fich ber Jüngling auf bem Somnafium in Stuttgart erworben haben würde, mußten nun burch Brivatlehrer mitgetheilt werben. Rebfues beklagt, daß diese seinen Reigungen zu sehr nachaegeben und die sprackliche Grundlage der klassischen Studien vernachtäffigt batten. Fehlte es ibm aber auch an Sicherheit im Linguiflifchen, fo bilbete fic bagegen ber Gefdmad, und man tann wohl bebaupten. Rebfnes fei in Wefen und Beift bes Alterthums, in bas Berftanbnig feiner Aunft und Boesie tiefer eingebrungen, als mancher Philologe von Fach. Schon feine erfte literarische Broduktion, die wir fpater besprechen werben. bietet biefür ben Beweis. Neben ben Maffifden Dichtern - fie murben ftart vor ben Brofaitern bevorzugt - befchaftigte er fich mit Shatefpeare, beffen Julius Cafar er für eine Darftellung mit Altersgenoffen aufchnitt; bei ber Aufführung gefiel inbessen bieses Stud weniger, als ber "luftige Soufter" von Beife, ben biefelbe jugenbliche Banbe in Scene gefent Bon beutiden Schriftftellern übten Sturg, Leffing und, burch bes letteren "Laotoon" vermittelt, Bintelmann, fobann Berber und Bielanb ben größten Einfluß auf ben Jüngling aus. Die von Berber veröffentlichten Uebersetungen aus ber griechischen Anthologie reigten zu abnlichen Berfuchen; von Bieland fagten bie metrifden Dichtungen weniger gu, als bie Romane, unter benen wieder "Agathon" und "Beregrinus Proteus" am meiften anzogen.

Im Französischen wurde Rehsues zuerst durch einen Sesuiten, einen Mann von "sanftem und liebevollem Befen", dann, als dieser von Stuttgart aus verwiesen worden, durch einen Emigranten unterrichtet. Zur Mathematik, wie hoch auch der Bater diesen Lehrgegenstand stellte, zeigte der Jüngling wenig Neigung; die Musik trieb er noch dem Bater zu Liebe, aber im Stillen senfzte er "wie Benvenuto Cellini über das versstuckte Hornchen."

musitzirte, zu irren. Als Rehfnes seine höheren Studien begann, hatte Hölberlin längst die Universität Tübingen verlassen; die Begegnung zwischen ihm und Rehfues muß also bei früheren musitalischen Ausstührungen stattgefunden haben, an welchen lehterer, bevor er "Singsnade" geworden, bereits Antheil genommen hatte. Fehlte es nämlich unter den Jöglingen des Stiffts, welche die Rirchenmusit besorgten, an der erforderlichen Jahl der Singstimmen, so wurden Sänger aus der Stadt zugezogen, und so schlingsten östers junge Lübinger ins Seminar, ohne in den öffentlichen Lehransfalten die gehörige Borbildung erhalten zu haben. Uebrigens galt dies als Misstand und Rehfues der letzte gewesen, welcher auf diesem Wege im Seminar Aufsnahme sand. (Gütige Mittheilung des Herrn Bibliothelars Brof. Dr. Rithpsel.)

"Um biefe Beit enbeten bie haltvonischen Tage, beren fich Burttemberg seit einer Reihe von Jahren erfreut hatte." Der Reichstrieg wurde beschloffen, und von allen Seiten fetten fich Eruppen in Bewegung; an Durchmarichen und Felblagern tonnte fich bie Reugierbe Genuge thun; man freute fich bes vielen Gelbes, welches baburch in Umlauf tam, und wiegte fich in Siegeshoffnungen. Aber bas Unglud ließ nicht lange auf fich warten, und wie man ben Frangofen bochmutbig und bes Erfolges gewiß entgegengezogen war, flob man jest bor ihnen mit panifder Furcht. In ber Racht bom 23. auf bem 24. Juni 1796 hatte Moreau bei Rebl ben Rhein überschritten. Die Raiferlichen murben binter bie Durg gurud gebrangt, und Ergherzog Rarl mußte, weil fich binter ihm Sourban in Bewegung fette, bie Rheingegenben, Schwaben und Franken bem Gegner überlaffen. 3m Baufe bes Bürgermeifters Rebfues batte man foon geplant, ben Sohn und bie Tochter nach Ulm zu bringen. Als aber bie gefürchteten Republifaner enblich erschienen, fowand balb ber Schreden; man flaunte über die unter ihnen herrschende Disziplin und fand, daß fie in Bezug auf Bertoftigung weit leichter zu befriedigen feien, als bie Wie anderswo 1) fehlte es ben frangösischen Truppen namentlich an Schuhwert, und Rehfues erinnert fich fogar eines Generals, ber in schmuder Uniform mit glanzenben Epauletten barfuß einherging.

"Mit ben erften Siegen ber Frangofen brach eine größere Freiheit ber Anfichten ein; in religiöfen Dingen batte ihre Literatur fcon binlanglic gewirft; nun verbreiteten ihre rabitalen Menberungen aller Buftanbe und besonders bie Berhandlungen ihrer großen Staatstörper, in welchen alle Fragen bes politifden und burgerlichen Lebens befprochen murben, eine Menge guten und falichen Lichtes über bie wichtigften Theile bes innern und äußeren Rechts ber Boller, fo bag alle Ruftanbe, unter welchen man bisher behaglich gelebt batte, und beren mangelhafte Seiten burch Gewohnbeit ober Untenntnig bes Befferen erträglich geworben, ber ftrengften Brufung und einer baufig alljufcharfen, ja maglofen Rritit verfielen. Rad biefer neuen Auffaffung fand man jest überall nichts, als alte migbrandliche Inftitutionen, die auf Roften ber beiligften Menfchenrechte entftanben, felbft für biejenigen, welchen fie zum Bortbeil gereichten, fich überlebt Die Frangofen fanden nameutlich unter ber jungeren haben sollten. Generation die eifrigsten Bewunderer und bereitwilligsten Rachahmer 2); es

<sup>1) 3.</sup> B. in Bonn: Eine Angenzengin erzählte, man habe franzöfifche Soldaten sehen tonnen, welche ohne Strümpse, ein Baar Schachtelbreitigen unter die Füße gebunden, bei Schnee und Eis luftig pfeisend auf dem Bachtpoften geftanden.

<sup>3)</sup> Bie die Ibeen, welche die französische Revolution in Umlauf gebracht, auf den Geift im Stipendium eingewirft, schibert sehr anziehend und lebendig Alfipfel a. a. D. 268 ff.

war sehr ernftlich von einer Donaurepublit die Rebe, und Manner, welche später bedeutende Rollen in ganz anderem Geifte gespielt haben und als eifrigfte Monarchisten gestorben sind, waren bamals in geheime Plane verstrickt, die vielleicht zur Aussührung gekommen waren, hatte Moreaus Gladsstern über ben Napoleons den Sieg davon getragen." 1)

Rehfues gesteht offen, daß auch ihn für einige Zeit die Schwärmerei für die neuen Ibeen ergriffen, die aber bei der schauderhaften Wendung ber Revolution rasch einer besonnenen Auffassung der großen Welthändel und einer nüchternen Beurtheilung staatlicher und bürgerlicher Zustände gewichen sei.

In biefelbe Beriobe fallt auch eine bebeutende literarische Bhase: bie gemeinschaftliche Thatigfeit Schillers und Goethes. "Welch ein Greigniß für uns", ergählt Rebfues, "war bamals ein Mufenalmanach von Schiller, ein neues Seft seiner Horen! Roch fteht ber Augenblick lebenbig vor meiner Seele, wie einer meiner Freunde ben erften Almanach von ibm in bie Rirche brachte. Gezwungen burd unfere flofterliche Disziplin, jebem Sonntagsgottesbienfte beigumobnen, rachten wir uns burch bie entschiedenfte Gleichgultigfeit bagegen. Seber batte ein Buch, in welchem er mabrenb ber Predigt las, und wir thaten uns fo wenig Zwang an, daß wir unmittelbar binter ben Auffebern figenb biefe Ungebühr gur Schau trugen. 68 muß ein großes Mergernig für bie Gemeinbe gewesen fein, wenn fie über hundert junge Leute, faft ben gangen Rachwuchs ber Geiftlichkeit bes Landes, auf einer Emporbubne gusammenfigen und an bem Gottesbienft auch nicht ben geringften Antheil nehmen fab. Nun wurde es noch folimmer. Die Bante leerten fich, nm bem Glüdlichen naber gu ruden, welcher ben Musenalmanach hatte. Aber bas genügte nicht mehr, und wir verloren uns allmählich in bas anftogenbe Gewölbe binter ber großen Orgel, wo bie Balge getreten murben. Bier fag ber Ralfant an einem großen Roblenbeden, bas er für ben Organiften bereit bielt; benn es mar ein falter Dezember- ober Januarmorgen. Wir brangten uns um bas Beden berum, und bie Gebichte bes Almanachs wurden laut vorgelesen. meine mich zu erinnern, bag ber Taucher von Schiller bas erfte gewesen fei. Gott, welch ein Genug, welche Bewunderung, welche Freude über biefe neuen Schönheiten, bie ber Belt bier gereicht murben!" - "Niemand bachte an Rritit, an Bergleichung, an poetische Schulen. Man freute fich wie bie Rinber, wenn fie auf einer blumigten Biefe fich felbft überlaffen find, und ichlugen auch Goethe und Schiller bas Berg und ben

<sup>1)</sup> Bu biefem Abfat vgl. Abolf Bohlwill, Beltbfirgerthum und Baterlandeliebe ber Someben, 21 ff.

Beift jeber auf seine Beise an, so fiel boch Riemand ein, zu fragen, welcher von beiben Dichtern ber größere sei."

Mit einem nur wenig alteren Freunde, einem jungen Manne von tiefer Empfindung und vielem Berftandnig sowohl für Boefie als Runft, theilte Rebfnes jene Genuffe, ju benen fich auch noch jugenbliche Sowarmerei für die Schönheiten ber Ratur gefellte. Die Freunde mietheten fich ein auf bem Defterberg gelegenes Gartenhaus, von welchem bie Sage ging, bag auch Wielaub barin gehauft babe. 1) Diefes Gartenbaus "war einer folden Ueberlieferung nicht unwürdig; benn es fronte die Spite einer fieil ablaufenden Felswand und eröffnete die lachenbfte Aussicht auf die Stadt und die beiben Thaler zu ihren Seiten. Bir brachten bier bie iconner Sommernachmittage mit Lesung ber Dichter gu. Sigwart 3) - fo bieß mein Freund - begnügte fich nicht mit ber Birtung, welche die Boefie für fich auf ihn machte. Er wollte die Dich. tung in einem gewiffen Busammenbang mit ber gangen Ratur genießen, bie uns umgab, und suchte bie paffenben Stellen in Balbern, amifchen Felfen, am Baffer, in beiteren Gebuichen auf. Bie batten uns bie Ratatomben unter unserem Gartenbaus entgeben follen? So nannten wir bie Boblungen, welche burch bas Ausgraben bes weißen Sanbes feit Sahrhunderten hier entstanden waren. Wir suchten manchmal in ihre Tlefen einzubringen, thaten es aber ohne die nothige Borbereitung gegen Berirrungen, die uns bier wie in einem anderen Labyrinth zu broben ichienen. Unter bem Einbrud einer folden Umgebung lafen wir jum erften Dal bie Braut von Korinth. Tief erschüttert durch bas berrliche Gebicht tonnten wir uns boch nicht über einen wefentlichen Bunft beffelben versteben. Bar bie Braut ein abgeschiebener Beift ober mar fie eine jur Rlausur gezwungene Christin? Darüber ftritten wir uns; und im Augenblid, wo ich dieses niederschreibe (August 1843) ift es mir, als ob sich noch immer barüber ftreiten ließe." (?)

Als Dritter gesellte sich zu jenem Freundschaftsbunde ber Philologe Röftlin aus Eflingen, bei bessen liebenswürdigem und geiftvollem Bater Rehsues die erfte zwar nicht große, aber durch die Erläuterungen bes Besitzers anregende Sammlung von Aupferstichen sah. Die drei Jünglinge zollten auch ber damaligen Freundschaftsschwärmerei ihren Tribut. In

<sup>1)</sup> S. and Gifert a. a. C. 248. Bieland foll bort im Jahre 1750 "gu einem Theil feiner Dichtungen begeiftert worden fein."

<sup>2)</sup> Sohn bes anherordentlichen Professor der Medizin und Prosettors Sigwart. Er wurde folgen Praceptor an mehreren Orten und ift in den sechziger Jahren als Bearrer zu holzelfingen bei Pfullingen gestorden. (Stiege Mittheilung des Hrn. Bibliotelurs Prof. Dr. Klüpfel.)

einer durch Gespräch, Borlesen von Gedichten und Gesang lebhaft bewegten Racht ritten sie sich mit einem Dolch die Arme, singen das Blut in einem Kelch voll Wein auf und leerten ihn unter dem Schwur ewiger Freundschaft.

Unter den Kommilitonen in der Anstalt befand sich Rehsues, theils seiner etwas exkusiven Natur halber, theils weil er zu den jüngsten Böglingen gehörte, anfangs nicht behaglich; ebenso erging es dem gleichalterigen Schmidlin, dem nachherigen Minister, welcher mit Rehsues die Stude "Jerusalem" theilte. Späterhin änderte sich dies, odwohl sich der lebhaste, an ein freieres Thun und Treiben gewöhnte junge Mann niemals weder in die pedantisch normirte Ordnung des Stifts, noch in die Trockenheit und das geistlose Wesen der damals herrschenden Lehrmethode sinden konnte. Sein Leben in dem Kloster brachte ihm früh die Ersahrung bei, "wie wenig in der Erziehung der Zwang ausreicht."

Sehr scharf sind seine Urtheile über die damaligen Lehrer an der Hochschule.

"Ein Theologe von ehrwürdigem Alter und erschöpfenbster Gelehrsamteit verstand so wenig mit seinem Wissen hauszuhalten, daß er vor lauter Citaten nie über die ersten Kapitel seiner Aufgabe hinauskam. Man sagte ihm nach, er sei in früheren Borträgen über die allgemeine Weltgeschichte, die immer auf zwei Semester berechnet waren, nie weiter als dis zur Sündsluth gelangt. Ein derber Studentenwitz theilte darum auch seine Kinder in vor- und nachsündsluthliche Uhlande. Er war der Großvater des trefflichen Dichters."

Bahrhaft anregend für Rehfues lehrte keiner der Professoren im damaligen Tübingen. Die exegetischen Borlesungen von Schnurrer würden vielleicht eine Ausnahme gemacht haben, wäre der Gegenstand anziehender gewesen. Besonders trivial aber müssen die Borträge von Christian Friedrich Rösler gewesen sein. Dieser Professor der Geschichte "hatte sein ganzes Fach in den Quellen ersorscht und bei der gründlichsten Gelehrsamkeit in den alten Sprachen sich die Freiheit des Urtheils bewahrt. Aber die Ansicht, die er von den Menschen und menschlichen Dingen überhaupt hatte, war zerstörend sür alle Lust an der Geschichte. Er dachte sich wahrschich dem jugendlichen Geist anzupassen, indem er die größten Männer des Alterthums in den wichtigsten Verhandlungen redend einführte; aber es geschah mit der rohesten Breite des schwäbischen Accents in einer wahren Hanswurstsprache und mit eigentlichen Lazzis. <sup>2</sup>) Die Herrschaft

<sup>1)</sup> Bgl. Rinbfel a. a. D. 210; and 2. Uhlande Leben. Bon feiner Bittwe, 19.

<sup>3)</sup> Der Holfteiner Lohenschielb († 1761) hatte die Manier, Geschichte ale pitanten Unterhaltungsstoff aufzusaffen und die Zuhörer mehr durch Bite, Anethoten und Paradoren, als durch gründlichen Unterricht zu seffeln, in Tübingen eingeführt; Rosler und Franz ahmten diese Manier nach. S. Klüpfel a. a. D. 201.

bes Mannes über ben Stoff, die Schärfe seines Urtheils und seines Blickes waren unverkennbar, aber er zog alles in die niedrigsten Sphären der Alltagswelt hinab, und nachdem man einige Mal über seine Späße gelacht, sing man an, Etel vor der Geschichte und fast Berachtung vor ihrem Lehrer zu empfinden." Auch von Uhland wissen wir, daß ihn Röslers Bortrag, weil der Stoff "zu sarkastisch" behandelt wurde, nicht angesprochen. 1)

Ebenso mangelhaft wie die Behandlung der Geschichte war die der Raturwissenschaften. Rehsues hörte bei Christoph Friedrich Pfleisderer 3) Experimentalphysik, aber ohne jeden Rugen. Selten gelang ihm ein Experiment; sogar die Luftpumpe versagte ihm den Dienst, als er im luftleeren Raume eine Maus tödten wollte; das arme Thier kam mit der Angst davon, und es war für die Studenten kein geringer Jubel, als der Lehrer, um dasselbe für die nächste Stunde aufznbewahren, im Eifer der Bersolgung die Glode der Maschine zerschlug. Uedrigens bemerkt Rehsues, die physikalischen Instrumente seien in hohem Grade mangelhaft gewesen.

Auch bem Philologen Davib Chriftoph Sepbolb, 2) gu beffen Borlefungen über homer anfangs ber Rubrang groß gewesen, gelang es nicht, Rebfues auf die Dauer zu feffeln. Er mar, glaubt biefer, "für ben bortigen Boben zu fruh getommen" - eine Anficht, für beren Richtigfeit die Anregung fprechen burfte, welche Ubland, ein fpaterer Ruborer Sepholds, burch beffen Bortrage über homer und die Bergleichung beffelben mit anderen Epitern erhielt. 4) Sephold verband mit bem Studium ber Griechen und Romer auch bas ber alteren beutschen Literatur und Sprace. Im Befit einer in biefen Rachern ausgezeichneten Bibliothet, gestattete er feinen Buborern gerne ihren Gebrauch, und Rebfues lernte burch ibn ben alten Rischart ichaten; von Ubland wiffen wir, bag er burch Sepholb zuerft auf Walther von Aquitanien aufmertfam gemacht wurde. In den Borlefungen über homer führte Sepholb, geftust auf bie Arbeiten von Boob, Le Chevalier u. A., feine Ruborer in bie Dertlichfeiten ber bichterifchen Scenerien ein und verlieb bierburch begreif. licher Beise jenen Bortragen einen Reig, welcher einer bloß linguiftischen ober antiquarischen Erläuterung immer fehlen wirb.

<sup>1)</sup> S. das oben angeführte Leben, 19.

<sup>3)</sup> Rlüpfel a. a. D. 214, 215 uennt Pfleiberer einen "durch Biffen und Charafter ausgezeichneten Mann"; als Lehrer habe er "eine ftreng wiffenschaftliche Methode mit ansprechender Popularität" verbunden und sei von seinen Schülern, darunter Rosziusto, geliebt und verehrt worden.

<sup>3)</sup> Senbold war auch Schöngeift und ift Berfaffer eines 1778 erschienenen Romans: "Sartmann, Gine Burttembergifche Rloftergeschichte."

<sup>4)</sup> Leben 19, 20.

Sephold ift der einzige Lehrer, beffen Rehfues mit Dank und warmer Anhänglichkeit gedenkt; Sephold ift der einzige, welcher auf die geistige Richtung und selbst auf den äußeren Lebensgang des jungen Mannes Einfluß geübt hat. Hören wir, in welcher Art sich Rehfues hierüber ausspricht.

"Das Bedürfniß, die Studien des flaffifchen Alterthums zu beben, idien damals mehr außer ben Univerfitaten gefühlt worben ju fein, als auf ihnen felbft. Sepbolds nicht willfommene Anftellung mar ein Beweis, daß die Regierung die Zeit begriffen batte. Es befand fich aber bamals ein wohlhabenber Ebelmann in Eflingen, ber einen Theil seines Bermogens zu Unterftutung bon hoffnungsvollen jungen Leuten auf gelehrten Reisen ober gu Stiftungen für miffenschaftliche 3mede überhaupt ber-Durch unfern Lehrer Sepholb veranlagt, grundete Berr manbte. von Balm jahrliche Breife für bie besten Ausarbeitungen, die über einen philologischen Gegenstand eingereicht murben. 3ch ftand bamals noch im fiebenzehnten Sahre und mare ichwerlich auf ben Ginfall gerathen, um bie Breife zu werben, wenn mich mein guter Bater nicht bagu ermuntert batte. 3d weiß nicht mehr, wie ich auf ben jungeren Philoftratus und feine Bemalbebefdreibung gerathen bin. Am nachften liegt mir bie Erflarung, daß Sephold felbst bagu gerathen, ber auch eine Ueberfetung ber Bhiloftrate berausgegeben bat; aber ich meine mich zu entsinnen, bag er burd meine Babl und ihren Erfolg überrascht worden sei. Leicht mag ich burd Leffing und Wintelmann auf Diefe Schriftfteller aufmertfam Bemiß ift, bag bie Behanblungsweise bes Begengemacht worben fein. ftanbes bem Laotoon nachgebilbet mar, indem ich die beschriebenen Gemalbe burd Bergleichung mit anberen Runftwerten bes Alterthums und mit berwandten Stellen ber griechischen Dichter zu erläutern suchte."

"Der Tag tam heran, wo die Zettel geöffnet und die Sieger ausgerufen werden sollten. Einer der größten Hörsäle der Universität war dafür detorirt worden; der Alt begann mit Musit, woraus Seybold eine Rede hielt, die mit einer kurzen Kritit der eingegangenen Preisschriften schloß. Wie pochte mein Herz, als ich meine Arbeit sür die beste erklärt hörte! Denn zu so kühnen Hoffnungen hatte ich mich nicht verstiegen. Aber noch größer war das Erstaunen des Publikums, als die Zettel erbrochen und mein Name als der des ersten Siegers genannt wurde. Der Primus meiner eigenen Genossenschaft, der kürzlich verstorbene Prälat Haas, welcher sür einen gründlichen Philologen galt und es gewiß auch eher gewesen ist als ich, erhielt den zweiten oder gar den dritten Preis. Dies war der erste bedeutende Ersolg in meinem Leben! Ich schien damit auf einmal die Eigenthümlicheit meiner Studienweise gerechtfertigt und

mir damit die Nachsicht gewonnen zu haben, mit der ich in ihrer Fortsetzung nicht gestört wurde."

Die Abhandlung über Philostrat nahm ber Buchhändler Heerbrandt in Berlag 1) und honorirte ben jungen Schriftsteller mit einem Onkaten für den Bogen. Bon Hirt erschien eine günstige Kritik bes Werkchens in der allgemeinen deutschen Bibliothek; auch andere Männer vom Fach lobten es und riethen dem Berfasser, das Studium des Alterthums zu seiner Ledensaufgabe zu machen und sich auf einen akademischen Lehrstuhl vorzubereiten. Aber Anderes, für die Lübinger vielleicht Abenteuerliches schwebte dem jungen Manne vor: sein ganzes Dichten und Trachten ging auf eine Reise nach Jtalien.

Bevor wir ihn auf dieser Reise begleiten, folge noch aus seiner Autobiographie der Bericht über einen komischen Borfall, der für die damaligen akademischen Zustände Württembergs nicht ohne Interesse und über den seiner Zeit viel geschrieben und noch mehr geredet worden ist.

"Ich hatte," fo ergablt Rebfues, "mit vielen Anberen einem atabemischen Trinkgelage beigewohnt. Da wir mit ber Abendglode in unserem Alofter sein mußten, so verließen wir in der Dammerung das Birthsbaus und zogen, die Musit voran, auf ben Marttplat. hier foloffen wir einen Rreis um die Dufit, fangen bas Gaudeamus und gingen bann jubelnd auseinander. Ber batte glauben follen, bag biefer Borfall von Folgen fein tonnte? Aber es war bazumal eine jener unglucklichen Epochen ber politifden Beforgniffe, in welchen die bolizeiliden Berbachtigungen nicht ausbleiben. Es tam in Stuttgart zur Anzeige, bag wir mit einem Freiheitsbaum auf ben Martt gezogen, um benfelben berumgetanzt und bas Marfeiller-Lieb gefungen batten. Ein penfionirter Offigier, ") ber auf bem Martt wohnte und alles gesehen haben wollte, war ber Angeber. Es gewann ibm bie Bieberanftellung und frater einen Boften von befonberem Bertrauen, bie Rommanbantschaft ber Burgvefte Sobentwiel. Auf Die fomablichfte Beife übergab er ben Frangofen bas Felfenneft, in welchem fich ber tapfere Wieberhold einst gegen Freund und Feind gehalten und baburch vielleicht bie politische Erifteng seines Fürften gerettet batte. Ein friegsrechtliches Tobesurtbeil mar fein Lobn, bas in lebenslängliche schwere Saft in bem Gefängnif bes ungludlichen Dichtere Schubart, auf bem Bobenasberg,

<sup>1)</sup> Ueber ben jüngern Philoftratus und seine Gemaldebeschreibung. Bon B. J. Rebsues, ber Weltweisbeit Magifter. Täbingen 1800 bei Jacob Friedrich heerbrandt, 78 & — Rach ber vom 23 Mai 1799 batirten Borrebe hatte die Konfurrenz im vorbegebenden Jahre flattgefunden.

<sup>&</sup>quot; Cbriftientenant Bolf.

verwandelt wurde. — Schon am andern Tage, wenn ich mich recht entfinne, ericien ber Erbpring, ber nachmalige Ronig Friedrich ber Erfte, felbft in Tubingen. Gine turge fummarifde Untersuchung muß bie Sache benn boch nicht fo folimm berausgestellt haben. Der Erbpring ließ uns in bem Speifesaal bes Rlofters vorrufen, hielt eine bonnernbe Rebe an uns und sprach bie Strafe aus. Sie bestand barin, bag wir mabrend ber nachften Ferien im Rlofter bleiben mußten, und bie Erften unserer fünf Benoffenschaften jeder um ein Sahr gurud in die jungere Benoffenschaft gurudverfest murben. Die Ungerechtigfeit, Die wir erlitten, erbitterte uns bermagen, daß die wirklich imponirende Berfon bes Fürften feinen Ginbrud auf uns machte. Bir verglichen bie Burudfetung unferer fünf Bormanner mit bem barbarifden Dezimiren in großen militarifden Rrifen und lachten bes Ferienverluftes, ba wir mabrend ber Beit boch feine Borlefungen batten und auch fonft auf teine Beise für unsere Beschäftigung geforgt mar. Bir brachten biefe Beit luftig genug gu, und man fab von allen Seiten fo burch bie Finger, daß die Disziplin der Anstalt völlig aufgeloft fchien."

Rehfues icheint die Beranlassung zu dieser Burudversetzung der fünf Ersten und zu jenem verhängnisvollen Trinkgelage vergessen zu haben; um seinen Bericht zu vervollständigen, wollen wir sie mit den Worten Rlüpfels, bes Geschichtschreibers der Universität Tübingen, 1) folgen lassen:

"Großes Auffeben machte ein im Frubjahr 1797 von ben Stipendiaten verübter Erceg. Giner berfelben batte feinen Jungen mit einigen Ohrfeigen geguchtigt: biefer flagte bei bem betreffenben Repetenten, ber bem Stipendiaten eine kleine Strafe anferlegte, worauf ber Stipenbiat ben Jungen megen bes Anzeigens noch einmal beobrfeigte. Nun erklarte ber Repetent, er muffe bies als eine Beleidigung gegen fich anfeben und ben Borfall bem Infpettorat anzeigen. Dies erregte gegen benfelben, ber ohnebin nicht beliebt mar und Blaubart genannt wurde, großen Unwillen; alsbald tam ein Bettel in Umlauf mit ben Worten: Ego vero censeo barbam lividam esse lavandam. Der Borfdlag fand Beifall, und es murbe nun beichloffen, bag bie Erften ber fünf Bromotionen ben Borfchlag ins Bert feten follten. Als jener Repetent fich jum Gffen fegen wollte, traten bie fünf Erften auf ibn zu, mabrend bie übrigen Stipenbiaten in einem Balbfreis umberftanben. Die Brimi machten ihm nun die ftartften Bormurfe und ichloffen mit ben Borten: "Bir find von unseren Rommilitonen beauftragt, Ihnen gu fagen, daß Sie bas Butrauen bes gangen Stipenbiums verloren haben." Als er nun erwiederte, er lege auf biefen Berluft feinen großen Werth, fo gaben fammtliche versammelte Stipenbiaten burch lautes Bifchen ihr Difffallen zu

0

<sup>1)</sup> M. a. D. 270, 271 (aftenmäßige Darftellung).

erkennen und strömten unter Hohngelächter mit ihren Stimmführern zum Saal hinaus. Diese wurden nun vom Ephorus mit Weinentziehungen bestraft, aber alsbalb beschlossen die übrigen, ihnen bafür glänzende Entschädigung zu geben."

Diese Entschäbigung bestand in einem Commers beim Hauptgoller Ries, wo die Primi auf gemeinschaftliche Rosten mit Rheinwein bewirthet wurden. Das Fernere wissen wir durch Rehsus. Für seinen Stubengenossen Schmidlin wurde ber Borfall Beranlassung, aus dem Stipendium auszutreten und zum Studium der Rechte überzugehen.

## Zweiter Abschnitt. Rusenthalt in Italien.

(1801 - 1805.)

"Mein ganzes Dichten und Trachten," heißt es in Rehfues Antobiographie, "war auf Italien gerichtet, und die Borsehung begünstigte meine Bunsche über alles Erwarten. Das letzte Jahr meiner Studienzeit war noch nicht vorüber, als mir ein pensionirter Beamter, der mich in der Deerbrandschen Familie kennen gelernt, den Antrag machte, als Lehrer in ein angesehenes Handelshaus nach Livorno zu gehen. Ich ergriff den Borschlag mit beiden Händen, erhielt aber die Zustimmung meiner Eltern nicht ohne Schwierigkeit. Sie versprachen mir, wenn ich noch einige Jahre warten wollte, mich auf ihre Kosten nach Italien reisen zu lassen, aber ich war nicht zu halten, und so wurden denn die Einleitungen getrossen, um in die weite Belt zu gehen."

Die guten Tübinger schüttelten ben Kopf, als sie von dem Bagstide hörten. Gine Reise nach Italien galt in jenen Tagen noch für eine halsbrechende Unternehmung; man sprach von dem Leichtsinn der Eltern, welche
ihren einzigen, erst zwanzigjährigen Sohn in das ferne Land gehen ließen,
das von Nönchen, Landiten und Räubern wimmele; die Meisten gaben
ben jungen Bagedals ohne Beiteres verloren und zweiselten nicht, daß er,
wenn ibn auch die Tolche verschonten, wenigstens als ein Opfer des heißen
Klimas fallen wurde.

Nachdem er ver dem Landestonsisterium eine leichte theologische Prüfung bestanden und dann in Gegenwart einiger alter, schasbedürftiger Konsisterialrabe eine Prodepredigt gebalten, reiste er am 16. Juli 1801 nach dem Lande seiner Sebusucht ab, nach "jener neuen Welt, in der er recht eigentlich nichts fab. als die Gruppe bes Lactoen, den vanfanischen Apollo und bie mediceische Benus, als eine große Galerie von Statuen, Gemälden mid

schaffhausen, Birich, Bern, Lausanne, Genf, ben Mont Cenis, Turin, Mailand nach Florenz, wo es bem Banberer "erst zu Muthe wurde, als ob er in Italien ware."

"Außer Benedig," bemerkt er in der Autobiographie, "ist keine Stadt in Italien, die einen so eigenthümlichen Charakter hat, als Florenz; man glaubt ihr ihre ganze Geschichte anzusehen. In allen andern großen Städten drängt da und dort eine Zeit massenhaft vor, und in unseren Tagen ist es die Bolizei, welche den Städten ein heiteres und lustigeres Ansehen verschafft, aber auch ihr Eigenthümliches verwischt. In Florenz herrscht keine Epoche vor. Alles scheint so natürlich auseinander entstanden zu sein und sich so Zeit an Zeit zusammenzureihen, daß man überall die Geschichte der Stadt von dem mediceischen Bürgerthum in der Republik dis zum mediceischen Fürstenthum zu erkennen glaubt. Auch das sothringische Haus, das an die Stelle der Medicis trat, zeigt sich nur als ihre Fortsehung, und selbst jetzt, wo es vertreben und ein König von Etrurien aus Spanien im Anzuge war, hatte die Stadt die nämliche Physiognomie, wie sünsundzwanzig Jahre später, da ich jenen edlen Namen wieder hergestellt sah. Alles ist hier so fest gegründet, als ob es sich gar nicht verändern könnte."

Bas unferen jungen Runftenthusiaften am meiften angog, mar ber Balaft ber Uffizien. "Bier," fagt er, "fand ich Florenz in Florenz und tonnte ibn nicht oft genug besuchen. Es liegt ein eigener Reig in ber Architektur des Gebäudes, in feinen Bergierungen und in ber Anordnung ber Runfticate. Die Babl ber Meisterwerte erften Rangs ift gering gegen bie Bahl im Bangen. Aber Delmalerei, Fresten und Stulpturen ber verschiebenften Runftepochen fteben fo wenig ftorend nebeneinander, daß man auf jeber Stelle einige Beit mit Bergnugen verweilt. Man fühlt nichts von der Ermüdung, der man in anderen Sammlungen nicht entgeht, wo bas Berfcbiebenartige gesonbert und bas Bermanbte gusammengestellt ift. Man überläft fich ber Taufdung, als ob Alles, wie es bier nebeneinander ftebt, fo auch in ber Beit fich allmälig jusammengefunden babe, und manches Runftwert gewinnt burch feine zufällige Nachbarichaft eine Bebeutung, bie mit jeber Stimmung wechselt. In ben fpater entftanbenen Galerien, befonders in benen unferer Beit, erscheint Alles fo foulmäßig, fo absichtlich; bie Runftwerte find nicht um ihrer felbft willen ba; man bat fie von allen Enden und Eden ber Belt jufammengebracht, nicht um fie ju genießen, fonbern um fie gu ftubiren. 3ch zweifle, ob für bas Bublitum und für bie Rünftler babei viel gewonnen wirb. Jenes hat nicht Beit, fich in ber Renge an orientiren und au rubigem Genuß bes Beften au gelangen; ber

<sup>1)</sup> Begieht fich auf Rehfues Aufenthalt in Stalien 1826/27.

Rünftler aber wird leicht zu einer Etlektil versucht, die zulet am Technischen bangen bleibt."

Rehfues mag wohl, als er Florenz und seine Kunstschätze bas erfte Mal genoß, Bemerkungen bieser Art, welche sich nur einem burch Bergleichungen geübten Auge aufdrängen, noch nicht angestellt haben; anch währte sein Ausenthalt in Florenz nur einige Tage in der ersten Hälfte des August; am 16. dieses Monats traf er zu Livorno im Hause des Consuls Stichling ein. Die Reise hatte somit gerade vier Wochen beansprucht.

"Gleich am ersten Morgen nach seiner Antunft stellte fich ein Besuch bei ihm ein: ber Brediger ber hollanbifchen Gemeinbe, Johann Baul Soulthefius, 1) und erfundigte fich alsbalb nach ben beutschen Buchern, welche Rebfues mitgebracht habe; biefer tonnte ibn mit Bielands "Agathobamon" und "Ariftipps Briefen" erfreuen, mogegen Soulthefius ibn mit italienischer Literatur befannt zu machen versprach. Der Bertebr mit biefem Manne wurde für Rebfues außerft angenehm und nutenbringenb. Die gebilbetften und folibeften jungen Manner bes Raufmannsftanbes trafen in bem gaftlichen Saufe bes Bredigers gufammen, und es berrichte in dem kleinen Cirkel beffelben bas lebhaftefte Intereffe für beutsche und italienifche Literatur. Bierzu gefellten fich Schulthefius reiche Lebens. erfahrungen und eine ausgebreitete Canbestunde, ba er bereits zwanzig Jahre in Italien gelebt hatte. Bei ibm machte Rehfues bie erfte Befanntfcaft mit ben Dramen Alfieris, mit Boccaccio und ben übrigen Rovelliften, unter welchen ibn besonbers bie vollsthumlichen anzogen; aber auch ber bilbenben Runft wurde er in Livorno nicht gang entfrembet.

"Bu jener Zeit", berichtet Rehfues in ber Autobiographie, "befand sich bafelbst ein Maler, mit dem ich die engste Freundschaft schloß. Er war ein Ungar von Geburt, der jüngste von mehreren Brüdern, die alle in den türtischen Schlachten für das Kaiserhaus gefallen waren. In ihm hatte sich von frühester Jugend auf eine unwiderstehliche Lust zum Zeichnen geäußert. In der kleinen Landstadt, wo er, wie ich glaube, elternlos lebte,

<sup>1)</sup> In einer Besprechung von Alex. Raufmanns im III. Bbe. der hillebrandichen "Italia" gedrucken Abhandlung: "Zur Erinnerung an Ph. I. v. Rehfues als Bermittler zwischen dem geistigen Leben Deutschlands und Italiens" (Beil. 3. Augsb. Alg. Itg. Rr. 40 v. 9. Febr. 1878) scheint Hr. v. Reumont die Existenz einer hollandischen Gemeinde zu Livorno in Zweisel zu ziehen. In der Autobiographie könnte Rehfues ein Gedächtnissehler untergelausen sein, dies ist aber nicht in der Widmung seiner 1804 erschienenen Alsieri-Uebersehung anzunehmen, welche Widmung sautet: "Seiner Hochsehwürden Herrn Johann Paul Schulthestus, Evangelischem Prediger der Deutschollandischen Gemeine zu Livorno." — Den Prediger Schulthesius erwähnt auch Philipp Hadert bei Goethe, Bd. XXIV d. sämmtlichen Werke (Ausg. von 1851) S. 200.

wurden seine Bersuche bewundert, und ba bie Welt immer mehr mit Rath, als mit That gur Sand ift, fo munterten ibn feine Gonner auf, nach Wien au geben und ben Raifer felbft um Mittel gur Ansbilbung feines Talentes au bitten. Go tam ber Anabe mit feinen iconen blonben Saaren, feinen großen leuchtenben blauen Augen, ber tubnen Rafe und bem felbfiffanbigen Schritt in die Bofburg nach Bien und verlangte ben Raifer ju fprechen. Man wies ihn zu den öffentlichen Audienzen. Raifer Joseph fand Gefallen an der tuhnen Offenheit, womit der Kleine Ungar vor ihn trat und eine ber Beichnungen aufrollte, bie er fur ibn mitgebracht. Der Monard war gutig genug, einen Blid in biefelbe ju werfen, und fagte ibm, er folle nur ju Füger geben, welcher ihm bas Beitere fagen murbe. "Wer ift Füger?" fragte ber Knabe. Der Raifer erwieberte: "Das ift mein hofmaler." - "Bo wohnt er?" fuhr ber Rleine fort. Joseph lächelte wieber und befahl einem Lataien, ben Anaben gu Füger gu bringen. Bon ba an forgte ber Raifer für feine Bedürfniffe und Füger für feine tünftlerische Ausbilbung."

"Bon ber Schule biefes Riinftlers bat fich Dorfmeifter nie gang losmachen konnen. Sein Aufenthalt in Rom bauerte gu turge Beit, benn er fiel in die letten italienischen Kriege bes vorigen Jahrhunderts, wo ihn bann fein ungarisches Berg und fein Sag gegen die Frangofen in die Insurrettion von Areggo binrig. Gin Mabonnenbilb batte bier mit ben Augen gewinkt und mit bem haupt genicht, mas ben Boltstrieg gegen bie Frangofen wecte; abuliche fanatische Bersuche murben auf verschiebenen Buntten bes landes gemacht: Binbbam foll bie Bewegung mit englischem Belbe geleitet haben, ohne bag es aber gelungen, bem Aufftand eine allgemeine Berbreitung zu geben. 1) Sein thatiger Antheil an biefer Insurrettion nothigte Dorfmeifter nach ber Schlacht bei Marengo, eine Buflucht in Livorno gu fuchen, wo ber Freihafen von Menfchen aller Barteien wimmelte und die Runfte ber Bolizei nicht ausreichten. Außer mehreren Bortraten endigte er unter meinen Augen ein Bild, welches ben Sippolitus barftellt, wie feine Roffe burch ben Anblid bes Seeungebeuers icheu geworben, und ber junge Belb vergebens bemüht ift, die Thiere au gugeln. Das Entfepen über bie Erfdeinung war auch in bem fconen Geficht ausgebrückt, sowie bie Berricaft bes Belbengemuths über bas Entfeten." 2)

Bie in allen größeren Stähten Italiens brebte fich auch in Livorno

<sup>1)</sup> Raberes aber die Jusurrektion von Areggo findet sich in Rehfues' "Briefen aus Italien" II, 817 ff.

<sup>3)</sup> Rehfnes glanbt, bas Bilb fei nach Bien getommen und wohl noch in einem ber taiferlichen Shiffer borhanden.

bas öffentliche Leben größtentheils um das Theater. Die Primadonnen der damaligen Oper waren die Balsamini, die Banti und die Grassini. Letztere, die sich vor den beiden ersten durch liebenswürdigste Anmuth auszeichnete, war von dem berühmten Castraten Marchesi, welcher sie als Tänzerin auf einem Theater gesunden hatte, zur Sängerin ausgebildet und unterhalten worden; später ließ sie sich in vielsache Liaisons mit vornehmen Bersonen ein, und selbst der Raiser Napoleon soll eine zärtliche Reigung zu ihr gesaßt haben. Eine andere Erscheinung voll Anmuth und Liebreiz, die Tänzerin Bigano, war mit ihrem Geliebten, dem Tenoristen Naldi, auf drei Monate für Livorno engagirt und ging dann mit ihm nach Lissadon, um das dortige Publikum auf einige Jahre zu entzücken. In einem Briese vom Oktober 1803 äußert sich Rehsues solgendermaßen siber jene Primadonnen des damaligen Theaters in Livorno:

"Außer ber Balsamini, die als Sopran singt, ist eine gewisse Banti da, welche gegenwärtig nächst der Billington die erste Sängerin sein soll. Sie ist alt und häßlich und muß an einem Orte wie Livorno sehr schön singen, wenn sie fünsmal herausgerusen werden soll, wie jedesmal geschieht. Dieses Weib ist erstaunlich reich, aber eine gewaltige Närrin dabei — die beiden Weiber sind der allgemeine Gegenstand der Unterhaltung. Bavier 1) versicherte mich neulich, er sei ein Bantianer, und ich verstand Kantianer und antwortete in diesem Sinn. Das Quidproquo war gar nicht übel." 2)

Noch in seinem höheren Alter bachte Rehfues mit Begeisterung an biese fünftlerischen Genüffe, wie er benn im Jahre 1833 an seinen Freund Tscharner geschrieben hat: "Haben Sie bie schöne Graffini, die Balfamini, die Bertinotti, die wir zusammen gehört, ganz vergeffen, sind Sie wirklich zum blogen Rechnungs- und Geldmann geworben?"

Wir haben eben ben Namen Tscharner und damit einen jener Männer genannt, mit welchen Rehfues nicht bloß durch eine vorübergehende Jugendfreundschaft vereinigt war, sondern bis an seinen Tod innig und treu verbunden blieb. Im Hause des Predigers Schulthesius hatte Rehfues ihn kennen gelernt, und wenn auch die Richtungen Beider theilweise auseinandergingen, wenn auch Anlagen und Charaktere vielfach verschieden waren, sanden sie doch auch manches Uebereinstimmende, sich wechselseitig Ergänzende. Rehfues scheint in diesem Bunde das treibende,

<sup>1)</sup> Bobl ein Sohn aus bem Bandelshaufe 3. B. be Sim. Bavier in Chur.

<sup>3)</sup> Ueber die Banti (Brigida Georgi), geb. ju Benedig 1757, geft. ju Bologna 1806, f. das Allgemeine Theater-Lexiton von Blum, Herloffohn und Marggraff I, 219. Sie war eine Reihe von Jahren hindurch die "vergötterte Stute" der Oper in London gewesen. Bgl. auch den Art. Billington in dem genaunten Lexiton.

Efcarner bas mäßigenbe, überlegenbere, befonnenere Element gewefen gu fein. Wie letterer nach Livorno getommen, ergable uns Rebfues:

"Aus einer ber besten Familien von Graubundten hatten die Schicksale der Schweiz seinen Bater in die Parteihändel hineingezogen und ihn um einen ansehnlichen Theil seines Bermögens gebracht. Der Rest stand in Thurschen Handlungshäusern, aus deren Händen die Fonds, zum Theil aus verwandtschaftlichen Rücksichten, nicht zu ziehen waren. Alle Bermögen schienen damals zu wanken; war man ja dessen, was man selbst verwaltete, nicht mehr sicher. Dieses bestimmte den alten Herrn von Tscharner, 1) seinen Erstigeborenen, welcher für die politische Lausdahn in seinem Baterslande bestimmt war, eine regelmäßige Schulbildung genossen und in Erlangen studirt hatte, dem Kausmannsstande zu widmen. Er wurde nach Livorno geschickt, um sich hier sür seine neue Lausbahn auszubilden, und kam in das Haus Lambruschini." <sup>3</sup>)

Tscharner hatte Reigung zu literarischer Thätigkeit und sich in Erlangen unter Leitung bes Dichters Friedrich August Müller vielsach metrisch versucht; ) in den Dramen Alsieris sand sich bald ein Stoff zu gemeinschaftlicher Produktion. Rach Rehsues Angabe wurden die Trauerspiele jenes Dichters nirgendwo mit solcher Bortrefflichkeit ausgeführt wie gerade in Livorno. "Ich habe," schreibt er in der Autobiographie, "den Drest, den Saul und andere Stücke, die an die Einsacheit des griechischen Theaters erinnern, trot des gesuchten Lasonismus in der Sprache und der Seelenlosigkeit in den Charakteren, auf der Bühne Wirkungen hervordringen gesehen, die an die kühnsten Erzählungen von Garricks Zaubergewalt erinnern. Wenn ich jetzt die Alsierischen Trauerspiele lese, scheint es mir kanm begreislich, daß sie auf ein so großes, so gemischtes und im Ganzen so sehr ungebildetes Publikum, wie das von Livorno war, so wirken konnten. In Florenz habe ich die nämliche Truppe einen noch größeren Entbusiasmus bervorbringen gesehen."

Bu jener Zeit hatte August Wilhelm Schlegel durch seine Uebersetzung des Shakespeare einen mächtigen Impuls zu ähnlichen Arbeiten gegeben; Rehsues und Tscharner hatten in Deutschland nie ein gutes Schauspiel gesehen, in Italien aber die Wirkung bramatischer Darstellung gleichzeitig mit ben Werken Alfieris kennen gelernt — eine Ueberschätzung

<sup>1)</sup> Johann Bapt. b. Dicharner, Burgermeifter von Chur und von 1799 auf 1800 belvetifder Regierungeftatthalter in Bern, vermählt mit Elifabeth v. Salis.

<sup>9</sup> Bgl. Planta, Joh. Friedrich v. Ticharners Leben und Wirten. Chur 1848, 6. 18 ff.

<sup>\*)</sup> Plante a. a. D. 6 ff.

berfelben unter solchen Umftanben lag nabe. Rehfues begann also mit bem Oreft, Escharner mit Saul und Birginia.

Im Jahre 1804 — wir greifen unserer Erzählung chrouologisch vor — erschien ber erste Band ber Uebersetzung, enthaltend Polynikes, Birginia, Rosmunda und Saul, unter welchen nur Polynikes von Rehsues herrührt. 1) In Deutschland machten die Stücke nur geringe Wirkung; Issued in Berlin, mit welchem sich Rehsues in Berbindung gesetzt, lehnte die Aufführung des als Borläuser erschienenen Orest mit einem verbindlichen Schreiben ab; 3) Unger, der Berleger, klagte zwar nicht über Mangel an Absah, drang aber auch nicht auf die Fortsetzung des Werkes, die somit unterblieb.

Die Berhaltniffe im Baufe bes Confuls Stichling maren für Rehfues teine lohnenben; er felbft legte Berrn Stichling einen zwedmäßigeren Erziehungsplan vor, infolge beffen bie Anaben, beren Instruttion Rebfues übernommen, der Privaterziehung im Hause entzogen und in einer Anstalt für ihren ferneren Beruf ausgebildet wurden; Rebfues verließ bas Stidlingiche Saus, blieb aber mit bem Chef beffelben fortwährend in freundlicher Beziehung, theilte öfter beffen Tifc und hat auch feinen Böglingen ein liebevolles Anbenten bewahrt. Um biefelbe Reit gab auch Ticarner feine Stellung bei Lambruschini auf, und fo murben wohl bie beiden Freunde ben Rudweg in die Beimath eingeschlagen baben, wenn fich ihnen nicht in ber gemeinsam begonnenen literarischen Thatigfeit ein Mittel geboten hatte, noch fur langere Beit in bem iconen Banbe, in welchem ein tiefer innerer Drang fie festbielt, verweilen au tonnen. Ein "Almanach über Stalien" ichien Rebfues ein Bedürfniß fur Deutschland; aus bem nachften Buche, bag ibm in bie Banbe fiel, mablte er fich ben Berleger: es mar ber icon ermabnte Unger in Berlin, bas Buch Goethes Bilbelm Deifter. Rebfues ichrieb an Unger, und ungefaumt erfolgte beffen Rudaußerung: ber angegebene, aber noch nicht geschriebene Inhalt fceine fich zu einer Beitschrift über Stalien zu eignen, und er fei bereit, ben Berlag einer folden zu übernehmen. Sanbel, Runft und Literatur follten vorzugsweise berudfichtigt werben und jeden Monat ein Beft von gebn Bogen ericeinen.

<sup>1)</sup> S. Planta a. a. D. 21, 22. In Efcarners hinterlaffenen Bapieren findet fich noch ber Agamemnon, Mpreha und ein Bruchftid bes Eimoleon.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 1809 machte Goethe einen Berfuch, Alfieri auf die dentiche Buhne zu bringen; man fand feine Dichtungen aber "merkwürdiger als geniesbar". Man gab ben "Saul" nach der Ueberfetzung von Anebel. Bgl. Goethes Annalen zum Jahre 1809. — In jüngster Zeit (1878) hat "Saul" in Dr. L. Schäfer wieder einen Bearbeiter gefunden.

Dies ift die Entstehung der Zeitschrift "Italien."

Die beiben angehenden Schriftsteller behielten einstweilen noch ihren Wohnsts in Livorno, doch machte Rehsues im Sommer 1802, von Dorfmeister begleitet, eine Fahrt nach Genua, worüber er in der Autobiographie, mit Lebendigkeit und heiter in die alte schone Zeit sich zurückversesend, berichtet, wie folgt:

"Wir fuhren Abends bis Bisa, um ben gangen andern Tag bort gu Beiberfeits icon befannt mit ben Mertwürdigfeiten ber Stabt ließen wir uns in ben Campo Santo einschließen, wo Dorfmeifter einige Studien nach Giotto machen wollte. Da es an allen Bequemlichfeiten jum Beichnen mangelte, half er fich bamit, bag er bem Sohn bes Schliegers ein Gefdent verfprach, wenn er ibm jum Zeichentisch biente. Der Burfche trummte ben Ruden; Dorfmeifter legte bie Mappe barauf und zeichnete Da er von Reit zu Reit bie notbigen Baufen machte, fo ging bie Sache gang gut bis gegen Mittag, wo ber himmel fich bebedte und eine schwule Site eintrat. Damit machte auf einmal eine Ungabl von fleinen blutdürftigen Aliegen auf, vor benen teine Rettung ift. Der Buriche mar barfuß bis über bie Aniee und bot fich ihrem erften Angriff bar. Er tonnte fich unmöglich halten, vergaß seinen Dienft und schlug auf bie kleinen Qualer. Dorfmeifter nabm es ein paar Mal mit Gebulb bin: als aber feine Mappe ein Mal um bas andere jur Erbe fiel, brach er in lauten Rorn aus. Lachend beschwichtigte ich ibn, und bie Arbeit ging vorwärts. Run schienen es die Beftien plötlich auf den Künftler selbst abzuseben. Sie bebedten in Schaaren fein Geficht, bag er feine blonden Baare fouttelte und wie ein lowe brullte. Run war es mit allem Reichnen zu Ende, und die ungarifden Flude brachen los. Als ber Burice lacte, manbte fich ber gange Grimm gegen biefen, und er rannte ibm burch bie Bange nach, um ibn au faffen und auszuprügeln. Es war die tomischte Scene von ber Belt, und Dorfmeifter lachte balb felbft mit. Wir verließen ben Campo Santo und suchten die Rublung im Dome, wo wir uns abwechselnd vor die verschiebenen Gemalbe festen und uns barüber unterhielten. Nach einem späten, aber reichlichen Mittagseffen gingen wir in die Oper. Cimarofas Horazier und Curiagier murben gegeben, beren Dufit uns mahrhaft beranicte."

"Unfere Reise war barauf berechnet, mit bem neuen Erzbischof von Genua — ich glaube, es war ber Carbinal Caprara") — von Lerici aus

<sup>1)</sup> Reumont in der icon erwähnten Besprechung ber Abhandlung von A. Raufmann in Sillebrands "Italia" berichtigt, Kardinal Caprara, der Unterhändler des Rapoleos nifden Konfordats, fei nicht Erzbifchof von Genua, sondern von Mailand gewesen.

au Schiff nach ber liqurifden Saubtftabt abaugeben. Dan batte uns verfichert, bag eine Bermehrung feines Gefolges ohne Roften gern gefeben würbe. Als wir jeboch nach Spezzia tamen, war teine Spur von ben Rabrzeugen zu erfundigen, welche ben Erzbischof bier erwarten sollten, und von ihm felbft wußte man noch weniger. Gine Reise burch bie Riviera galt bamale noch für ein zu großes Bageftud; mehrere Orticaften am Beg murben als regelmäßig organifirte Rauber- und Banbitennefter gefdilbert. Endlich erfuhren wir, bag ein frangöfischer Courier in einem eigenen Boote mit feche Ruberern nach Genua abzugeben im Begriffe ftanb. Bir wurden schnell mit ihm fiber ben Breis, ben wir zu zahlen batten, einig und gingen mit unserem Gepad an Bord. Es war teine angenehme Ueberraschung, als wir fanden, bag bas Fahrzeug ein gang gewöhnliches Boot war, wie fie in ben Seebafen zum Bertehr zwischen bem Land und ben Schiffen gebraucht werben und in benen bei ber geringften Unruhe bes Baffers unmöglich Gee gu halten ift. Dagu tam, bag bie Rorfaren ber Barbarei bie italienischen Gewässer noch immer unsicher machten. 1) Die boppelte Gefahr, die in der Ratur der Rufte felbft lag, lernten wir erft unterweges Das Gebirge ichiekt bier in Relswänden von ungeheuerer Sobe in bas Meer binab; und an die Möglichkeit einer ganbung ift auf große Streden gar nicht zu benten. Rur in bebeutenben Entfernungen öffnen fich schmale Buchten, an welchen bie Ortschaften ber Rufte liegen. Beber einem Sturm, noch ber Berfolgung von Barbaresten war bier in einem Rabrzeug, bas fich nicht auf die bobe See magen tonnte, zu entrinnen. Glücklicher Weise hatten wir bas beste Better von ber Belt, und von unseren sechs tuchtigen Ruberern befanden fich immer vier in Thatigfeit. Das Gebirge entfaltete bor uns feinen gangen reichen Bechfel bon bimmelboch auffleigenben Felswänden, von toloffal beraustretenben Borgebirgen und reizenden Buchten mit lieblichen Ortschaften, bie in ber berrlichften Begetation von Bomerangen- und Bitronenbaumen gleichfam verftedt finb. Alle biefe Anfichten fcmolgen in ungeheuere Daffen gufammen, als ber Mond aufging und uns nur burch eine Lichtbahn mit ber Rufte in Berbindung hielt. Fünfundzwanzig Sabre fpater erhielt ich die angenehmfte Belegenheit, die Erinnerungen biefer Reife aufzufrifden. 3ch fuhr mit meiner Familie zu Land von Spezzia nach Genua auf ber bewunderungswürdigen neuen Strafe, die baufig auf dem Ramm bes Gebirges binlauft.

<sup>1)</sup> Bon biefer Unficherheit in den Gewäffern bei Genna fpricht auch Schinkel in einem Brief vom Oktober 1804 bei Alfred v. Bolzogen, Aus Schinkels Rachlaß I, 148 Wir werden fpater sehen, wie schlimm es in Sigilien aussah.

während zur Seite fich bie fleilften Felswände von ben größten Soben faft fentrecht ins Meer hinunterfturgen."

"Unser Ausenthalt in Genua wurde durch eine politische Episode mertwürdig, die einen früheren Zustand von Macht und Glanz scheindar ins Leben zurücksühren sollte. Der Friede von Luneville gab der ligurischen Republit völkerrechtlichen Bestand. Man suchte die alten Formen einigermaßen herzustellen und wählte einen Dogen. Die Wahl traf den Girolamo Durazzo, einen würdigen Mann aus der alten Aristotratie der Stadt. Wir kamen eben recht, um seiner seierlichen Einführung beizuwohnen. Die engen Straßen von Genua sind den Prachtentwickelungen solcher Feste nicht günstig; es hatte aber auch sonst Alles einen kleinlichen Charakter. Eine allgemeine Theilnahme gab sich nirgends, weder auf den Straßen, noch in Palast und Kirche kund. Eher hätte man eine allgemeine Unbehaglichseit erkennen mögen, zu der in den Besorgnissen der schlecht beschwichtigten Parteien nur zu viel Grund war. Die Herrlichseit dauerte auch nicht lange. Girolamo Durazzo war der letzte Doge von Genua, und die ligurische Republik wurde 1804 mit Frankreich vereinigt."

"Dorfmeister fand gleich Gelegenheit zu bedeutenden Porträtgemälben und malte auch den neuen Dogen. Ich mußte daher die Rückreise nach Livorno allein antreten. Roch am Tage zuvor stizzirte er mein eigenes Bild mit Biester auf gelbem Papier nebst Auftragung weißer Lichter. Er hatte es in dem Augenblick aufgefaßt, wo ich in der glühenden hise des Abends im bloßen Hemde mit dem Zigarro dasaß, und behauptete, daß ihm nicht leicht ein Porträt so gut gelungen sei. Wirklich sah es auch aus, wie das Werk eines schönen Augenblicks."

"Ich habe mir später viele, boch vergebliche Mühe gegeben, besselben aus Dorfmeisters Nachlaß habhaft zu werden; benn leider sah ich meinen Freund nicht wieder. Er starb bald barauf in Genua an einem hitzigen Fieber. Sein Name scheint in der Kunstwelt erloschen, aber selbst sein ritterlicher Charakter verdiente unter den Bessern des Fachs fortzuleben."

Wie wir eben gehört, kehrte Rehsues zu Tscharner nach Livorno zurück; die beiden Freunde, deren Thätigkeit jett eine rein literarische geworden, sanden jedoch, daß diese See- und Handelsstadt, wie anregend sie auch nach manchen Seiten, namentlich des praktischen Lebens, war, ihnen doch für Lunst und Wissenschaft auf die Dauer nicht genug bieten würde. Hierzu kam noch, daß Tscharners Angehörige insolge politischer Wendungen es für wünschenswerth erachteten, daß er sich durch den Ausenthalt in den größeren Städten Italiens, durch Leben in der höheren Gesellschaft und das Studium staatlicher Verhältnisse sür eine größere Geschlichschun ansbilde. So beschlossen die Freunde nach Rom überzusseeln.

"Es war der heiterste Frühlingstag," erzählt Rehfues, "als wir am 31. Mai 1803¹) Livorno verließen. Mit welch frischem kühnem Lebensmuth fuhren wir jest in die schone Welt hinein, befreit aus Berhältniffen, die uns auf keine Weise zugesagt hatten, unumschränkte Herren unserer Zeit und für Geschäfte lebend, die uns Geld, die uns Ehre einbringen mußten! Welche schöne Zukunft öffnete sich vor zwei jungen Männern, welche, durch innige Freundschaft und gleiche geistige Reigungen verbunden, des Guten kein Ende sahen, das ihnen geworden! Wenn solche Zustände dauern könnten, was wäre das Leben!"

"Wir sollten über Italien schreiben und Ales, was wir nun sahen, gewann ein neues Interesse für uns. Selbst das niedrige Gestrüppe, der Haide- und Moorgrund am Beg, die uns in den ersten Stunden von Livorno aus begleiteten, verloren ihr Unangenehmes, weil wir sie nun als Gegenstände der Beobachtung ansahen. Wir sollten auch bald entschädigt werden. In Pontedera, wo wir Mittag machten, war start besuchter Bochenmarkt. Der Ort schien ihm seinen Bohlstand zu verdanken, denn man sah, daß er nur sur dur den Markt gebaut worden. Junge Beobachter, die wir waren, gesielen wir uns nicht wenig in einer Bemerkung, auf die wir beibe zugleich gefallen waren."

"Auf bag uns aber ja nichts für einen intereffanten Reifebericht entging, machten wir einen Spaziergang burch ben freundlichen Ort. Die Strafen wimmelten von Luft und Freude. Auf allen Platen, in ben Strafen hatten fich Rreise ber Tangenben gebilbet. Es ift immer nur eine Berfon, welche, bas Tamburin in der Bobe baltend, im Grunde nichts als ben Tatt folagend, boch bem Ton mit ben brei fleinen Fingern eine vielfach nuancirte Abwechselung giebt. Gewöhnlich begannen bie kleinen Madden ben Tang. Selten murben fie von Jungfrauen in reiferem Alter abgelöft; meiftens geschah es burch Frauen von breißig bis vierzig Jahren. Die Bewegung ift die einfachfte, ruhigfte von ber Belt. Der Buchs und bie Schönheit ber Tangerin, noch mehr ihre Anmuth, vor Allem aber bie Runft bes Tamburinspiels find bie Hauptsache. Alles Leben, bas andere Bolter in ben Bewegungen bes Tanges felbft suchen und finden, vereinigt fich bier im Tamburin. Man follte es taum für möglich halten, bag bas einfachfte Inftrument bes Ausbruck aller Abftufungen ber Stimmung bis au ber bochften Leibenschaftlichteit fabig mare." 3)

<sup>1)</sup> In einem von Rebfues Sand geschriebenen Itinerarium, bas fich in seinem Rachlag befindet, ift ber 2. Juni als Lag ber Abreise angegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. die Zeitschrift "Italien", Deft VII, 389 ff. und Scipio Cicala (zweite Aufi., die wir durchschnittl. citiren) I, 248, 249, wo auch S. 246 ff. die hochft lebendige Schilderung eines italienischen Jahrmartts.

"Am zweiten Tage unferer Reife," berichtet Rehfues weiter, "ichloß fich ein Betturinwagen an, mit beffen Inhalt wir erft Befanntichaft machen tonnten, als gum Mittageffen angehalten murbe. Es war ein fleiner, febr beweglicher Staliener von etlichen vierzig Jahren mit seinem zwölfjährigen Töchterchen, einem Bebienten und mehreren Sunben, von benen eine Bologneser Bunbin unterwegs fünf Junge marf, bie sammt und sonbers in ben Bagen gepactt murben. Wir follten nicht lange in Ungewißbeit über unfere neue Betanntichaft gelaffen werben. Raum ausgestiegen, brachte ber Bebiente einen gemaltigen Buberbeutel, auf welchem mit großen Buchstaben bie Borte stanben: Sua Ezcellenza, il Signor Marchese P., und fing an, feinen Berrn ohne Weiteres an ben Saaren einzububern. Daß biefer ein Mann von angesebener Familie und Bermögen mar, murbe uns erft in Rom gur Gewigbeit, als wir ibn im Saufe feiner Schwefter besuchten, bie in eine familia papale verheirathet war und in einem ftattlichen Balafte am Betersplat wohnte. 3ch fab ihn mehrere Jahre wäter in Bologna wieber und murbe mit ber ebelften Gaftfreiheit aufgenommen. Gine Tochter bon Murat ift mir in ber Folge baburch mertwurdig geworben, daß fie einen Grafen B. aus Bologna gebeirathet bat. 1) Bielleicht war es ber Sohn unseres Reisegenossen, gewiß ein Berwandter bon ibm. Diefe Beirath mußte in ber Rulminationszeit ber Bonapartifchen Kamilie geschloffen worben sein."

"Das Töchterchen war ein allerliebstes, naives Rind, welches ber Bater nach Rom brachte, um in einem Nonnenkloster seine Erziehung zu erhalten. Dem anmuthigen Kinde gesiel besonders die Sitte der beiden jungen Deutschen, schöne Theile des Wegs zu Fuß zu durchwandern. Es bersuchte es immer mit uns, aber nicht an den Gebrauch seiner Kräfte gewöhnt, war es immer schnell müde und mußte wieder einsteigen. Alsdann machten wir ihm die Freude, ihm Blumen in den Wagen zu reichen und ein Paar deutsche Worte zuzurusen, die es dann oft dis zum Einschlafen wiederholte. Der Bater behandelte das Kind mit einer solchen Affenliebe, daß wir ihn im Ansang für seinen Liebhaber hielten und an Schulzens Leopoldine<sup>2</sup>) dachten."

"Der Bediente ober ber Kammerdiener, wie man in Italien sagt, war ein wichtiger Bestandtheil der kleinen Gesellschaft. Mager und blaß wie ein Schatten, war er doch im höchsten Grade eifrig, um seiner Herrschaft Alles zu Dank zu machen. Er saß mit im Wagen und hatte die fünf jungen Bologneser Hindchen im Schooß. Sein Herr schien ihn für eine Art von

<sup>1)</sup> Sier verrath une Rebfnes ben Ramen bes Darchefe: Bepoli.

<sup>2)</sup> Ein 1791 ericienener Roman bon 3. Chr. Fr. Schulg.

Gelehrten anzuseben und rief ibn bei jeber Gelegenbeit seinem Gebachtniß und seiner Unwissenheit zu Bulfe. Er hatte auch ein altes Bostbuchlein, bas er an jeder Preugstraße aus ber Tasche zog, und wußte mehrere Opern-Texte auswendig. Buweilen machte er fleine Spage, die aber nie unbescheiben wurden. Sein Herr fand großes Gefallen baran und behandelte ibn mit bem bochften Boblwollen. Der bocktomische Hund war sehr ernsthaft und die Bolognefer Hundin außerft faul und knurrig. waren im Anfang febr mißtrauisch gegen die Excellenza und bachten nicht anders, als daß wir in dem Marchese einen Schauspieler zum Reisegesellschafter batten. Wir kannten bie italienische Oftentation noch nicht und faben bie zwei Taschenuhren, baran schwere goldene Retten weit berunter baumelten, bie golbenen Dofen und Rahnftocherbuchschen, bie er bei Tifch um fich berumlegte, für Zeichen eines Stanbes an, ber vom Schein lebt. Die groben Stoffe feines Angugs und die Lächerlichkeit, mit ber er fich auch jum Rachteffen noch einpubern ließ, bestätigten uns barin. Effen war ihm gut genug, aber er schimpfte nur barüber, wenn ber Birth gur Thure hinaus war, und blieb boch immer ber Lette in ber Schuffel. Als er mertte, daß wir Brotestanten waren, spielte er ben Freigeift unb fand fich tief beschämt, als wir ju Biterbo miteinanber in ben Dom gingen, er hinter uns zurudblieb, um bas Beihwaffer zu nehmen, und ich mich schnell nach ihm umwandte. In ber That, wir ertannten mehr in ben Gewohnheiten bes Töchterchens ben Stand bes Mannes, als in allem Sonberbarer Beise mar er ein gang anderer Mann, als er mich in Bologna in seinem Balazzo empfing. hier branchte er nicht mehr au scheinen, um seiner Geltung gewiß au fein, und war nun wirklich ber vornehme bequeme Staliener."

Bon einem mitreisenden Mönch hörten unsere angehenden Beobachter eine Reihe Nedverse auf verschiedene italienische Ortschaften, von welchen Nedversen Rehfues noch einer im Gedächtniß geblieben ift:

> Aquapendente, Buono vino, pane buono, Catliva gente.

In heiterer, gehobener Stimmung sich ben Eindrücken ber herrlichen Frühlingsreise hingebend, überall Schönes, Rüsliches, Originelles und Bollsthümliches auffassend, trasen unsere Reisenden am 10. Juni, dem Borabend des Frohnleichnamssestes, in Rom ein und bezogen eine Bohnung in der bekannten Billa di Malta.

Doch auch in der ewigen Stadt sollten die beiben Freunde nicht finden, was fie unter ihren Berhältnissen suchten und von einem langeren Aufenthalt in Rom erwartet hatten. "Diese Stadt", heißt es in ber

Autobiographie, "war zu vielfach burchforscht und beschrieben, als bag wir unter ben feststebenben Bustanben noch viel Reues und Bifantes batten Die Literatur bes Tages, welche nirgends burftiger ift finden fonnen. und bamals auch im Antiquarischen nichts Erhebliches bervorbrachte, ichien vollig verfiegt; besto mehr Stoff gewährte freilich die bilbenbe Runft, bie eben in eine neue Epoche trat, aber wir fublten auch gleich, bag bier eine langere Befannticaft nothig mar, als bie unserige, um etwas Bebeutenbes barfiber fagen au tonnen. Carftens genog bereits bes bebeutenbften Rufs, aber die fungere Soule, die vielleicht gang allein von Carftens ausgegangen war, verbarg es icon nicht mehr, bag Boberes zu leiften fei. Thorwaldfen 1) hatte eben feinen Sason vollenbet und fich mit einem einzigen Schritt ben Größten in ber Runft beigefellt. In gleichem Geift ftrebte Someitle aus Stuttgart, ein Schuler von Schaffauer und Danneder, ber seine Studien zulett in Paris gemacht und fich zu ber Soule von Davib gehalten batte. Gin großes Glud fur ihn maren bie amei ober brei Basreliefs aus bem Barthenon von Athen, welche ber Graf Choifeul-Gouffier, lang vor ber Elginichen Spoliation, nach Baris gebracht batte. Debr als alle übrigen Antiten, welche bagumal bereits aus gang Stalien in Baris versammelt waren, wirften biefe berrlichen Berte auf ibn, um ibn gegen bie Uebertreibungen ber frangofischen Manier ju fichern. Sein erfter Berfuch in Rom war ein Basrelief, Bettors Abichied von Andromache. Die Figuren gingen weit über halbe lebensgröße; bas Bange mar vortrefflich gebacht, und mas ich baran fertig gefeben, ber Alten wurdig ausgeführt. Aber es murbe nie fertig, Schweitle batte ber Andromache eine Stellung gegeben, bie gang unausführbar mar, wenn ihre Geftalt nicht fo weit aus bem Grund hervortreten follte, um die Grenzen bes Basreliefs weit ju überschreiten. Schweifle muß nach mehrjähriger vergeblicher Arbeit verzweifelt haben, die Aufgabe gu feiner eigenen Genugthnung ju lofen. Er versuchte fich bafür in einer runden Figur, über bie ich mich näher verbreiten barf, ba ich nicht ohne einigen Antheil an berselben gewesen bin."

"Man hörte bamals oft von Rünftlern die Klage, daß alle darstellbaren Borwürfe der Runft durch vielsache Bearbeitungen erschöpft seien, und die Bildhauer insbesondere, denen die moderne Welt und sogar das Christenthum ganz verschloffen sei, glaubten sich auf den engsten Kreis beschränkt. Ich habe diese Klage nie begründet finden können, und meine Ansicht ist durch spätere Entwicklungen der Kunft, von denen ich jedoch

<sup>1)</sup> Rehfnes fcreibt ftets "Thormalbfou" - wir haben biefe Form hier wie frater in bas jest ubliche "Thormalbfen" umgewandelt.

bas Genreartige in der Aunst ausschließe, gerechtfertigt worden. Indessen genügte hier nicht, den Künstlern bloße Behauptungen entgegenzustellen; man mußte ihnen die neuen Borwürfe selbst nachweisen, die es noch geben sollte. So geschah es, daß ich meinen Freund Schweikle unter Anderem auf die Szene im Apollonius von Rhodus (B. III. B. 114 ff.) aufmerksam machte, die auch in einem Gemälde des jüngeren Philostratus beschrieben worden ist. 1) Amor und Ganhmed spielen mit goldenen Würfeln:

Amor ftand, muthwilligen Blid's, die Bange gestützet Auf die volle Fanst der linken hand in gerader Stellung, und liebliche Rothe umfloß die Bangen des Gottes. Aber nicht so Sanymed; er saß mit gebogenen Anieen Reben ihm still trauernd — noch hatt' er zwei Burfel nur, alle Baren unglidlich gefallen, und Amors Lachen verdroß ihn.

Aus dieser Scene entstand sein Amor der Sieger, welchen er mit einer Trefflichleit und bermagen im Geifte ber Alten ausführte, bag bie Bewunderung Roms einige Beit zwischen biesem Bert und Thorwaldsens Jason getheilt mar.") Beibe Rünftler galten in ben Augen ber Romer für biejenigen Talente, von benen bie Bilbbauertunft am meiften gu erwarten habe. Leider hat fich biefe Erwartung nur in Thorwalbsen, und freilich weit über alle Erwartung weg beftätiget. Soweitle machte nach bem Amor nur noch eine Bipche, bie ber Ronig von Bürttemberg, welcher auch seinen Amor getauft, bei ibm bestellt batte. 3d babe fie nicht gesehen, benn fie murbe lange, nachbem ich Stalien verlaffen, fertig. beiben Beiligenstatuen, die er für die Santt Ferdinandstirche, auf bem Blate biefes Namens, in Reapel gemacht bat, find feines Amors nicht würdig. Sie fteben auf ben beiben Eden bes Gebäudes und beweisen nur au febr. bag er nicht einmal ftille geftanben ift. Unglücklicher Beise entging biefer auch als Menich ausgezeichnete Runftler nicht ben Berwickelungen in bie politischen Bewegungen bes sublicen Stallens. Er scheint baburch völlig von der Aunft abgefommen zu fein, und ich habe ibn vor breizehn Jahren in Neapel wiedergesehen. Es geschab nur auf wenige Augenblicke, aber fie reichten für mich zu ber Ueberzeugung bin, bag er nicht nur mit feiner Runft, sonbern auch mit sich selbst und feiner Bergangenheit gerfallen mar.3)

<sup>1)</sup> G. auch Rehfues, Philoftratus 31 ff., und "Die nene Rebea" II, 75 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. über Schweikle und seinen Amor auch die Ital. Misc. II, Stud 3, S. 132, 133.

<sup>3)</sup> Ludmilla Affing in ihrem Buch über ben Fürften Budler nennt unter ben Berforen, mit welchen ber Fürft i. 3. 1809 ju Reapel verlehrt habe, anch ben "gefchätten
veutschen Bilbhaner Schweigelt" (offenbar unfer Schweikle), ber fich burch feinen Amer

Schweitle hat während bes Aufenthalts in Rom, ben wir eben besprechen, eine Bufte von Rehfues in Marmor ausgeführt — eine Arbeit, bie ihrer Zeit vielen Beifall gefunden hat.

Da, wie oben bereits bemerkt worden, Rom ben Erwartungen und Bunfchen ber beiben Freunde nicht entsprach, beschlossen sie, einen längeren Aufenthalt in Florenz zu nehmen, und stebelten im August borthin über.

In biefer Stadt hatten unterbeffen Ereigniffe stattgefunden, welche auf ben Charafter berselben einen bedeutenden Einfluß geäußert und unfern Berichterstattern sogleich ein weites Feld ber Beobachtung eröffneten.

Ludwig von Bourbon, der König von Etrurien, war am 27. Mai gestorben und hatte die Regierung seinem Sohne Karl Ludwig, dem nachherigen Herzog von Lucca, und dessem Mutter Marie Luise, Tochter Karls IV. von Spanien, hinterlassen. Man behauptete, die Feste, welche man dem König in Paris gegeben, und der Zwang der neuen Würde, die seine Körper- und Geisteskräfte nach allen Seiten hin in Anspruch genommen, hätten seinen frühzeitigen Tod herbeigesührt; sein Charakter und sein guter Wille wurden allgemein sobend anerkannt. Weniger gut sprach man von der Königin Marie Luise, aber, wie Rehsus glaubt, mit Unrecht. "In dem Unglück ihres Hauses," bemerkt er in der Autobiographie, "hat sie sich wenigstens würdiger benommen, als irgend ein anderes Glied dieses Hauses;" und in den "Briefen aus Italien" (Bb. II. 298. 299) erzählt er von ihr:

"Die Königin zeigt sich sehr viel im Publikum. Ihre Jugend") und ihr Frohstun lassen sie, übrigens ohne die Formen ihres Standes zu verletzen, an allen öffentlichen Belustigungen Theil nehmen. Ich habe sie bei solchen Gelegenheiten oft gesehen. Sie ist von mittlerer Frauenzimmerstatur, etwas mager und bleich. Eine starte hervorliegende Stirne, schwarze Augen und ein sehr satyrischer Zug um den Mund sind die hervorstechendsten Theile ihrer Physiognomie. Auf einem öffentlichen Mastendalle zu Florenz erschien sie einst als Brodverkäuserin. Niemand kannte sie, und sie wurde von einigen Masten etwas unanständig geneckt. Unwillig riß sie endlich die Maste herunter. "Bist Ihr, wer ich bin?" sagte sie, "Ich bin Eure Königin." — "Das hätten Sie sich auf den Rücken schreiben sollen," antworteten ihr Einige mit Hohngelächter und verloren sich im Gebränge."

großen Auf erworben, a. a. D. 104, 106. Budler habe von ihm ergählt, "baß er einmal neben bem Boote, das feine Geliebte trug, von Reapel bis Capri, acht Seeftunden weit geschwommen — ein Kraftftud der Musteln und der Liebe, das auch Leander Ehre gemacht baben wurde."

<sup>1)</sup> Sie war 1782 geboren.

In einem ber großen Sale bes Balazzo vecchio wurde bem jungen Ronige gehulbigt, worüber Rebfues in ber Antobiographie berichtet: "Der lange und ziemlich breite Saal batte ein ftattliches Anseben. Auf beiben Seiten ftanden große Stulpturen, meift Gruppen aus ber Mythenwelt ber Griechen, und im Hintergrunde mar ber Thron errichtet. Hier fak nun ber vierjährige Ronig, ben man in eine Uniform gesteckt hatte, auf bem Thron und neben ihm auf niedrigerer Stufe seine Mutter, ber es nicht geringe Mübe toftete, ben Ruaben, welchem ber Zwang ber Rleibung und bas lange Sigen auf einem Gled nicht wenig läftig fielen, in Orbnung zu Endlich trat ber florentinische Senat in langen tarmoifinseibenen weiten Roben und in gewaltigen gepuberten Allongeperruden vor, Iniete an bem Thron nieber und leiftete ben Sulbigungseib. Diese Manner batten in ihrer Saltung und in ihrem gangen Benehmen eine Burbe, bie man bei ben größten sonstigen Feierlichkeiten an benen, welche babei ju figuriren baben, vermißt. Burbe ift ohne bas flare Bewußtsein ber eigenen Bebeutung und ber bes Augenblicks nicht möglich, und indem man biefes Bewußtsein zu ben Gigenschaften bes mabren Diplomaten rechnen barf, mag man sich wohl an die befannte Thatsache erinnern, das ums Jahr 1300 fich am Sofe Bapft Bonifagius VIII. ju gleicher Beit gwölf Florentiner als Gefanbte von eben fo vielen Staaten befanben. Die Geschichte von Tostana bestätigt auch burch andere Rüge bas besondere politische Talent bes bortigen Bolles, und bas icharffinnigfte Wert über Staatstunft, ber Principe, ift aus ihm hervorgegangen. 1)

Der junge König von Etrurien lebt noch heute (September 1878) als Graf von Billafranca, "über die Wechselfälle eines langen Lebens mit philosophischer Ruhe nachsinnend, ohne den Berluft einer Souveranität zu bedauern, welcher er zweimal freiwillig entfagt hat".2)

Die beiben Freunde bezogen eine herrliche Wohnung im Becchio Ospedale be Pazzi, dem alten Irrenhospital, welches, in Besitz des Banquier-hauses Salvetti übergegangen, in eine Reihe von Miethswohnungen umgewandelt worden war. Unter den Fenstern floß der Arno, so daß man von dem Balkon herunter angeln konnte; über den hier klar und rasch hinströmenden Fluß weg dot sich die Aussicht auf den stattlichen Berg mit dem in der Geschichte von Florenz oft bedeutsam hervortretenden Aloster von S. Miniato. Der Aussecht ebes Etablissements, zugleich der Kostherr unserer Reisenden, war ein Florentiner Original. Seines Berufs war er Goldarbeiter und Commis dei Salvetti, aber seinem nicht bloß bean-

<sup>1)</sup> Ueber die Suldigung in Floreng f. auch die Zeitfdrift "Italien", Seft 7, S. 268 ff.

<sup>2)</sup> Reumont in der Beil 3. Augeb. MIg. 3tg. Rr. 40 vom 9. Febr. 1878.

pruchten, fonbern auch anerkamten Range nach galt er für eine Art Robile, welcher bei öffentlichen Feierlichfeiten, g. B. ber erwähnten Sulbigung, in geflidtem Bofrod, ben Degen an ber Seite und einen Livreebebienten binter fich aufzutreten und neben bem vornehmften Ravalier feinen Blat einzunehmen pflegte. Bon seinen Boreltern sprach er wie von ben Angehörigen eines großen Sanfes, bas, aus Gent ober Antwerpen ftammenb, ber geehrten Gilbe ber Florentiner Golbichmiebe feit mehreren Jahrhunderten angebort habe, und, "wenn man fich erinnert, daß die altitalienischen Stäbte-Ginrichtungen burchaus auf das Zunftwefen gegründet waren, daß die Zünfte namentlich in Rlorenz ben Freiftaat regiert hatten, und bag ber Abel, bie Medicis und Baggis felbft nicht ausgenommen, vielleicht aus ben Rünften hervorgegangen find," so burfte man sich über die Abelsprätension bes Signor Abriano B. nicht fo febr wundern, ber fich vielleicht mit Grund für vornehmer bielt, als feine reichen Dienftberren. Dazu tam, baß er fich auch burch fein Benehmen auszeichnete und bas Tostanische bortrefflich (prac).

Unfere jungen Schriftsteller besuchten Bibliotheten und Aunstsammlungen, trieben Geschichte und Literatur bes Landes und benützten nach Kräften, was ihnen sich für die Zwecke ihres Journales bot.

Bei der Sitzung einer gelehrten Gesellschaft in der Magliabecchischen Bibliothek lernte Rehsues die bekannte Corilla Dlimpica kennen und bemerkt über sie in der Autobiographie: "Diese Frau gestel uns sehr durch ihr einfaches, anspruchsloses Wesen, das weit von der unruhigen Gesallsucht der berühmten Frauen entsernt war, welche das unangenehme Gesühl, sich überlebt zu haben, nicht bemeistern können. Bon früheren Borzügen ließ sie nur noch einen bliden, ohne Zweisel, weil sie ihn nicht verbergen konnte: ihr Schielen. Man wundere sich nicht darüber, daß ich, was bei und sir einen Ratursehler gilt, hier einen Borzug nenne. Schon die Alten verehrten eine schielende Benus!) und von dem Schielen der Corilla wurde erzählt, daß der Mann, auf den sie während der Stegreisgesänge ührer Jugend den schielenden Blick geworfen, unsehlbar der heftigsten Liebe verfallen sei."

Eine andere Florentiner Bekanntschaft war Philipp Hadert. "Als Rünftler genoß er keine große Geltung mehr, und hörte man die deutschen Rünftler in Rom, so hatte er eine solche auch nie verdient. Reiner aber bedachte, was die Lunft, was die Landschaftsmalerei in Italien und in

<sup>1)</sup> Venus paota bei Ovid. Bgl. auch Cicero, do nat. door. I, 29. Es ift jedoch tein eigentliches Schielen, sondern ein Seitwärtsblinzeln, Liebangeln. — Raberes fiber bie berkhmte Improvisatrice findet sich in Fernows "Römischen Studien" II, 373 ff.

Rom namentlich gewesen war, als Sadert bort auftrat. Er ift ber Erfte gewesen, welcher auf bas Stubium ber Ratur brang, ber bie Gigenthumlichfeit ber italienischen Ratur begriffen, aufgefaßt und mit Glud bargeftellt Die am lauteften über ihn loszogen, ließen es fich am wenigften einfallen, daß ihre eigene Bilbungsftufe ohne ihn nicht möglich gewesen mare. Und bann beurtheilten fie ibn auch nach ben Bilbern, bie er aulest fabritmäßig arbeitete, weil jeber vornehme Englander ein Baar Gemalbe von Sadert mit nach Saufe bringen wollte. Dagu tam ber Reib, welcher felten verzeiht, wo ein Mann fich über feinen Stand erhoben bat und es auch in ben Meußerlichfeiten barftellt. Er felbft fab ihre Brillen, ihren Chnismus mit Berachtung an und mochte auch gegen Manchen ben Beutel gu feft gefchloffen gehalten haben. Die großen Berte feiner beften Sahre, bie in ben Balaften von St. Betersburg und in ben inneren Gemachern bon Caferta bangen, maren feinen jugendlichen Tablern unbefannt geblieben. Philipp Sadert mar ein gesellschaftlich liebenswürdiger Mann, bem man ben Runftler nicht mehr anfah, wenn er fein Atelier verlaffen batte. Er ericien bann als ber feine, gefchliffene, behagliche Weltmann, ber überall gu Baufe und willtommen war." 36m verbantte Rebfues bie Befanntfcaft mit Mabame Fabbroni, bei welcher Alles, mas im bamaligen Floreng auf Beift und Belehrfamteit Anspruch machte, fich zu verfammeln pflegte1); fobann mit ber Grafin Albany, ber Bittme bes letten Bratenbenten von England und innigen Freundin Alfieris. Letterer war turg vorber gestorben; ber Grafin machte die Ueberfepung feiner Dramen burch bie beiben jungen Deutschen große Freude; fie ichentte Rehfues einige nicht in ben Buchbanbel getommene und mit bem Autographen bes Berfaffers verfebene Schriften ihres verewigten Freundes und "beimlich angetrant gemefenen Gatten".

In diesen Florentiner Aufenthalt dürfte ein Abenteuer gefallen sein, welches leicht zu unangenehmen Folgen hätte führen können. "Die Gruppe der Niobe," berichtet die Autobiographie, "ist bekanntlich in einem eigenen Saale der Galerie sehr würdig aufgestellt und ohne Bergleichung das bebeutendste antike Aunstwert, welches Florenz besitzt. Gewöhnlich war der Saal verschlossen. Ich ließ mir ihn dann öffnen und bat den Ausseher, die Thüre wieder abzuschließen und mich allein zu lassen, weil ich einige Stunden hier zubringen möchte. Wenn es Essenszeit war, wo die Galerie geleert wurde und die zum andren Tag verschlossen blieb, so kam er, öffnete mir den Saal, und wir verließen miteinander das Gebäude. Einmal aber

<sup>1)</sup> Ueber Terefa Fabbroni f. auch Elife von der Rede, Tagebuch einer Reife durch einen Theil Deutschlands und durch Italien, I, 266, Morgenfterns Tagebilder u. A.

geschah es, baß er mich vergaß. Erst mein Appetit erinnerte mich, daß es Zeit sei, nach Hause zu gehen, und meine Uhr bestätigte die Mahnung. Ich pochte und pochte an der Thüre, aber vergeblich, ich beruhigte mich endlich mit der Hossinung, daß mein Mann sich nach der Siesta an seinen Gesangenen erinnern würde. Eine Stunde verging nach der andern, und alles blieb still. Ich suchte an den Fenstern, ob ich nicht rusen könnte, aber ich sah nur eine Reihe von Dächern tief unten liegen und keine Röglichkeit, mich mit Jemand zu verständigen. Allmälig sant die Sonne, tiefer und immer tiefer die Dämmerung, die in Italien der Nacht nicht serne ist. Ich resignirte endlich in dem Gedanken, die Nacht hier zuzubringen. Es wurde mir jedoch nicht leicht, und mit jedem Augendicke weiter mehrte sich meine Unbehaglichkeit. Ich kannte die geheime Geschichte des mediceischen Hauses, und eine Szene derselben um die andere, die in diesem Hause vorgesallen war, stieg in meinem Gedächtniß aus."

"Die Stulpturen selbst schienen in der Dämmerung zu wachsen und ein wunderbares Geisterleben um mich herum zu beginnen. Der Hunger mochte anch das Seinige dazu beigetragen haben — es wurde mir unsäglich unheimlich zu Muthe. Endlich meinte ich in der Entsernung eine Thür geben zu hören; ja ich erkannte bald Schritte, die sich zu nähern schienen. Aber auf einmal kamen sie mir so hestig vor, und es däuchten mir die Schritte mehrerer Personen zu sein. Setzt durchslog mir der Gedanke den Kopf, daß ich für einen Dieb genommen werden könnte; denn die Schränke des Saals enthielten auch noch kleinere Kunstsachen. Wit Heftigkeit ward der schwere Schlüssel in das große Schloß gestoßen, und die Thüre ging auf. Welch ein schneller Uebergang zur Freude, als der Ausseher eintrat und mich tausendmal um Berzeihung bat."

Der behagliche und anregende Aufenthalt in Florenz näherte sich rascher, als die Freunde gedacht, seinem Ende. Sie hatten sich getäuscht, wenn sie annahmen, Ungers Honorar für die Zeitschrift würde hinreichen, sir zwei Personen die Rosten des Aufenthalts zu beden, und zwar sür zwei lebhaste junge Männer, welche dem Genuß nicht entsagen wollten und die Runst des Sparens noch nicht erlernt hatten. So beschloß denn Tscharner nach Hause zurüczusehren, Rehsues aber machte noch einen Besuch in Livorno, wo er mit dem dänischen Diplomaten d. Schubart und dem Konsul Bartholdy bekannt wurde, und ging im November wieder nach Rom; bevor wir jedoch auf diesen zweiten längeren Aufenthalt in der ewigen Stadt näher eingehen, geben wir aus der Biographie noch eine Stelle über Rehsues Berhältniß zu dem scheidenden Freunde und seine damaligen literarischen Pläne und Richtungen.

"Die Trennung von Ticharner", beißt es bort, "fiel mir außer-

ordentlich schwer; das Berhältnis zwischen uns war das angenehmste gewesen und nie durch die geringste Wolke getrübt worden. Bei der großen Berschiedenheit zwischen und Beiden ergänzten wir uns gewissermaßen, und ein längeres Zusammenleben und Zusammenbleiben würde uns Beiden sehr gut bekommen sein. Er arbeitete für die Masse der Leser zu gründlich, und ich sür die Besseren unter ihnen vielleicht zu slüchtig. Ich wußte die Stosse bessere zu suchen und zu sinden und für unser Bedürfniß zuzuschneiben; er verstand es, das Berschiedene spstematisch zusammenzustellen und unter Hauptgesichtspunkte zu ordnen. Er besaß eine besondere Gewandtheit in rhythmischen Uebersetungen aus einer Sprache in die andere und hatte das Technische frühe in einer Uebersetung von Glovers Leonidas geübt. Allmälig würde sehre von uns mehr Einsluß auf des andern Arbeiten ausgeübt und wir Beide gewiß dadurch gewonnen haben."

In Bezug auf das Uebersetzen erklärte Rehsues überhaupt Ticharner für den begabteren und sich selbst für ungeschickt. So schreibt er einmal unter dem 16. Juni 1806 in einem Briese an diesen Freund: "Ich begreife gar nicht, wie ich je auf den Gedanken ans Uebersetzen gekommen bin; darin bin ich so stark wie im Fliegen und Seilkanzen;" auch war ihm sehr bald die Einsicht geworden, daß die Uebertragung des Alsieri ein Fehlgriff gewesen. "Nach und nach", schreibt er am 23. Juni 1807 an Tscharner, "sange ich an zu benken, daß wir seine Tragödien doch zu boch angeschlagen."

"Das Schlimmfte", fahrt die Autobiographie fort, "bas Schlimmfte war, bag wir uns immer bestimmte Borbilder bor Augen ftellten, nach benen wir arbeiteten; ich insbesondere mar burch bie Mattbiffonschen Reifebriefe und bann burch bie Berte von Brybone auf bie Briefform getommen. 3ch hielt fie für bie einzig mögliche für ben Reisebeobachter; und in ber That erscheint fie auch die natürlichste, wenn man fich auf Reisen entfernten Bersonen mittheilen will. 3ch bedachte aber nicht, bag biefe Form, wenn fie festgehalten werben foll, eine Menge Sprachwenbungen und Breiten nothig macht, die eigentlich nicht gur Sache geboren, und, um bie Monotonie zu vermeiben, einen Aufwand von Geift und Biffen erforbert, ber wieder nicht zur Sache gehört und die Darftellungen in bas Breite und oft auch in bas Bage treibt. Wenn ich jest (1843) noch einen Blid in meine "Briefe über Italien" werfe, Die guerft in ber Reitschrift biefes Namens erfcbienen find, fo tann ich mich nicht genug über bie nachsichtsvolle Anerkennung munbern, welche fie felbst bis in bie neueren Reiten gefunden baben. Rur mich felbft murbe es eine fomere Aufgabe fein, fie noch einmal zu lefen."

Außer jenen Werten hat Merciers Gemalbe von Baris einen be-

beutenben Einfluß auf mich ausgeübt. Ich bin auch bier in ber Babl nicht gludlich gewesen. Diefes Safden nach bem Bitanten, biefe Sagb nach Geift und Rontraften berträgt fich nicht mit ber Ginfachbeit und Treue ber Darftellung. Am wenigsten bat vielleicht mein "Gemalbe von Reapel" baburch gelitten. Bum Blan eines anbern und größeren Wertes, mit bem ich mich lange getragen, bin ich burch bas Buch bes Abbe Barthelemb aber Griechenland veranlaßt worben. 3ch wollte bie Glanzperiode Roms unter Babft Leo X ungefahr in abnlicher Beile icilbern und burch ben Bediel ber Darftellungsformen mehr Leben, Bewegung und Individualität in bas Gange bringen. Ein beutscher Parbinal aus bem truchsestischen Saufe war zum Mittelpuntt bestimmt. In feinem Saufe, um feine Berfon follte fich bie gange bamglige politische und soziale Belt, alles literarische mb artiftifche Treiben ber Epoche bewegen. Ein Bruchftud arbeitete ich in Livorno aus, eine Konversation am Hofe au Urbino, die ich mit großer Freiheit in ber Behandlung aus bem Cortigiano bes Grafen Caftiglione gewählt batte. 1) 3ch bin bem Gebanten an die Ausführung biefes Blanes lange treu geblieben und babe ich ibn erft aufgegeben, als ich in bas Geicafteleben trat, welches fich nicht mit ber Lofung von Aufgaben vertrug, bie eben fo viel tiefe miffenschaftliche Forschungen, als Mannigfaltigkeit in ben Formen ber Darstellung verlangte."2)

Am 12. November 1803 war Rehfues wieder durch die Porta bel Popolo in die ewige Stadt eingefahren und verlebte darin den ganzen Winter von 1803 auf 1804.

Er fand Thorwalbsen mit seinem Basrelief, Entführung ber Briföis, und Roch mit seinen Dantekompositionen beschäftigt. Obwohl über biese beiben Männer, sowohl was ihre künftlerischen Leistungen, als was ihre Bersönlichkeit betrifft, unendlich viel geschrieben worden ift, können wir uns boch, selbst auf den Borwurf hin, wir trügen Eulen nach Athen, nicht versagen, die sie betreffende Stelle aus Rehfues Autobiographie einzuschalten.

"Thorwalbfen wohnte mit Roch in einem Saufe und übte auf biefen einen fünftlerischen Ginflug aus, welcher ihm und vielen Andern von großem Rugen gewesen ift; benn Thorwalbsen besaß die wunderbare Gabe

<sup>1) &</sup>quot;Eine Brobe ber gesellichaftlichen Unterhaltung in Italien ju den Zeiten Julius II. und Les X.," in der Zeitschrift "Italien", Deft 6, S. 221—234.

<sup>3)</sup> Fünf Jahre fpater faste ber Professor Giovanni Rosini zu Bisa einen ahnlichen Gebanken: Er wollte des Erasmus von Rotterdam Aufenthalt in Italien (1506 bis 1509) als Borwurf einer romanartigen Darstellung behandeln und "glaubte sich burch dieses Projekt allen Ernstes die Priorität vor Walter Scott gesichert zu haben. S. Reumonts schon öfter erwähnte Besprechung von Kausmanns Mittheilungen über Rehines in Sillebrands "Italia".

in jedem tunftlerischen Bestreben auf ben ersten Blid bas Bahre und Ralfce zu unterscheiben, mit wevigen treffenben Borten aufmerkam gu machen und seine Bemertungen bantbar aufgenommen und befolgt zu feben. Die Ratur hat biefen Mann wie vielleicht feinen anderen gum Runftler bestimmt und ausgerüftet. Bei einem geringen Grab von Bilbung hatte er boch einen so richtigen Takt in Allem, was zur Runft gebort, ein so ficheres Auge und Urtheil, um bas Schone und Reblerhafte au erkennen, einen fo gludlichen Griff in ber Babl feiner Gegenftanbe, bes Augenblids ihrer Darftellung und in ber Ausführung felbft einen Grab von technischer Gewandtheit und Beharrlichteit, daß die großen Resultate eines langen Lebens und einer nie geftorten Gefundheit nur baburch erklarbar find. Roch befcaftigte fic um biefe Beit icon mit ben Rompositionen von Dante, und bier war ihm Thorwalbfens Rath, Muge, Band von bem größten Rugen, benn biefer verbefferte bie Fehler seiner Reichnung, die bei so vielen nad. ten Figuren in ben tubnften Stellungen große Schwierigfeiten batte. Er zeichnete aber auch ganze Figuren in biefen Rompositionen, und namentlich war biefes in ben grandiofen Rompositionen bes Guibo von Montefeltre, wie fich ber beilige Frang vergebens mit bem Satan um ben tobten Dond fireitet, ber Fall. Der Bofe ift gang von Thormalbien und gwar nach bem Mobell von Roch felbft gezeichnet, ber ibm bagu ftanb und ibm nicht nur feinen fleischigen Rorper, fonbern auch bie teuflischen Grimaffen, in benen er fich gar baufig vor bem Spiegel übte, jum Mufter lieb. Um ein Andenten von beiben Runftlern zu befiten, ließ ich biefes Blatt vor ein Baar Jahren burch Rochs Schwiegersohn Wittmer aus beffen Rarton topiren. 3ch gewann baburch ein schönes, mir noch burch eine britte Berfonlichfeit werth geworbenes Bilb, vermifte aber bie urfprungliche Groß. artigfeit ber Romposition, welche nur in bem Beiligen, bem Satan und bem Leichnam bestand. Roch bat fpater einen Rug von Monchen und einige Engel und Teufel bingugefügt, um bie Ohnmacht von himmel und Rirche in bem Tob ohne Reue auszubruden. Das Bild hat baburch eine Reihe darafteriftifcher und lieblicher Gesichter gewonnen; aber bie ursprungliche Größe des fünftlerischen Gebantens ift verloren gegangen.

"Roch befand sich in bieser Zeit gewissermaßen im Naturzustand und gefiel sich in einem Grad von Robbeit, der oft alles Maß der Duldung überschritt. Bei warmem Better fand man ihn selten anders als im bloßen Hemde, ohne ein anderes Rleidungsstud vor der Staffelei sigen; und dann schimpste er doch in den ungemessensten Ausdrücken, daß Riemand von seinen Arbeiten Notiz nehme, Niemand ihm Freunde zuführe. Er sah darin nur Rabale anderer Rünftler und Ungeschmack der Reisenden. Als wir ihm zuleht mit der größten Mühe begreiflich gemacht hatten, daß er

and um bas Bohlwollen Anderer bemüht fein, daß er fich in eine Bofitur feben muffe, um Frembe mit Anftand in feinem Atelier empfangen au tonnen. und besonders, daß er in den Saufern, in welchen die meiften Fremden einund ausgingen, befannt zu werben suchen muffe, zeigte fich, bag er nur einen einzigen Rod hatte und fich biefer in einem fo ichlechten Ruftand befand, bag man ihn darin unmöglich irgendwo vorstellen tonnte. Endlich brachten wir es bei ihm zu einer etwas anftanbigeren Aleihung und nun führten wir ibn bei bem Baron v. humbolbt, bem nachberigen Minifter. in die Abendgesellschaft ein. Da war es aber wahrhaft tomisch anzuseben, wie unbequem fich ber Mermfte in feinem neuen Angug fühlte. Er erinnerte mich an bie englischen Matrofen, die ich oft in Livorno in den Fiaters ber Stadt berumfahren fab. Die Buriche fletterten bei Bind und Sturm bie Maftbaume auf und nieber; aber in dem erbarmlichen Fuhrwert, bas auf bem ebenften Boben von einem halbverhungerten Pferbe gezogen wurde, bielten fie fich mit beiben Sanben fest, um nicht aus bem Bagen gu fallen."

"Roch lebte bamals fast ganz allein in Dantes göttlicher Romöbie, bie für ihn zum Lese-, zum Lehr-, zum Erbauungsbuch geworben war. Man konnte ihm weber auf der Straße noch in den Ofterien — benn außer dem Atelier habe ich ihn sast nirgends als dort gesehen — begegnen, oder er hatte seinen Dante in einer schweinsledernen Kleinfolio-Ausgabe unter dem Arm, und oft rief er mir grinsend schon von weitem auf der Straße das Wort zu:

Pape Satan, Pape Satan, Aleppe,

an bessen Erklärung die alten Rommentatoren so viel Gelehrsamkeit und so viel Scharssinn verschwendet haben. Seine Lage war sehr dürftig; er lebte um diese Zeit sast allein von den wenigen Gouachegemälden nach Dante, die ihm ein Engländer in seinem Baterlande verkaufte. Es war mein heißester Wunsch, ihn in die Lage zu versetzen, daß er den ganzen Dichter komponiren und seine Rompositionen in Rupser gestochen herausgeben konnte. Ich seite mich mit Freund Schulthesius in Livorno darüber in Berbindung, weil Poggiali eine Prachtausgabe von Dante herauszugeben beabsichtigte. Poggiali schien auch Lust zu haben, sich mit Koch einzulassen, und eine mündliche Berabredung sollte das Nähere sestsehnlich war viel von ihm gesordert und zu wenig dasür geboten worden. Wahrscheinlich war viel von ihm gesordert und zu wenig dasür geboten worden. Weine seiner Rompositionen radirte er für die Beitschrift Italien; sie scheint aber in Deutschland wenig bemerkt worden zu sein."

<sup>1)</sup> Die Boggialifche Dante-Ausgabe erfchien 1807 ju Livorno in 4 Banben.

<sup>1</sup> Heber bie Dante-Rompositionen Rochs f. auch Raftner, Romifche Studien 101 ff.

"Um die Zeit, da ich wieder nach Rom tam, sing Koch erst an in Del zu malen; dis dahin hatte er sich mit Kompositionen in bloßen Umrissen, mit Radirungen und mit Gouachemalereien beschäftigt. Auch hier tam ihm das Glüd zu Hülse. Im nämlichen Hause wohnte der Maler Schick von Stuttgart, ein Künstler, dessen früher Tod einer der größten Berluste ist, welche die Kunst seit Carstens betroffen haben. Seine zwei größten und bewundertsten Arbeiten: Apoll unter den Hirten und das Opfer des Roah tauste der Freiherr v. Cotta, von dem sie in den Besitz des Königs vom Württemberg gekommen sind. 1) Eine herrliche Mutter Gottes mit dem Kind war im Grund nur Porträt der Freifrau v. Humboldt, und ich habe es noch vor einigen Jahren bei ihrem Gemahl in Tegel gesehen."

Ueber einen Saul biefes Kinftlers schrieb Rehfues am 14. Rovember 1803 an Tscharner: "Der junge Schick von Stuttgart hat
einen Saul, vor dem David spielt, vollendet, über den ganz Rom erstaunt.
Sollten Sie's denken, er faßte den Saul auf, gerade wie wir ihn in dieser
Rolle von Morrochesi gesehen haben."

"Schick", so sährt die Autobiographie fort, "ging Roch in seinen ersten Delmalereien treulich an die Hand. Sein erstes Bild war, wenn ich nicht irre, die Ruth auf dem Aehrenfelde. Ich habe dasselbe, welches den ganzen idhulischen Charakter des Buchs ausdrück, später in der Sammlung von Thorwaldsen in größerem Umsang ausgeführt gesehen. Roch hatte den landschaftlichen Theil, der in dem herrlichsten Geist von Boussin, aber mit heiterem Colorit ausgeführt war, selbst gearbeitet; die Gruppe der Personen aber auf dem Bordergrunde war, mit Beibehaltung von Rochs Romposition, von Schick gemalt. Ich stehe nicht an, dieses Bild für den Edestein in Thorwaldsens Sammlung zu erklären, und wünsche der Stadt Ropenhagen zu seinem Besits wahrhaft Glück."

"Den meisten Umgang hatte ich in biesem Winter mit bem Maler Müller, bem sogenannten Teuselsmüller, wie er in Rom hieß, 2) bem ältesten unter allen beutschen Künftlern baselbst, ber zwar Wintelmann nicht mehr gesehen, aber Goethes Ausenthalt in Rom erlebt hatte. 3) Seine Körpergestalt, die in der Jugend ganz hübsch gewesen sein mag, hielt sich noch ziemlich gut und war nur etwas steif in den Beinen geworden. Auch sein Gesicht mag in der Jugend nicht übel gewesen sein,

<sup>1)</sup> Bgl. Ital. Misc. IV, St. 2, S. 127, 128.

<sup>2)</sup> Er hatte diefen Spitnamen von einem Bilbe, worauf fich ein Engel und der Teufel um den Leichnam bes Mofes ftritt.

<sup>3)</sup> Miller war 1778, alfo gehn Jahre nach Bindelmanns Tobe, nach Mem gefommen.

obaleich die Kormen sehr klein waren und die schwarzen Augen außer dem Schielen einen etwas unbeimlichen lauernben Ausbruck batten. ibn in bem Saufe einer beutschen Familie kennen, Die zu ber baverischen Gefandtichaft gehörte, und wir waren fo gern bort geseben, daß wir bie Rachmittage gewöhnlich bis fpat in bie Racht in ihrer Mitte gubrachten. In biefer langen Zeit trug Müller bie Roften ber Unterhaltung faft allein, und obaleich fie beinab nur in Erzählungen bestand, fo mar fie boch meiftens febr ergötlich und oft wirklich febr intereffant. Er entlehnte feine Erzählungen meift aus ben Novellen ber alteften italienischen Literatur: immer waren es abnliche Geschichten, bie er felbft im Leben und aus bem Munde Anderer, die fie erlebt, aufgefaßt. Er hatte fich ben weitschweifigen, aber behaglichen Ton von Boccaccio gang zu eigen gemacht und bewies burch fein Beifpiel, bag bie Breite feines Borbilds nicht ohne Anmuth ift. Mertwürdig in diefer Unterhaltung war, bag fich Müller nie wiederholte und nie um eine neue Erzählung in Berlegenheit war. Dennoch bauerten biefelben ben gangen Winter binburch taglich wenigstens feche Stunben lang. Bem fle fich nicht immer natürlich an bas Gefprach angefcloffen batten, wurde ich geglaubt haben, daß er fich jeden Tag vorbereitet, wenigstens mag er fic, was er so erzählte, bes Abends angemerkt haben. 1) Die Aufmerksamteit, die er fand, verführte ihn zu ber Thorheit, fich in bie junge hubiche Frau bes Saufes ju verlieben und mich für bas Sindernig ber Erfüllung feiner Bunfche anzuseben. Schon manche feiner Ergablungen war nicht ohne Berechnung, sowohl in Bezug auf ben Gegenftand feiner Anbetung, beffen Sinnlichfeit er aufguregen fuchte, als auf einen Rebenbubler gewesen, beffen Lächerlichkeit er fcilberte. Alles biefes ift mir erft tlar geworben, nachbem ich Rom verlaffen. Er richtete eine Rlatiderei an, Die fogar einen unangenehmen Briefwechsel zwischen bem beleibigten Gatten und mir veranlagte, jedoch gur Auftlarung ber Sache führte und die Folge hatte, daß Müller die Thure plöglich für seine Befuche verschloffen fant, mabrent mein Berhaltnig noch weit inniger wurde wie früher. Es hat mir immer leid gethan, daß ich burch ein im Grunde fo albernes Difverftandnig von biefem Manne getrennt wurde,

<sup>1)</sup> Dieses Erzählertalent beluftigte fpater (1820/21) ben Kronprinzen Ludwig von Bayern, Müllers Beschützer. "Während dem Effen", erzählt Ringseis, der Arzt des Kronprinzen, in den "Erinnerungen" KVI (hist. pol. Bl. LKKK, heft 1, 1877), "während dem Effen geht es gewöhnlich sehr lustig zu, befonders wenn der 73jährige Müller bei Tisch ist, der eine anßerordentliche Gabe zu erzählen hat, eine Menge lustiger Geschäften weiß und sie mit der größten Lebendigkeit vorträgt." Bgl. Bernh. Seuffert, "Maler Müller und Ludwig I. von Bayern", in Picks Monatsschrift s. d. Gesch. Westschunden, Sahrg. IV, 668 ff.

ber, wenn er gleich nur bas Benigfte, wozu die Ratur ibn bestimmt, aus fich gemacht batte, boch immer eine originelle Berfonlichfeit geblieben ift. Er bat in feiner Jugend zwischen bem Dichter und bem Maler geschwanft, vielleicht nach bem Kranz von beiben geftrebt und ift baburch beiber verluftig geworben. Bon feinen fdriftftellerifden Berten ericien noch bei seinen Lebzeiten eine Ausgabe in brei Banben, Die außer feinen in ber früheften Beriode ber beutiden Literatur gebruckten Gebichten mehrere Arbeiten enthält, die viele Sabre lang in seinem Bult gelegen. 1) 3ch babe aber Mehreres barin vermift, bas ich in feinen Sanbidriften gelefen und was mir bamals wenigstens weit beffer als alles Andere ichien. Bon feinen Runftarbeiten ift nie etwas zum Borfchein gefommen, als ein Rarton, ber, wenn ich nicht irre, eine Szene in ber griechischen Unterwelt barftellte. Biele Sabre lang batte er von einem großen Runftwert gesprochen, bas er in Arbeit habe, aber nie etwas bavon feben laffen. Die berbften Redereien batten biefe Aurnichaltung nicht überwinden tonnen, und man fing allmälig an zu glauben, bag an ber gangen Sache nichts fei. So mochte es zwanzig und langere Sabre gebauert haben, als er auf einmal von felbft wieber bavon zu fprechen anfing und verficherte, bag er mit nachftem ben großen Rarton fo weit habe, um ibn feben laffen zu tonnen. Und wirklich, es tam so weit. Er bestimmte Tag und Stunde und lub Thorwaldsen nebst einer Angabl anberer Rünftler barauf ein. Mit nicht geringen Erwartungen ericienen bie Belabenen, und als fie alle versammelt waren, öffnete Müller bie Thure feines Ateliers. Thormalbfen an ber Spige traten fie ein und ftellten fich vor ben großen Rarton. Rein Laut mar borbar, und Müller ergötte fich icon an bem gewaltigen Ginbrud, ben fein Bert auf folde Renner hervorgebracht habe. Da fprang Thorwalbfen auf einmal mit bem Ropf voran burch ben Rarton burch. Die übrigen Runftler folgten ibm lachend, und Müller felbft mar genial genug, nicht gurudgubleiben. 2) Bon nun an war nicht mehr von eigenen Runftarbeiten zwischen ihm und Anderen bie Rebe. Er beschräntte fich barauf, ben Rünftlern mit feinem guten Rathe nutlich ju fein; benn er hatte für frembe Arbeiten ben sicherften Blid und ein echtes Rennerurtheil und machte bei vornehmen

<sup>1)</sup> Beibelberg 1811.

<sup>3)</sup> Ein ähnliches, nicht eben feines tritifches Berfahren wird auch von Cornelius erzählt, der in einen Karton von Plattner, hagar und Ismael darftellend, gesprungen sein soll, um den Künftler zu bedeuten, daß die Mittelpartie des Bildes in teinem Berhältniß stehe zu den Seitenpartien, auf denen sich die beiden Figuren befanden. Das Urtheil Tintorettos über des jungeren Palma lettes Gericht im Marcuspalaft, es würde sich mehr durch Begnehmen, als durch Zusehen verbessern laffen, war hier gewissermaßen in Szene gesetzt.

Bersonen ben beutschen Cicerone, bessen Stelle seit Reitensteins Tob gewissermaßen unbesetzt geblieben war. Mit bem ersten Besuch bes bamaligen Kronprinzen von Bapern im Spätjahre 1804 ging sein Glücksstern wieber auf. Er erhielt eine Pension von König Max I. und sah sein Alter wenigstens gegen Mangel geschützt."

"Durch ben Umgang mit jener Familie gerieth ich auch in Befannticaft mit einem beutiden Bifchof, ber turg guvor als baverifder Befanbter affreditirt worben war und später zu ber hochsten firchlichen Burbe emporgeftiegen ift. Diefer Mann war eine in ihrer Art merkwürdige Erschei-Aus ber niedrigften Geburt hatte er fich allmälig burch alle Stufen von Rang und Amt bis zu ben bochften emporgearbeitet. Das haben Andere auch gethan, wird man fagen; aber ich mußte wenigstens Reinen, ber auf foldem Weg nicht burch bebeutenbe außerliche Borguge, burch ausgezeichnete Talente, burch Gelehrsamkeit, burch Frommigkeit ober burch besonders machtige Broteftionen bie taufend Schwierigkeiten übermunden batte, welche awifden bes Lebens niebrigften und bochften Stellungen liegen. Bon allem Diefen befaß biefer Pralat fo gut wie nichts; aber ibm wohnte eine Art von Lebensklugheit bei, beren Sauptmittel in einer unericutterlicen Baffivität beftanb. Wovon man auch fprechen mochte, von Berfonen ober Dingen, nie erfolgte von ihm eine andere Meugerung, als bas Bort: "Da ließe sich Bieles brüber fagen." 3ch behaupte, bag es bie Formel mar, womit er bas Glud beschworen bat."

Diefer Mann, beffen Ramen Rehfues verschweigt, mar ber bamalige Bertreter bes baperifden Bofes und fpatere Rarbinal Saffelin.

Defter in Thorwalbsens und Schweikles, meistens aber in Müllers Begleitung sah Rehsues die Aunstsammlungen Roms und gedenkt mit dankbarer Anerkennung der kurzen und treffenden Bemerkungen, durch welche ihn Müller angeregt und im Berständniß von Aunstwerken gefördert habe. Eine Anregung und Förderung anderer Art sand Rehsues in dem Kreise Bilhelms v. Humboldt. Dieser nahm an seinen literarischen Bestrebungen freundlichen Antheil und bestimmte ihn namentlich zur Uebertragung zweier, damals in Italien Aussehen machender Berke des neapolitanischen Rechtsgelehrten Cuoco: "Geschichte der Gegenrevolution in Neapel" und "Plato in Italien." Wehfues begann auch mit der Bearbeitung des letzteren Werkes, überließ jedoch die Fortsetzung dem Bildhauer Reller aus Bürich, der über seine aus der Muschel emporsteigende Benus nicht

<sup>1)</sup> Platone in Italia. Den Gebanten zu biesem Berte gab eine Stelle bei Cicero de senectute: Platonem Atheniensem Tarentum venisse, L. Camillo App. Claudio consulibus, reperio.

<sup>3)</sup> Raberes aber ibn findet fic in ben 3tal. Diec. V, St. 3, S. 159 ff.

wegtommen konnte, und, um seine Familie zu ernähren, die Schriftellerei ergriffen hatte." Durch Rehsues mit einer Borrede versehen, erschien "Plato in Italien" erst im Jahre 1811 bei Cotta, nachdem Prosessor Firnhaber zuvor die ungenügende Leistung Lellers noch einmal überarbeitet hatte. Das Buch schilbert den Ausenthalt Platos in Italien (um 406 p. u. c.) in Briefen des Philosophen und seines Schülers Rieobulus an ihre atheniensischen Freunde und giebt in lebhafter farbiger Darstellung mit manchen geistvollen Bemerkungen und Resterionen ein umfassends Gemälbe der politischen, religiösen und sozialen Zustände Süditaliens während der angegebenen Periode.

Humbolbt vermittelte auch für Rehfues die Berbindung mit deutschen Literaturorganen, namentlich der Jenaer allgemeinen Literaturzeitung, und suchte ihn für Herausgabe eines "gelehrten Italiens" nach Art von Ersch "gelehrtem Frankreich" zu gewinnen. Humboldt selbst hatte schon Bieles zu diesem Zwecke gesammelt und bot seine Materialien zu freiester Benutzung an. Die eigenthümlichen Zustände des italienischen Buchhandels erschwerten jedoch die Ausschlung des Borhabens, und für den regen Geist unseres jungen Schriftsellers hatte eine bibliographische Arbeit, welche ohne die mühsamste, von Ort zu Ort, von Buchladen zu Buchladen stets zu erneuernde Sammlerthätigkeit keinen Ersolg versprechen konnte, auf die Dauer wenig Reizendes. Es blieb daher bei einem Bersuch über die neueste Literatur Siciliens. 1)

Bei humbolbt lernte Rehfues außer Boega auch Fernow tennen, beffen eble Perfonlichteit ihn besonders ansprach, wie fehr er auch durch den Runftlerfreis, in welchem er gewöhnlich lebte, gegen benfelben eingenommen war.

Für die ästhetischen und literarischen Bu- und Abneigungen im Hause Wilhelms v. Humbolbt ift nicht uninteressant, was Rehfues in einem Brief vom 14. Januar 1804 seinem Freunde Tscharner melbet:

"Die elegante Glycerion, 2) um wie die Berliner zu bezeichnen und mit wenig nichts zu sagen, hat mir äußerst gefallen. Fran v. Humboldt tonnte sich nicht entschließen, das Wertchen zu lesen. Erstlich, weil sie die griechischen Namen abschreckten: Ratharina für Glycerion, Schlegel für Menander hätte ihr besser gefallen; und dann sagt sie, ist alles, was von Wieland tömmt, so sad und abgeschmackt. Die gute Frau ift guter Hoff-

<sup>1)</sup> Intelligenzbl. 3. Jenaer Lit.-Zig. 1805, Rr. 15, 20, 28; von ba in ben Archives littéraires Rr. 19 in Uebersetzung mitgetheilt; erweitert unter bem Titel: "Sicilianifche Litteratur und Kunst von 1790—1803" bei Rehsues, Renester Zustand der Inselle Sicilien 195—230.

<sup>2)</sup> Dienander und Glycerion, 1804 erfchienen, alfo Rovität.

nung, darum halten Sie ihr das zu gut. Als Gelüste müssen Sie es auch ansehen, wenn ich Ihnen sage, daß sie die Genoveva von Tiek sür das erste Gedicht und Schlegels Alarkos für das Non plus ultra dramatischer Originalität hält. Run, mein lieber Tscharner, da dürsen wir unsern Alfieri wieder in die Tasche steden und die Zeit für verloren ansehen, die wir über Wielands Lais hindrachten. So urtheilt die Fran von ihrem Oreisuß herad, und es sehlet nicht an Leuten, welche mit aufgesperrtem Maul um sie herumstehen und sich nicht genug über diese neue Buthia verwundern. "1)

Ein anderes Haus, in welchem die Literatur gepflegt wurde, war das des Grafen Moltke. Hier lernte Rehfues die "natürliche Tochter" von Goethe kennen: "Die Engenie," schreibt er in dem eben erwähnten Briefe an Tscharner, "habe ich bei Graf Moltke vorlesen gehört. Ich halte sie für das studirteste Stück von Goethe und darum für das, woraus sich am meisten lernen läßt. Es ist außer der poetischen Politur erstaunlich viel Lebensweisheit darin, und wer sich gern an Sprüche und Sentenzen hält, der sindet ein reiches Feld darin. Aber kalt, muß ich gestehen, hat mich das Stück doch gelassen.

Beim Grafen Moltke wurde Rehfues mit dem gelehrten Kardinal Borgia bekannt und besuchte ihn dann öfter in seinem Palazzo in der Rähe der Piazza Navona. Der Kardinal wünschte von ihm eine archäologische Abhandlung über ein Stüd seiner Sammlung und wollte sie auf seine Kosten ins Italienische übersetzen und drucken lassen, aber dem wohlwollenden Sönner war kein längeres Weilen im Kreis seiner Bücher und Kunstschäuse vergönnt. Borgia begleitete den Papst Pius VII. zur Kaiserkrönung nach Paris, starb jedoch auf der Reise in Lyon, von Rehsues tief beklagt, der ihm in den "Italienischen Miscellen") einen warmen, die Tugenden und Berdienste des Abgeschiedenen rühmend anerkennenden Nachruf widmete.

Dem Karneval bes Winters von 1804 fehlte fein Hauptreiz, bas Mottolofest; sonst hatte er noch ganz das Ansehen, wie er von Goethe beschrieben worben; bagegen genoß unser Reisender in der heiligen Woche

<sup>1)</sup> Eine Folge bes Berkehrs mit dem humboldtschen hause war es auch, daß Achfnes die Vuss des Cordillères etc. und den Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne Alexanders v. humboldt ins Deutsche übertragen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bb. III, St. 3, S. 164—165. — Bb. I, St. 2, S. 105—112 und Bb. III, St. I, S. 22—27 finden sich interessante Mittheilungen über die Abreise (Rov. 1804) und die Anthunft des Bapftes (Mai 1805).

ben Anblid ber Areuzbeleuchtung von St. Beter, welche fpater, wie es bieg, bes unanftanbigen Benehmens ber Englander wegen, verboten wurde. 1)

Während des Karnevals machte Rehfues bei einem Gastmahl eine eigenthümliche, aber nicht ganz uninteressante Bekanntschaft. "Dieses Gastmahl," schreibt er in der Autobiographie, "wurde von der italienischen Gattin eines Engländers gegeben, welcher sich in Rom häuslich niedergelassen hatte. Es bestand außer unserer Birthin bloß aus Männern. Ein Freund, der mich in dem Hause ausgeführt hatte, versicherte mich, daß außer mir schwerlich ein Mann am Tische wäre, der nicht in genauer Berdindung mit der Wirthin gestanden. Die Frau gefalle sich darin, von Zeit zu Zeit Alle um sich zu versammeln, die sich ihrer Gunst ersreut hätten. "So eben richtete sie," sagte er, "den matten, schwärmenden Blick auf Sie, der ihren guten Willen, Sie den Uedrigen gleichzustellen, deutlich verrathen."

"Und wer war diese Frau nach der Berficherung meines Freundes?" "Goethes Fauftine in den römischen Elegien."

In einem Briefe an Ticharner aus dieser Zeit spricht Rehsues von einer Engländerin, Madame Erwin, und den "fünstig Bräutigamen" dieser "unersättlichen Danaide," die in Schweitles Hause gewohnt habe — sollte diese Dame Faustine gewesen sein?

In demselben Briese schreibt er auch von einem Prinzen von Medlenburg, den er wohl bei Humboldt oder Moltke kennen gelernt hat: "Der Prinz von Medlenburg giebt uns viel zu lachen. Er ist halbtaub, hat keine Bähne mehr und kann die Sinnlichkeit nur noch in den vollen Schüsseln sinden, die ihn immer die Hälfte seines Tages krank machen, und ist — 18 Jahre alt. Er macht zwar den Cioisdeo einer Gräfin Carradori, die von der deutschen Sängerin an bis zu der römischen Patrizierin ausgestiegen ist, ohne so viel Geist zu haben, als der niedrigste Transteveriner besitzt. Seine Unterhaltungen mit ihr sind höchst lustig. Sie sind so idealisch einsach, daß man zwei Kinder an der Puppe mit einander sprechen zu hören glaubt."

Inzwischen hatten in ben journaliftischen Unternehmungen, welche Rehfues ben längeren Aufenthalt in Italien ermöglichten, Beränderungen von Bedeutung stattgefunden. Unger verlangte schon nach dem ersten oder zweiten Hefte ber Zeitschrift "Italien," als sich der Absat noch gar nicht beurtheilen ließ, der Umfang der Hefte sollte von zehn auf acht Bogen herabgesett werden, wodurch natürlich die Einnahme der Redacteure um ein Bedeutendes geschmälert wurde. Man ließ sich das gefallen, fühlte

<sup>1)</sup> Bgl. "Ital. Diec." II, 163 ff.

<sup>2)</sup> S. itber biefe Dame auch Elife von ber Rede a. a. D. II, 260.

jedoch bald, daß Unger bie ganze Sache läftig geworden. Auch liefen bie Bechfel fo unregelmäßig ein, baß fich Rebfues, um nicht in Berlegenheit ju tommen, an feine Eltern wenden mußte, die fofort mit ber größten Bereitwilligfeit Rreditbriefe fandten. Dit bem eilften Beft brach Unger bie Reitidrift ab: Rebfues aber manbte fich, ohne ben Duth gu verlieren, an Cotta und forberte ibn auf, die Fortsetzung in erweitertem Dage au abernehmen. Cotta ging fogleich auf ben Borfchlag ein, und fo entwidels ten fic im Anfolng an die bereits bestebenben "englischen und frangöfischen Riscellen" bie "italienischen Discellen." Rebfues erhielt als Sonorar monatlich 150 Thaler. Cotta verband nach Rebfues Angabe mit biefen brei Unternehmungen einen boberen Zwed. Die "Miscellen" waren eigentlich nur bie Borbereitung für eine andere und größere Unternehmung; Cotta ficherte fich burch diefelben eine Reibe Berichterftatter für bie Tagesgefchichte, bie Literatur und bie Runft von brei gandern, auf welche bas Auge bes gebildeten Deutschlands gerichtet ift, und betrachtete bie brei Sournale ale bereinft gufammengufchmelgenbe Grunblage für fein "Morgenblatt," bas von 1807 an ericien. Auch an letterem bat fich Rebfues betheiligt, und find von ihm bie mit B. J. R. ober -s bezeichneten Beitrage.

Rehfues nächstes Reifeziel war die Insel Sicilien. Er verließ Rom und traf am 8. April 1804 in Neapel ein; bevor wir jedoch auf die stillianische Reise näher eingehen, muffen wir über sein Freundschaftsverbältniß zu dem liefländischen Maler und Dichter Rarl Graß 1), welches sich noch in Rom entwickelt hatte, nach den Mittheilungen der Autobiographie eine zurück- und vorausgreifende Episode einflechten:

"Ein geborener Lieflander," heißt es bort, "hatte Graß auf beutschen Universitäten") Theologie studirt und war in sein Baterland zurückgekehrt, um eine Pfarre zu suchen. Er fand folche auch bei einem Landedelmanne und verband sich mit einem Mädchen, welches in dessen Hause in einem untergeordneten Berhältnisse stand. Er war zum Pfarrer ernannt und die Hochzeit ganz nah, als er die Entbedung machte, daß seine Zutunftige mit

<sup>1)</sup> S. Aber ihn auch A. Raufmanns kleine Abhandlung: "Rarl Graß, Dichter und Maler" bei Schnorr von Carolefeld, Archiv f. Litteraturgeschichte, Bb. V, heft 1, Jahrg. 1875.

<sup>3)</sup> In Jena, wo er in Shillers Familientreise Butritt hatte. In ber "Thalla" sind Gedichte und Aufste von ihm zum Abbruck gekommen. Aus Sicilien schilde er an Schiller die freie Romposition einer dortigen Landschaft als "Andenken der Liebe". S. Graß, Sizilische Reise. Stuttgart und Tübingen 1815. Thl. I, S. 5. Auch mit Goethe war er bekannt: "Unter andern erinnerte ich mich," schreibt er a. a. D. S. 4, "daß mir einst der Herr Scheime Rath von Goethe gesagt hatte: Sizilien ift noch schwer als das neapolitanische Land." Auch mit Seume hat Graß in Berbindung zestanden und voetische Evisteln mit ihm gewechselt.

bem Batronatsberrn in einem nähern Berhältniß ftanb, als ihm lieb fein tonnte. Er riß fich los, nahm feine wenigen Mittel aufammen und beschloß, fein Talent für bie Landschaftsmalerei auszubilben und fich baburch einen neuen Lebenslauf zu bilben. 3d weiß nicht, ob es Blan von ihm ober Rufall war, bag er nach Rurich tam, fich bafelbft an Deg anichlog und deffen Rath und Leitung benützte. Wie er burch bie Salis1) erft nach Chur und später nach Stalien gefommen, entfinne ich mich nicht mehr. 36 batte ibn in Rom tennen gelernt und wegen feines gemuthlichen Befens und feiner unter Rünftlern feltenen allgemeinen Bilbung lieb gewonnen. Auf ber Reise durch Sicilien ift er uns burch seine Gabe ber Sparsamkeit und flugen Einrichtung febr nutlich geworben. Da wir uns ber Gaft. freundschaft biefes Landes nicht entziehen und fie oft wirklich nicht entbebren konnten, so bestand unsere Hauptausgabe an manchen Orten in ben Trintgelbern, bie wir ber Dienerschaft in ben Saufern geben mußten, die uns jo gaftlich aufgenommen. Bei bem Bebientenlurus bes Feudalabels mar es hier nicht leicht, ohne ansehnliche Gefchente wegzutommen; biefes Runfiftud brachte aber Graf für uns fertig. Er ließ fich gewöhnlich mit ben Bebienten in Gefprache ein, that mit ihnen wie mit Seinesgleichen und erzählte ihnen, bag wir arme Rünftler maren, bie, um etwas zu lernen, in ihr gand gefommen und feine Schönheiten burch Runft und Rebe in ber gangen Belt bekannt zu machen beabsichtigten. Bielleicht porträtirte er auch bie und ba einen von ihnen, wie Albrecht Durer auf feiner nieberlanbifchen Reife that, um die Trinkgelder zu ersparen. Da er in seiner Rleidung so armselig als möglich, wenn auch immer reinlich eingerichtet war, so wurde er wahrscheinlich für unsern Bebienten ober Farbenreiber gehalten, und bie Bedienten mochten bann frob fein, wenn er ihnen für uns Alle gusammen einen ober zwei Ducati gab. Benigstens schieben fie überall von uns mit ben freundlichften Bunfden."

"Es war unmöglich, seine Zeit besser zu benützen, als Graß that. Wir reisten auf Maulthieren und Pferden, welche wir mit ihrem Führer, ber in Sicilien Campiere heißt, in Messina für die ganze Reise dis Palermo gemiethet hatten, und kamen, wenn wir uns auf der Landstraße besanden, meist den ganzen Tag nicht aus dem Sattel, außer um Mittag, wo wir unter einem Baum, zuweilen auch nur unter unsern großen Sonnenschirmen Rast machten: Graß, der nur in der Kunst ledte, hielt oft an, um vom Sattel aus die Hauptlinien der Ansichten zu zeichnen, die vor ihm lagen. Seinem Maulthier waren diese Bausen bald lästig. Erst versuchte es gegen

<sup>1)</sup> Des Mineralogen Uliffes von Salis-Marichlins gebenkt er einmal in feiner "Sigilischen Reise" I, 51.

seinen Willen vorwärts zu gehen, und als es Wiberstand sand, ließ es sich plözlich auf die Erde fallen. Als es das erste Mal geschah, stürzte Graß herunter, ohne sich jedoch im geringsten wehe zu thun; bald war er jedoch so an die Laune der Bestie gewöhnt, daß er, während sie sich niederließ, mit ausgespreizten Beinen stehen blieb, seine Zeichnung machte und, wenn er sertig war, sich mit dem Thier wieder erhob. So hatten Beide sich schness auf das beste miteinander zu finden gewußt."

Graß hat diesem ftorrischen Thier in seinen Distichen über die Reise burch Sicilien1) folgende Berse gewidmet.:

Dir, mein Maulthier, gebühret ber Preis vor den Thieren der Reise, Ueber Steilen dahin schrittt du durch Rohrig und Mohr. Rur im loderen Sand ergriff dich die Reigung jum Wälzen; Belden nur, Schwäcklingen nicht, bringet das Leichte Gesahr.

"Wenn wir Abends in das Nachtquartier tamen," sahrt Rehsues sort, "waren wir Uebrigen meist so ermidet, daß uns die sicilianische Gastfreundschaft, welche dem Gast vor lauter Wohlwollen keine Ruhe läßt, als die größte Last erschien<sup>2</sup>). Graß sand jedoch immer noch Zeit, die Zeichnungen, die er unterwegs in seinem Stizzenbuch nur mit wenigen Strichen angedentet hatte, soweit auszusühren, daß sie ihm für seine Zwecke brauchdar waren. Aber damit nicht genug; häusig schrieb er auch noch an einer der vielen poetischen Episteln, mit denen er seine entsernten Freunde zu erfreuen psiegte. Er hatte wirklich viel Anlage zur Dichtkunst, aber sie war wenig ausgebildet, und er nahm es mit Sprache und rhythmischer Technis etwas zu leicht. Ich bestige noch einige dieser Gedichte und viele andere müssen in der Welt herum zerstreut seins). Sie verdienten gesammelt zu werden, weil sie voll der herrlichsten Züge aus der Tiese von merkwürdigen Situationen und Stimmungen sind und sich immer an einen bedeutenden Ort des klassischen Bodens anknüpsen."

"Graß hat fich erft nach feinem mehrjährigen Aufenthalt in Sicilien ber Delmalerei ergeben. Ich weiß nicht, ob es ihm mit allem Fleiß ge-

<sup>1)</sup> Sigil. Reise I, 228.

<sup>2)</sup> Eigenthamlich muß es Rehfues berührt haben, daß er bisweilen als "Landsmann" anfgenommen wurde. In einem Brief an Tich arner vom 12. Marz 1838 ichreibt er hierüber: "Bon Jugend auf hat mir eine befondere Reigung für den leuten Sproffen diefes Raiferhauses (ber Staufer) beigewohnt. Es ift eine vaterländische Symbathie, die in verschiedenen Epochen meines Lebens freundliche Begegnungen gesunden hat. Bu den schönken gehörte es, als ich auf meiner Reise durch Sicilien die schönke Herrichaft im schönken Andenken fand, ja sogar einigemal als Landsmann begräßt wurde."

<sup>9)</sup> Einige in Sizilien geschriebene finden fich in den Ital. Misc. II, St. 2, S. 104 ff., III, St. 1, S. 55.

lungen ift; wenigstens möchte ich bezweifeln, bag er, was die Farben betrifft, über Philipp Sadert weggetommen fei. Gigene lanbichaftliche Rompositionen habe ich nie von ihm gesehen, aber ben Charafter malerischer Begenben faßte er mit bem größten Glude und oft auf eine eigenthumliche Beise auf, und in der Beleuchtung verstand er es, der Natur die schönsten Augenblide abzulaufden. Ich befite ein Gemalbe von ihm, welches bie Anficht von den bochften Sigbanten des Theaters von Taormina, dem alten Taurominium, über bas Broscenium weg nach bem Aetna barftellt und mir ein überaus werthes Andenken bes lieben Freundes ift. Er hielt es felbft für eine feiner gelungenften Arbeiten und forieb mir, bag es ibm in Rom Ehre gemacht habe. Ronig Durat taufte in ber Runftausstellung, welche man bafelbft für ihn veranstaltet batte, mehrere feiner ficilianifchen Bilber; bie übrigen Arbeiten von ibm muffen fich größtentheils in Reval befinden, woher ihm häufig Bestellungen tamen. Richt gewitigt burch seine erfte Berbindung, ging er, nachdem ich Stalien verlaffen hatte, eine neue in Rom ein, die auch nicht zu feinem Glude ausgeschlagen fein foll. Gin fruber Tob brach fein tuchtiges Streben ab und entrig ibn einem Leben, bas ibm viel schuldig geblieben mar. 3m Barorism eines bipigen Fiebers raffte er fich vom Lager auf und fturate bie Treppe hinunter. Doge feine Afche fanft ruben!"

Rehren wir jedoch zu Rehfues und seiner Reise uach Sicilien zurück. Außer Graß waren seine Reisegefährten Rarl Friedrich Schinkel') und ein junger Architekt aus Berlin, Ramens Steinmeier, und "es war nur Schade", bemerkt Rehfues in der Autobiographie, "daß sich nicht auch noch ein tüchtiger Archäologe anschloß; unsere Gesellschaft hatte dann nicht besser zusammengesetzt sein können." Der Rumismatiker Ritter Calcagni, dessen Bekanntschaft Rehfues in Reapel gemacht, hatte die Reisenden mit Empsehlungsdriefen so reichlich versehen, daß es fast kein Dorf auf der gewöhnlich eingeschlagenen Reiseroute gab, in welchem sie nicht einen oder anderen Brief abzugeben gehabt batten.

"Es gab damals," beißt es in der Autobiographie, "noch feine so bequemen Uebersahrtsgelegenheiten, wie sie später entstanden sind, und wir mietheten uns Plate in der Lajüte eines österreichischen Laussartheischiffes, welches nach Messina beladen war. Wir trasen es in allen Beziehungen glücklich. Der Lapitan war zwar ein junger Mann, der blutwenig von

<sup>1)</sup> Gaintele Lagebuch feiner ficilianifden Refe ift veröffentliche bei Mireb Feige. v. Belgegen. And Ghintele Rudlag. Bb. 1. Berlin 1882. S. 105 ff. Der hier S. 141—142 mitgetheilte Brief Gaintele bitefte niche an Graß, fonbern an Robefines gerichtet geweiten fein.

bem Sandwert verftand; bafür hatte man ihm in seinem Steuermann einen tuctigen Mentor mitgegeben. Die wenige Mannschaft bestand aus orbentlichen Leuten, und Wind und Wetter waren so günftig, daß Niemand eine schwere Probe zu bestehen hatte. Wit gutem Wind verließen wir am 8. Mai Abends bie Rhebe von Reapel und genoffen bie Berrlichkeiten bes ganzen Golfs und auch eines Theils bes Golfs von Salerno in einer wahrhaft magifchen Abendbeleuchtung. Als wir bes Morgens erwachten, war eine Binbstille eingetreten, die uns bei ber sonstigen Rube bes Meeres nicht febr läftig murbe. 3d weiß nicht, wie lange fie bauerte; erinnerlich ift mir nur, wie nabe ber Strombolo vor unfern Augen lag und welche Duge wir hatten, uns an feinem Anblid zu erfreuen. Richt lange, fo wurde bie Schneespige bes Aetna am fublicen Horizont fichtbar, und bob fich Sicilien allmälig bober und bober aus ber blauen Fluth empor. Gegen Abend tamen wir vor ber Meeresenge von Meffina an, rechts bie Landzunge bes Faro und links bie ichroffen Geftabe ber Rufte von Ralabrien mit dem Schla-Felsen. Das Schiff konnte nicht mit dem Wind in bie Meerenge einlaufen, und es tamen tuchtig bemannte Boote vom Cand, um ibm ju belfen, die Stromung ju überwinden, die, mit Ebbe und Fluth wechselnb, aus ber Meerenge aus- und einfließt. Die Ruberer manbten alle ibre Rraft an, obne lange Reit bas Schiff von ber Stelle zu bringen. Es faß auf ber Charpbbis fest, wie die Seeleute fagten; und in der That lagen uns auch bie Felfen ber Schlla gang nabe, welche fich bereits in ben Burburichmud ber untergebenben Sonne getleibet batten. Die Racht fant berab, ebe wir in die Meerenge eingelaufen, und ba Bind und Wetter die rubigften von ber Welt maren, legten wir uns unbeforgt ichlafen. Als wir am Morgen erwachten, lagen bie Trümmer ber fogenannten Balazzata vor uns und befanden wir uns im Safen von Meffina vor Anter."

So betraten unfere Reisenden den Boden des schönen Siciliens, besahen fich Meffina, das noch die mannigfachsten Spuren des Erdbebens zeigte, und traten sodann die Fahrt, oder besser gesagt den Ritt, in das Innere des Landes an. Wie die lustige Gesellschaft sich ausgenommen, hören wir ans einigen Bersen von Rehfues: 1)

Der Esel ging voran, wir Andern solgten. Es war ein hübsches, rundes Eselchen, Und Sancho Pansan selber werth zu tragen. So saß ein branner Sicilianer drauf, Der unsres Zuges Führer war und Haupt. Wir Andern, wie bereits bemerkt, wir solgten

<sup>1)</sup> Sie tonnten and von Graf herrlihren und von Rehfnes ohne Rennung bes Dichtere eingeschaltet worben fein.

Auf Roffen und auf Manlern hinterbrein, Ein Jeglicher bepadt mit feiner Babe. Den fonberbarften Aufzug machten wir Und felber tounten wir bes Lachens une, Benn wir einander anfahn, nicht erwehren. In einen Ueberrod gebullt ber Gine, In lange Reitershofen eingepact Bog gravitatifch er babin bie Strafe. Der Anbre leicht wie ein Raffeebaus-Splfe, In frober Ranfing Jade, fowebt im Sattel, So wie ein Sometterling auf einer Blume. Den Bfilbl, um Rachte bas Saupt barauf ju legen, Bat einer auf ben Sattelfnopf gefpießt, Und um die Schultern rauscht ein Sounenschirm ihm, Dag er bem alten Mongibello1) glich, Der Binter born und Commer hinten tragt. Und nur ein Sporn befand fic an gebn Sugen. Den hatte man, wie weiland Subibras, Dem Ritter, ber auf einer Stute fag, Die nur an einem Ang' fab, angefchnallt; Und für ben anbern troftete man fich, So wie fich Ritter Oudibras getröftet.

Diese sicilianische Reise ift für Rehsues immer eine ber liebsten Erinnerungen geblieben, und er kann in ber Autobiographie kaum ber Bersuchung wiberstehen, aus ber Lebensbeschreibung noch einmal eine Reisebeschreibung zu machen. Die literarische Frucht seines Aufenthalts in Sicilien, eine Schilberung bes damaligen Zustandes desselben, 2) gehört unbestritten zu dem Frischesten und Lebendigsten, was er jemals geschrieben, und noch im "Scipio Cicala" hat er von den damals aufgenommenen Eindrücken vielsach Gebrauch zu machen gewußt. Wir beschränken uns deshalb auch hier auf Mittheilung einiger Szenen, deren Rehfues als "seltener Lebensereignisse" Erwähnung thut, sowie auf einige Beodachtungen über Persönlichkeiten von politischer oder literarischer Bedeutung, mit welchen er auf dieser Reise bekannt geworden ist.

Bu jenen "feltenen Lebensereigniffen" gebort ein Sonnenaufgang, vom Aetna aus betrachtet:

"Wir hatten", berichtet der Autobiograph, "die Nacht in ber fogenannten Ziegenhöhle zugebracht und uns einige Stunden vor Sonnenaufgang auf den Weg gemacht, um die eine Spite bes Bergs mit ben

<sup>1)</sup> Rame bes Metna.

<sup>2)</sup> Reuester Buftand der Insel Sicilien. Erfter Theil. Tübingen, Cotta, 1807. Reiches Material zu einem zweiten Theile findet fich in Rehfues Nachlaß.

į

Trümmern bes Philosophenthurms zu erreichen. Höchft ermübet langten wir auf berfelben an und harrten bes großen Schauspiels, welches fich uns im Sonnenaufgang eröffnen follte. Allmälig begann es zu bammern, und im Often bes Meeres unten warb ein gelblicher Lichtftreif fichtbar, beffen Ränder fich allmälig mit Purpur faumten. Balb malten fich bie Purpurftreifen auf bem gelben Grund. Da hob fich ploglich, wie in Ballungen, ein bider Nebel aus bem Meer empor und verhüllte in ber fürzeften Zeit die Raben und Fernen bis auf unfere Bobe berauf. Unfere Blide blieben auf ben öftlichen Buntt gerichtet, und allmälig murbe bie große rothe Sonnenscheibe binter bem Nebelflor fichtbar. Schon mar ihre Farbe feuriger geworden, als ber Rebel wieder bichter wurde und bie Sonne por unferen Augen bebedte. Gine gute Beile bauerte es fo, als plotlich awei ungehenere Burpurfaulen ben Rebel burchbrachen und mehrere Setunden lang uns burch ihren herrlichen Anblid in Erftaunen festen. Roch immer tampften bie Rebel bem mächtigen Gestirn entgegen und thurmten fich in fo gewaltigen Daffen auf, bag bie Saulen, die allmälig feuriger geworben waren, unferen Bliden wieber entzogen murben. Aber nicht lange, fo fant ber Rebel in einem einzigen Augenblid wie ein Borhang nieber. Die Sonne ftanb in ihrer gangen Berrlichteit über ber Linie bes Borizonts, und Nab und Fernen lagen in ber vollen Rlarbeit bes Tages vor uns. Wir überfaben bie gange Infel wie in ber Bogelperfpettive und erkannten eine Menge größerer Orte im Land und an ben Ruften. Indem wir uns noch über einen ber entfernteften Puntte ftritten, ob es nicht Trapani sei, erhob sich ein frischer Wind und mit ihm an der halben Bobe bes Bergs ein Rebel, welcher fich plötlich wie ein Rab um ibn herumdrehte und sich im Dreben immer weiter in die Höhe mand. Rurgem fcwang fich bas Nebelrad faft um unfere Fuge, und im Augenblick begann es, leicht zu hageln. Ehe wir uns noch gefaßt, hatte ber Rebel Land und Meer wieber bebect, und trieb fich ber Schnee, ber nun in großen Floden fiel, in wilbem Gewirr burcheinander. Der Führer mabnte, bag bas fcone Wetter auf ber Sobe vorbei fei, und wir traten unfern Rüchweg an." 1)

Ein reizendes Abenteuer begegnete Rehfues in Nicolosi: "Unter ben Kindern, die sich neugierig um uns versammelt hatten, befand sich ein Mädchen von vier dis fünf Jahren, welches mich durch seine Schönheit, durch ben Geist und das Gemüth, die in seinen Augen ausgedrückt waren,

<sup>1)</sup> S. fiber biese Besteigung des Aetna auch Rehfines, Renester Justand 2c. 36, 37, und Schinkel a. a. D. 111 ff. Rach des letzteren Itinerarium fiber die sicilische Reise geschah die Besteigung in der nacht vom 17. auf den 18. Mai.

auf eine wunderbare Beise anzog. 1) 3d suchte mich mit ibm, soweit es mir in ber ficilianischen Munbart möglich wurde, ju verftanbigen, und es gewann fogleich Butrauen au mir. Es ergablte mir von feinen Gefdwiftern. und ich fragte es, ob es mit mir in die weite Belt gieben wollte. Dit Lebhaftigleit ergriff es ben Gebanken und schmiegte fic an mic, als ob es fich icon als mein gehörig betrachtete. Ich befolog auf ber Stelle, aus bem Scherg Ernft zu machen, und verlangte von bem Rinbe, bag es mich zu feinen Eltern führen follte, benen ich es abzuhandeln gebachte. Deine Reifegefahrten lachten erft über ben munberlichen Ginfall: als ich aber bei meinem Gebanten blieb, fing Graf an, mir die ernftlichften Borftellungen zu machen und mir bie Gefahr zu zeigen, mich in meinem Alter, auf einer Reise in ber Frembe, mit einem Rinbe ju belaften, bas ich boch nicht bei mir behalten konnte, und mit bem ich, wenn es erzogen mare, vollends in ber größten Berlegenbeit fein wurbe. Es lag fo viel gefunder Berftand in Allem, mas er fagte, bag ich nicht widerfteben konnte; aber es wurde mir fdwer, mich von bem lieblichen Rinbe au trennen."

Hören wir nun auch, in welcher sinnigen Beise Rehsues nach einem Berlauf von vierzig Jahren auf dieses Jugendabenteuer zurücklickt: "Dieses Kind", fährt er fort, "hatte gerade das Alter, welches um diese Zeit die Frau hatte, welche mir zum Glück meines Lebens bestimmt war. Oft, wenn meine Phantasie mit dem Borfall in Nicolosi spielte, stellte sich mir der Gedanke dar, ob sich mir nicht in diesem Kinde schon das Bild meiner künftigen Lebensgefährtin gezeigt hätte. Ich habe in dieser ein so großes und seltenes Geschenk von der Borsehung erhalten, daß ich nicht genug Beziehungen zu sinden weiß, um sie so früh als möglich an mein Lebenssschichtal zu knüpfen."

In Catania weilte Rehfues zehn Tage. Die letten Ritter bes Maltheserordens hatten in dieser Stadt eine Zufluchtstätte gefunden, nachbem unter dem Großmeister Hompesch die Insel Malta so unrühmlich versoren gegangen war. An der Spite des Ordens stand jetzt der unlängst durch den Bapst zum Großmeister erhobene Giovanni Battista Tomasi, und Rehsues wurde ihm durch einen Bekannten, den Obristlieutenant und Comthur v. Rechberg, 2) vorgestellt. "Der Großmeister", berichtet

<sup>1)</sup> Auch Graß fpricht von diefem Madchen in feinem Reifebericht I, 65. Rachbem er von bem Mitleid erregenden Anblid ber vielen nadten Kinder in Ricolofi gesprochen, fahrt er fort: "Rur ein Kleines Madchen mit einem lebhaften naiven Rignongesichte ichien nicht zu ben andern zu gehören."

<sup>2)</sup> Joseph v. Rechberg, seit 1810 Graf, indem die Familie in diesem Jahre burch Wirttemberg die Grasenwürde erhielt. Er war geboren 1769; seit 1816 fungirte er als bayerischer Gefandter am preußischen hofe und ftarb 1833 als General ber Insfanterie.

bie Autobiographie, "war ein so rüftiger Greis von 72 Jahren, daß ich ihm wenig über fünfzig hätte geben mögen, und soll in seiner Jugend ein sehr schöner Mann gewesen sein. Im Ansang war das Gespräch etwas trocken; allein Herr b. Rechberg brachte ihn auf das Seewesen, und num wurde Alles Feuer und Leben an ihm. Er hatte seine Lausbahn in der Marine gemacht und war dis zu der höchsten Würde in derselben emporgestiegen. Die Säuberung des mittelländischen Meeres von den Korsaren der Bardarei schien der Plan, welcher ihn ausschließend beschäftigte. Es lagen auch einige maltesische Fahrzeuge im Hasen, deren Kapitäne seinen gewöhnlichen Umgang bilbeten."

Bon jenem Unfug bes Seerauberwefens find unfere Reifenden felbft einmal Zeugen geworben. Als sie nach Siculiano tamen, erzählt Karl Graf in feiner Sicilifchen Reife, I. 145. 146, "war es uns befrembend, allgemeine Riebergeschlagenheit zu erbliden und lautes Behtlagen von allen Seiten zu hören. Der Anblid war jammervoll. Beiber und Rinber rangen weinenb bie Banbe und ftanben verwaift in ber Baffe, wie wenn ein Erdbeben ihre Bohnungen verschlungen hatte. Gin ploglicher Ueberfall von den Tunesen batte in der eben vergangenen Racht bas ganze Dorf in Schreden gefett, und zwölf ftarte Manner, bie fie in ihren eigenen Bobnungen ergriffen, wurden von ihnen fortgeführt. Die Leute gaben bie Babl ber Türken, wie fie fie nannten, auf 200 an, und alles war gefloben, - Aehnliche Ralle batten fich icon mehreremale in Diefem Orte ereignet. Man Hagte bier, wie an ber ganzen Rufte, über Mangel an Truppen. über Gleichgültigfeit ber Regierung gegen bas Elend bes Bolfes. Inbeffen liegt ein Theil ber Schuld auch an Mangel ber eigenen Bachsamkeit. So baben die Rauber 2. B. in Sciacca nie einen Ueberfall gewagt, und Siculiano ware groß genug, um fich felbft ju vertheibigen." rechnete", beißt es a. a. D. 158, 159, "ber in Tunis und Algier jest lebenben, bloß aus Travani babin gebrachten Sicilianer auf 700 Menschen. Gerabe am zweiten Tage unferes Aufenthalts murbe auf bem Rebenaderlande von Bonaggia eine arme Frau mit vier Töchtern von einem und awar von ber Rufte entfernteren Weinberge geraubt. Bor einem Jahre warb ein wohlhabender Mann aus Trapani nebst seiner Frau, sie nach Tunis und er nach Algier gebracht. Für ihren Lostauf wurden 15 000 Ungen verlaugt, ohngefahr so viel, als ihre gange Sabe betrug. Ehemals

<sup>1)</sup> Interessante und ausschihrliche Mittheilungen über ben Großmeister und die bamaligen Zustände des Ordens sinden sich in der Zeitschrift "Italien", Heft 10, S. 154 ff. und im 6. Brief des Buches über Sizilien. Bgl. auch v. Helfert, Karoline von Reapel 101, 102, 835.

war ber Preis für einen gefangenen gemeinen Mann auf 100 Scubi geseth; jest ist er auf 200 gestiegen, und oft ganz willkürlich. — Am häusigsten sind die Korallensischer dem harten Loos der Skaverei bei den Barbaresken ausgesetht; da gerade auf der Meerseite gegen Tunis die schönsten Korallengewächse gesunden werden." Als Schutz sollten alte Wachtthürme dienen, zu welchen man nur mit hohen Leitern, welche man jeden Abend in den Thurm hinauszog, gelangen konnte; auf der Plattsorm des obersten Stocks sollten ein Paar Feldstücke die Seeräuber vor einer Annäherung an die Küste abschrecken. Auf dieses Unwesen, bessehen sich auch solgende Distichen von Graß auf "die sübliche Küste":

Liebliches Ufer! jum Sit bes friedlichen hirten erforen, Bo Theofritos Lieb Higel und Quellen umflang; Belch ein hartes Geschick hat über bich immer gewaltet! Bie ber Karthager bich einft, schreckt ber Tuncse bich jett. 1)

Der oben genannte Baron Rechberg mar ein Gegenftud jum Distrait bes Labrupere: "Aus bem alten Saufe ber Rechberge entsproffen," fo beginnt Rebfues feine Charafteriftit biefes originellen Mannes, "batte er fich von Jugend auf bem Ariegsbienfte gewibmet und bei allen Gelegenheiten burch feine Unerschrodenheit, seinen ruhigen Blid und feine talte Befonnenheit in ben gefährlichften Augenbliden ausgezeichnet. Sein Beficht war ber treufte Ausbruck bieser Eigenschaften; aber es schien einer garbe gleich und veranderte fich feinen Augenblid. Mit vielen Renntniffen und mit tiefem Sinn für Spelulation und Wiffen verband er eine Rechtlichfeit und Ruverläffigfeit bes Charafters, welche trot ber Unbeweglichfeit feiner Befichtszuge fonell ertannt war und bas größte Autrauen einflogte. Diefer ausgezeichnete Mann hatte nur einen Fehler, aber auch biefen in fo hobem Grabe, wie er selten vortommen mag. Es war eine Berftreutheit, die feine Grenzen fannte. 3d felbft machte in Catania mit ibm eine Erfahrung im Rleinen, bie mir Alles glaublich erfcheinen läßt, was man von ihm ergablt. begleitete mich alle Abende nach meiner Wohnung und blieb bann im Gefprach mit mir figen, ohne bag ibm einfiel, in feine Bebaufung gurudgutehren, wie fpat es auch fein mochte. 3ch machte ibn barauf aufmertfam, wenn Mitternacht nabe mar. Dann ftand er auch auf und nahm ben Sut jum Beggeben. Aber unter ber Thure ftellte er fich wieber, vergaß fich

<sup>1)</sup> Auch Schinkel tommt öfter auf die Korfaren zu sprechen und erzählt z. B. a. a. D. 113: "Unfern Catania waren die Tunesen gesandet und hatten unter auderen Bersonen reisende Kapuziner gefangen, in deren Rieidung fie sich stedten und unerkaunt viel Unfug trieben." Bgl. v. helfert a. a. D. 101, 251 u. d.

im Gespräch von Neuem, legte ben Hut ab und setzte sich von Neuem. Ich erinnerte wieder, daß Mitternacht vorbei sei, daß wir für den frühen Morgen einen Ausslug vorhätten, und gewann meistens nur die Wieder-holung der nämlichen Szene. Endlich sing ich an, mich zu entkleiden, und nun erst machte er Ernst zu gehen und ging dann auch, nachdem er unter der Thüre, während ich mit dem Licht vor ihm stand, einen kürzeren Halt gemacht hatte. Im Gasthof war Jedermann schlafen gegangen; nirgends brannte mehr ein Licht, und ich mußte ihn dis an die Hausthüre begleiten, die gewöhnlich die Nacht hindurch offen blieb.

"In einem ber napoleonifden Felbzüge mare Berr v. Rechberg nabeau burch feine Berftreutheit ungludlich geworben. Er erhielt von Napoleon Befehl, eine febr wichtige Depefche auf einen ziemlich entfernten Buntt ber Stellung zu bringen, welche man ben Abend vor einer entscheibenben Bewegung eingenommen hatte. Er machte fich auch auf den Weg, trieb die Postillone, was er tonnte, jur Gile und befand fich feinem Bestimmungsort nabe, als er gewahr wurde, daß ihm feine Depesche fehlte. Er hatte fie in feinem Quartier liegen gelaffen. Glüdlicher Beise mar es von einem feiner Rameraben fonell genug bemertt worben, ber fich fogleich in eine Boftchaife warf und ibn mit ber möglichften Schnelligfeit einholte. Der luftigfte Bug von Berftreutheit ift ihm in ben letten Jahren feines Lebens begegnet, wo er baberifder Gefandter in Berlin mar. nicht irre, war es bei Gelegenheit ber Bermablung bes Rronpringen (bermaligen Ronigs Friedrich Wilhelm IV.) mit einer Tochter feines Ronigs, 1) bag er eine außerft geschmacoolle Fête in feinem Botel gab. Er machte bie Honneurs mit bem beften Anftand von ber Welt und vergag feinen Augenblick, mas er seinen boben Gaften schuldig mar. Aber als fich ber Sof entfernt batte, und die junge Welt recht luftig zu werben anfing, rief er einem feiner Leute und gab Befehl vorzufahren. Es fiel ihm nicht ein, bag er fich in feinem eigenen Hotel befand, und wollte nach Saufe fahren."

Bon literarifden Bekanntschaften, welche Rehfues in Sicilien machte, nennen wir ben Aftronomen Biaggi und ben Ihnenbichter Deli.

"Welch ein schönes Loos," heißt es in der Autobiographie, "welch ein schönes Loos hatte der Pater Piazzi in seinem den Wissenschaften geweihten Orden gefunden! Auf der hohen Plattsorm des königlichen Palastes (zu Balermo) lag seine freundliche Wohnung und neben ihr seine Sternwarte oder der Tempel der Benus Urania, wie die Fürstin v. Belmonte sie zu nennen pflegte. Und in der That hatte die Himmlische hier auch den würdigsten Priester. Dem Pater Piazzi war jenes seine und gefällige

<sup>1)</sup> Am 29. Rovember 1823.

Wesen, jene Art von geistlich weltmännischem Benehmen eigen, das ich am häusigsten bei Jesuiten der alten Schule gesunden. In seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Kränklichkeit, der seiner Freundlichkeit eine Art von Berklärung gab, welche ganz zu dem Dienste des irdischen Himmels paßte, dem er sein Leben gewidmet hatte. Ich habe sein Bild immer sorgfältig in meinem Innern zu bewahren gesucht, und die Zeit hat es eher verschönert, als entstellt."

Aeußerlich eine gang andere Erscheinung war ber Abbate Giovanni Meli, 1) "beffen Gebichte in ficilianischer Munbart fich neben bas Lieblichfte ftellen burfen, mas bie Literatur aller anberen Boller bervorgebracht batte." "Gine mittlere, nicht unfraftige Gestalt, ein podennarbiges, aber für sein Alter recht frisches Gesicht und große schwarze ftart heraustretenbe Augen mit bem Ausbrud von entschiebener Energie bes Willens ließen die Anmuth und Bartheit nicht vermuthen, die in feinen Bebichten liegt. Berber bat mehrere bavon mit großem Glud in unserer Sprace nachgebilbet; aber bie Mufik ber ficilianischen Mundart ging babei natürlich verloren. Auf ber gangen Infel fang man bie fleineren Gebichte; Manner von reiferem Alter wollten jeboch ben Fischeribpllen ben Borgug geben. Diefe Bebichte und die abnlichen Ibullen ber Reapolitaner verdienten überhaupt in Deutschland befannt ju werben. 1) Sie enthalten viele Ruge, welche man für reine Nachtlange griechischer Dichtung aus ben beften Reiten halten fonnte." Unter feinen Freunden hatte Deli ben Scherznamen Carminacopia mit Bezug auf bie vielen Gesuche um Abichriften, welche ben Dichter, bevor feine Boefien in Drud erfcienen, belaftigt batten. 3)

Um Melis Bild zu vervollständigen, möge auch das Urtheil von Graß über ihn folgeu; "Richt minder bekannt (als Piazzi), heißt es in der "Sizilischen Reise," II. 16. 17, "ist der Dichter Meli, dessen in sizilianischer Mundart geschriebene Gedichte nicht selten Anakreontische Bartheit und Süßigkeit haben. Wetaskassio schätzt ihn hoch; in ganz Sizilien wird Melis Name verehrt. Als Arzt sand er das nöthige Einkommen; indessen erlebte er mancherlei Unglücksfälle und mußte östers mit der Furcht vor Mangel kämpsen. Das hatte die Seele des Mannes grämlich gemacht. Ich sah sihn niemals heiter. Seine wiederholte Klage war, daß er niemals belohnt worden sei. Ich zeichnete seinen Kopf sür meinen Freund, Herrn Rehsues. Mehrere palermitanische Maler hatten ihn, und unter diesen ein gewisser Monso, der in Kom studirte, sehr ähnlich gemalt. Er sand

<sup>1)</sup> Geb. 1740, geft. 1815.

<sup>2) 3</sup>ft in jungerer Beit (Leipzig 1856) burch Gregorovius gefchen.

<sup>3)</sup> Bereinzelte Rotig in Rehfues Rachlag.

den Ropf nicht genialisch und bachte, wie es mir vortam, zu viel an sich selbst." 1)

Des Ritters Calcagni Empfehlungsbriefe hatten unseren Reisenben nicht bloß die Häuser ber Gelehrten und Schriftsteller, sondern auch die der Großen geöffnet, unter denen wir den Giudico dolla Monarchia und Erzbischof von Heraclea, Monsignore Alfonso Airold hervorheben, der sich als eifriger Archäologe und Mäcenas der Biffenschaft eine gewisse Bedeutung erworben, aber auch als Opfer eines schmählichen Betruges viel von sich reden gemacht hat.

"Monfignore Airoldi," ergablt Rebfues, "war ein frommer und im Leben tabellofer Mann, welcher Runfte und Biffenschaften liebte und befolitte, aber in beiben nicht Ginfict genug befag, um gegen bie fowerften Täufdungen gefichert zu fein. Bekannt ift, welches freche Spiel ber Abbate Bella lange mit bem arglofen Bralaten getrieben hat. Er verfertigte nicht nur eine Menge faragenischer Mungen, die er ihm theuer vertaufte, sonbern fcmiebete auch einen Codex diplomaticus für die Geschichts. periobe ber faragenischen Berricaft in Sicilien und trieb ben Betrug soweit, baß er arabifche Banbidriften anderen Inhalts verfälschte, um fie für die Urfdriften ber Uebersetzungen auszugeben, die er zuerft ber Welt vorgelegt batte. Die Sache schien für die Geschichte von Sizilien so wichtig und ber Rubm, diefe Entbedungen befannt zu machen, war fo verführerisch für Monftanore Airoldi, daß er eine eigene Druckerei mit arabischen Typen einrichten und die Originalterte in einem mit vieler Bracht gebruckten Folioband berausgeben ließ. Es bauerte einige Beit, benor Zweifel an ber Echtheit diefer Urtunden erhoben wurden; die ersten gingen, glaube ich, bon Todfen aus und wurden mit aller beutschen Bescheibenheit geaugert. Es wirft ein mertwurdiges Licht auf ben bamgligen Stand ber grabischen Sprachgelehrfamteit, bag nacheinander mehrere Orientaliften, ich glaube felbft ein Bifchof von Aleppo, berufen werben mußten, bis ber Betrug außer Aweifel gestellt war. Monfignore Airoldi hatte ibn am theuersten bezahlen muffen.3) Er ermubete barum nicht in feinen Bemühungen für Runft und Biffenschaft und war in benen für bas klassische Alterthum

<sup>1)</sup> Shinkel a. a. D. 114 ermähnt unter ben gelehrten Sigilianern, beren Bestauntichaft unfere Reisenben machten, auch noch ben Marchese Gargallo und ben Ramonikes Logoteta; bei Rehfues finde ich ihrer nicht gedacht, vgl. jedoch seinen Reueften Juftand 2c. 208 ff.

<sup>9</sup> Raberes fiber ben Bellaschen Betrug findet fich bei Jos. Hager, Relation d'une insigne imposture litteraire, Erl. 1799 und Eichhorn, Bibl. b. bibl. Litt. IX, 148 bis 215. Die Titel ber gefälschten Berte steben in Eberts bibliogr. Lexiton I, Rr. 302, II, Rr. 23, 469.

glucklicher. Die Regierung hatte ihm die Oberaufficht über die Refte beffelben im Bal bi Maggaro übertragen. Er verwandte bie geringen Summen, welche bafür jur Berfügung gestellt maren, für Reftaurationen, um ben Berfall ber Ruinen aufzuhalten. Aber weit ansehnlichere Summen opferte er aus eigenen Mitteln für die Grabungen an ben Tempelreften bes alten Agrigentum, bes beutigen Girgenti. Er batte in bem Abvolaten Lo Brefti ben rechten Dann gewählt, um biefe Arbeiten an leiten. Lo Brefti befaß magige Ginfichten in bas Fach, aber befto mehr Gifer und Liebe für bie Sache. Die früheren Reisenben hatten alle ben ungebeueren Trümmerhaufen bewundert und ibn für Refte bes Jupitertempels ertlart, von welchem Diobor von Sigilien als von bem größten Tempel ber Infel fpricht. Es war nicht leicht, biefe Daffe von ber uppigen Begetation au befreien, welche fie so viele Sahrhunderte hindurch übermuchert hatte. Aber balb erkannte man auch an ben toloffalen Berbaltniffen ber Boftamente, ber Saulenschäfte und einiger Rapitale bie Grofe bes Gebaubes. tamen gerade nach Girgenti, als die Grabungen bie Form beffelben in seinem Grundrif berausgestellt batten. Auch maren Stude von Riguren gefunden worden, die von der Grofe ber Roloffe auf Monte Cavallo in Rom gewesen sein mußten und fur Refte ber ungeheuern Reliefs galten. welche nach Diobors Angabe an ben Oft- und Bestfeiten bes Tempels mabriceinlich in ben Giebeln angebracht maren. Schintel nahm einen Grundrif bavon auf, von bem er mir eine Copie fdentte, die ich ju feiner Reit in ber Reitschrift "Stalien" befannt gemacht babe."1)

"Als ich mich dem Prälaten vorstellte, war eine seiner ersten Fragen, ob wir die Grabungen in Girgenti gesehen. Ich konnte ihm darauf eine Antwort geben, die ihn befriedigte; als ich ihm aber versicherte, daß ich einen Grundriß des Jupitertempels, von einem meiner kunstersahrenen Freunde aufgenommen, besäße, konnte er es kaum erwarten, dis ich ihm eine Kopie davon gebracht hatte. Die Folge davon war, daß er die sämmtlichen Alterthumskenner von Palermo mit uns zu einer Konsernz einlud, um den Gegenstand näher zu untersuchen. Es war eine ziemlich ansehnliche Bersammlung. Sie bestand außer uns vier deutschen Reisenden und dem Engländer Brown, der durch seine Reisen in Egypten bekannt geworden ist, aus lauter Geistlichen. Wir saßen um einen großen Tisch herum und der Prälat wie billig obenan. Er hatte den Plan des Tempels und die Berichte von Lo Presti vor sich liegen und eröffnete die Sitzung mit einem ziemlich weitläusigen Vortrag über die Geschichte der Grabungen,

<sup>1)</sup> lleber die Befichtigung ber Tempelrefte bes alten Agrigent f. auch Schinkel a. a. D. 122, 123.

in der er seine eigenen Berdienste nicht vergaß, ihrer jedoch mit großer Bescheibenheit gebachte. Um der Diskussion ein weiteres Feld zu eröffnen, nahm er es zuerft für zweifelhaft an, ob biefe Trummer wirklich von bem Supiterstempel herrührten, welchen Diobor befchreibt. Es wurde baber aus feiner Bibliothet eine Folioausgabe bes Geschichtschreibers bervorgeholt. und die betreffende Stelle darin nachgefucht. Der gelehrte Bralat batte fich vorbereitet und führte bas Bort faft allein; nur Schintel machte einige treffende Bemertungen von seinem Standpunkt aus, und ich tonnte mehrere etwas vage Ausbrude ber lateinischen Uebersetzung burch Bergleichung bes Grundtextes genauer bestimmen. Nur bie und ba fiel einer ber Beiftlichen mit einem Musbruch feiner ehrfurchtsvollen Bewunderung für die ftupende Gelehrsamkeit des Pralaten ein, welchem die Uebrigen bann pflichtschuldigft beiftimmten. Uns Andern tam die Sache tomisch vor, und wir ließen unsern Muthwillen aus, indem wir, nachdem wir erft ben "Fagella" aus ber Bibliothet geforbert, die Italia sacra und ein Buch weiter um bas andere verlangten, um alle früheren Angaben über bie Tempel von Girgenti zu vergleichen. Bald hatten mir bor und um ben gelehrten Bralaten eine mabre Mauer von Folianten aufgeführt, fo bag er für bie übrige Befellichaft nicht mehr fichtbar mar. Glüdlicher Beise trat nun ber Baushofmeifter ein und verfündigte Gr. Erzellenz, daß aufgetragen fei. Bir folgten ibm in ben Speifefaal, wo wir ein mabrhaft fürftliches Gaftmabl einnahmen."

Bu Anfang des Juli befanden fich Rehfues, Schinkel und Steinmeier wieder in Reapel; Graß blieb, durch Herrn v. Rechberg gehalten, in Sicilten gurud.

Roch voll von ben Eindrücken ber Reise fchrieb Rehfues am 14. Juli an Ticharner:

"Sicilien ist Europas schönster Fled, und meine Reise gab ich nicht für alles Andere hin, was ich je schon unterm Mond gesehen habe. Ueberall hatte ich die besten Empsehlungen, sand ich die beste Aufnahme. Rie auch sand ich mich so gesund an Geist und Körper als in Sicilien, nie darum ausgelegter zum Sehen und Nachforschen, auf keiner Reise war ich thätiger. Ich darf sagen, ich habe alle vorzüglichen Männer Siciliens kennen gelernt, sowie ich manches schöne Abenteuer bestanden habe. Außer meinen Briesen über S. werde ich eine Darstellung der sicilischen Literatur und Kunst in den letzten 10 Jahren, eine Darstellung der sicilischen Poesie überhaupt und einen Bersuch über Meli liefern, der mein Freund und Lehrer in seiner Sprache geworden ist."

In Reapel fand Rehfues Landolina ben Bater, für welchen in Spratus ber Sohn Don Mario unseren Reisenben die bekannte Gaft-

freundschaft erwiesen hatte. Durch ben Tod La Begas war die Stelle eines Aufsehers über die Ausgrabungen in Pompeji frei geworben, und Landolina beward sich um dieselbe; sein Bunsch ging jedoch nicht in Erfüllung, vielleicht weil der König schon einem Anderen eine Zusage gemacht, vielleicht aber auch, weil Landolina gleich so Bielen der Edelsten seiner engeren Heimath in den Berdacht liberaler und revolutionärer Gestunung gerathen war. Rehsues befreundete sich innig mit dem trefslichen, für alles Schöne so begeisterten Manne und hat noch einige Jahre lang, nachdem er Italien verlassen, mit ihm Briefe gewechselt. Einen Ausstug, welchen er mit Landolina nach der Insel Ischia gemacht, möge die Autobiographie berichten:

"Fürft Moris von Lichtenstein 1) befand fich bamals mit feinem Abjutanten, bem Grafen von Attems, in Ischia, um die Baber für bie Bieberherstellung ihrer burch Rriegsftrapagen und Bunben gerrutteten Ge-3d war ihm in Reapel bekannt geworben und fundheit zu gebrauchen. hatte die freundliche Einladung erhalten, ihn mit einigen andern Freunden 2) in Ischia zu besuchen. Dieser Ginladung zu entsprechen, fuhren wir binfiber nach ber Infel, und Landolina ichlog fich uns an, um ben Comeo zu untersuchen. Bir nahmen ein eigenes Boot, mablten bie Rachtfublung gur Ueberfahrt und machten uns Bunfc. Frohlich und wohlgemuth fangen und jubelten wir, mahrend bas Fahrzeug fanft auf ber ruhigen Flut babinglitt. Auf einmal rief Lanbolina, ber ben Blid nach bem Befub gerichtet batte: "Gine Eruption, eine Eruption!" Wir faben bin; aber bas Feuer ichien uns fo unbedeutend, bag wir es für Fadeln von Reifenben hielten, welche ben Berg in ber Nacht beftiegen hatten. Unferer Meinung nach mußte die Eruption mit einer gewaltigen Explofion beginnen, die bas gange Band erhellte und mit Schreden erfüllte. Aber Banbolina batte ben Aetna von Jugend auf vor Augen gehabt und tannte bie Ratur ber Bulfane beffer. Er beftand barauf, daß fich ber Rrater ohne Explofion ergoffen habe. Und wirklich blieb uns auch balb tein Zweifel übrig, bag er Recht hatte. Die Feuerschlange verlängerte fich an bem Berg berab und wurde zusehends breiter; aber immer war es in dieser Entfernung fein großartiger Anblid. Wir ließen uns wenigstens baburd nicht vom Trinken und Jubeln abhalten. Landolina wandte jedoch den Blick nicht mehr von dem Berg, und als wir in Ischia angetommen, miethete er bie

<sup>1)</sup> Geb. 1775, geft. 1819, f. f. Generalfeldmarichall Lieutenant, ein Freund ber Literatur, beffen auch Goethe in feinem "Ausflug nach Zinuwalbe" (Juli 1818) als eines Gönners gebentt.

<sup>2)</sup> Es waren nach Schinkel a. a. D. 141 Quaft, Brof. Leweyow und Brof. Riefewetter, beibe lettere aus Berlin.

Barte, die uns gebracht hatte, um sogleich mit berfelben nach Torre bell' Anunziata zu fahren und ben Besub zu besteigen. Ich sage es mit tiefer Beschämung: wir jüngeren Männer ließen ben braven wißbegierigen Greis allein ziehen."

"Diefer Ausbruch bes Besuts wurde burch seine Dauer und seinen ruhigen Berlauf mertwürdig. Die Lava ergoß sich aus verschiebenen Hoben, schob sich aber meift gang langfam vorwärts, so bag man felbft ben Schaben, ben fie auf bem reichlich bebauten Boben anrichten tonnte, burd Grabung von Ranalen, welche fie in unfruchtbare Schluchten ableiteten. verbutete. Ich fab fogar in einem Beinberg, burch ben fie ibren Lauf nahm, anf beiben Seiten bes Gluthftroms rubig die Beinlese balten. Die Befnche bes Besud murben in biesem Sommer eine Mobe, welche selbft die Reapolitaner mitmachten. Oft wenn wir um Mitternacht bas Theater verließen, fuhren wir noch nach Portici ober Corre bell' Anungiata, um ben Berg au besteigen und die Aenberung ber vulfanischen Szenerie au 3d barf fie in ber That so nennen, benn so oft ich oben war, fand ich Alles veranbert. Ein Schauspiel aber, bas ich bier in ben erften Zeiten ber Eruption genoß, wird sobald nicht wieber gesehen werben. 36 batte um Mitternacht bie mittlere Bobe bes Bergs von Torra bell' Anungiata aus erreicht, als fich mir ber wunderbarfte Anblick vor Augen ftellte. Aus dem Ramm bes Rratere ergoß fich ein ziemlich ansehnlicher Lavastrom in fast sentrechtem Rall von bedeutender Höbe berunter und fiel auf ein fleines Blateau, bas fich von brei Seiten in fleilen Banben niebersentte. Hier theilte fich ber Strom in brei Arme und bilbete ebenso viele Kenerlastaden, die in einen Gluthfee fturaten, welcher ein fleines, von allen Seiten gefchloffenes Thal ausfüllte."

Der Aufenthalt in Neapel sollte übrigens für Rehfues nach mancher Seite hin von Bedeutung werden und auf sein tünftiges Leben dauernd einwirten. Das erste in diesem Betracht für ihn wichtige Creigniß war die Antunft des damaligen Aurprinzen, späteren Königs Wilhelm I. von Bürttemberg.

"Dieser Prinz lebte schon mehrere Jahre in schwerstem Zerwürfnis mit seinem Bater im Ausland und meistentheils in Paris. Er hatte ein hübsches Mädchen von Stuttgart, die Tochter angesehener und braver Eltern entführt, hatte sich erst nach Berlin und von da nach Wien begeben, und sich wahrscheinlich an beiden Hösen balb überzeugt, daß er im Nothfall schwerlich Schutz gegen seinen Bater und noch weniger finanzielle Hülse sinden würde. So hatte er sich zuletzt nach Paris gewandt, wo er an dem Hose des damaligen ersten Konsuls Bonaparte zu einer Zeit, in der sich die deutschen Fürsten noch nichts von ihren späteren Wallsahrten dahin

träumen ließen, sehr willommen war. Manche haben behaupten wollen, daß die Bonapartische Familie damals schon Pläne gehabt habe, ihr Schickal durch Familienbande mit den alten Fürstenhäusern zu verknüpfen, und daß darum der protestantischen Geistlichkeit von dem ersten Konsul der gemessene Besehl ertheilt worden sei, dem Prinzen die Tranung, für die bereits Alles angeordnet war, zu verweigern. Bermuthlich waren damit auch noch andere Insinuationen von Seiten der Regierung an den Prinzen selbst verbunden; die Tranung unterblied wenigstens, und das Liebesverhältnis löste sich bald nachher ganz auf. Wahrscheinlich, um der Kaisertrönung Na poleons aus dem Bege zu gehen, vielleicht aber auch, um die geheimen Agenten zu sprechen, welche die württembergische Landschaft (der ständischuß) in Geldsachen sür ihn nach Neapel geschick, hatte der Prinz die Reise nach Stalien unternommen."

Rehfues hielt es für angemessen, sich dem Bringen als seinem kunftigen Landesherrn vorzustellen und ihm seine Dienste anzubieten. Diese wurden mit Dank angenommen; Rehfues befand sich während der ganzen Anwesenheit des Brinzen in dessen Gesolge, begleitete ihn bei Besichtigung der Stadt und ihrer Umgebungen und speiste täglich an der prinzlichen Tasel. In Stuttgart, wo Rehsues' schriftsellerische Arbeiten nicht unbeachtet geblieben waren, wurde dieses Berhältniß bald bekannt und ries am Hose des damaligen Kursürsten, nachherigen Königs Friedrich große Mikstimmung hervor; es ist nicht unwahrscheinlich, daß Rehsues Berrufung an eine Kadettenschule, welche damals in Stuttgart errichtet wurde, in Folge seines Verhältnisses zum Kurprinzen gescheitert ist.

Um dieselbe Zeit tam auch Kotebue mit seinem Schwager Krusenstern nach Neapel und überbrachte Rehsues ein Empsehlungsschreiben
von Humboldt. Rotebue befand sich gerade auf dem Höhenpunkt seines Lebens als Dramatiker wie als Opfer russischer Gewaltherrschaft, für welches sich nach dem 1801 erschienenen "merkwürdigften Jahre seines Lebens" im ganzen gebildeten Europa die höchste Theilnahme geaußert hatte.

Die Rönigin Marie Raroline von Reapel, welche aus Bien fortwährend über die literarischen Buftande Deutschlands unterrichtet wurde,1) empfing ben berühmten Reisenden mit ausgezeichneter Gunft und hatte bafür

<sup>1)</sup> Nach Robebue, "Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Reapel" I, 334 wäre der zweite Saal ter Bibliothet in Caserta, welcher ganz der deutschen Literatur gewidmet war, eine "Schofelbibliothet", voll der unbedeutendsten und selbst schmutigsten Romane gewesen. "Die Königin," filgt er bei, "ist daran wohl un'auldig; sie hat, wie sie mir selbst nachher sagte, oft taum Zeit, die Titel der Bilder "u lesen."

die Ehre, daß Rotebue ihr seine in Reapel gearbeiteten "Stricknabeln" in Handschrift überreichte!

Für einen jungen Schriftsteller ist jeber Besuch einer literarischen Celebrität ein Ereignis und führt leicht zu Ueberschätzung. So ging es auch Rehsues mit Rotebue: Er trug sich mit dem Gedanken, den vielsachen Angrissen auf dessen damit, dieselben zu lesen und Bemerkunge natgegenzustellen, und begann damit, dieselben zu lesen und Bemerkungen darsüber niederzuschreiben; mit dem besten Billen brachte er es jedoch nicht über ein halbes Duzend Bände hinaus. Die Wiederholung derselben Charaktere und Situationen, die Flachheit der ersteren, die Unbedeutendheit der letzteren, die Trivialität des Humors und Witzes, die Frivolität der Weltanschauung und die stete Wiederkehr derselben Esselmittel widerten ihn bald an, und so unterblied zum Slück für Rehsues die beabsichtigte Ehrenrettung. Ueber Rotebue's Wesen schreibt er in der Autobiographie:

"Er war einfach und natürlich in feinem Benehmen und weit entfernt bon ber Sucht vieler Nordbeutschen, welche ben Mund nicht öffnen gu burfen glauben, ohne ein witiges Wort ober eine neue Anficht von fich gu geben. Aber ich barf auch nicht verhehlen, bag ich unter fo vielen mert. würdigen Gegenständen, die wir jusammen faben, nicht eine einzige Bemertung von ihm gebort habe, welche ben tieferen Beobachter und eigenthumlichen Denfer verrathen batte. Er mar überhaupt fein Dann, ber fich burd eine imponirende Berfonlichteit, burch Big, Beredtfamteit und umfaffenbes Wiffen geltend machen fonnte. Es ift befannt, wie febr er fic vor bem Baffer fürchtete, bas er für feinen gefährlichften Feind anfab. Einen abnlichen Rug babe ich auf bem Ausfluge erlebt, ben ich mit ibm und ben Seinigen nach bem Befut machte. Wir rafteten wie gewöhnlich bei bem Ginfiedler und nahmen einige Erfrifchungen gu uns. Als es Beit war nach dem Afchentegel aufzubrechen, ertlärte er, daß er mit feiner Fran uns bier erwarten murbe. "Einmal muß ber Prater boch ausammenfturgen," fagte er. "Ber burgt mir bafur, bag es nicht in bem Augenblid gefchieht, wo ich oben ftebe?" - Er ließ Rrufen ftern und mich allein hinauffteigen, befdrieb aber bie Reise in seinem Buche, als ob er mit uns gemefen mare."

Wir würden die bezügliche Stelle von Kotebue') hier abbrucken lassen, wäre sie nicht allzu umfangreich — der Leser würde schwerlich das Lachen unterdrücken, wenn er nach dem, was wir eben durch Rehsues gehört haben, jenes Touristen erhabene Worte läse: "Hier sah und hörte ich — wer leihet mir eine Sprache für das, was ich sah und hörte!"

<sup>1)</sup> M. a. D. I. 289 ff.

Manche haben behanpten wollen, Reiliph Boleby p. Reffines. immen tiegen, jegt wittivminen wur. wannye yaven veranpten Schiffe Samilie damals schon Plane gehabt habe, ihr na Lamilienpaupe mit peu alten Knickenbanlern gn pertuiplen' mit pen alten Knickenbanlern gn pertuiplen' darum ber protestantischen Geistlichkeit von bem erften Loull ber Bemeilene varum ver protestantiquen Gentitiquen von vem ersten zonsut ver gemesten.
Befehl ertheilt worden sei, dem Bringen bie Tranung, für die bereits Alles angeordnet war, zu verweigern. andere Infinuationen von Seiten der Regierung an den Prinzen verbunden; die Trauung unterblieb wenigstens, und das Liebesberhaling verbunden; die Lrauung unterviten wenignens, und der Raiferkonnes.
Babricheinlich, um ber Raiferkonnes. tolie lich nato uamber Ans ant. Anahelmeinten, nun net mulettennen. Ind nato uamber Ange grand ant. Anahelmeinten um net mulettennen. men Albenten gn brechen, welche pie mürttempergifche gaupfchaft (ber men wgenten zu iprecuen, werche oie wurttemveryiche gefchicht, batte bes ne vreife nach Statten unternommen. bem Bringen als seinem Reffues bielt es für angemessen, sich bem Bringen als seinem Bring Die Reise nach Stalien unternommen."

wegtues pietr en fur angemellen, fich vem Pringen anzubieten. nigen Kanvesperrn vorzupeuen unv igm feine Dienfte unguvieren. Bebfues befand sich möhrend ber gangen wurden mit Dant angenommen; Rebfues befand sich während. wurden mit Dant angenommen; veegrues verano sich bei Besichtig Aumeleubeit pes Azungen in bellen Geloide, bedieneie ihn nei Selindige ver Su Stuttgart, wo Rebfues, idrifthefferifche Arbeiten uich peachtet Geplieben maren, murde piefes Berbaltuig palp petannt und on Doje bes pamaligen Antlitsten, nachberigen Konigs Griedrich Mißfimmung hervor; es ift nicht unwahrschienlich, daß Rehfnes rufung an eine Rabettenfoule, welche bamals in Stuttgart errichtet was

in Folge feines Berhältniffes jum Rurpringen gefcheitert ift. ninge leinem Beit fam and Eokepne mit leinem Schwader Eine Gern nieleine Den imm and andenne Beblines ein Emblehinideicht.

leern uam accaper aun noernrandie gerape auf pem Debeubung Sepeng ale Dramatifer wie ale Oblet tallischet Gewalthetelde meldes lich nach pem 1801 etlebieueueu "mertwirtpisteu Zahre Sepeng, im dausen Bepilpeten Entoba pie pacitie Ebeiluabme Bequite Die Kausen Reningeren Antohn die Andlie Reungang Bernnahme Rennga

während über die literarischen Buftande Deutschlands unterrichtes supling peu peziihuteu Beileupeu mit angleseiquetet @nult nup &

<sup>1)</sup> Rach Robebue, "Erinnerungen von einer Reise aus Liestand Reapel" I, 334 wäre ber zweite Saal ter Bibliothet in Caferta, we Deutschen Literatur gewidmet war, eine "Schofelbibliothet", voll der ventigen Eucenine gewioniet wur, eine "Die Königin," fügt er bei, und felbft schmittigften Romane gewesen. "Die Rönigin," fügt er bei, nno leiole immugiguen stomane gewelen. "Die sonnyin, luge et sie nachher fagte, oft kanm Beit, bie "

Durch Robebue murbe Rebfues mit ber vertrauteften Freundin ber Ronigin. ber Grafin Therefe Bichy, geb. Grafin Balffy, 1) betannt und fand in ihrem Baufe freundliche Aufnahme. Die Grafin blieb oft Jahre lang in Reavel und batte fowohl bier, als in Caferta und Bortici eine Bohnung in ber Rabe ber Monardin, auf welche ihr ein bedeutenber Ginfluß augeschrieben wurde. Die Auftande am damaligen neapolitanifden Sofe waren bochft unerfreulich: blutigen Reaktionen, welche nach ber Bertreibung ber Franzolen burch Ruffo und Relfon Statt gefunden, batten bie Berbaltniffe ber erften Familien bes Reichs zu bem Sofe gerrüttet. Man mag ber Ronigin Bieles bei, was die Rachsucht ber Laby Samilton allein verschulbete, bie auf ben Abmiral Relfon ben unbeidrantteften Ginflug ausubte und jest alles Unangenehme, bas ihr feit Jahren in Reapel widerfahren mar, vergalt. Befanntlich batte fie eine Bergangenheit, welche ber Ritter Samilton nicht in Bergeffenheit bringen tonnte.2) Es ift unglaublich; wie viel Bofes man ber Königin nachsagte. Diese wußte, wie man in jeder Kamilie über fle bachte, und ließ es bie Glieder berfelben wenigstens baburch fühlen, bag fie fich ibrer Berfon nicht mehr nabern burften."

Ru ben boben Berfonen, welche um biefe Reit Reavel befuchten, geborte auch ber bamalige Rurpring von Bapern, ber nachmalige Ronig Lubmig. Die Rönigin Marie Raroline munichte eine Berbindung besfelben mit einer ihrer vielen Tochter, und die Grafin Richy ftand ihr gur Ausführung bes Blanes mit Rath und That bei. Bir miffen, bag Rebfues mabrend feines Aufenthalts in Rom viel mit einer Familie, Die jur baperifden Gefandtichaft geborte, vertehrt batte. In biefem Umgang waren ibm mancherlei Mittheilungen über Bapern gemacht worben, und er hatte fich eine giemlich genaue Renntnig von ber Lage ber Dinge in Minchen, von bem Charafter, ber Bergangenheit, bem gebeimen Leben und Treiben ber maggebenben Berfonlichfeiten, fowie von ben verfciebenen Intereffen, Die fie bewegten, ju verschaffen gewußt. Aus gleicher Quelle wußte er vieles über ben Bringen und feine Umgebung, fo bag er mehr als jeber Andere im bamaligen Reapel über die baverifden Berhaltniffe Austunft zu geben vermochte. Er mar somit für bie Grafin und burch fie für bie Ronigin ber Mann bes Augenblice.

<sup>1)</sup> Beb. 1760, verm. 1777 mit bem Grafen Stephan Bichy, geft. 1838.

<sup>2)</sup> Ueber das bisher ziemlich in Untlarheit gehülte Berhaltniß ber Königin zur Lady hamilton haben wir nunmehr nahere Aufschluffe erhalten durch Palumbes 1877 in Neapel erschienenes Wert: Carteggio di Maria Carolina regina delle Due Sieilie con Lady Emma Hamilton.

Für den hohen Gast, den Gegenstand dieser geheimen Plane und Berathungen, erschöpfte man sich in Festlichkeiten jeder Art, und namentlich wurde ihm zu Ehren eine Ausgrabung in Pompezi veranstaltet, für die aber zuvor alles, was gesunden werden sollte, mit schlauer Rücksichtnahme auf die Liebhabereien des Prinzen vordereitet worden war. So besand sich darunter ein Topf mit altpompezanischem Mehl, aus welchem sogleich ein antiser Pfannenkuchen gebaden wurde.

Da fich, wie oben bemerkt murbe, bie nachrichten, welche bie Grafin burd Rebfues erhalten, ale bie ericopfenbften und augleich genqueften erwiesen, munichte bie Ronigin ibn perfonlich tennen gu lernen, und fo wurde er zu einer Aubieng auf Rachts elf Uhr im Balaft zu Reapel befoblen. "Dan führte mich", ergablt er in ber Autobiographie, "in einen febr großen und hoben Borfaal, welcher ichlecht beleuchtet war, und bemertte mir, bag ich bier bie Befehle Ihrer Majeftat abwarten follte. barrte geraume Beit, als man mir fagen ließ, ich mußte mich gebulben; ber Rönig fei foeben von ber Jagb gurudgelehrt und batte ber Rönigin feinen Befuch antunbigen laffen, ber übrigens von turger Dauer fein murbe. Es währte auch nicht lange, so bob sich ber Borbang ber entfernteften Thure. Ginige Bagen und Laufer traten mit langen Bachelergen, wie fie bei Brozeffionen getragen werben, ein; ber Monarch folgte ihnen, und ein abnlicher Schweif von Rergentragern folog ben Aug. Rerbinand IV. war ein großer ftattlicher Dann mit einer gewaltigen Rafe; er trug fic icon etwas gebudt und ging auf ein langes fpanifches Robr geftust einber, als ob er febr ermubet gemefen ware. Langfam ging ber Bug in ziemlicher Entfernung an mir vorüber. Er hatte für mich in ber halben Dammerung bes aroken Saales etwas Schauerliches; benn ber Charafter biefes Fürften fcien feit feiner Rudtehr aus Sicilien gang anders geworben, als man ibn früher gefannt haben wollte. Bieles von ben graufamen und ungerechten Sanblungen, welche man gegen bie Anhanger ber Frangofen ausgeübt batte, wurde ibm perfonlich gur Laft gelegt; wenigstens foll er babei eine Barte und Unverföhnlichfeit gezeigt haben, bie feinem Bergen ebenfo wenig Ehre machten wie feinem Berftanb. Es war mir, als ob bie Beifter ber Cirillos, ber Caracciolos und anderer ausgezeichneter Manner, bie er mehr als Unbantbare gegen feine Berfon, benn als Berrather am Baterland binrichten ließ, über ihm ichwebten. Ueberhaupt foll er von ba an meit felbständiger geworben, und besonders ber Ginflug ber Ronigin febr gefunten fein. Diefe mar erft viel fpater nach Reavel gurudgefommen, und Acton, obgleich ibre Rregtur, hatte bie Gunft ber Umftanbe benütt, um fich felbft gegen feine Gonnerin in Freiheit zu feten. - Der Befuch

Sr. Majeftat bauerte allerdings fehr turg, und ber geisterhafte Bug tam wieder jurud."

"36 wurde nun in die Gemacher ber Ronigin gerufen und fand fie an einen Darmortifch gelehnt meiner wartenb. In meiner Erinnerung ftebt fie als eine tleine Geftalt mit blaffem Geficht und großen Augen in einem weißen matronenmäßigen Angug. Bon bem Gesprach ift mir nur noch fo viel im Bebachtnig geblieben, bag es fich nach ben erften und gewöhnlichen Fragen ber Fürsten auf ben Standpunkt ber Regierungen gegenüber ben Bolfern bezog und namentlich ber Grundfat, daß die Fürften in ihren Sandlungen die Urtheile ber Unterthanen nicht beachten, sondern mit ihrem eigenen Gewissen im Reinen sein mußten, ausgesprochen wurde. Sie führte bafur eine ziemlich weitläufige Stelle aus ben Werken von Friedrich bem Großen an, welchen fie fehr ju bewundern und in feinen Schriften gu ftubiren ichien. 3d tann bie Unbefummerniß nicht genug betlagen, mit ber ich unterlaffen babe, bas Gefprach gleich nachher nieberzuschreiben. bie Fürstin bemüht mar, mir einen boben Begriff von ihrem Berftanb und ibrer Bilbung beigubringen, mar ber Saupteinbrud, ben fie auf mich machte, und ber mir auch geblieben ift."

Die Bauptschwierigkeit in Bezug auf Die beabfichtigte Beirath lag in ber Ronvention, welche bie baverische Regierung mit Raiser Baul in ber maltefer Angelegenheit abgeschloffen batte. Gin geheimer Artikel bagu batte eine Bermablung bes baverifden Thronfolgers mit einer ruffifden Großfürftin feftgefest, und es fand nicht ju erwarten, daß man in Dunchen bie Berbindung mit einem fo machtigen Saufe ohne febr erhebliche Motive fallen laffen wurde. Rebfues verbantte feine Renntnig diefes Artikels dem Berrn v. Rechberg; im Preise ber Sonigin wußte man nichts bavon, und bie Grafin ftutte nicht wenig, als ihr Rebfues von biefem Sinderniffe Die Damen verloren jedoch nicht ben Muth, sondern trafen bie Anstalten zu einer sofortigen Mission an ben baperischen Sof. Berfonlichkeit wurde in Borschlag gebracht, ber einen fehlte biese, ber andern jene Eigenschaft — schließlich machte man Rehfues ben Antrag, Die Sendung zu übernehmen, und er ging darauf ein. Am 7. Februar 1805 reiste er in einer bequemen königlichen Raleiche von Reapel ab und war am 20. bes Monats in Munchen. Rachdem er sich bort eiligst, ber Borfcrift gemäß, mit Bopf, Buber und Schnallenschuben verjeben, ließ er fich bei Montgelas melden, überbrachte ihm die neuesten Rachrichten über bas Befinden bes Prinzen und eröffnete zugleich, bag er Befehl habe, einen Brief ber Ronigin von Reapel ju eigenen Banten bes Aurfürften ju überreichen. Der Minifter verfprach, Die bezüglichen Befehle feines Berrn einzuholen und Rebfues sogleich bavon Renntnif zu geben. Erft nach einigen Tagen erhielt dieser ein Schreiben von Wontgelas, welcher die zur Audienz bestimmte Stunde meldete.

"Ich erschien," heißt es in der Autobiographie, "zu der bestimmten Zeit, und der Graf hatte mir taum noch ein Paar Worte sagen können, als der König!) schon aus einem Seitenzimmer eintrat. Ich erkannte Se. Majestät erst durch die Borstellungsworte des Ministers, überreichte das Schreiben der Königin und beantwortete die Fragen, welche über das Besinden der königlichen Familie an mich gemacht wurden. Mit dem Wunsch, daß ich den Grafen von der Zeit meiner Rückreise benachrichtigen möchte, indem er mir ein Schreiben an Ihro Majestät die Königin mitgeben wolle, entfernte sich der Monarch.

"Meine nachfte Busammentunft mit bem Minifter benütte ich, um ibm ben eigentlichen Zwed meiner Reife gu eröffnen. Er hielt mir gleich bie Ronvention mit Rugland entgegen und überließ mir felbft gu urtheilen, welchen Erfolg meine Miffion haben konnte. Er wolle gwar die Sache bem Rönig vortragen, tonne aber nicht verhehlen, bag er unter biefen Umftanden burchaus teine Grunde zu finden wüßte, um fie bei Gr. Dajeftat zu befürworten. Der Monarch sei allerdings febr gerührt burch die Aufnahme, welche ber Pring in Neapel gefunden; auch möchte er beinabe glauben, bag ber Bater bie Berbindung, wenn fie in ben eigenen Bunfchen bes Sohnes ware und von biesem bringend geforbert wurde, gewiß als ein Blud für biefen ansehen und auf Mittel bebacht sein werbe, bie Berabredung mit Rufland aufzuheben. Bon befonderem Dant, welchen der Graf zu erwarten batte, wagte ich gar nicht zu sprechen. Man bielt biefen bamals in München für außerorbentlich reich und mag ihm ein Bermögen von neun Millionen Gulben bei. 3ch batte vom erften Anfang an nicht auf Erfolg meiner Miffion gehofft und fette bie Berfuche bei bem Grafen Montgelas nur fort, um fagen zu tonnen, bag ich alle mir ju Bebot ftebenden Mittel erschöpft habe."

Ueber die lette Audienz bei Max Joseph schreibt Rehfues: "Es war Morgens bei guter Zeit in der königlichen Residenz selbst, wo ich durch eine dunkle Treppe in einen Saal geführt wurde, um den Monarchen zu erwarten. Er trat auch gleich aus den Gemächern heraus, übergab mir den Brief an die Königin, sagte mir noch das Verbindlichste für sie und wenige freundliche Worte für mich — damit war meine Mission beendigt."

Am 10. April war Rebfues wieber in Neapel.

<sup>1)</sup> Diefer Titel wird hier anticipando gebraucht: Bapern wurde erft durch ben Frieden von Prefiburg (26. Dezember 1805) Königreich. Auch Montgelas war damals noch nicht Graf; er wurde bies erft im Rovember 1809.

Hier hatten sich unterdessen die Umstände geändert. Ludwig hatte durchaus keine Geneigtheit an den Tag gelegt, sich der ihm zugedachten Brinzessin zu nähern, und so hatte die Rönigin schon den vorher so eifrig betriebenen Plan aufgegeben, bevor ihr Rehsues das Scheitern seiner Bemühungen mittheilen konnte. Er hatte noch eine Audienz in Portici, worüber jedoch keine Mittheilungen von Bedeutung vorliegen, und scheint von da an zur Königin in keiner direkten Beziehung mehr gestanden zu haben; es unterliegt jedoch keinem Zweisel, daß ihm trot des Scheiterns jener Sendung Aussichten auf Berwendung im neapolitanischen Hof- oder Staatsdienst erössnet worden sind. Die Erzählung seiner diplomatischen Missionschließt er mit folgender Charakteristik jener vielgenannten und vielgeschmähten, erst in jüngster Zeit durch den Freiherrn von Helsert in ins rechte Licht gestellten Fürstin:

"Sie war eine Frau von bobem Beift, von einem ficheren Blid in bie Rufunft Italiens und von flarer Erfenntnig ber Mittel, feinem Unglud vorzubeugen. Schon zu einer Beit, wo man bas gefährlichfte, aber oft auch einzige Mittel ber Bolfer, ihre Unabhangigfeit zu bewahren, noch nicht erprobt batte, fab fie ben Bolletrieg als bie Baffe an, welche bem Umfichgreifen ber frangofischen Dacht allein mit Erfolg entgegenzusen fei. rechnete vorzuglich auf Papft Bius VI., bem fie fein ganges Schichal mit prophetischem Geift voraussagte, wenn er fich nicht an die Spite ber großen Bolfsbewegung stellen wollte.2) Sie hatte mit einem schwachen Charafter zu thun, ber vielleicht auch nicht einmal für eine folche Rolle geeignet mar, zeigte aber wieberholt, bag fie ihr Ronigreich burch ben Rangtismus zu icuten verftand. Es war ein großes Unglud für biefe Fürftin, daß fie in eine Zeit solcher politischen Erschütterungen gefallen. In Tagen ber Rube und bes gegenseitigen Bertrauens murbe fie in reifem Alter febr wohlthatig auf die Regierung eingewirft haben, beren Fehler fie alle wohl fannte. So traten gerade jest die Tage ein, wo der Thron das Bolf fürchtete, und das Bolf das Bertrauen zu ihm verlor. Die französischen Dottrinen hatten vielfachen Eingang in Reapel gefunden, und bie meiften ausgezeichneten Röpfe bes Lanbes, beren Babl nicht gering mar, hegten Gefinnungen, welche fich mit dem Fortbestand ber monarchischen Regierungsform nicht vertrugen. Da ber Rönig sich nicht um bie Regierung zu befümmern und einzig seinen Sagd- und Fischereiliebhabereien und

<sup>1)</sup> Königin Karoline von Reapel und Sigilien im Rampfe gegen Die frangofische Beltherrichaft 1790—1814. Wien 1878.

<sup>2)</sup> S. ihren Brief an ben h. Bater vom 27. Marg 1797 bei Rehfues, Briefe aus Italien II, 305-310 (in benticher Uebersetung). Bgl. auch v. Delfert a. a. D. 81.

seinen verborgenen Freuden in San Leuca zu leben ichien, jo fiel alles Gebaffige, mas von Oben ausging, auf bie Ronigin. Es ift auch nicht zu leugnen, daß fie die schlechte Meinung, welche fie von ihren eigenen Unterthanen batte, nicht immer forgfältig genug verbarg und bag fie namentlich burch ben Borgug, welchen fie ben Auslandern bei Befetung ber wichtigften Stellen gab, bas Bollsgefühl tief verlett bat. Der Bag gegen fie murbe aber auch recht planmäßig angeregt und unterbalten. Man feste gegen fie bie namlichen Gerüchte in Umlauf, mit benen man bas Glud ihrer toniglichen Schwefter Marie Antoinette von Frantreich und gum Theil ben frauzöfischen Thron untergraben bat. Richt nur wurde ihr bausliches und fittliches Leben auf bas Robeste angegriffen, fonbern man maß ibr auch ben Blan bei, bag fie bas Ronigreich an bas öfterreichische Saus bringen wollte. Ja man ging fo weit, fie zu beschulbigen, bag fie felbst ben Tob ihrer gablreichen Rinder berbeigeführt habe. 1) Das unwissende Bolt glaubte es, als fie im Beift ber neuen Erziehungsmethobe ihre Rinber abbarten und die Bringen bei marmem und taltem Better ohne Ropfbebedung, in leichter Rleidung und felbft ohne Strumpfe in bloken Schuben geben ließ, und ber Rronpring bas Opfer einer gewöhnlichen Rindertrantbeit murbe. Ein niebertrachtiger Schmierer jener Beit, welcher fich Burger Gorani nannte, batte in einem Buch von mehreren Banben ?) alle ftanbalofen Sofgeschichten von Stalien gesammelt und von der Ronigin von Reapel biefe Abicheulichfeiten mit einer emporenben Buverficht ergablt. Gie mar bie gartlichfte, die liebenbfte Mutter, und biefe Berleumdung bat ibr, wie mich bie Grafin Rich oft verficherte, allein webe gethan. Ueber alle andern Borwurfe batte fie fich mit Berachtung weggefest."3)

Rehfues bemerkt noch an einer anderen Stelle, daß alle Bersonen, welche zu bem engsten hofe ber Königin gehört, "mit Leib und Seele" ihrer Gebieterin ergeben gewesen seiner; und biese habe die jungen Mädchen, welche einige Jahre bei ihr in Diensten gestanden, vortheilhaft zu ver-

<sup>1)</sup> Trot bes absoluten Unfinns diefer Behauptung hat fie doch in Rarl Joseph Stegmann, dem Berfaffer der 1798 erschienenen "Fragmente über Italien", einen Bertheibiger gefunden. Bgl. v. helfert a. a. D. 78, 74.

<sup>9</sup> Memoires socrètes et critiques des Cours de l'Italie. Paris 1793, III voll. Eine beutsche Uebersetzung gleichsells in 3 Banden erschien zu Franksurt a. M. 1794. Selbst der vorsichtige und schwende Matthisson bezeichnet die Memoiren Goranis als "ein Bert, worin Bahrheit und Irrihum, humanität und Misanthropie kaum auffallendere und hartere Gegensatz bilden konnten, wenn Oromazes die eine und Ariman die andere Hälfte biktirt hatte." Matthisson, Erinnerungen II, 87. Der "Barger" Gorani war übrigens Graf und ftammte aus Maisand.

<sup>3)</sup> C. Aber bie Ronigin auch bie "Briefe aus Italien" II, 300-310.

heirathen gesucht. Bei seiner Audienz in Portici that Rehsus einmal einen Blick in das unmittelbare Borzimmer der Königin und sah dort mehrere "hübsche und fröhliche Wienerinnen", die, "ein Mittelding zwischen Kammerfrauen und Hosbamen" vorstellend, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt waren. Er irrt jedoch, wenn er beifügt, "der ältere Marquis Haus, der Lehrer des damaligen Kronprinzen", habe sich aus diesem Kreise eine Lebensgefährtin gewählt. Der ältere Haus, früher Prosessor in Würzburg, der spätere Marchese Giacomo Giuseppe Haus, war nie verheirathet, vielleicht meint Rehsus den jüngeren Bruder, der gleichfalls mit einem Theile des Unterrichts des Kronprinzen und nachmaligen Königs Franz I. betraut war. 1)

Den Beweggrund zu Rehsues' Uebersiedelung von Reapel nach Rom im Mai 1805 giebt dieser nicht an; nach seinem, durch Rölle verfaßten Rekrolog hätte eine Ehrensache, bei welcher er sich "ausnehmend energisch und muthig" benommen, ihm einen Bechsel des Ortes "räthlich" gemacht. Seine Beodachtungen über Neapel und die Reapolitaner hat Rehsues in seinem 1808 erschienenen, durch die Fülle des Inhalts noch immer schäuenswerthen und besonders Kulturhistorikern zu empsehlenden "Gemählbe von Reapel" (Zürich, Gesner, 3 Bde.) niedergelegt.

Die Schilderung feines britten Aufenthalts in Rom eröffnet Rebfues mit folgender Erzählung:

"In meinem Scipio Cicala ist ein Frauencharatter aufgeführt, welcher die verschiedensten Urtheile erfahren hat. Mehrere meiner Freunde stellten ihn dem Höchsten gleich, was die Boesie geschaffen; Andere glaubten mich boch zu ehren, indem sie in ihm eine veredelte Philine erkannten. DES sehlte aber auch nicht an Solchen, die ihn für ein zu kühnes Fantasiebild hielten, und die Frauen insbesondere sprachen ihm das Recht der Existenz ab."

"Run, und diese Rarcissa ruht auf dem Boben ber Bahrheit und ift von mir nur etwas modifizirt und verschönert worden. Ich machte fie zu einer Orientalin, um das Wilde, was in der fühnen Ratur sich aus-

<sup>1) &</sup>amp;. die Biographie des älteren Haus im Archiv des hift. Bereins für den Untermaintris, Bd. III, heft 2, E. 93 ff. Sie gründet theils auf Agost. Gallos Mittheis lungen im 6. Bonde der Elsemeridi scientisische o littorario per la Sicilia, theils auf Briefen in die heimath und enthält Manches, was auf Befen und Charalter der Königin und ihrer Familie ein sehr günstiges Licht wirft. — Bgl. über haus auch E. von der Recke a. a. D. III, XIX ff. des Borberichts.

<sup>2)</sup> Go Rarl Onklow, Beiträge jur Geschichte ber neueften Litteratur. Stuttgart 1836, I, 283, 284: Scipios und Rarciffens Charatter find vortrefflich gehalten . . . . . Rarciffa ift Philline im ebeln Styl."

brudte, burd die Abstammung von Bebuinen zu motiviren. Dieje Narciffa babe ich in Rom gefannt, und fie mar es hauptfächlich, die meinen jepigen Aufenthalt baselbft angenehm und interessant machte. Das wunderbare Befen, von bem ich rebe, lebte in einer angesehenen Stellung gu Rom und batte fich bald aus bem leeren Treiben ber boberen Gefellicaft aurudgezogen. Mit ungewöhnlichem Sinn für Qunft und Boefie begabt, liebte Rarciffa die Runft über Alles und umgab fich nun mit einem Rreis von jungen Mannern von gleicher Reigung und Liebe. Gewöhnlich trieben wir uns ben Tag über zu fuß in ber Stadt umber, besuchten Rirchen, Galerien, Runftwertstätten und Martte, wie fie uns gerade begegneten. Bo wir unterwegs mas Gutes zu effen faben, murbe es getauft, mitgenommen, noch am nämlichen Tag oft in unserer Gegenwart zugerichtet und in ber Ruche felbft vergebrt. Manchmal febrten wir in ben Nieberlagen a la ripotta ein, wo die fostlichsten marinirten Gifche und die besten spanifchen Beine gu haben maren; aber balb mar es feft gur Regel geworben, bag wir entweber über ben Blat am Bantheon gurudtebrten, wo bas herrlichfte Geflügel und Wild vertauft murbe, ober über ben Fifchmartt unter bem Bortitus ber Julia, wo man die Babl unter ber größten Mannigfaltigfeit ber frifdeften Seefische batte."

"Gewöhnlich brachten wir auch die Abende bis fpat in die Racht um Rarciffa zu und thaten uns in bem toftlichen Orvietoweine gutlich. tann nicht fagen, bag in biefen Sympofien immer bas gehörige Dag gehalten wurde; aber unfere liebensmurdige Birthin mußte ihre Leute gu gugeln und uns im rechten Augenblid nach Saufe ju fchiden. Gie blieb immer Berrin über fich felbft und ibr Benehmen; und wenn auch humor und Laune in ihr wechselten wie bas Aprilwetter, fo wich boch bie Anmuth nicht von ihr, und erschien fie nur in immer neuen und feltsam damaleontifden Bandlungen. Gines Abends murben wir mitten im froblichften Belage burch ein Erbbeben unterbrochen, welches fo ftart mar, bag bie Blafer überfloffen und nabezu umfielen. Sie allein blieb rubig. "Bas ift's benn mehr als ein Erbbeben?" fagte fie. "Nur Schabe, baß es nicht ftarter ift, um aus biefer beiligen Stadt eine vollständige Ruine gu machen. Die Beterefirche mußte ein prachtiges Stud barin abgeben, wenn fie so in einem Augenblick wie ber Jupitertempel zu Girgenti umgefturzt mürbe."

"Ich führe biefes Bort nur an, um zu zeigen, wie Narcissa bie Dinge immer auf ihre Spite trieb; bas Nämliche wurde sie in einem solchen Augenblick in ber Beterstirche selbst ausgesprochen haben, mit ber bolltommensten Zuversicht, bag ihre Person mitten unter biesen Trümmern unverlett bleiben wurde. Schönheit und Berstand waren in ihren Augen

über alles Andere bevorrechtet. Wie manches kuhne, ja große Bort sagte sie den Bettlern, indem sie ihnen ihr Almosen ins Gesicht warf. Es war ihr unmöglich, etwas auf die gewöhnliche Weise zu thun, und Bieles ware höchst verletzend für sie selbst und Andere gewesen, wenn nicht ein treffendes Wort und ein Blid voll Seele und Anmuth es begleitet hätte. Die Männer überhaupt mußten die schonungslosesten Wahrheiten von ihr hören und die Frauen behandelte sie als gutmüthige Kinder."

Außer mit Narciffa, beren Befen freilich nicht nach Jebermanns Gefdmad gemesen fein burfte, und mit bem alten Freunde Roch vertebrte Rebfues mabrend biefes Aufenthalts in Rom mit bem Franten Johann Martin Bagner, welcher fich burch feinen "launenhaften Frobfinn" und "berben Big" auszeichnete. Wagner war am letten Maitag bes Sabres 1804 nach Rom gefommen 1) und bamals noch Maler. Rebfues zweifelt, ob er baburd, bag er jur Bilbhauertunft übergegangen, mabrhaft für seinen Ruhm gesorgt habe: "Allerdings", beißt es in der Autobiographie, "idien ibm ber Sinn für bie Farben etwas zu fehlen; aber es war bod nicht in bem Grabe ber Fall, bag fein Rolorit fehlerhaft geworben mare. 3ch erinnere mich seines Portrats von Rarciffa, 2) welches auch von biefer Seite nichts zu munichen übrig ließ. Aber wie ebel, wie reich, wie vortrefflich gezeichnet seine Riguren, wie mahr und boch icon ber Ausbruck von Charafter, von Stimmung und Leidenschaft in seinen Sopfen! 3ft benn Bouffin fein großer Maler, wie leicht er auch im Rolorit au übertreffen mar?"

Rehfues wohnte diesen Sommer wieder in der Billa di Malta, aber diesmal im schönften Theile derselben, welcher auf der einen Seite den Ueberblick über ganz Rom, und auf der andern die Aussicht auf die Billa der Medicis gewährte, zur Linken durch den Quirinal mit den herrlichen Binien des Gartens von Colonna und zur Rechten durch die genannte Billa begrenzt. Im Mittelpunkt der herrlichen Zwischenlinie erhob sich die Ruppel von St. Beter; weiter verlor sich der Blick in der Ferne der Campagna und glaubte nicht selten den Silbersaum des Meeres zu erkennen; der Monte Mario schloß die herrliche Aussicht. "Damals", schreibt Rehfues nach dieser farbigen Schilberung seines Wohnsitzes, "damals war mein Leben wahre Dichtung; aber es siel mir nicht ein,

<sup>1)</sup> S. Urliche, Johann Martin b. Wagner. Gin Lebenebild. Burgburg 1866. S. 6.

<sup>2)</sup> Dies tonnte auf die Spur leiten, wer unter dem Namen Narciffa verftedt ift. Bei Urlichs a. a. D. 7 wird aus diefer Zeit des Portrats der "fconen Frau v. Bid» der" Erwähnung gethan — follte in ihr das Urbild unferer Narciffa gefunden fein? 3hr Satte foll zur baperischen Gefandischaft gehort haben.

einen Bers zu machen. Muß denn das Leben selbst ohne Dichtung sein, wenn dem Menschen das Bedürfniß nach ihr recht fühlbar werden soll?" — Ausstüge in die Umgebungen der Stadt, zum Theil in Gesellschaft der sessenden Narcissa, trugen dazu bei, diese frische poetische Stimmung zu nähren und zu erhöhen. Rehsues' "Gemälde von Tivoli" in den "Briefen aus Italien") ist die literarische Frucht eines dieser Ausstüge.

Bevor wir mit unserem Reisenden die ewige Stadt verlaffen, muffen wir eines Ereignisses Erwähnung thun, welches, an sich vielleicht unbedeutend, für uns badurch Bedeutung erhält, daß es auf Rehfues' damalige und auch noch spätere religiöse und poetische Lebensauffassung ein gewisses Licht wirft; wir wollen ihn selbst über den Borgang berichten lassen, deffen Erzählung er solgende Resterion vorausschiedt:

"Im Leben tommen so viele Falle vor, in welchen der Mensch seine Rettung, wenn er mit dem Zufall nicht ausreichen kann, nur jener höheren Sand beimessen muß, die über uns waltet. Wir würden eine Menge Falle sammeln können, wenn wir in dem entscheidenden Augenblic Besonnenheit genug besäßen, alle einzelnen kleinen Umftande wahrzunehmen. Ginen solchen habe ich noch von diesem meinem Aufenthalt in Rom zu berichten."

"Da wir Narzissa's Gesellschaft gewöhnlich sehr spät in der Nacht verließen, so machte ich oft nachher allein oder mit andern Spaziergänge durch die Stadt bei Mondenschein. Rom gewinnt alsdann eine ganz andere Ansicht, so daß man zweiselhaft werden kann, ob man die nämlichen Gegenzstände vor sich hat, die man am Tage gesehen. Das Mondlicht ist heller, und die Schatten sind schwärzer als bei uns im Norden, und je größer die Wassen sind, besto gewaltiger ist der Eindruck, welchen sie in den schrossen llebergängen von Licht und Schatten hervorbringen. In einer solchen Nacht hatte ich die Straße nach dem Monte Cavallo genommen, um den herrlichen Andlick zu genießen, wie sich die sogenannten Rolosse, die Gruppen von Rastor und Bollux, in dem klarsten Mondhimmel abschnitten. Ich war allein und setze mich auf die hohen Trottoirs vor dem Quirinal. Weine Blicke waren nach dem herrlichen Kunstwerke emporgerichtet, und ich genoß diesen

<sup>9</sup> Briefe aus Italien mahrend ber Jahre 1801, 1802, 1803, 1804 und 1805, mit mancherlei Beilagen. Barich, Gefiner, 1809. 4 Bbe. — ein Werf, dem man Gleiches nachruhmen barf, wie bem "Gemahlbe von Reapel". — "Tivoli. Ein Landschaftsgemalbe" findet fich Bb. IV, 137 ff.

<sup>3)</sup> In dem Roman "die Belagerung des Raftells von Gozzo" hat Rehfnes an einem entfetzlichen Beispiele gezeigt, wozu es den Menschen führt, wenn er, seine eigenen Kräfte als unzulänglich erkennend, am Walten einer Borfehnug verzweifelt. S. Bb. II S. 385.

Anblid mit voller Seele. Endlich schlief ich ein. Wie lang ich geschlafen haben mag, weiß ich nicht; aber ich wurde durch eine Stimme geweckt, die mich bat, nach Haufe zu gehen. In dem Ton dieser Stimme lag etwas unbeschreiblich Sanstes und Seelenvolles, und die Gestalt, von der sie kam, schnitt sich in ihrem schattigen Umriß in dem blassen Dorizont ab wie ein Genius. Ich erkannte wenigstens nichts von Rleidung an ihr. Halb wachend und halb träumend erhob ich mich und ging langsam nach Haus. Der Borfall kam mir ganz natürlich vor, und ich dachte nicht mehr daran, dis ich am andern Tag zufällig hörte, daß in der Nacht zuvor in der Nähe der Kolosse vom Monte Cavallo ein Mord vorgefallen sei. Ich bin weit entsernt, hier ein sibernatürliches Ereigniß erlebt haben zu wollen. Ich war, als ich geweckt wurde, wirklich nicht bei voller Besinnung, und wer weiß, ob ich nicht wachend geträumt habe? Bedeutung hat das Ereigniß darum immerbin für mein Leben."

Wir würden diesen Vorsall, beffen Uebernatürliches sich wohl in der eben von dem Erzähler selbst angegebenen Weise auslösen läßt, nicht erwähnt haben, wenn er nicht, wie gesagt, für Rehsues' Lebensauffassung und im Besonderen für seine tief wurzelnde Ueberzeugung vom Walten einer Borsehung ein Zeugniß ablegte — eine Ueberzeugung, welcher er auch in seiner Einseitung zu der Autobiographie Ausdruck verliehen hat, wenn er schreibt:

"So oft ich die Ereignisse meines Lebens in ihrer natürlichen Entwickelung aneinander prüfte, bestätigte sich mir die Ueberzeugung, daß die Borsehung mit besonderem Bohlwollen darüber gewaltet hat. Schon in der ganzen Grundlage meines Schicksals fand ich diese liebevolle Gewalt wirken, und wenn mein Dasein einige Berechtigung haben sollte, eine Spur von sich zurückzulassen, so darf ich es den Elementarbedingungen beimessen, unter denen ich geboren und erzogen bin 2c."

Was Rehfues' literarische Thätigkeit betrifft, so sällt in diesen römischen Ausenthalt, neben den Arbeiten für die "Miscellen", eine Sammlung italienischer Novellen, deren Beröffentlichung bereits in Reapel veranlaßt worden war. Prosessor Riesewetter aus Berlin, der Mathematiker, hatte dort Aehsues aufgesucht und ihm mitgetheilt, er sei an der Quienschen Buchhandlung in Berlin als Miteigenthümer betheiligt und möchte gerne für dieselbe irgend eine Arbeit von ihm in Berlag nehmen. "Ich hatte nichts fertig," schreibt Rehsues, "als eine Reihe von Novellen, die ich den ältesten italienischen Novellieri gleichsam nacherzählt hatte. Es schien mir unmöglich, daß das deutsche Publikum den breiten Erzählungston dieser aus dem Leben selbst herausgegriffenen Geschichten ertragen würde. Die meisten bedurften überdies beträchtlicher Milderungen, um nicht anstößig

zu sein. Ich wollte überhaupt ein amusantes Buch baraus machen und mußte zwanzig, dreißig Jahre nachher oft darüber lachen, wenn ich diese. Geschichten gleichsam als neue Entdedungen in der alten Literatur der Italiener in aller ihrer Breite und Weitschweifigkeit und mit der ganzen Ueberssexungspedanterie der Bossischen Schule nachgebildet wieder zu Markt gebracht sah. Ich erhielt für mein Duodezbändchen ein ansehnliches Honorar, welches mir Riesewetter gleich in Neapel ausbezahlt hat."

Die Borrebe bes Werkdens') ift batirt Rom 1805.

Am 6. Juni 1806 fchreibt Rebfues an Ticharner über biefe Sammlung:

"Die italienischen Rovellen werben Mobe im Deutschen. Ich glaube ba bin ich baran Schuld. Bollen Sie bie Literatur bavon boren? Erftlich habe ich für das Journal Stalien verschiebene bearbeitet, die fich, wie ich mir immer felbft betennen mußte, febr gut lefen laffen. Die Leichtigfeit biefer Arbeit und noch mehr ber große Ruhm, ber fich bamit verbienen läßt, reigte mich, ein paar Schod?) andrer für ben Buchbanbler Quien gu bearbeiten, welche nun beraus find. Bu gleicher Zeit, fei's aus Sympathie ober Antipathie, überfette ein D. R., von dem ich weiter nichts fagen tann, als daß Sie fich meinetwegen ben B. Ibeler ober wen Sie wollen, barunter benten tonnen, mehrere italienifche Novellen aub titulo: Scherz und Liebe. Aus Giferfuct las ich fie; aber ba fand ich erftlich teinen Scherz und ameitens eine bochft langweilige Liebe. Dag ich's turg mache, ber R. R. bat fich genau an die Originale gehalten und ift treu gewesen wie ein hund, ber felbst seines herrn Unrath auffrißt. Berioben find ba - Sie verfteben bas auch, lange Berioden zu machen, aber ich will nie einer ber erften Alassiter unserer Nation werden, wenn Sie im Stande sind, einen solchen au Stanbe au bringen.

Dreimal athmet' ich auf und breimal athmet' ich nieber, bevor ich ihn hinunter hatte, und bann schmedte es mir erft nicht, wie des Johannes sein Büchlein "bittersuß", sondern grade wie wenn ich eine Hand voll Schreibsand verschluckt hatte."

Ein Busammentreffen von äußeren Umftanben icheint Rebfues gur

<sup>1)</sup> Rovellen, ben ältesten Rovellisten der Italiener nacherzählt. Berlin, Onien, 1806. — Auch in der Zeitschrift "Ital. Misc." findet sich eine Reihe von Rovellen, Märchen und Bollsschwänken, wie die Rovelle vom diden Tischler, die Schwänke vom Bauer Berthold und vom lustigen Pfassen Arlotto, das Märchen von den drei Junggesellen, welche ausgingen ihr Glud zu suchen, v. m. a. — Im "Rastell von Gozzo" I, 204 begegnet uns eine Sage vom verlodenden Hirsch (Sonnenhirsch), welche Simrod f. B. entgangen ist.

<sup>\*) 19</sup> Stid.

Heinkehr nach Deutschland bestimmt zu haben. Zwischen seinem Gönner, bem Kronprinzen von Württemberg, und bessen Bater hatte sich ein freundlicheres Berhältniß gebildet, und somit konnte Rehfues auf Erfüllung seines Wunsches, im Baterlande eine ihm entsprechende Berwendung zu sinden, jett mit einiger Sicherheit hoffen. Auch neigten sich die ruhigen Tage, welche auf die Schlacht von Marengo gefolgt waren, ihrem Ende zu, und es schien gerathener, die neu drohenden Stürme in der Heimath als in der Fremde abzuwarten. Auch Narcissa rüstete sich zur Abreise — so verließ denn auch Rehsues die ewige Stadt, ging über Perugia, Florenz, Benedig nach München und traf am 8. September in seiner Katerstadt Tübingen ein.

"Es war Mitternacht," so schließt die Autobiographie, "und die Meinigen erschraken, als so spät noch Lärm gemacht wurde. Desto größer war die Ueberraschung, als ich alle diejenigen, die ich vor fünf Jahren verslassen, gesund und wohl in meine Arme schließen konnte.")

## Dritter Abschnitt.

Literatenleben. Erster Schritt in die abministrative Laufbahn.

1805 - 1818.

In seinem Gedichte "Großgriechenland", berührt Rehsues in einer Reihe von Strophen "sein eigenthümliches Lebensglüch," welches ihn beinabe in neapolitanische Dienste gebracht hätte, wenn nicht ber Kronprinz von Bürttemberg gekommen wäre und ihn zu schöneren Hoffnungen im Baterlande berechtigt hätte. Er versetzt sich auf den Aetna zum Philosophenthurm und läßt sich durch den Geist des Empedotles seine Zufunft vorherssagen:

"Dies Land wird einst dir", fprach er, "Deimath geben, Folgst du der Lockung, die dich bald besucht. O rette dich vor ihr durch schnelle Flucht, Sie will zu beinem Unglud bich erheben!"

<sup>1)</sup> Bis hierher war die Antobiographie unfere Hauptquelle — für den britten Abschitt dienten Rehfues' Schriften, Briefe von ihm und au ihn (namentlich an Ticharner und Guftav Schwab) und einzelne Stellen der Autobiographie, welche sich auf spätere Busammenkunfte mit den Freunden aus der Jugendzeit beziehen, als Quellen. Dem Begfall jener frischen, unmittelbaren Hauptquelle moge der Leser die Trodenheit und Parre der beiden folgenden Abschnitte, sowie manches Littenhafte in der Darstellung zuichreiben.

"Richt folge bn ber Fürstin Gnabenbliden, Benn ihre Größe dir mit Feffeln lacht. Uch, rings umlan'rt von allen Schickalstüden, Richt widersteht sie selbst der Zeiten Macht. Und welche Gunft du immer magst erringen, Sie finkt mit ihr bahin, die sie dir gab; Berzweislung wird am unbeweinten Grab

"Doch mag die seitne Gunft dir viel bedeuten, Denn einer größern geht fie nur voran, Die jeht noch schlummernd in dem Schoof der Zeiten Doch bald fich dir und freundlicher wird nah'n. Ein Fürft von hohem Geift, voll herzensgüte, Bon sanstem Ernft, voll ebler Menschlichteit, Den das Geschief für ew'gen Auhm geweiht, Erscheint dir bald in frischer Ingendblitiehe."

"Es haben beine Bater seinen Ahnen Jahrhunderte gedient mit frohem Muth;
Ihm bffnen sich der heldengröße Bahnen —
Bas ift zu hoch für solches edle Blut?
Ein Biedervoll knüpft Jahre langen Glüdes
An den erlauchten Ramen hoffend an;
Denn was die Parze freundlich lächelnd spann,
Das ift Geleb des ewigen Geschicks."

"Ihm magft bu tuhn und feiner Duld vertrauen; Denn was er fprach, das hat er ftets erfüllt. Du darfft auf ihn dein Lebensichicffal banen, Ob es die Gegenwart and noch verhüllt, Er wird die einft die eble Muße geben, Die Flatius fich als höchfte Glackgewähr Erfleht. Berdienft du fie auch nicht, wie er, So wirft du doch fie zu verdienen ftreben.

So sprach ber Geift. Und als er mir entschwunden, Erhob ich hoffnungevoll mein finnend haupt: Drei hirsche hat mein flaunend Ang' gefunden, Wo leblos ich den ew'gen Schner geglaubt.

Ueberseten wir biese poetische Prophezeiung bes Empedotles in die nüchterne Prosa des Geschichtschreibers, so will sie besagen, daß Rehfues und zwar schon im Jahre 1806 als Bibliothetar und Borleser mit Hofrathscharakter in die Dienste des Kronprinzen von Bürttemberg trat, in welcher Stellung er dis zum Jahre 1815 verblieben ift. Sie gab ihm, da er erft nach Bersauf längerer Zeit die wirkliche Funktion übernahm, vollständige Muße zu schriftsellerischer Thätigkeit und scheint ihm auch in Beziehung auf den Ortswechsel nur geringen Zwang auferlegt zu haben.

Die politischen Beränderungen, welche sich bald nach seiner Beimkehr aus Italien im Königreich Neapel zutrugen: die Eroberung besselben durch die Franzosen, die abermalige Flucht der königlichen Familie nach Sizisien und die Bildung eines napoleonischen Basallenreiches zuerst unter Joseph Bonaparte und dann unter Joachim Murat trugen gewiß dazu bei, daß sich Rehsues in einer Stellung unter dem Schut der "drei hirsche" glücklicher fühlte, als er sich unter äußerlich vielleicht glänzenderen, aber durch politische Aufregungen und Schrecken gestörten Berhältnissen am Hofe der Königin Karoline gefühlt haben würde. Das heimweh nach Italien hat ihn übrigens nie ganz verlassen, und es ist immer sein höchster Bunsch gewesen, als diplomatischer Bertreter einer deutschen Macht dort leben zu können.

Bom September 1805 bis zum Ottober 1807 verweilte Rehfues zuerst in Tübingen, bann in Stuttgart, ohne, wie es scheint, äußere Ereignisse von Bedeutung erlebt zu haben; im Herbst 1807 griff er jedoch, von der angeborenen Reiselust und Lernbegierde erfaßt, wieder zum Wanderstade, um seine Renntnisse durch Anschauung französischer und namentlich spanischer Zustände zu erweitern.

Am 11. Ottober 1807 reifte er von Stuttgart ab und ging über Innsbruck, Mailand, Turin, Lyon nach Baris, wo er vom November bis zum April bes tommenden Jahres verweilte. Auf ber Reife burch Oberitalien beschäftigten ibn namentlich bie neuen großartigen Anlagen Rapole ons, feine Strafen- und Ranglbauten, und erfüllten ibn mit Bewunderung für ben Scharfblid, die Umficht und weitgreifende Thatigleit bes gewaltigen Mannes. Andere Beobachtungen galten bem intereffanten Bolfchen ber Savoparden, ben Hofpitälern, Ruchtbaufern und fonftigen öffentlichen Anstalten ber größeren Stäbte wie Mailand und Loon, in letterem auch ben sclbft zu biefer Reit noch in vielfacher Beise sich manifestirenben Rachwirfungen der Schreckensherrschaft. In Paris selbst befaßte er fich mit ben gleichen Begenftanben, welchen bier aber noch Literatur, bilbenbe Runft und Theater fich beigefellten. Die Gindrucke und Beobachtungen auf ber Reife und mabrend bes Aufenthalts in Baris bat Rebfues in zwei Werfen niebergelegt: in ben "Reifen burch bie fublichen, weftlichen und nordlichen Provinzen Frankreichs" 1) und in ben "Anfichten von Baris" 2) - awei Berte, die noch heute nach vielen Seiten bin Intereffe bieten. 3m Bor-

<sup>1)</sup> Frantfurt, Frang Barrentrapp, 1816, 2 8be.

<sup>2)</sup> Bitrich, Gegner, 1809. 2 Bbe. Auf die Firma Gegner muß fich die Bemertung von Rolle (im Retrolog) beziehen, ber Bantbruch eines ichweigerifchen Buchha-blers habe Rehfues in bebrängte Berhältniffe gebracht; man habe ihn jedoch nie
.agen gehort, wie er fich im Glid niemals Aberhoben habe.

wort zu ersterem Werke sinden wir die nicht unwichtige persönliche Bemertung, daß der damalige französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr v. Champagny, Rehsus äußerst verlodende Anträge zum Eintritt in den kaiserlichen Staatsdienst gemacht habe, die er jedoch abgelehnt; "solcher Bersuchung zu widerstehen, war damals nicht so leicht, als es später war, auf den Trümmern eines ungeheuren politischen Spstems zu beweisen, daß es nothwendig zusammenstürzen mußte."

Am 18. April 1808 verließ Rehfues Baris, um sich über Bahonne nach ber pyrenäischen Halbinsel zu begeben. Auf ber Fahrt zog die eigenthämliche Natur ber grandes Landes und das originelle, wenn auch höchst ärmliche Leben ihrer Bewohner seine besondere Aufmerkamkeit auf sich, und wir können uns nicht versagen, eine hierauf bezügliche Stelle aus ben "Reisen" einzustechten:

"Gegenben, in welchen die Ratur einen fo entschieben armlichen, beinabe traurigen Charafter bat, machen bas Gemuth für gewiffe Ginbrude empfänglicher ober feten es wenigstens in eine Stimmung, in welcher es fie gerne nach feiner eigenen Beife geftaltet. Gin Leichenjug g. B., ben ich fab, wie er fich gerade auf ber Linie bes Sandhorizontes binbewegte, wurde mir zu einer Solbeinschen Darftellung bes ernften Banberers, wie er einsam über die Erbe weggebt und seine Opfer mitnimmt. Gin Rarren, welchen zween Ochfen zogen, enthielt ben Sarg. Den Bug eröffnete ein Mann, ber mit bemuthiger Saltung ein Rrugifix trug; ibm folgte ber Bfarrer und biefem ein Chor beinabe gang vermummter Beiber in ichwargen und blauen Rleibern. So malte fich die finstere Begleitung in bem rothgefärbten Abendhimmel. Es war Alles ftille in ber Bufte wie in bem Sarge. Rur ber Tob ichien fich mit feinem traurigen Geleite aufgemacht zu haben, ernstmahnend an die untergehende Sonne zu erinnern und von einer langen Racht zu murmeln, welche auf jeben Tag folgt und bem iconften Morgen vorangeben muß."

"Ein ganz eigenes Fest sahen wir noch in diesen Sandwüsten, ehe wir sie verließen. Die sammtlichen Bewohner eines Dorses zogen mit hohen frischsprossenden Dornenzweigen nach der Kirche, um sie segnen zu lassen. Diese Zeremonie hat überhaupt einen schönen Sinn, wird aber auf diesem Boden, wo so viele Dornen und so wenige Rosen wachsen, tief rührend. Es liegt eine hohe Resignation in dem frommen Glauben eines armen Boltes, wenn es, weit entfernt, gegen den targen Himmel zu murmeln, dessen sparsamen Geschenken vielmehr eine höhere Bedeutung leiht, an die Nothwendigkeit des Wechsels von Gutem und Bösem und an die Kraft des Menschen, auch die Dornen des Lebens durch Hossinung und Glauben zu verschönern, erinnert. Diese gesegneten Dornen werden das

ganze Jahr hindurch aufbewahrt als das Symbol bessen, was Unglück und Leiden dem Menschen sein können, wenn er sie durch Geduld und frommen Ausblick zu dem Lenker der menschlichen Schicksale für sich heilsam zu machen versteht."

In Bayonne, wo Rebfues vom 30. April bis jum 2. Mai verweilte, entschieben fich bamals, ohne bag bie Belt noch eine Ahnung bavon hatte, die nächsten Geschide Spaniens. Es waren die Tage ber berühm: ten Bufammentunft Rapoleons und ber fpanifchen Ronigsfamilie. 28as im Innern bes Schloffes ober beffer Landhaufes Marrac, wo Rapoleon wohnte, vor fich ging, war in tiefes Duntel gehüllt; auch unfer Reifenber fab nur bas Meugere, bie angebäuften Truppen, die Equipagen ber Monarchen und Aehnliches; aber auch ben Raifer fab er und niemals in größerer Rabe, als bei biefer Gelegenheit: "Raum mar Rarl IV. eine balbe Stunde angetommen, fo machte ibm ber Raifer einen Beind. war zu Bferbe in einer Rapitansuniform von ber Linieninfanterie und bielt eine leichte Reitpeitiche in ber Sand. Er ritt allein voraus auf einem weißen Araber, welcher wie ein Bogel über bie Erbe wegtangte und ftolg über ben Mann, ben er trug, aus ben weitaufgeblafenen Ruftern athmete. Ihm folgte ber Fürft von Reufcatel mit mehreren Großen und Diefen ein gang fleines Detachement Ravallerie. Die beitere Rube und große Selbstaufriebenheit, welche in ber gangen Saltung bes Raifers ausgebrudt war, ift unbeschreiblich. Die Leichtigkeit, womit er bas Ungewöhnlichfte vollendet, ichien in einer gewiffen Bequemlichfeit ausgebrückt, mit ber er feine Große barftellte. Richts von Reprafentation, aber auch feine Rachlässigteit. Freundlichfeit und Bobeit floffen fo sonberbar in ibm zusammen. bak ich bem Einbrud nicht zu wiberfteben vermochte, welcher mich aleich begeisternd mit ber großen Menge ergriff."

Bon Bahonne, wo der Aufenthalt außer jenen Schaugeprängen wenig Lohnendes bot, begab sich Rehsues durch die bastischen Prodinzen, deren Eigenthümlichkeiten und Sprache er besondere Ausmerkamkeit zuwandte, nach Madrid, wo er am 10. April eintras. Hier beschäftigte er sich vorzugsweise mit der zu jener Zeit noch wenig bekannten Malerei der Spanier, sab die verschiedenen Galerien der Stadt und ftellte diegraphische Rotizen über die einzelnen Künftler zusammen: er selbst kam in Vesitz einiger werthvollen Bilder, die ihm auch, als sich bald die Verhältnisse des Reichs verwirrten, über die Grenze und nach Hause zu dringen gelungen ist. Indere Studien waren der Literatur, Politik, Statistik sewie den sozialen Instanden des Landes gewidnet.

In höchsten Grate unerwartet wurde er auf berfem ftillen weiffenichaftlichen Treiben aufgeschendt. Madrid war in der Mitte und zweiten Hälfte des Juli vollkommen ruhig. Die Gerüchte, welche von den beiden Parteien, der nationalen und der französischen, in Umlauf gesetzt wurden, nahm man mit Gleichgültigkeit auf, da man ihre Unsicherheit seit Monaten erprobt hatte. Der König war angekommen und seierlich proklamirt worden. Man hatte sogar Stiergeschte gehalten, und Niemand dachte an eine Katastrophe.

Rebfues fag am Morgen bes 29. Juli rubig an feinem Schreibtifd. als eine frangofische Dame seiner Befannticaft eintrat. Ihr Besuch tam ibm bochft unerwartet, noch unerwarteter aber bie Rachricht, welche fie mitbrachte, ber Ronig und bie gange frangofische Armee wurden fich noch am Abend nach Burgos gurudgieben. Diefer Nachricht folgte bie Runbe von ber Rapitulation ju Baylen, und Rebfues mochte fich nun, obgleich ibn mehrere Befannte verficherten, er würde als Deutscher nichts zu befahren baben, ben Ausbrüchen einer nach Aufruhr, Morb und Blunberung lechzenden Bolismaffe nicht aussetzen. Die große spanische Armee naberte fich, nachdem bas Rorps Dupont geschlagen worben, über Tolebo ber Sauptftabt; eine andere Streitmacht gegen Beffieres rudte unter bem General Gregorio be Cuesta mit großer Truppenüberlegenbeit beran; Ravarro und Caftannos tonnten fich jeben Augenblid nach Mabrib menben, und Don Bentura be Caro folgte bem Maricall Moncey auf bem guge nach. Bon allen Seiten mar bie Saubtftabt bedrobt. Die Anhanger ber frangofischen Bartei flüchteten; tein Fuhrmert war mehr ju finden; mit unendlicher Dabe gelang es unferm Reisenben, ein mageres ftorrifdes Rog aufgutreiben und fich einer frangofischen Rolonne anauschließen. Die Rudreife, beren Riel Bayonne war, bot ben reichften Bedfel an Befdwerlichfeiten und Gefahren, jeboch auch an beiteren Abenteuern: Rebfues blieb im Gangen wohlgemuth, las in Burgos bie Romangen von Cib, und als er einen Offigier, ben er ohne Gepad und Bferb in Spanien antommen gefeben, mit verschiebenen Roffen und Bachferben wieberfand, begrufte er ibn mit ben Berfen ber Romange:

> Si bien vinieron vestidos, Bolvieron mejor armados; Y si vinieron en mulas, Todos buelven en cavallos.

Bie schwer auf dieser Fahrt ober Flucht Quartiere zu finden waren, ist begreislich; man bediente sich hier der Gewalt, dort der List, um sich ein Untersommen zu verschaffen. In einem biskaischen Dorfe weigerten sich die Bewohner eines anmuthigen Hauses auf das hartnäckigste, unserem Reisenden Obdach zu gewähren. Da sieht dieser einen großen Folianten auf dem Tisch, den Flos Sanctorum in spanischer Sprache, und fängt an,

barin zu lesen. Die Leute seben ibn erstaunt an, sind aber plotzlich wie umgewandelt und erschöpfen sich in allen möglichen Gefälligkeiten für ben gelehrten Fremben.

Am 26. August 1808 war Rehsues wieder in Bayonne, wo er bis zum 4. September blieb, um seine Forschungen über Sprachen und Sitten ber Basten zu vervollständigen. Ueber Bagnères, Toulouse, Montpellier, Nismes, Air, Marseille, Avignon, Lyon, Genf, Zürich, Basel tehrte er nach Paris zurück, wo er in der Mitte des November eintraf und dis Mitte Mai des kommenden Jahres blieb.

Die anmuthige Reise burch bas schöne sübliche Frankreich war ein Balsam auf die Wunde, Spanien und Portugal nicht gesehen zu haben; die Schilberungen, welche Rehsues von dortigen Landschaften und Bolksbräuchen entwirft, seine Mittheilungen über Literatur, Poesie und Sagenwelt der geistvollen Sübfranzosen zeichnen sich durch eine besondere Frische und Lebendigkeit aus, welchen sich bei Erzählung drolliger Reiseabenteuer eine äußerst heitere Laune gesellt. 1) Wir fürchten nicht, unsere Leser zu ermüben, wenn wir einige jener Landschaftsbilder hier einschaften.

In Bagneres gebachte Rebfues bes Campanerthals von Jean Baul und machte fich zu einer Wanderung babin auf: "Man nimmt ben Beg, welcher nach ber Ebene von Bigorre und damit nach einem ber Byrendenpaffe führt, bie Frantreich und Spanien miteinander verbinden. Das Thal verengt fich immer mehr und schlängelt fich an ben Ufern bes Abour hinauf, ber in klarem Bergwaffer über ein wilbes Bette wegftrubelt. Bei jeber Krümmung bes Thals zeigt sich eine neue Ansicht. Häufig ift fie burch ein Bebolg gleichsam verschloffen, bas man erft gurudgelegt haben muß, um eine veranderte Berfpektive ju gewinnen. Balb ift biefe burch ein Dorf, welches fich in eine Bergichlucht angebaut hat, balb burch eine pittoreste Brude, die fich über ben Fluß zieht, bald durch eine Meierei mit bidem Bebolg, aus welchem flare Bache berauseilen, balb burch fühn an ben Felsmanden befestigte Wohnungen, durch bas ftolze Emporragen einer Bergppramibenfpige, burch ben grünen Baumfaum eines wilben Gebirgerudens ober burch eine ichlante Bappelallee in ber Ebene ju einer Mannigfaltigfeit erhoben, welche fich beinah bei jedem Schritte erneuert. Das Biel ber Banberung ift die Krone biefes iconen Erdwintels. Der Abour, welcher bei Bayonne die größten Schiffe tragt, fturgt fich bier als Bergbach in weißem Schaum über eine hohe Felswand herab. Reben bem reizenden Wafferfall ift eine Grotte, in welche man mit Leitern und Lichtern hinunterfteigt und in beren Tiefe nichts, als ein großer fteinerner

<sup>1)</sup> So 88. I, S. 304 ff.

Tifch, ber eine Menge Namen von ben Banberern enthalt, die hier einen Befuch gemacht haben."

"Das ist das Thal von Campan, bei bem ich mich aller Runstsschlerung enthalten habe, weil das entweber burch Jean Paul selbst ober burch einen andern Schriftsteller geschehen ist, bem sie gelungen sein muß, ba er Jenen zu begeistern vermocht hat."

"Roch", fahrt Rebfues fort, "enthalt bie Rabe bon Bagneres eine Raturiconheit, welche wohl bes Besuchs werth ift. Es ift eine ber bochften Spigen bes Byrendengebirges, ber fogenannte Bic bu Mibi. Man muß einen febr klaren Tag zu biefer Banberung mablen, wo bie Gebirge auch von bem leichteften Dunfte frei find. Da macht man fich benn Abends um neun Uhr auf und erreicht vor Sonnenaufgang die Spite bes Bics. Der Beg ift je naber gegen bas Ziel befto fteiler und mubsamer, und wer fich mit recht warmer Rleibung verfeben, bem wird fie beim Auffteigen gwar oft beschwerlich, aber beim Aufenthalt auf ber großen Bobe befto willfommener fein. Der Lobn biefer Anftrengung ift bas größte aller Raturfchauspiele, wenn bas Auge auf einem ungeheuern bunteln Borigont rubt, und die Sonne wie ein großer feuriger Ball hineingeworfen wird und ben leichten Rampf mit ber Finfterniß beftebt. Wer malt ben Glang ber berrlichen Ruppel, bie nur gleichsam in ben Augenbliden ihrer Soopfung aus Richts bem Auge fie anzubliden erlaubt und balb fo icarfe Strablen aussprüht, bag es fich bemuthig gur Erbe beften muß? Bon Spanien und Frankreich wird die Dede weggeboben. Das Auge findet nur in feiner Unmacht feine Grenze. Ungeheure ganber mit großen Bergen und vielen Stabten liegen in Rlarbeit unten. Alles icheint eben aus ber Sand bes Schöpfers bervorzugehn; benn die Gerne verbirgt jebe Spur von Menschenband. Alles ift einsam. Rein lebenbes Geschöpf ift neben bem Wanderer, wenn ibn nicht bier und da ein Byrenaenabler, ber in die Rlufte binabichieft, an anderes Leben und an feine eigene Schwerfälligfeit erinnert."

"Ich habe die Sonne vom Aetna herab aufgehn gesehen. Dort stieg sie aus den Fluthen empor; hier hob sie sich aus dem Erdboden heraus. Ein Bunder ist so groß, wie das andre; und wer glauben soll, dem muffen Bunder gezeigt werden!"

Anmuthig ist ein Borfall, welcher sich bei ber berühmten, aber ben Ruhm nicht verdienenden Quelle von Baucluse ereignete: "Es tam eine Gesellschaft von Personen beider Geschlechter, welche nach ihren Gesprächen und der Bequemlichkeit, die in ihrem ganzen Wesen lag, zu urtheilen in der Umgegend auf dem Lande wohnten. Ein sehr hübsches achtzehnsähriges Mäbchen blieb, da ihre Begleitung wieder umkehrte, einige Schritte hinter

biefer zurück, zog etwas aus einer Felsenritze hervor und eilte, es schnell im Busen verbergend, damit den Andern nach. Ich stand in einiger Entsernung und gab mir das Ansehen, als ob ich mit gespannter Auswerksamteit die Inschrift des Denkmals läse, während sie ühren Schatz erhaschte; aber ich brauchte eben nicht Laura's und Betrarka's Ramen herzurusen, um sogleich überzengt zu sein, daß da, wo Letterer

a soupiré jadis ses vers et ses amours,

noch heutzutage die Liebenden, wenn auch nicht in Bersen, boch wenigstens in guter Prosa sich ihre Gefühle zuseuszen. Unerachtet sonst dei solchen Belauschungen undemerkt gewähnter Liebesspiele nicht viel mehr Freude ist, als dem Bolt durch die Gnade zu Theil wird, wenn die Fürsten offne Tafel halten, so versetzte mich doch meine Beobachtung in eine augenehme Stimmung. Nicht jeder Busch kann Jedem Rosen tragen! dacht' ich; die meinigen blühten ja auch und haben wohl noch nicht alle verblüht! Und so ging mir das Herz schwestern, die, wenn sie auch nicht in so vielen Sonetten besungen worden sind, darum nicht minder herzlich geliebt wurden."

Die Mühseligkeiten, Anstrengungen und Entbehrungen auf der Flucht von Madrid nach Bayonne, die Berftimmung, durch die Bendung der Dinge in Spanien so viele Plane durchtreuzt, so viele Wünsche unerfüllt zu sehen, übten erst in Paris ihre nachträglichen schlimmen Wirkungen aus und warfen Rehsues auf ein langwieriges Arantenlager, worin der Ber, tehr mit Bidemann, ') Beamten beim taiserlichen Staatssetretariat, und bessen Familie, namentlich als mit der allmählichen Genesung auch die Aräste allmählich wiederkehrten, höchst wohlthuend auf ihn wirkte. In dieser Beit der Genesung, da sein Geist wieder für heitere Eindrücke empfänglich wurde, siel ihm Lantier's Voyage en Espagne (Paris 1809) in die Hände und regte ihn zu einer Bearbeitung an, welche 1811 erschien und Widemann dankbar gewidmet war. 2) Während dieses Ausenthalts in

<sup>1)</sup> Bohl der fpater bei der Augeb. Aug. und dem "Ausland" beschäftigte Schriftsteller. Als zu Anfang der zwanziger Jahre Rehfnes und Dorow am Rhein ein größeres publiziftisches Organ ("Augemeine Belttunde, ein Tagblatt für die Zeitgeschichte") zu gründen beabsichtigte, hatten sie Bidemann zum Redakteur ausersehen. S. Dorow, Erlebtes III, 293.

<sup>2) &</sup>quot;Die Brautsahrt in Spanien. Ein tomischer Roman in zwei Theilen. Rach Lantier frei bearbeitet von P. J. Rehfues. Berlin, J. E. hipig." — Die Abendzeitung vom J. 1836, Nr. 76 tommt in einer Kritit der "neuen Medea" noch einmal auf dieses Bertchen zu sprechen und bezeichnet es als "tomischen Roman, der durch heitere Laune, zartes Gefühl und ein gewiffes über das Ganze verbreitetes Bohlwollen, wie durch gefälligen Styl in einem hohen Grad anzieht."

Baris schrieb Rehsues auch seine Beobachtungen über Spanien nieder, welche von Guizot übertragen, 1811 in französischer Sprache, 1) 1813 in ber deutschen Originalbearbeitung veröffentlicht wurden. 2) Eine Frucht von Rehsues' Studien über die pyrenäische Halbinsel ist endlich auch das von ihm übersetze und 1815 in Weimar erschienene "Handbuch der Geographie von Spanien und Portugal, aus dem Spanischen des Don Istdoro de Antillon."

Mitte Mai 1809 febrte Rebfues nach Deutschland gurud und begab fic aunächft in feine Baterftabt Tübingen. Bis zum Sabre 1814 lebte er in Sübdeutschland und zwar abwechselnd in Stuttgart, Tübingen, Parls. rube, poraugsmeife mit literarischen Arbeiten beschäftigt, seit 1813 aber auch, wie Rölle in seinem icon ermähnten Refrolog angiebt, in ber Aunktion als fronpringlicher Bibliothekar beschäftigt. Es find bies, wenn wir bie fpatere Beriode, ba Rebfues fich ber Romanbichtung jumanbte, abrechnen, die Sabre feiner reichften ichriftftellerischen Thatigfeit, in welchen feine großen Reisewerte erschienen und eine Angabl tleinerer Schriften in ben beiben von ihm redigirten Journalen: "Subbeutsche Miscellen für Leben, Literatur und Runft" 3) und "Europaifdes Magagin"4) veröffentlicht Erftere waren ein Unterhaltungsblatt; hingegen letteres ein publiciftifches Organ, beffen Bebeutung für die Bebung bes Rationalgefühls in Mittel- und Subbeutschland nicht gering anzuschlagen ift. In bie "Süddeutschen Miscellen" fdrieb Rebfues ber Dichter, in bas "Europaifche Magazin" Rebfues ber Politifer und Geschichtschreiber. Ueber ersteres Blatt außert er sich einmal in spateren Jahren:

"Eine neue Beriode begann (für meine literarische Thätigkeit) mit ben "Sübbeutschen Miscellen." Die Nothwendigkeit der Barietät zwang zum Bersuch in den verschiedensten Formen. Diese Arbeiten waren außerorbentlich nützlich für die Ausbildung des Styls und der Behandlungs-

<sup>1) &</sup>quot;L'Espagne en mil huit cent huit. Paris." 2 8bt.

<sup>9) &</sup>quot;Spanien. Rach eigener Ansicht im Jahre 1808 und nach unbefannten Onellen bis auf die neueste Zeit von B. J. Rehfues, Bibliothekar des Kron-Prinzen von Burtemberg. Frankfurt a. M., Barrentrapp und Sohn." 4 Bbe.

<sup>9) 3</sup>abrg. 1811, 1812, 1813 und ein Quartal von 1814.

<sup>4)</sup> Rurnberg 1818, 1814, 3 Bbe. Die wichtigsten Beitrage von Rehfues sind auch separat erschienen, so das weiter unten zu erwähnende "Tagebuch eines deutschen Offiziers", die "Darstellung des Prozesses der Tempelherren uach neuen Quellen" (Rahnonards Monumons historiques oto.), die "Erisis des französichen Reichs in Actenstiden dargestellt" (enthält die verschiedenen bei Eröffnung des Corps legislatif gehaltenen Reden, schilbert die Redner in ihrem Privatcharalter, zergliedert ihre Darklungen und versieht sie mit pitanten Anmertungen, unter denen sich mancher Zug aus dem Leben Raholeons sindet) 2c.

tunst allartiger Gegenstände. Der Aufenthalt in Baris und die Leichtigkeit ber Darstellungsweise in der französischen Literatur ist nicht ohne Folgen geblieben. Die "Ansichten von Paris" enthalten gelungene Darstellungen der Art und die besten sinden sich vielleicht in einigen Arbeiten in den "Miscellen" in Gesprächsform, worin es den Deutschen noch sehlt. In dieser Gattung hätte vielleicht Ausgezeichnetes geleistet werden können."

Rehfues hat sich in späteren Jahren vielsach mit dem Gedanken getragen, das Werthvollste aus seinen Beiträgen zu jenem Unterhaltungsblatte zusammenzustellen und einer Gesammtausgade seiner Schriften einzuberleiben, was aber, wie so vieles Andere, infolge seines zu frühen Todes nicht zur Aussührung gekommen ist.

Auch als metrischer Dichter hat sich Rehsues um diese Zeit versucht, jedoch mit geringerem Erfolg als in der Prosa. Gespräche über Italien mit dem Hofrath Flattich, mit welchem er in Neapel zusammen gewesen war, gaben den Anstoß zu dem schon erwähnten destriptiven Gedichte "Großgriechenland", 1) das mit seinem interessanten Borwurf und nicht ohne gelungene Einzelheiten Glück gemacht haben würde, wenn es, statt in dem um jene Zeit gänzlich unliterarischen Bonn als Manustript zu Tübingen oder Stuttgart im Buchhandel erschienen wäre. Daher erklärt es sich, daß teine Literaturgeschichte dieses Gedichtes Erwähnung thut und es so unbekannt geblieben ist wie das um dieselbe Zeit entstandene und gleichfalls nur als Manustript gedruckte Schauspiel "Maria Bindham.")

Bu den Frennden und Betannten, mit welchen Rehfues um jene Beit am meisten verkehrte, gehörten außer dem schon erwähnten Hofrath Flattich der Epigrammatiker Haug, der württembergische Geheimrath v. Wimpffen, dessen Reiserinnerungen Rehfues übersetze und veröffentlichte, 2) der Legationsrath v. Kölle, der Pralat Hebel, der Oberst v. Greiffenegg, C. L. Ring, Bersasser der "Dentmäler der Römer im mittäglichen Frankreich", vor Allem aber der treffliche, an Geist wie Ge-

<sup>1) &</sup>quot;Großgriechenland. Ein Gedicht von P. J. Rehfnes. Bonn 1815." 87 S. Tept, 40 S. Erläuterungen. Den unmittelbaren Anftoß zu dem Gedichte gab eine Recterei Flattichs, daß Rehfnes durch Italien nie zu einem Bers begeistert worden sei, worauf dieser "eigentlich stans pede in uno" in acht Tagen seine Strophen hinwarf. (Brief von Rehsues an G. Schwab v. 15. Oftober 1834.)

<sup>3)</sup> Einen "homnus an Benne" aus dem Gedichte "Großgriechenland" hat Rehfues in ber "nenen Debea" II. 208 ff. eingeschaltet.

<sup>3) &</sup>quot;Briefe eines Reisenden, geschrieben aus England und Frantreich, einem Theil von Afrita und aus Rord Amerita von dem Frenherrn von Bimpffen, wirklichem Geheimen Rath ze; aus der französischen Sanbichrift übersetzt und herausgegeben von B. 3. Rehfues, Bibliothetar S. Königl. Hoheit des Kron-Brinzen von Bürttemberg und forrespondirendem Ritglied der ital. Atademie zu Florenz. Darmftadt, heper und Leste, 1814." 8 Bbe.

mun, bessen Tagebuch über ben spanischen Feldzug im Jahr 1808 von Rehsus zuerst im "Europäischen Magazin" und sodann in Separatausgabe mit einer biographischen Einleitung veröffentlicht wurde. 1) Auf Bekanntschaft mit Rebenius, wohl aus dieser Zeit her, deutet eine Empfehlung, durch welche Rehsuss in späteren Jahren seinen Freund Tscharner mit dem berühmten badischen Staatsmanne eines großartigen Berkehrsprojektes wegen in Berbindung brachte.2)

Inmitten feiner literarifden Arbeiten und Entwürfe trafen Rehfues bie gewaltigen Greigniffe bes Jahres 1813. Wir haben oben gefehen, wie bie verfonliche Erscheinung bes Raifers Napoleon, vor allem aber beffen abministrative Wirkfamkeit im Ronigreich Stalien ben tiefften Einbrud auf Rebfues gemacht batte; aber trot aller Berehrung, welche er ben perfonlichen Gigenschaften bes Raifers gollte, begrufte er bie neue Mera, bie fich mit ber Schlacht bei Leipzig eröffnete, muthig und voll Begeisterung für bie beutiche Cache. Wir fagen ausbrudlich "muthig", benn im bamaligen Bürttemberg geborte Muth bagu, fich offen gur beutschen Sahne gu betennen, bevor der kleine Staat von dem frangofischen Basallenthum befreit worben war. Rebfues öffnete bas "Europäische Magazin" ben wenn auch poetifc unbebeutenben, boch wohlgemeinten und bei ber Erregtheit bes Augenblick gewiß nicht unwirffam gebliebenen Baterlandsgefangen fubbeutscher Dicter; er selbst veröffentlichte barin zwei "Reben an bas beutsche Bolt".8) welche noch von mobernen Literarbiftoritern4) als "intereffante, mit großer Begeifterung und boch in flarer, geschmacvoller Sprace geforiebene Ericheinung ber Beit" beachtet und mit Anerkennung berborgehoben werben.

"Unter bem frischen Einbrucke ber Helbenkampfe von 1813 entworfen", heißt es bei einem jungeren Schriftfteller,5) war vor allem seine erste Rede an bas beutsche Bolt von ebelfter patriotischer Leibenschaft durchglüht. Rückhaltlos wird in berfelben die Unfreiheit und Berlogenheit des bonarpartischen

<sup>1) &</sup>quot;Lagebuch eines beutschen Offiziers über seinen Feldzug in Spanien im Jahr 1808. Herausgegeben von B. 3. Rehsues, Hofrath des Kronprinzen von Burttemberg, Rurberg, Riegel und Biegner, 1814." — Ueber Grolmann s. auch den ihn betreffenden Artikel von L. Löhlein in Beeche badischen Biographien I, 321—323.

<sup>3)</sup> Tigarners Leben von Planta, 89, 90.

<sup>3</sup> Erfte Rebe, abgebr. a. a. D. Bb. II, 1813, S. 441-534; zweite Rebe ebenb. Jahrg. II, Bb. I, 1814, S. 97-176; fodann auch feparat erichienen.

<sup>4)</sup> S. Rury, Gefdicte ber bentiden Literatur, III, 774.

<sup>5)</sup> Abolf Bohlwill in feiner icon erwähnten Schrift über "Beliburgerthum und Baterlandeliebe ber Schwaben", S. 61.

Systems gebrandmarkt, die Fortbaner besselben als der Ruin aller Gestitung hingestellt, das von den Freiheitskämpsen disher Geleistete mit frohester Dankbarkeit gerühmt und zugleich auf die ersorderlichen "neuen Ausopserungen" hingewiesen, "zu welchen jeder Deutsche besonders zu stolz sein mässe, sich noch aufrusen zu lassen". In der zweiten Rede, welche im Ansange des Jahres 1814 entstand, spricht sich eine noch zuversichtlichere Siegessreudigkeit auß; doch galt es, durch Bekämpfung der noch immer an manchen Orten, namentlich in den ehemaligen Rheindundsstaaten hervortretenden französsischen Sympathien einen ewigen Schandssed von dem deutschen Bolke hinwegzutilgen. Darum widmete Rehsues den Feuereiser seiner Beredtsamkeit "der Belehrung und Bekehrung derzenigen, welche so elenden Herzens und verschredenen Geistes waren, noch immer den edeln Bersechtern der Sache der Menschheit ihre Wänsche und Hossungen zu versagen, die, umstrickt von der salschen Größe Rapoleons, nur mit Scheelsucht und hämischem Tadel auf die Thaten der Befreiung blickten."

Die beiben "Reben an das beutsche Bolt" hatten die Aufmerksamkeit bes Ministers v. Stein auf sich gezogen und eine Berbindung zwischen ihm und Rehsnes herbeigeführt, über deren Einleitung uns jedoch nichts Räheres vorliegt. Unter dem 7. März 1814 schrieb Stein aus Chaumont an Rehsues:

"Ich wünsche, daß Em. Bohlgeboren nach Trier reiften, um sich mit bem Kaiserlich Russischen General-Gouverneur, Herrn Gruner, zu verabreden wegen Anstellung und zweckmäßiger Berwendung Ihrer ausgezeichneten Talente — ich habe das Röthige ihm bekannt gemacht. Er ist ein sehr gescheuter, würdiger Mann, und Sie werden an Ort und Stelle selbst am besten hören, prüsen, beschließen."

Rehfues traf Gruner') in Roblenz und wurde hier turze Zeit beim General-Gouvernement beschäftigt. Diese Beschäftigung bestand jedoch beinahe ausschließlich in der Zensur der dort erscheinenden Blätter und zwar nach einem von Rehfues entworfenen, von Gruner genehmigten Blan. Bereits in den ersten Tagen des Mai erhielt Rehfues den Bescheid, das Kreisdirektorium in Bonn zu übernehmen; Gruner übersandte ihm seine Beskullung mit folgendem Begleitschreiben:

<sup>1)</sup> Ueber fein Berhältniß ju ihm fcreibt Rehfnes in einem vertrauten Brief an Tfcarner vom 4. Dai 1824: "Ich ging 1814 als General: Gouvernements-Rath zu Grunern nach Coblenz, wurde aber nicht gut aufgenommen, da ich nicht von ihm gewählt war. Er war frob, mich nach einigen Bochen auf die Areisdirektion nach Bonn zu entsaden." Später hat sich, wie wir sehen werden, das Berhältniß beffer gestaltet.

"Da ich ben Herrn Areisdirektor Boosfelb') zu Bonn zum Präsibenten des bortigen Tribunals bestimmt habe, so ersuche ich Ew. Bohlgeboren an bessen Stelle bas Areisdirektorium zu übernehmen."

"Die nähere Anleitung über Ihren Geschäftstreis werden Sie ohne Zweisel zu Bonn vorfinden und, was Ihnen sonst zu wissen nöthig ift, von dem Herrn Boosfeld ersahren, welchen Ich ersucht habe, Ihnen so lange in den Geschäften an die Hand zu gehen, die seine Anstellung als Tribunal-Bräsident ersolgt."<sup>2</sup>)

Da Rebfues burd bie Gnabe bes württembergischen Thronfolgers in feinem Baterlande bie iconften Aussichten für bie Butunft befag, fo war es nicht feine Abficht, fich bauernd einem auswärtigen Dienfte zu wibmen; vielmehr fab er seine ganze Wirksamkeit am Rhein als eine vorübergebenbe an und bachte nach Beftimmung bes Enbicidfals ber bortigen Provingen in feine Beimath aurudaufehren. Rapoleons Landung in Cannes führte plotlich bie Entscheibung berbei, und bie Rheinlander mußten ungefaumt ber Rrone Breugen bulbigen. Rebfues batte als Rreiebirettor bie Bulbigung von ber Bonner Burgermiligs) eingunehmen. Am Borabend eines neuen blutigen Rrieges und gleichsam auf ben Borpoften gegen ben Feind ftebend jurudjutreten, erlaubte ibm feine Ehre nicht; ebenfo wenig aber ließ fein Bewiffen zu, einem neuen Dienftverhaltnig verpflichtet zu fein, ohne bag fein fruberes regelmäßig gelöft worben. Er bat besbalb um feine Entlaffung aus dem tronpringlichen Dienft und um Erlaubnig bes Ronigs jum Eintritt in eine auswärtige Dienftstellung: erftere erfolgte am 29. Dai, lettere am 20. September 1815.

<sup>1)</sup> S. über ihn und seine Berwaltung der genannten Stelle huffer in den niederri. Annalen XIII, XIV, 208 ff.

<sup>7)</sup> Rehfues' Einsehung ersolgte am 19. Mai anf dem Bonner Rathhanse, welcher Feier auch das Schützenforps der Stadt beiwohnte, E. de Claer, Gesch. d. Schützengesellichaft zu Bonn, 31. An demselben Tage wurde Rehfues Ehrenmitglied dieser Gesclichaft und ift im Schützendals "russ. tais. Generalgouvernementsrath und Areisdirektor von Bonn" eingetragen, a. a. D. 25. — Ueber die Instruktion durch Boosfeld schied Rehfues am 4. Mai 1823 an Tscharner: "Er war angewiesen und ich bat ihn sehr darum, mir in den ersten Beiten durch Rath und Ersahrung an die Dand zu gehen. Als ich daher installirt war, arbeitete er mit mir, indem ich in seiner Gegenwart die eingegangenen Dienste Papiere erbrach und mit ihm las. Der ganze Unterricht, der mir dabeh wurde, bestand darin, daß er die weißgebliebenen Blätter der Papiere abris, habsch auf ein Hauschen ordnete und mich versicherte, daß diese zu Ersparung der Aanzlei-Rosten zu nenen Ansfertigungen verwendet werden könnten. An dieser Lection hatte ich genug und suchte mir dann selbst zu helsen."

<sup>3)</sup> Er war Chef bes Bataillons Bonn, weches aus feche Rompagnien bestand, beren jebe in fanf Korporalicaften zu je 16 Mann eingetheilt war und von einem Feldwebel und fanf Unteroffizieren befehligt wurde, de Claer a. a. D. 32.

Rach 1817 bachte er jedoch an Rücklehr in die Heimath, wo er in der diplomatischen Lausbahn otium cum dignitato zu erlangen hosste. Die preußische Regierungsmaschine, so schrieb er am 23. Februar genannten Jahres an Tscharner, behage ihm nicht; ste befinde sich noch in dem Busande, worin sich 1805 die Armee befunden habe. Diejenigen, welche sich in den Jahren 13 und 15 durch trüstiges Wirken ausgezeichnet, seien verdächtig; man wolle ihnen "bleierne Mäntel" anlegen, "um ihnen das Spazierengehen zu verleiden".

In die Beriode seiner Berwaltung des Bonner Kreisdirektoriums fällt auch ein Rommissorium in Frankreich. Als der Arieg im Frühjahr 1815 wieber ansbrach, berief Gruner, welcher jum General. Gouverneur fammtlicher, burch die preußischen Beere au besetzenben frangofischen Brovingen bestimmt war, Rebfues zu fich, damit er als General : Gouvernements-Lommiffar die Berwaltung mehrerer Departements übernehme. Da Gruner jeboch balb eine andere Bestimmung erhielt, fo wurde Rehfnes bem Minifter v. Altenftein1) jugewiefen und bem britten Armeetorps als Rommiffar beigegeben. Er folgte einige Beit bem Sauptquartier bes Generals v. Thielmann, fand es jeboch für beffer, nach Baris au geben, um von bort aus für die Beburfniffe bes Rorps au forgen und, wie ber General in einem Schreiben vom 14. Oftober fic ansbruct, "gur Erhaltung des guten Einverftandniffes zwischen ben Truppen und der frangofifchen Beborbe beigntragen". Dit welchem Erfolg fich Rebfues biefer Rommiffion entledigte, seben wir ans einer anderen ans St. Avold batirten Auschrift Thielmanns vom 27. Rovember:

"Indem ich Ew. Bohlgeboren den nunmehr definitiv bestimmten Abmarsch des dritten Armeetorps anzuzeigen mich beeile, sage ich Ihneu zugleich für Ihre, diesem Korps geleisteten, so reellen Dienste und im Ramen der Truppen den lebhastesten und aufrichtigsten Dank. Bei den schwierigsten Berhältnissen, während des unerwarteten Stillstands in Lothringen, ist nicht allein kein Mangel, sondern Uebersluß gewesen, welches bei der gänzlichen Erschöpfung des Landes nur durch Ihre eben so große, als zweckmäßige Thätigkeit bewerkstelligt werden konnte."

In Bonn war Rehfues' Abgang jur Armee ungern gefehen worben, weil man ihn zu verlieren fürchtete. Der damalige Oberbürgermeister Graf Belderbufch, hatte am 6. Juli diesem Gefühl in einem rasch hingeworsenen Schreiben kurzen, aber warmen Ausbruck gegeben: "Wit unendlichem Bedauern", heißt es darin u. A., "vernimmt die ganze Stadt Ihre Abreise. Was ich versönlich dabei einbuke, mögen Ero. Dochwohl:

<sup>1)</sup> Bergl. Bert, Stein's Leben im Andung, II, 253.

geboren nach unseren bisherigen, herzlichen Berhältnissen ermessen. Wir haben sammtlich noch die Hoffnung, Sie doch einst wieder in unser Mitte zu besitzen; sonst wäre die plögliche Trennung gar zu hart und unerwartet." Justus Gruner hat sich einmal in einem Brief vom 1. August 1814 über die Bewohner der schönen Rheinstadt Rehsues gegenüber geäußert: "Die Bonner sind gut und verdienen den Berwalter höherer Art,") den sie in Ihnen haben." Gruner irrte hierin nicht; die Freude war groß, als Rehsues, nachdem er Paris am 28. November verlassen, am 30. Dezgember 1815 wieder in Bonn eintras.

Die Einbrüde biese Aufenthalts in Paris hat Rehfues im zweiten Bande ber Reisen burch Frankreich niedergelegt, und wollen wir einige Bemerkungen baraus mittheilen, theils weil sie Berhältnisse berühren, die sich in jüngster Zeit erneuert haben, theils weil sie die Schwierigkeiten kennzeichnen, mit welchen Rehfues während seines Rommissoriums zu tämpfen hatte.

"Es ift gewiß," schreibt er einmal, "daß tein Pariser seinen Daß gegen die Berbündeten und besonders gegen die Breußen zu verbergen der Mühe werth achtete. Aber eben so wenig Zwang thaten sie sich auch in Bezug auf die Bourbons an, gegen welche die Stimmung wirklich, man darf wohl sagen, allgemein war. Und bennoch beklagten sich die Franzosen über die Lasten eines Kriegs, den sie nicht verschuldet haben wollten, und sanden die kleinste Unbequemlichteit, welche die Beherbergung der fremden Gäste nach sich zog, unerträglich. So halten sich die Franzosen noch immer für das auserwählte Boll Gottes, welches sich alles gegen andere Bölter erlauben darf, aber nichts von ihnen gefallen zu lassen braucht."

"Auf bem ganzen Wege bis Paris war die Stimmung dieselbe, und geschah auch gar nichts, um die Sieger etwas freundlicher zu machen. In Charlerop waren mehrere Hospitäler mit Verwundeten aus der Schlacht von Belle-Alliance gefüllt; aber die Einwohner zeigten nur den Franzosen Theilnahme, und die verwundeten Preußen mußten mit Ingrimm ansehen, wie das Privatmitleid an ihnen vorüberging und sich an ihren französischen Rachbar wendete. Wer kann von einem Soldaten, der dieses Gefühl hat, verlangen, daß er ein besiegtes Bolk glimpflich behandeln solle?"

"An ber gangen Militärftraße war die Balfte der Bewohner weggelaufen. An den eingeln ftebenden Saufern waren fast überall bie Fenfter

<sup>1)</sup> Den gleichen Ausbrud gebraucht ber Minifter v. Altenftein in einem Schreiben vom 27. April 1821, er fchatte Rebfues gleich boch als Menichen, wie als "Gefchaftsmann höherer Arbeit".

eingeschlagen und bie Thuren ausgehoben. Benig bavon hatten bie Prengen, vieles bie Franzosen auf ihrem Rudzug, bas meife bie Einwohner selbst gethan.

Diese waren, weniger aus Furcht vor Planberung, als vor ber mit den Truppendurchmärschen verbundenen Unbequemlichkeit mit Hab und Sut in das Innere gestüchtet. Der Soldat sand nach dem stärkten Marsche oft kaum ein Obdach, noch weniger eine Erquickung von dem Einwohner. Wenn die nächsten physischen Bedürsnisse sehlen, schweigt auch bei dem Gebildeten die Stimme des Rechts und der Moral. War es nicht noch überaus gelinde, daß der Soldat, ich will nicht sagen, die eben in Reise stehenden Setreideselder, sondern nur die von den Einwohnern verlassenen Häuser anzündete? — Einer solchen Berstörung din ich nirgends begegnet."

"In ben Städten an ber Strafe zeigte fich ber Willen ber Einwohner nicht beffer. In Beaumont, einem recht artigen Stäbtchen in einer febr fruchtbaren Gegend, tonnt ich nur mit Mube ein erbarmliches Mittageffen auftreiben. Alles wurde dem Fremden mit Biderwillen gereicht, und ein ungebeurer Breis geforbert, wenn er bezahlen wollte. Bon Ramur aus bis Baris fand ich in teinem Gafthofe mehr filbernes Gefchirre. Alles war verstedt, wie vor einer Rauberbande, und bas Bolt, welches sich fo viel auf seine Manierlichkeit einbilbete, ließ fich gar nicht einfallen, bag bies feine Sieger beleidigen mußte. Alle guten Betten und Mobeln, felbft bie Spiegel, waren aus ben meiften Bimmern geflüchtet ober wenigstens verftedt. Sogar bie Boftpferbe murben ben verhaften Fremben, wenn fie fie gleich bezahlten, fo lange als möglich verfagt, und in Begenben, wo eine große Pferbezucht herricht, fehlte es, bloß aus Mangel an gutem Willen, unaufborlich an Borfpann. Bas eine Armee noch fo nothwendig braucht, mußte mit harte erpreft werben - und bennoch beflagte man fich über biefe Särte!"

"Bahrlich, es war fo leicht nicht, die Geduld mit den Franzofen zu behalten, wenn man fah, wie wenig fie fich in ein nur zu wohl verdientes Schickfal zu finden wußten, und wie fie nur fich allein Alles erlaubt wähnten."

Solche Meugerungen find boppelt wichtig, weil sie aus bem Munde eines Mannes stammen, zu beffen hervortretendsten Eigenschaften Rücksichtnahme, Bartgefühl und Mitleid mit wahrem Unglüd gehörten, aus bem Munde eines Mannes, ber, von keinem einseitigen Nationalgefühl beherrscht und bestimmt, ben eblen und schönen Eigenschaften frember Nationalitäten wie Wenige gerecht zu werden verstand.

Eigenthumlich ift eine Gefahr, welche bamals bem Reisenben brobte: "Dier und ba waren die Strafen noch etwas unsicher gewesen burch bie

Streifzüge, welche zuweilen aus den von den Franzosen besetzten Festungen beraustamen. Allein unerachtet ich bei Tag und Racht fortsuhr und immer ohne Bedeckung war, so begegnete mir doch kein Unfall. Am meisten hatte ich von der Hinterlist der Postillone zu fürchten, welche den Reisenden sehr leicht bei Racht in eine Festung führen konnten, was auch mehr als einmal geschen sein soll."

Im Arübiabr 1816 murbe bie Preisbirektion aufgeloft und bie Bermaltung ihrer Beftandtheile unter bie neuen Canbrathe von Bonn, Ahrweiler, Abenau und Rheinbach vertheilt. Gine Reihe von brieflichen Aeugerungen, amtliden Aufdriften und Dankabreffen verschiebener Korporationen bes Rreifes bezeugen die Gewiffenhaftigfeit, den Gifer, die Umficht und die huma. nitat, mit welcher fich Rebfues in jener nicht leichten Stellung betbatigt bat. 1) Gruner, Stein, Sad, Binde u. A. haben fich in anerkennendfter Beife über feine Amtsführung ausgesprochen; manche barnnter, wie Gruner, ber ruffifche Feldmaricall Graf Bittgenftein und ber General v. Thielmann legen auch Beugniß ab für ben Ruf, beffen fich Rebfues als Schriftfteller erfreute, und betonen namentlich die "Reben an bas beutfce Bolt", die, wie fich Bittgenftein ausbrückt, "fo traftvoll zu bem großen Zwede beigetragen haben, und ihrem Berfasser jederzeit als unvertilgbores Dentmal gum größten Lobne gereichen werben." Die Grunbfate, von welchen Rebfues in feiner Berwaltung ausging, finden fich in feinem am 3. August 1814 erlaffenen "Rundschreiben an die fammtlichen geiftlichen und weltlichen Behörben bes Rreifes Bonn."2) -

Rehfues hatte sich um keine weitere Stelle gemeldet und sand daher auch keine in der neuen Organisation der Provinz. Die Regierung in Köln übertrug ihm jedoch die Abwickelung aller älteren Geschäfte des Kreises und das Rücksverungswesen an Frankreich. Außerdem aber beschäftigte ihn während des Hungerjahres 1817 die Berproviantirungsfrage, und er stand, durch das Bertrauen der Rotabeln berusen, an der Spize eines Bohltchätigkeitsvereins für die Stadt Bonn. Bereits im April 1816 hatte er den Minister v. Ingersleben und den Regierungspräsidenten v. Reimann auf eine bevorstehende Nothkriss ausmerksam gemacht und sich dem Ersteren gegenüber am 12. des genannten Monats u. A. geäußert:

<sup>1)</sup> S. auch 2. Kaufmann in seiner Mittheilung fiber Rapoleons Anwesenheit in Bonn am 6. Rov. 1811, in Müllers Zeitschrift für bentiche Aulturgeschichte. Rene Folge IV, 22 ff., wo S. 28 vom bem "ungetheilten Bertrauen" bie Rebe ift, bas sich Rehfnes in seiner Stellung als Areisdirektor erworben habe.

<sup>&</sup>quot;) Europ. Magazin. Jahrg. II, Bb. I, S. 441—459. Bergl. fiber bas Rreisbiretterium auch Rehfues' Schrift "fiber Bermögen und Sicherheit bes Befites", Stuttg. 1848, S. 185 ff., wo unter bem "Beamten", ber feine bienftliche Laufbahn erzählt, Rehfues feibft leicht zu erkennen ift.

"Die Getreibe-Ausstuhr aus den Ländern des linken Rheinufers nach Belgien ist seit einiger Zeit so start und die Spekulation dadurch so rege geworden, daß die Preise mit einer ungewöhnlichen Schnelligkeit gestiegen sind, und wenn nicht Borkehrungen höhern Orts getroffen werden, nach dem Urtheil aller Renner dieses Handels eine Höhe erreichen müssen, die in den durchaus erschöpften Gebirgsgegenden wahrhafte Hungersnoth erzeugen und die dürftige Alasse auch des übrigen Landes in die größte Berlesgenheit stürzen wird."

Als die Nothfrisis wirklich eintrat, erhielt Rehfues ben Auftrag, die Berproviantirung der Regierungsbezirke Roblenz und Trier mit oftseeischem Getreide zu leiten, und hat sich des Geschäfts, nach vorhandenen Neußerungen der betreffenden höheren Behörden, mit außerfter Thätigkeit, Umficht und warmem Patriotismus entledigt.

## Bierter Abschütt. Der Staatsdienst. 1818—1843.

Das Bedürfniß einer Hochschule größeren Styles wurde in ben von Preußen gewonnenen rheinischen Provinzen überall lebhaft empfunden; die Megierung hatte sich bereit erklärt, diesem Bedürfniß Rechnung tragen zu wollen — es handelte sich vor Allem um den Ort, wo die neue Universität errichtet werden sollte.

Bon allen Seiten wetteiferte man, Ansprüche, Wünsche und Anerbietungen an den Thron zu bringen. Duisdurg fußte darauf, daß es bereits Trägerin einer alten, ehemals nicht unberühmten Hochschule sei; für Köln, gleichfalls Sitz einer alten, freilich seit langer Zeit gänzlich heruntergetommenen Universität, bemühten sich Waltraf und andere Männer von Ruf und Bedeutung; ) der Fürst v. Neuwied bot namhaste Unterstützungen, wenn seine Residenzstadt erwählt würde; man redete von Düsseldorf, Koblenz, endlich auch von Bonn. )

Für lettere ihm so lieb gewordene Stadt war Rehsues bereits 1814 in einer Broschüre, betitelt: "Die Ausprüche und Hoffnungen der Stadt Bonn, vor dem Thron ihres Beherrschers niedergelegt," als beredter Anwalt aufgetreten. Im Borwort, datirt vom 16. November genannten Jahres, heißt es:

<sup>1)</sup> Ennen, Zeitbilder aus ber neueren Gefdichte ber Stadt Roln, 242 ff.

<sup>2)</sup> Sybel, Grandung ber Univerfitat Bonn. Bonn 1868, G. 8.

"Diese Schrift verdankt einem ber ersten Staatsmänner unserer Zeit ihre Beranlassung. Als ihr Berfasser benselben vor einigen Monaten zu sprechen das Glück hatte, machten die Mittel, durch welche Bonn wieder aus seinem tiefen Berfalle zu erheben ware, einen Haupt-Gegenstand der Unterhaltung aus, und er erhielt die Anfforderung, solchen zur öffentlichen Untersuchung zu bringen."

Wer diefer Staatsmann gewesen ist, haben wir nicht ermitteln können.

Rebfues darafterifirt in biefer Schrift querft ben Beift ber Bewohner, die gerade ihres treuen deutschen Befens balber mehr als Andere unter der Frembherrichaft gelitten. "Die," beißt es u. A., "fanben bie erften Ibeen, welche bie frangofische Revolution in ben Umlauf brachte, unter ihnen einen bebeutenden Anhang. Bei weitem die Debrgabl blieb bem getreu, mas altes Recht und die Dankbarkeit von Sahrhunderten geheiligt hatte, und biefe Mebraabl geprüfter Burger ber Stadt magte es fogar, auf bem Raftadter Rongreß ber frangofischen Uebermacht Trot zu bieten und laut vor gang Europa nach ihrem rechtmäßigen Fürften zu rufen." Dann gebt Rebfues auf die berrliche Lage des Ortes über, auf die vielfachen bort vorhandenen Erinnerungen an bas flaffifde Alterthum, beffen Ueberrefte amei Bonner Ardaologen, Ranonifus Bid und Dr. Crevelb,1) mit regftem Gifer sammelten, auf die interessanten geologischen, mineralogischen und montanistischen Berhältniffe ber näheren und ferneren Rachbarfcaft, endlich auf die Fabrifinduftrie bes Rieberrheins, welche für den angehenden Rameraliften als Gegenstand bes Studiums leicht verwertbet werben könnten: er verweiset bann - und bier bespricht er einen Buntt von bochfter Wichtigfeit - auf die aus ber furfürftlichen Reit berrührenben, großgrtigen Geberilichteiten, welche ohne allgu große Roften gu bem gemacht werben tonnten, was für Deutschlands größte Universität nur zu wünschen sei; ichlieflich betont er bie Wohlfeilbeit im bamaligen Bonn.

Die in bem Schriftden angeführten Grunde folugen burch: die geeigneten Lotalitäten ber Stadt und ihre fcone gefunde Lage ober, um mit

<sup>1)</sup> Ueber die Sammlungen derselben heißt es S. 48: "Außer Italien findet sich seiten eine so interessante Zusammenstellung römischer Lokalmonumente, wie in den Sammlungen dieser bezden Freunde des Guten und Schönen. Ersterem gelang es sogar, neben anderen Seltenheiten der Ratur, in der Stadt selbst eine kleine antiquarische Gartens Ausge zu bilden, aus welcher ein so schöner Sinn spricht, daß man die neuere Zeit leicht darüber vergessen könnte, wenn der Besitzer derselben es nicht verstanden hätte, ihr seine Sammlung durch das Mittel-Alter herab, mit manchem schönen Monument von gothischer Aunst und Styl und von moderner Mahleren näher zu bringen." Bergl. Leddlo Kausmann, Kanoniste Franz Pick, in den Annalen d. hist. Bereins f. d. Niederrein. XXI, XXII, 1 ff.

Sybel 1) zu sprechen, "bie freie Atmosphäre, die erquidende Gesundheit, die strahlende Schönheit der Landschaft" sprachen für Bonn, und als man im Jahre 1816 den Minister v. Schudmann auf die Höhe des Koblenzer Thores führte, rief er bei dem damals noch freien Umblid auf den Strom, das Gebirge und das torn- und rebengeschmückte Thal mit Begeisterung aus: "Hier sind unsere Räume, dies ist der Ort und kein anderer!" 3)

Am 26. Mai 1818 vollzog der König die Kabinetsordre, welche Bonn zum Sitz der neuen Universität bestimmte; am 29. Juli wurde Rehfues durch ein von Altenstein unterzeichnetes Ministerial-Restript zum Polal-Rommissarius bei der Organisation der jungen Anstalt ernannt und als solcher dem Kurator Grasen Solms-Laubach zugegeben; aber bereits am 18. November wurde diese kommissarische Stellung in eine definitive umgewandelt, indem durch Rabinetsordre vom genannten Tage Rehsues zum Regierungsbevollmächtigten mit dem Charafter als geheimer Regierungsrath ernannt und ihm zugleich an Stelle des Grasen Solms-Laubach das Kuratorium der Universität sibertragen wurde.

Mit biefer Rabinetsorbre war Rehfues für ben preußischen Staat gewonnen, welchem er von nun an seinen Geift, seine Thatigkeit und seine Treue widmete; mit biefer Rabinetsordre war aber auch bem bisherigen Schwanken zwischen einer literarisch-wissenschaftlichen und einer politisch-abministrativen Thätigkeit ein Ende gemacht. In späteren Sahren machte er hierüber einmal folgende Reslexion:

"Ich tann vielleicht fagen, daß ich Anfangs 1814 auf dem Scheiderwege zwischen schriftftellerischer Auszeichnung und politischem Emportommen gestanden habe. Hätte ich damals die Feder fortgeführt, so ware ich gewiß auf ersterem Bege zu einem schönen Ziel gekommen. Die Beredsamkeit hatte ich in den mannigsachsten Formen geübt und der Humor — einer der seltensten Gäste in Deutschland — schwebt über manchen Arbeiten, besonders des Jahrgangs 1813 der süddeutschen Miscellen." — Hieran knüpst er solgende Bemerkung: "Merkwürdiger Einsluß Rotzebues auf mein Schicksall. Erst in Reapel als Beranlassung der Königin bekannt zu werden, wodurch mein Zukunstshorizont sich auf einmal erweiterte; dann später durch

<sup>1)</sup> A. a. D. 9, 10.

<sup>2)</sup> Spbel a. a. D. 10.

<sup>3) &</sup>quot;Ich habe", heißt es in biefer Rabinetsorbre, "in Gemäßheit bes unter bem 18. v. M. pnbligirten Beichluffes ber Deutschen Bundes Berfammlung wegen ber Universitäten, befondere Regierungs Bevollmächtigte bei den in meinen Staaten befindlichen Universitäten angeordnet und Ihnen zugleich das Auratorium über selbige übertragen 2c". Bom gleichen Datum ift die Rabinetsordre, welche den Grafen Solms Landach vom Auratorium entband.

seinen Tob, ber erster Anstoß zu ben Magregeln von 1819 und einer neuen Wendung meiner Schickfale war."

Aber nicht bloß die dienstliche Stellung knüpfte ihn nunmehr an den Rhein: Er hatte bort auch ein Haus gegründet, indem er sich am 17. April 1817 mit Raroline v. Meusebach, Tochter des wied-runkelschen Hofmarschalls Freiherrn v. Meusebach, vermählt hatte. Obwohl sie bedeutend jünger war als Rehsues, hat er doch in ihr eine Quelle des reinsten, ungetrübtesten Glückes gefunden und, wenn wir uns an das Jugendabenteuer zu Nicolosi erinnern, das "größte und seltenste Geschent," welches er der Borsehung zu verdanken hatte. Zwei Söhne und eine Tochter sind die Sprossen dieses glücklichen Ehebundes.

Endlich knüpfte ihn noch ein brittes Band an den Rhein: der nach und nach erwordene Besitz von drei schönen Landgütern auf der rechten Rheinseite in und vor dem herrlichen Siebengehirge. Das erste derselben zu Heisterbacherrott liegt in der Abgeschiedenheit eines Thalkessels, mitten im Gedirge, zu Füßen der Rosenau und des hohen Auelbergs; das andere, Pfassenröttchen, an der nach dem Strom gekehrten Flanke des Betersbergs mit freier Aussicht auf Drachensels und Rolandseck; das dritte endlich zu Römlinghosen, Rehsues' Liedlingsgut, weil es seine eigene Schöpfung war, liegt am Ansang der Ebene, welche die Ausläufer des Gedirgs vom Rheine trennt, hart an einem waldigen Einschnitt. Auch hier herrscht wieder eine reizende Einsamkeit; Obstdäume verhüllen die in mittelalterlichem Geschmack aufgeführte Wohnung, nur von dem platten Dache des weitgesehenen rothen Thurmes aus hat man den Blick in das blühende Land bis Bonn und noch weiter, wo der Kreuzberg das Gemälde schließt. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. Aler. Raufmann im Borwort ju einer aus Rehfnes' Radlag 1846 im 2. Sahrgang ber hannoverifden "Morgenzeitung" (Rr. 1 ff.) veröffentlichten, im Siebens gebirge fpielenden Ergablung: "Die Berfdreibung". - Aud im Ahrthal beabfichtigte Rebfnes ein Befitthum ju erwerben, wordber er am 31. Dezember an Guftab Cowab fdreibt: "Gie find in Cobleng gewefen, haben die Mofel bereift und nicht ber Dite werth gefunden, ben fconften Theil bes Rheine, awifden Cobleng und bier, noch einmal an feben. Freilich wiffen Sie nicht, daß auf biefem Beg bie malerifch mertwürdigften Begenden liegen, die nur einen Zag landeinwarts toften. Dies find die Ufer ber Ahr, eines fleinen Fluffes, an dem unfere treffliden rothen Beine wachfen, und welcher fic Ling gegenfiber in ben Rhein ergießt. 3d muß mid foamen, es zu fagen, bag ich felbft bie Ahr-Begenden im vorigen Jahre jum erftenmal gefeben, und ich fcame mich boppelt, ba fie brei Sabre (1814-1816) unter meiner Berwaltung geftanben haben. Deine Rreis-Direttion lief von hier aus gegen zwanzig Stunden in bas Land hinein bis an bie Strafe, die von Cobleng nach Trier führt. 3d meinte bas Schonfte in ber Soweig, in Italien, in Eprol und Biscaja, in Franfreich gefeben ju haben, und fo fiel mir nicht ein, auch einmal auf die Ahr ju geben, wie man bier ju Lande fagt. Seit ich aber bort war, bin ich fo entgildt bavon, bag ich gegenwärtig in ernftlichen Unterhandlungen

So war Rehsues vollständig Rheinlander oder Rheinpreuße geworden. In einer späteren Zeit (1827) spricht er sich über sein Berhältniß zu seiner alten und seiner neuen Beimath folgendermaßen aus:

"Ich habe burch meine Niederlassung am Rhein ein Baterland aufgegeben, aber ich habe auch ein anderes gewonnen, und wenn man demjenigen Land, dem man Leben und frühste Erziehung verdankt, seine erste Liebe schuldig ist, so darf man wahrlich seine zwehte und daurende Liebe dem Staate widmen, in welchem man durch das Bertrauen des Monarchen und durch das freye Wohlwollen der Einwohner das Bürgerrecht gewonnen hat. Ja, ich liebe dieses Land, weil mich die Anerkennung seiner Einwohner gleichsam als einen der Ihrigen dem Szepter zugeführt hat, welchem die Borsehung ihr Schicksal vertrauen wollte."

In bemselben Jahre, 1818, in welches die Gründung ber Universität Bonn fällt, murbe die Rheinproving noch burch ein anderes Ereigniß, burch bie befannte Roblenger Abreffe, in Aufregung verfest. Für und wider trateu Schriften ans Tageslicht, und auch Rebfues betheiligte fic an biefem literarifc-politifden Rampfe. Der befannte Beiftesverwandte Rosebues. Julius v. Bog, gerirte fich in einem "Genbichreiben eines Branbenburgers an die Bewohner Rheinpreugens, bei Gelegenheit ber G. D. bem Fürften Staatstangler übergebenen Abreffe," icheinbar als Bermittler amifchen ben alten Brovingen und ben "werthen neuen Mitburgern am Rhein:" in ber That aber war die Schrift nur eine Bertheibigung bes altpreußischen Absolutismus; fie verwarf jebe Mitwirfung bes Bolfes an ber Gefetgebung burch "Darftellung," wie er Boltsreprafentation verbeutichte, fagte ben "werthen, neuen Mitburgern" vieles, mas man gerabeau als Inveltiben bezeichnen tann, erflarte Jeben, ber nicht in bem Bergen bes landes geboren fei, für unfähig, in preußifchen Angelegenheiten mitgureben, und tonnte ben Merger über bie Berufung von Muslanbern nach Breugen nicht verbergen. 1) Auf diefes Produkt markischer Anmagung und Ueberhebung erwiderte Rebfues in feiner "Antwort eines Rhein-Breugen auf bes herrn Julius v. Bog Senbichreiben eines Brandenburgers 2c." (Bonn, Marcus) in ziemlich energischer Beise und vertheibigt namentlich Die Rheinlander gegen die im "Sendichreiben" ihnen zugefchriebene Abficht, ihre Institutionen über ben gesammten preußischen Staat verbreiten zu

stehe, dort ein Gut zu taufen, das ein Ronnenkloster war, dessen Kirche noch als eine pittoreste Ruine librig ist. Rommt der Rauf zu Stande, so werde ich nicht ruhen, bis Sie selbst in Marienthal bei mir eingekehrt find und ich Ihnen alle Herrlichkeiten dieser Gegend zeigen tann."

<sup>1)</sup> Ueber biefe Stimmung ber altpreußischen Bureaufratie gegen ausländische, nach Preußen gezogene Staatsbiener f. auch Dorow a. a. D. III, 321.

wollen. Zugleich widerlegt er eine Reihe theils einseitiger, theils nichtssagender, theils geradezu unfinniger Einwürfe des Herrn v. Boß gegen
jede Art von ständischer Versassung und tritt natürlich auch als Anwalt der
aus dem Auslande Berusenen auf. Wie die Schrift in Berlin aufgenommen worden ist, wissen wir nicht; jedenfalls scheint sie ihm dort
nicht geschadet zu haben.

In demfelben Jahre erschien, gleichfalls bei A. Marcus, dem rührigen Buchhändler ber jungen Universität, eine Schrift "über das Zunstwesen. Beherzigungen für die Wiederherstellung der Zünfte, mit einem Anhang, die Grundlinien zur Einrichtung von Handwerks. Schulen enthaltend", eine Schrift, auf welche schon im ersten Abschnitt gebeutet worden ift, und deren Inhalt später bei Besprechung von Rehsues' Memoire sur le malaise de la generation actuelle aussührlicher mitgetheilt werden wird.

Defteres Kränkeln, burch Berdrießlichkeiten an der Universität, wenn nicht herbeigeführt, doch wenigstens vermehrt, machte ihm schon gegen das Jahr 1825 hin eine längere und wirksame Erholung nöthig; er nahm des-halb zu Ansang des Jahres 1826 Urlaub zu einem Ausenthalt in den böhmischen Bädern und im Lande seiner Sehnsucht, in Italien. In Begleitung seiner Gattin und seiner beiden Söhne reiste er am 21. Mai von Bonn ab und ging zunächst über Berlin, wo er einige schöne Tage bei seinem Freunde Altenstein verlebte, nach Karlsbad und Teplitz; nachdem er hier während des August die Bäder gebraucht, ging er über Prag, Wien, durch die Steiermart und Kärnthen nach Benedig, wo er vom 17. dis 20. Ottober alte Erinnerungen auffrischte. In Ferrara verlebte er einen Tag bei seinem dort weilenden Freunde v. Greiffenegg 1) und brachte dann zehn Tage in seinem Lieblingsorte Florenz zu; am 5. Noveember traf er in Rom ein.

Bon ben Künstlern, mit welchen er zu Anfang bes Jahrhunderts so schweickle lebte, wie früher schon berichtet worden, in Reapel, war aber für die Kunst längst als ein Berstorbener anzusehen. In Wagner vermißte Rehsues die alte Jovialität und den heiteren Humor seiner Jugend. "Sein Faunsgesicht", heißt es in der Autobiographie, "war nicht ganz verloren gegangen, aber es lagen saure, grämliche Züge darin, die

<sup>1)</sup> Bir haben fiber Greiffenegg ober Greifened nichts Raberes ermitteln tonnen. Bei Arnbt, Rothgebrungener Bericht II, 206—210 ic. fleben zwei Briefe von ihm aus bem Jahr 1814. Arnbt neunt ihn einen "mit vielen Rarben bedeckten Arieger", welcher damals (ofterreichischer?) Refibent in Rarlornhe gewesen. Er ift in den vierziger Jahren zu Freiburg im Breisgan gestorben.

nicht zu seinem Typus paßten. Er hatte Sinn für das hänsliche Leben, 1) war des häuslichen Glüdes würdig und hatte seine besten Jahre vorüberzehen lassen, ohne sich einen eigenen Herd zu gründen. Wie viel glüdzicher verändert sand ich dagegen den Freund Roch, der dies noch zur rechten Zeit gethan! Er hatte in einem Landmädchen von Olevano. im cömischen Gebirge die glücklichste Wahl getrossen. Eine verständige, besonnene, nicht vergnügungssüchtige Haussrau, die seine Sachen in Ordnung zu halten, ihn zu einer regelmäßigen Thätigkeit anzusenern verstand, die ihm einige wohlgeartete Kinder gab, sie für ihre Lage erzog und seiner im Alter und in kranken Tagen treulich wartete."

Ueber die Buftande ber Runft im bamaligen Rom schrieb Rehfues unter bem 23. April an Tscharner:

"Thorwaldsen hat sich Ihrer mit ber größten Herzlichkeit erinnert. Sie wissen, als wir hier waren, hatte er eben erst seinen Jason gemacht; nun aber hat er eine ganze Reihe Ateliers und in diesen fast feinen Raum mehr für das Biele, was er bereits gemacht hat und noch sortwährend in der Arbeit ist. Dieser Mann hat sich auf eine Hohe geschwungen, die noch kein Neuer erreicht hat, und sein Merkur z. B. darf sich neben jede Antike stellen, sowie sein ungeheures Basrelief, der Alexanderzug, 160 Palmen Lang, an Reichthum der Ersindung die Basreliefs des Phidias am Parthenon übertrifft und in der Schönheit der Aussührung ihnen wenigstens gewiß nicht nachsteht."

"In der Mahlerei ist tein Heros erstanden; denn Overbed, Beit und Schnorr, welche herrliche Talente sind, lassen es immer auf einem Fled sehlen; der Eine hat keinen Sinn für Farben, der Andere zeichnet nicht richtig, der Oritte komponirt nicht glücklich und original — kurz es ist Reiner wie Thorwaldsen, der Alles vereinigt. Dieser ist übrigens ganz der Alte geblieben. Er besitzt vielleicht eine Million Livres, wohnt aber und lebt noch gerade wie zu unserer Zeit." \*)

<sup>1)</sup> S. auch Urliche, Joh. Martin v. Bagner, 17. — Ueber Bagner ichreibt ber Bilbhauer S. Seibel aus Rom, 1. Jan. 1841, au Rehfues: "Die alten herren Reinhard und Bagner hab ich in ber Aneipe auf ber Piazza Barbarini tennen gelernt und mit Letterem ichon gehörig bisputirt und Grobheiten gewechselt".

<sup>2)</sup> Caffanbra Ranalbi. S. fiber fie auch Raftner, Romifche Studien 100.

<sup>3)</sup> In einem späteren Brief an Ticharner vom 12. Marz 1838 tommt Rehfues noch einmal auf den damaligen Berkehr mit Thorwaldien zurück: Es war mir immer rührend, heißt es dort, wenn ich während meines letten Aufenthalts in Rom mit Thorwaldien vor einem feiner Berke ftand, und er mich felbst auf jeden Borzug bestelben ausmertsam machte. "Ift das nicht schon? Richt wahr, Rehfues, das ist Grazie?" Oder: "Glaubt man nicht ein griechisches Epigramm aus der Anthologie zu sehen?"

"Im Ganzen möchte die Mahlerei boch seit unserer Zeit vorgeschritten seyn; und mir scheint besonders, daß sie mehr zum Leben zurückgekehrt ist und nicht mehr immer in Mythen wandeln will. Biele Ueberschätzungen hört man nicht mehr, und Michel Angelo z. B. wird nur gerecht und Bernini billig taxirt. Der wichtigste Fortschritt ist aber vielleicht die Wieber-Erweckung der Fresko-Mahlerei, welche durch Cornelius, Overbeck u. m. A. geschehen ist. Die Größe der Kompositionen, welche hier möglich sind, und die dringendere Nothwendigkeit richtiger Zeichnung können nicht ohne Wirkung bleiben und werden auch wahrscheinlich der Architektur, die noch immer die schwächste der drep Schwestern ist, wieder emporhelsen, wenn die Rube in Europa erhalten wird, daß man auch an andere Ausgaben, als für Soldaten benten kann."

Außer mit den alten Freunden aus der Jugendzeit verkehrte Rehfucs mit Bunsen, Italinski, 1) Savigny und Anderen, welche theils in Rom ansässig waren, theils als Touristen sich dort aushielten. Seine Gesundheit, welche in Böhmen und auf der Reise noch viel zu wünschen übrig gelassen, träftigte sich in erwünschter Beise, und so berührte das Scheitern des Planes, mit Bunsen die Stelle zu tauschen, ihn weniger schwerzlich, als es der Fall gewesen wäre, wenn die Rückehr nach Deutschland auch die Gewißheit, wieder in die alten krankhaften Zustände versallen zu müssen, unadweisdar in sich geschlossen hätte. 2)

Mancher interessante Brief über die damaligen politischen, sozialen und wissenschaftlichen Zustände Italiens ging nach Deutschland; Rehfues verglich sie gern mit denjenigen während seines früheren Ausenthalts, sah bedeutende Berbesserungen im Materiellen, fürchtete jedoch den baldigen Ausbruch politischer Kämpse und Umwälzungen. In Rom sand er, was das Leben betrifft, ziemlich die alten Zustände wieder und nur insofern geändert, als man nun in Gasthösen, Wohnungen und allen Komforts die Hälfte mehr zahlen mußte, als zu Ansang des Jahrhunderts, wogegen die eigene Haushaltung, welche er sich eingerichtet hatte, um ein Bedeutendes billiger kam, als in dem um diese Zeit doch noch wohlseilen Bonn.

In einem jener Briefe, beren Konzepte theilweise noch vorhanden find, erzählt er folgende beitere Anetbute von Papft Leo XII.: "Giner ber vielen

<sup>1)</sup> Ruffifder Minifter in Rom, geftorben 1827. S. über ibn Bunfens Demoire bei Bunfen. Aus feinen Briefen 2c. I, 523 ff.

<sup>3)</sup> Ueber Rehfines' icon aus friherer Zeit batirenden Bunich, ale Bertreter eines bentichen Staats otium cum dignitate verbinden zu tonnen, f. auch Dorow a. a. D. 241, 242; Sarbenberg hat f. B. einen folden Bunich mit der Aeußerung abgelehnt: "Reapel ift ein Ruheposten, wo ein fo brauchbarer, thatiger Mann wie Rehfines nicht hingehort".

Gelehrten, welche mit großer Anstreugung taube Rüsse ausstnacken, hatte nach langen Forschungen und Berechnungen herausgebracht, daß das Ende ber Welt unsehlbar im Jahre 1830 eintreten werde. Er glaubte baher eilen zu müssen, ihr dieses bekannt zu machen, damit sie die ihr noch vergönnte Gelegenheit von drey Jahren zu ihrer Bekehrung benühte, war aber nicht wenig erstaunt, als ihm der Maestro del Sacro Palazzo, der die Zensur hat, das imprimatur versagte. Er wußte sich bey dem Kardinal de Gregorio Eingang zu verschaffen, und dieser interzedirte bei dem Papst persönlich, um die Druck-Erlaubniß zu erhalten. Leo XII. nahm das Manustript aus der Hand des Kardinals und seize darauf: "Kann gedruckt werden am 1. Jan. 1831.""

In Rom blieben unsere Reisenben bis zum 25. April 1827 und gingen bann über Albano, Terracina nach Neapel. Bon hier aus besuchten sie am 16. Mai Pompeji und Herculanum, am 28. ben See Agnano, am 1. Juni Puzzuoli: in ber Mitte bes Monats wurde ber Besur bestiegen.

In Reapel fand Rebfues feine alte Wohnung im Albergo b'Europa wieder: seine alten Freunde aber waren gestorben ober langft in ihre Beimath gurudgetehrt. Mit Rührung gebachte er bes auch babingefciebenen Beigelin, über welchen er in ber Autobiographie fich außert: "Ber bat ben banifchen Generaltonful Beigelin, einen geborenen Burttemberger, nicht gefannt? Diefer Mann mar, mas man in Frankreich oft, aber febr selten in Deutschland findet, ber liebenswürdigfte Greis. Er batte sich in ber großen Soule ber Menichen, im wechselseitigen Unterricht mit Leuten aller Rlaffen und Gefchide gebilbet. Seit Jahren mar feine europaifche Rotabilität burch Reapel gegangen, mit ber er nicht in nabere ober entferntere Beziehungen gefommen mare, und er mußte von Bielen die intereffanteften Dinge zu erzählen. Er liebte bie Jugend und versammelte gern an Sonntagen einen Preis von jungen Leuten um fich in San Baolo, einem Landgut, bas er felbft auf einem ber iconften Buntte ber nachften Umgebung von Reapel, auf bem sogenannten Capo bi Chino, angelegt batte. Es war nicht möglich, eine glücklichere Lage zu wählen. Es giebt in allen Bergen Punkte, von benen aus sich die Gegenden nicht nur schön und bedeutend, fondern jugleich auch malerisch darftellen; man muß fie aber nicht auf ben bochften Buntten suchen. So war es bei San Baolo. Den Borgrund bilbete bie große Stadt in ber Tiefe; hinter ihr zeigte fich ber Golf, auf ber einen Seite von bem Befuv, auf ber anbern vom Caftell Sant Elmo und weiterhin vom Positippo-Gebirge begrenzt. zwischen beiben folog bas Meer mit ben Inseln Capri, Ischia und Prociba, und bagwischen lag ber berrliche Wafferspiegel mit seinem reichen Leben von großen und kleinen Schiffen, die unaufhörlich ab- und zugingen und von dieser Höhe herab den Libellen glichen, welche die kleinen stillen Gewässer oft so angenehm beleben. Der liebenswürdige Schöpfer dieser herrlichen Anlage liegt auch in derselben begraben. Aber ich hätte weinen mögen, als ich bei meinem letzten Besuch in Reapel (1827) die ganze Billa zum Kauf ausgeboten las. Selbst sein Grab soll der Mensch nicht einmal sein eigen nennen dürfen."

Dem Aufenthalt in Reapel folgten angerft anmuthige und erfrischenbe Tage in Sorrent, wo auf Anrathen bes romifchen Arztes Dr. Moricini Die Seebaber gebraucht wurden. Am 18. Juni Mittags ging Die Keine Gefellschaft zu Reavel in einer mit gebn Ruberern bemannten Felute unter Segel und tam, ohne bag ein Ruber bewegt zu werben branchte, in zwei Stunden nach Caffano, wo ausgestiegen und zu Fuß nach ber eine Biertelftunde von Sorrent gelegenen Wohnung gegangen wurde. Der Aufenthalt baselbft mahrte bis jum 22. Auguft, und unsere Reisenden genoffen mabrend biefer Beit "Alles, mas ber iconfte Rled ber Erbe, bas berrlichfte Rlima, Rube und Liebe gemabren tonnen." 1) Gewöhnlich festen fie fich mit Tagesanbruch ju Gfel und ritten jur fogenannten Maring piccula, wo ein Boot ihrer wartete und fie jum herrlichften Babeplat zwischen Felsen ber Cocamella führte. Nachbem bas Bab genommen worben, suchten fie Dufceln und feltene Steine und fehrten bann in gleicher Beife nach Saus wrud, wo man auf ber Loge, bon ber man ben gangen herrlichen Golf überbliden tonnte, bas Frühftud nahm. Rach bemfelben murbe ben Rinbern einiger Unterricht ertheilt, gelefen, gefchrieben ac., bis bie beißer werbende Sonne ins haus trieb. Abends murbe, gewöhnlich in Begleitung eines liebenswürdigen Geiftlichen, Don Frangesco be Luca, ein Spaziergang gemacht und auf ber Loge zu Racht gegessen, wo man bei Sternenlicht oft noch lange beisammen blieb. Dann und wann wurde diese anmuthige Tagesordnung burch Ausflüge zu Waffer und zu Lande unterbrochen, nach Camalboli, nach bem Golf von Bico, nach Capri und anberen iconen Bunften in ber Umgegend von Sorrent. Gin naiv-heiteres Bortommnig, welches unferen Reisenden auf einem diefer Ausflüge begegnete, ergablt Rebfues in einem Briefe an Tidarner: "Bir batten einen alten Pfarrer besucht. Er bewohnte in dem Dorfe baselbst (am

<sup>1)</sup> Rehfnes fcreibt hierüber am 1. Inli 1827 an Ticharner: "Ich wollte, Sie wären hier ben mir! Es ift ein wahrhaft paradiefischer Fled, wo es weder zu heiß ift, noch jemals rauh werden tann. Wir leben vom Morgen bis Abend auf einer von allen Seiten offenen Loggia und haben den Blid auf den Orangen, und Citronen-Bald, der das Thal um uns bedeckt, und auf den ganzen herrlichen Golf mit dem Besub und seinen Baldern, Städten 2c."

Borgebirge von Sorrent) ein Haus, welches eine wunderherrliche Lage hat. Eine junge Bänerin, seine Berwandte, führte die Birthschaft und wartete uns mit frischen Mandeln aus. Sie hatte einen solchen Eifer, uns zu bedienen, daß sie die Mandeln mit den Zähuen anstnacke und sie meiner Frau Stück für Stück reichte. Es war so gut gemeint, daß der Dienst ummöglich zu verschmähen war." Diese Mandelknackerin hat später zu der Rastellanin auf Castel Cicala in Rehsues "Scipio" Modell geseffen.

Am 22. August verließen unsere Reisenden diesen "schönsten Fled der Erde" und kehrten nach Reapel zurück, wo sie jedoch nur dis zum 28. blieben; am 28. waren sie wieder in Rom. Hier wurde alles Liebge wonnene noch einmal betrachtet, und verwandte man zwei Tage zu einem Ausstug nach Tivoli. Ferner wurde dieser Ausenthalt in Rom dazu benützt, daß Rehsues' Gattin Thorwaldsen zu ihrer Büste saß. 1) Am 9. September wurde von der ewigen Roma Abschied genommen und die Heinkehr angetreten. Nach zweitägigem Berweilen in Florenz ging es über Pifa, Spezzia, Genua, Mailand, Bellinzona, Thusis nach Chur, um Tscharner aufzusuchen; dann über Wallenstadt, Zürich, Schasshausen, Engen, Hechingen nach Tübingen, wo Rehsues' Schwester und Nichten überrascht wurden; am 16. Oktober tras er nach anderthalbjähriger Abwesenheit wieder in Bonn ein, wo er namentlich von der Bürgerschaft herzlich und mit vielen dußeren Zeichen der Hochachtung und Anhänglichkeit empfangen wurde.

Für Rehsues, den Schriftsteller, ist der zweite Aufenthalt in Italien von böchster Bedeutung geworden. Nicht nur wurden die alten Jugendeindrücke wieder aufgefrischt; es regte sich überhaupt in ihm ein neuer, frischer, schöferischer Geist, der gewissermaßen die infolge äußerer Berhältnisse eingeschlummerte Produktionskraft weckte und, als ob der Schlaf sie gestärkt hätte, einen Flug nehmen ließ, welcher den Erwachten selbst überraschte, und von dessen Möglichkeit er vorher nie eine Ahnung gehabt hatte. Die latent gewesene Poeste war plöhlich gelöst, und der bisherige gewandte Tourist und Publicist tritt uns mit einem Mal als hochbegabter, mit der üppigsten Phantasie ersindender und in den glänzendakten Tonen malender Dichter entgegen. So wurde denn bereits 1832 das Publitum durch Rehsues berühmten Roman "Scipio Cicala") überrascht.

Unter welchen gang eigenthumtichen Ilmftanben biefer innere Prozest vor fich gegangen und "Scipio Cicala" entftanben ift, barüber bat fich

<sup>1)</sup> Eine Robie befindet fich im Thorweldfen-Museum ju Ropenhagen.

<sup>&</sup>quot;) Leipzig bei Brochane. 4 Thie. Bweite ganz umgearbeitete Anflage, 1840. In lehterer ift bas intereffante, an B. Scott gerichtete Burignungefchreiben ber erften Anflage weggelaffen.

Rehfues in einem Briefe an Gustav Schwab, d. d. 15. Oktober 1834, solgendermaßen ausgesprochen:

"Im Sabre 1819 ftellten mich bie Bewegungen ber Beit in eine Birffamteit, in ber ich auf die Anerfennung ber öffentlichen Deinung burchaus verzichten mußte, wenn ich bem Staat und den Wiffenschaften mabrbaft nuten wollte. 36 barf fagen, bag manche folimme Erfcheinung nicht möglich geworben mare, batte man überall in meinem Beifte gebanbelt. Indeß tofteten mich biefe Unftrengungen meine Gefundheit. 1826 mar mir nur fo viel Rraft fibrig geblieben, um eine Reife nach Stalien unternehmen au tonnen. Anderthalb Jahre Aufenthalt in ben bobmifden Babern und in bem Lande meiner reiferen Jugend ftellten mich nothburftig ber. Raum batte ich meine Stelle wieder angetreten, fo fiel eine neue Laft bochft verbrieflicher Arbeiten über mich. 1) Die alten Uebel fehrten gurud, und eine tiefe Spoodondrie breitete nun auch noch ihre Rabenflügel über alles Gute aus, womit ich in meiner Familiell berichwänglich gefegnet und in Anertennungen meiner Regierung und meiner Mitburger auf eine nicht gewöhnliche Beise belohnt mar. Rube und Schlaf fingen an mich ganglich gu flieben; ein unerflärliches Bergflopfen ergriff mich, fowie ich eine Stunde geschrieben batte, und die Sorgen meines Amtes wichen Tag und Racht nicht von mir. Ich fürchtete in allem Ernft, bag bas Gleichgewicht meiner Seelenfrafte biefem foredlichen Ruftand nicht lange widerfteben, und eine gangliche Berruttung berfelben die Folge fein wurde. In diefen endlofen Rachten tam es auf einmal wie eine Erleuchtung über mich, mir eine andere Belt zu ichaffen, in bie ich mich fluchten tonnte, wenn es mir in ber wirklichen Welt zu arg geworben mare. Go ergriff ich die Feber, obne noch zu wiffen mas ich wollte. Da ftellte fich mir bie Erinnerung an ben Bafen von Sorrent bar, wo ich bie Seebaber gebraucht batte, und ich versuchte eine Beschreibung beffelben. Wie die erften Figuren barin entstanden find, weiß ich felbst nicht mehr. Als sie ba waren, ersann ich ibre Schicfale. Richts mar vorbereitet; Alles tam mir gleichsam von felbft unter die Feber. 3) 3ch ließ fie geben; benn ich bachte nicht an Drud und

<sup>1)</sup> Offenbar beutet Rehines bier auf Die befannten Zwiftigleiten mit bem Borftanb ber Bonner geburtefulfligen Rlinit, Professor Stein.

<sup>3)</sup> Diese Art der Entftehung eines bichterifden Wertes erinnert an die Genefis des berfihmten Romans von Horace Balpole, the Castle of Otranto. Balpole schied darfiber am 9. März 1769: "Soll ich Ihnen gestehen, welches der Ursprung diese Romans war? Ich erwachte eines Morgens zu Ansang Inni vorigen Jahres aus einem Tranme, von welchem mir nichts weiter im Gedächtniß blieb, als daß ich mich in einem alten Schloffe befand, und daß ich auf der oberften Balustrade einer großen Treppe eine

nicht an Publikum. Ich wollte mich zerftreuen und nichts weiter. Ich erreichte meinen Zwed volltommen. Während anderthalb Jahren füllte diese Arbeit meine Abendstunden aus. Das Bergnügen, welches ich dabei empfand, wird mir unvergestlich bleiben. Der Schlaf kam wieder, und der Berdruß wich in die Stunden zurück, die ihm amtlich angehörten. Meine Gefundbeit hatte sich bedeutend gebessert, meine Stimmung ganz erheitert, als ich wahrhaft unvermuthet am Schlusse des Werkes anlangte. Schon während der Arbeit war ich oft erstaunt über die Welt, die ich in mir gefunden. Zeht kam ich mir wie ein Rachtwandler vor, der die Aufgabe des Tages im Traum gelöst hat."

"Scipio Cicala" wurde mit ungetheiltem Beifall aufgenommen. Rehfnes war, da der Roman aus guten Gründen ) anonym erschienen, gleich Walter Scott der "große Unbekannte" — viele stellten ihn diesem Meister im historischen Romane gleich, manche siber ihn. Da wurde das Geheimnis verrathen, und das Unglück wollte, daß bald nach dem "Scipio Cicala" das schon erwähnte Mémoire sur le malaise de la generation actuelle erschien, siber welches nun die gesammte liberale Presse schonungslos hersiel. ") Rachdem Rehsues auf dem Gebiet des Romans einen so unerwarteten Ersolg davongetragen, sah er jetzt seinen Ramen von allen Seiten verunglimpst und in den Koth getreten. Hören wir, wie er sich auch hierüber in dem Briese an Gustav Schwab vom 15. Oktober 1834 ausgesprochen hat:

"Der Parteigeist sah nur die eine Seite meines Lebens und nicht auch die andre und griff meinen Charakter auf jede Weise an. Noch im Laufe diese Jahres mußte ich die abgeschmacktesten Urtheile über mich ergeben lassen) und während ich, vielleicht nicht ohne Glück, für die alten Universitäts-Einrichtungen sprach, verlästerte man mich in Broschüren und Zeitungen als ihren gefährlichsten Feind und klagte mich als den Berfasser von

gigantische bepanzerte Sand erblictte. Ich seite mich baber des Abends nieder und fing au ju schreiben, ohne im Geringften ju wiffen, was ich zu sagen oder zu erzählten beabsichtigte. Die Arbeit wuchs mir unter den Sanden, und ich safte Liebe zu ihr. Meine Erzählung seffelte mich so sehr, daß ich sie in weniger als zwei Monaten vollendete 2c."

<sup>1)</sup> G. bas Bueignungefdreiben im I. Bbe., G. XIV ff.

<sup>2)</sup> Eine rühmliche Ausnahme machte Guttow, worauf wir fpater tommen werben.

<sup>3)</sup> Soon in früheren Jahren hat Rehfues über folde Dinge geklagt. So fchrieb er am 30. Mai 1821 an Dorow: "Grüßen Sie ihn (Koreff) herzlich von mir, wenn Sie ihm schreiben und sagen Sie ihm, er tonne fic daranf gefast machen, mich als einen Feind des Katholizismus verschrieen zu feben. Bor zwei Monaten wurde ich für das Gegentheil erklärt — so muß ich jeden Narren über mich richten laffen und schweigen."

Zeitschriften an, die von Pfeilschiftern und andern Männern diese Spstems dem Ministerial-Kongresse vorgelegt sein mochten. Da ich zu gleicher Zeit nach Berlin berusen worden war, um an die Spitze des Zensur-Wesens unseres Staats zu treten, bedurfte es da noch anderer Beweise meines Hasses gegen alle Gedanken-Freiheit? Der Neid wußte sie gewiß zu sinden, und so hatte er auch bald in einem französischen Memoire, das ich nach der Juli-Revolution über die Krankbeit der Zeit geschrieben, eine Stelle über den Abel den Weisel, welche man nur aus dem Zusammendang zu reißen brauchte, um keinen Zweiselst übrig zu lassen, daß all mein Treiben auf eine Reaktion gegen den Zeitgeist gerichtet war . . . daß ich nur die ausschließende Richtung der Zeit auf das Materielle bekämpst hatte, verschwieg man wohlweislich."

Mit ber in biesem Brief erwähnten Berufung in die Residenz verhielt es sich folgendermaßen:

Rach einem durch Altenstein, Brenn und Ancillon unterzeichneten Ministerial-Restript vom 14. Juni 1833 hatte sich das Bedürsniß einer gründlichen Revision des Zensurwesens sühldar gemacht und sollte ein neuer Organisations-Plan für dasselbe in Angriss genommen werden. Dieser Plan sollte zwar die allgemeinen Grundsätze der Zensur-Berordnung vom 18. Ottober 1819 beibehalten, jedoch alle Erleichterungen für die wissenschaftliche Literatur, soweit sie mit dem Zweck der Zensur verträglich sein, eintreten lassen. Rehsues wurde mit Ausarbeitung dieses Planes betraut und kommissarisch in das Präsidium des Ober-Zensur-Kollegiums berusen.

Raberes über biefen Plan liegt uns nicht vor; wir wiffen nur burch Gutlow,2) bag er, von positiver Anertennung der Literatur ausgehend, "wahrhaft befruchtende und befreiende Reime" enthalten haben soll.

<sup>1)</sup> Sie findet fin S. 27, 28 des genannen Memsire: Quoiqu'on en dise, la magie conservatrice de la noblesse repose en dernier lieu sur la supposition d'une supériorité de race, qui bien que désavouée par l'histoire naturelle, n'est pas moins fertile en réalités. Presque tous les noms, que l'antiquité et l'histoire moderne ont trouvés dignes d'être conservés, appartiennent à cette classe ou à un rang semblable. Faut-il s'étonner si l'idée s'est établie, que la noblesse est la seule pepinière d'illustration quelconque?

<sup>&</sup>quot;, Aus der Zeit und dem Leben". Leipz. 1844, wo sich ein langerer Auffat fiber Rehfnes sindet, S. 899—416. Die Stelle über deffen Borichlage zur Berbefferung des preußischen Censurwesens, S. 408, lautet: "Die Rehsnes'ichen Censurvorschläge, die von einer damals nicht gern gesehenen positiven Anerkennung der Literatur ausgingen, enthielten wahrhaft befruchtende und befreiende Reime." Es scheint, daß Rehfines, der zu Gntow in literarischen Beziehungen gestanden, diesen mit jenen Ideen und Borschlägen bekannt gemacht hat.

Im Januar 1836 erhielt Rehfues ein tönigliches Rabinets-Schreiben, worin ber auf ben Organisations-Plan verwendete Fleiß, sowie die in ber Behandlung des Gegenstandes bewiesenen Einsichten belobt werden, auch als Anertenntniß jener Leistung der rothe Ablerorden II. Rlasse mit Eichenlaub verliehen, zugleich aber auch bemerkt wird, daß man Bedenken getragen habe, hinsichtlich der praktischen Schwierigkeiten, die sich der Aussichrung entgegenstellen würden, die von Rehfues vorgeschlagenen Einrichtungen zu genehmigen.

Hiermit war das Rommissorium, bessen Resultat eine verfrühte Arbeit gewesen zu sein scheint, beendigt, und Rehsues kehrte im Frühjahr in sein liebes Bonn zurück, um seine bisher durch Hüllmann versehene Stelle wieder zu übernehmen. Die Freude über seine Rücksehr war groß, besonders von Seiten der Stadt, welche bereits auf die erste Runde von Rehsues' Berusung nach Berlin (im September 1833) eine dringende Borstellung an den König gerichtet hatte, Rehsues möge nicht bloß im Interesse der Universität, sondern auch in dem der gesammten städtischen Bevölkerung seinem bisherigen Bosten nicht entzogen werden; die Stadt verlöre mit ihm einen "weltersahrenen Rathgeber", einen "theilnehmenden Freund und Fürsprecher", welcher in den schwierigsten Beiten des Befreiungskrieges in der unter der Fremdherrschaft verwaisten Stadt als "schützender Genius" aufgetreten sei. 1)

Berichiebene außere Festlichteiten gaben ber Freude über Rehfnes' Rücktehr öffentlichen Ausbrud.

In die Zeit des Aufenthaltes in Berlin fällt die Beröffentlichung des Momans: "Die Belagerung des Castell von Gozzo oder der lette Assassine",") der sich, obwohl man die Kraft der Darstellung, die gelungene Charakteristik, das Pikante vieler Situationen und die edle Sprache rühmend anerkannte, doch nicht eines solchen Beisalles erfreute, wie "Scipio Cicala". Um so mehr Erfolg hatte dagegen die 1836 erschienene "neue Medea",") welche dem Dichter die Gunst der Lesewelt vollständig wiedergewann. Man sand hier wieder den tiesen psychologischen Blick, die glänzende Darstellung und die fardige Schilderung italienischer Natur und italienischen Lebens, welche man im "Scipio Cicala" bewundert hatte; und namentlich waren es zwei Episoben, die sich des ungetheiltesten Beisalls erfreuten: die rührende

<sup>1)</sup> Auf Rehfues' Berhaltniß gur Stadt Bonn beutet in finniger Beise bas ihm 1825, als er in ben prengischen Erbadelftand erhoben wurde, verliehene Bappen, das neben dem v. Meusebachischen auch das Bonner Stadtwappen, ben Löwen und das Areng, enthält.

<sup>2)</sup> Leibzig bei Brodbane 1884, 2 Thie.

<sup>3)</sup> Stuttgart bei Brobbag, 3 Thie.

Erzählung von ben "hoffenden Thoren" und der Gottesbienst der Walbenser. Erstere wurde nicht mit Unrecht als ein "Goldern" der Poesie bezeichnet. Aurzum, Rehsuss hatte sich durch "Scipio Cicala" und die "neue Wedea" den Ersten im Fache des historischen Romans beigesellt und ist von manchen unter diesen wieder als der Erste bezeichnet worden.

Es fehlte begreiflicher Beise auch nicht an Gegnern, unter welchen Bolfgang Menzel obenan steht, ber in seiner bekannten Art über jene Berte turzweg ben Stab brach; Andere, wie ber Jenenser D. L. B. Bolff, stritten zwar Rehsues die "Ursprünglichkeit" ab, ließen jedoch anderen trefflichen Eigenschaften und eigenthämlichen Borzügen des Dichters Gerechtigkeit widersahren.

Bei diesen drei Schöpfungen auf dem Gebiet des Romans ist es geblieben, und wir wissen auch nicht, daß sich Rehsnes nach denselben noch mit Entwürsen ähnlicher Art getragen hat; es wären denn die Rovellen aus dem Siebengebirge, zu denen sich Dispositionen im Nachlaß vorgesunden haben und die, durch einen gewissen Faden verdunden, eine poetische Arbeit vou größerem Umsang geworden sein könnten. Schwerlich aber würden sie den drei Romanen an Originalität der Situationen und Charattere, an Glanz der Darstellung und Farbenpracht der Naturschilderungen gleichgekommen sein.

Rebfues' fleißige Feber raftete jedoch nicht; die Racht- und Morgen-ftunden blieben nach wie vor literarischer Thatigleit gewidmet.

Durch bie Befchäftigung mit ben Werten A. v. Sumbolbts auf bie Geschichte Reu-Spaniens gelentt, batte fic Rebfues mit besonderer Borliebe ber an romantischen Abenteuern und großartig angelegten Charafteren so reichen Beriode ber Conquistadoren angewandt und namentlich ein bierauf bezügliches Quellenwert, bie "Dentwürdigfeiten bes Sauptmanns Bernal Dias bel Caftillo" sum Gegenstande eingebender Studien gemacht. Bereits 1835 hatte er in einer gebiegenen, fast zu einer Abhandlung geworbenen Besprechung von Roppes Uebersetung ber brei Berichte von Fernando Cortez an Raifer Rarl V.1) auf die Wichtigkeit jenes Quellenwertes aufmertfam gemacht; 1838 erschien baffelbe in vier Banben unter bem Titel: "Dentwürdigkeiten bes Sauptmanns Bernal Diag bel Caftillo ober wahrhafte Geschichte ber Entbedung und Eroberung von Reu-Spanien, von einem ber Entbeder und Eroberer felbft gefdrieben, aus bem Spanifchen ins Deutsche übersett und mit bem Leben bes Berfaffers. mit Anmertungen und andern Bugaben verfeben von B. 3. v. Rebfues. Bonn bei Abolph Marcus. 1838."

<sup>1)</sup> In ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit 1835, Rr. 61-68.

Aber wie jedes Studium solcher Art in Rehfues stets anch die poetische Stimmung wedte, so trug er sich in den vierziger Jahren mit dem Borhaben, Christoph Columbus als Helden eines Epos, oder besser, einer Epopoe zu benützen, über deren Grundgedanken er sich einmal in einem Notizduche ausgesprochen hat. "Dem Colombo", heißt es dort, "müssen Unwissenheit, Unverstand, Fanatismus, Aberglauben, Reid, Eifersucht, Liebe, Haß, Stolz, Furcht, Eigennutzen, Zweiselssuchen, Reid, Eifersucht, Liebe, Hamuth entgegentreten. Bedarf es mächtigerer Maschinen als diese und ist die Größe des Mannes nicht durchaus begründet, wenn er gegen alse diese Feinde durch seine Einsicht, seine Frömmigkeit, seinen Muth, seine Thätigkeit, seine Charakterkraft durchdringt?"

Schlegel, mit welchem fich Rebfues über biefes Borhaben befprach, meinte, in einem hiftorischen Zeitalter fei bas Epos nicht mehr möglich. "Es ift ber Mübe werth, es zu versuchen", erwiderte ihm Rebfues.

Was den Begriff des Epos betrifft, so war Schlegel gewiß in vollem Recht; immerhin aber hatte das Gedicht, wenn es zur Bollendung gekommen wäre, ein ebenbürtiges Gegenstüd zu Phrkers "Tunisias" werden können. Es blieb bei zwei Gefängen, von welchen der erste als Manustript gedruckt worden ift.

Es tam bas nach vielen Seiten bin bedeutende Jahr 1840.

Am 7. Juni starb König Friedrich Bilhelm III., und bald deuteten mehrsache, allgemein mit Jubel begrüßte Entschließungen seines Rachfolgers auf einen entschledenen Spstemwechsel in der äußeren und inneren Bolitik. Für Bonn wurde die Biederberufung Arndts in seine Prosessur eigniß von Bedeutung; von den Studenten und Bürgern erfolgte eine Ovation nach der andern; Rehsues aber und die Prosessoren — Schlegel allein ausgenommen — empfingen den greisen Rämpfer für die deutsche mit einer diesem "unvergeßlichen Liebe und Freundlichkeit". 1)

Bor und in demselben Jahre 1840 regten sich aber auch wieder die alten französischen Rheingelüste, und der Rann, welcher in der Zeit der Befreiungstriege so energisch für Deutschlands Befreiung mitgewirkt hatte, säumte auch jetzt nicht, als einer der Bordersten in der Reihe gegen jene unberechtigten Gelüste aufzutreten. Wie Rehsues' kleine, aber bedeutungsvolle Schrift über die Rheingrenze \*) entstanden, darüber schreibt er einmal in einem Brief an Gustav Schwab, d. d. Bonn, 17. April 1840:

<sup>1)</sup> Arnbte Borte in feinem 1847 erfchienenen "nothgebrungenen Bericht" :c. I, S. XVII ber Borrebe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) La Frontière du Rhin. Lettre d'un Pressien-Rhénan à Monsieur Mauguin, Membre de la Chambre des Deputés. Liège, P. J. Collardin. MDCCCXL. 48 p.

"Selt Jahren ärgerte ich mich über die wirkliche ober absichtliche Berblendung der frangofischen Barteimanner, die es bei jeder Gelegenheit für eine natürliche und politische Rothwendigkeit erklärten, bag bas gange beutsche Rheinufer wieder frangofisch werben mußte. 3ch begann baber einen Brief an Manguin, ber ben Mund in der Deputirten-Rammer immer am vollsten genommen batte, ließ ibn aber wieder liegen. Als Mauguin im Grubjahr biefen Ton wieder anftimmte, befchloß ich endlich Ernft zu machen. Mein Brief murbe jeboch erft fertig, als bie Rammern bereits auf anbere Gegenstände übergegangen waren. Damit verzog fich die Berausgabe bis in biefes Sabr binein. Die Schrift tam gerabe bei ber Eröffnung ber gegenwärtig sitenben Rammer nach Baris, und ich schmeichle mir faft, bag fie nicht ohne Wirtung geblieben ift, Daug uin bat wenigstens gum erftenmal nach gebn Sabren über die Rheingrenze geschwiegen; und Roailles und Lamartine bestiegen auf Augenblide bas cheval de bataille bes frangösischen Tribunen-Düntels, ohne daß sie Anklang fanden. Mauguin selbst machte sogar in dem Journal du commerce, seinem Blatt, eine Art von Ehrenerklärung für Breugen. Das Luftigfte bei ber Sache mar: er nannte ben biefigen Buchbanbler Marcus als ben Berfaffer. 3ch batte burd beffen Bermittelung ben Drud in Buttich beforgen laffen, und fo entftand ber Irrthum. Dier bielten Biele Solegeln für ben Berfaffer, welcher mich allein errathen hatte und auf meine Bitte reinen Damb bielt."1)

Ueber ben Inhalt ber Schrift wird in einem ber Anhange naber ber richtet werben.

Wiederholte Krantheitsanfälle, Folgen eines langjährigen Magenübels, ließen es Rehfues bereits zu Anfang des Jahres 1841 "wünschenswerth" und "anderen Berhältnissen angemessen" erscheinen, aus seiner disherigen Funktion auszuscheiden und sich in das ruhige Privatleben zurüczuziehen; die Berhandlungen hierüber kamen jedoch erst gegen die Mitte des solgenden Jahres zu ihrem Abschluß: Am 1. Juli 1842 legte er sein Amt nieder, nachdem er dasselbe beinahe dreiundzwanzig Jahre lang mit Pflichteiser, mit Gewissenben Ersolgen verwaltet hatte.

Sein Rachfolger wurde bekanntlich Professor v. Bethmann-Hollweg. Daß Rehfues von Seiten bes Königs eine Auszeichnung zu Theil geworden, ist uns nicht bekannt. Dagegen war es wiederum die Stadt Bonn, welche zuerst dem nun aus dem öffentlichen Leben ausscheidenden

<sup>1)</sup> Das berühmte Lied: "Sie follen ihn nicht haben", entftand erft im Juli 1840.

verehrten Mitbürger ihr schmerzliches Gefühl bei diesem Anlaß anssprach. Ihrer Abresse sollen Buschriften von Rettor und Senat, von den einzelnen Fakultäten, von den Oberpräsidien zu Koblenz und Münster, von den Provinzialregierungen und zahlreichen einzelnen Bersönlichkeiten, welche ihrem Bedauern, daß Rehsues nunmehr dem Staat und der rheinsichen Dochschule für immer entzogen sei, oft mit den wärmsten Ansbrücken und flets unter voller Anerkennung seiner vielsachen Berdienste Worte gelieben haben.

Schon und mahr außerte fich über ihn mehrere Sahre fpater Johannes Schulge in einem Brief an Belder:

"Der verewigte Rehsues war von allen Anratoren der Universitäten, mit welchen ich seit 32 Jahren verlehrt habe, dis jest der einzige, welcher in seinen Berichten seiner persänlichen Reigung oder Abmeigung keinen irgend merklichen Einfluß gestattete. Es ist tanm zu glanden, welche Selbstüber-windung er übte, wie gerecht, billig und schonend er sich selbst über Diesenigen änherte, welche seine bittersten Zeinde waren. Rach heute gereicht es mir zur Genngthung, daß ich auch nicht im entsentesten zu der Kränkung, welche ihm von Herrn Eichhorn bereitet warden, mitgewirt habe. Unterdrücken kunn ich aber den Bunsch nicht, daß die dortige Universität sein Andenken, wie er es verdient, in Ehren halten nud hiervon anch jeht (1850) noch ein öffentliches Zengniß ablegen möge."

Bun jeht an ift and Achfnes' äußerem Leben wenig mehr zu berichten; es bleibt uns mur noch zu ermähnen, baf im Jahre 1843 fein Buch "über Bermigen und Gicherheit bes Befiges") erfchien — ein Wert, bas in einem ber Anhänze einer näheren Besprechung unterzogen werben wirt, und baf ihn im Gommer deffelben Jahres ein Befuch seines alten Ingendagemoffen Ticharner erfreute."

Im 3aber 1827 bante biefer en Mehfnes geichrieben:

"Ih meine immer, jeber Bater, auch beim bebeutmattesfesten äusgezen beben, wärbe burd Mittheitung feines inneren Spentfund ben Seinigen eine antgegeichnete Beblicht erweiten und bat beite und theuerfte Gröcheil bewerbaffen. "

Mag fich Ardfured beier Gelde erdment ober migen die beiden Freunde michten der beier haben haben besteht berechten

<sup>&</sup>quot; Dien Burniger mit Eriferbeit bet Beffeit. Geftelige junfcher bem Bunnten, den Jenbern mit ben Anstenne. Groth n. S.M. J. G. Cotte fifter Berleg.

<sup>2</sup> Plante. Eifernere tein mit Witte, Mi.

FR & C M M

haben — genug, Rehfues beschloß, den Seinigen solch ein "bestes und theuerstes Eigenthum" zu hinterlassen, und legte am Geburtstage seines verewigten Königs, dem 3. August 1843, das erste Mal Hand an seine lette literarische Arbeit, die von uns so häusig benützte Autobiographie; dam letten Mal schrieb er daran am 10. Ottober.

Am 21. Ottober, Morgens 9 Uhr, war er eine Leiche.

Wie zum Schlusse bes zweiten Abschnitts bereits gesagt worden, handeln die letzten Beilen ber Autobiographie von der Heimtehr ins Bater-haus zu Tübingen und dem Wiedersehen der Seinigen nach langjähriger Trennung — man könnte dies als ein Borgefühl von der Beendigung der Lebensreise und der Heimtehr in ein höheres himmlisches Baterhaus auffassen.

Rehfues starb an bem Magenübel, das ihn so lange gequalt. Mit Starte hatte er seiner Gattin Sefahr und Schmerzen so lange als möglich verborgen gehalten: "Die Jeier des 25 jährigen Bestandes der durch ihn für Bonn gewonnenen Hochschule klang in das Ohr des Sterbenden. Schöner hätte er nicht enden können, als in diesem Zeitpunkt in der vorzäglich durch seine Bemühungen wiedergeborenen Stadt."

Auf dem Friedhof in Bonn liegt er beerdigt. Einige fromme Berse, welche ihm seine Mutter beim Scheiben aus dem Elternhause mitgegeben und die er stels wie ein Aleinod bei sich geführt hatte, folgten ihm ins Grab. Sie sind vom alten Gellert und sauten:

Laß beinen Segen auf mir ruh'n, Mich beine Wege wallen, Und lehre bu mich felber thun Rach beinem Wohlgefallen.

Rimm meines Lebens gnabig wahr; Anf bich hofft meine Seele: Sei mir ein Retter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.

1: :

<sup>1)-</sup>Es ift mehrfach ber Bunich ausgesprochen worden, das gesammte Fragment möge veröffentlicht werben. Diesem Bunich treten zwei wichtige Gründe entgegen: Einmal enthält es Mancheklei, was nur für Rehsuned' Angehörige von Interesse ift, und zum Andern fehlt die lette Feile, die der Berfasser jedenfalls noch angelegt haben würde, wäre das Gange vollendet worden. Bie sprziältig aber Rehsunes im Feilen gewesen ift, sieht man aus ben Sanderemplaren seiner verschiedenen Schriften.

<sup>9</sup> Roelle im Retrolog. Die Jubelfeier ber Universität hatte am 18. Ottober ftatts gefunden. — Rehfues ftarb im hanse bes Philosophen Brandis, jeht (1880) Dependenz bes Sotel Elex-Alex.

## Fünfter Abschuitt. Raabsta.

Ein interessantes, an Erlebnissen, Bestrebungen und Erfolgen reiches Lebensbild ist an uns vorübergezogen, interessanter freilich in der ersten, wie in der zweiten Halfte. Dem werdenden Menschen bringen wir immer einen lebhafteren Antheil entgegen als dem gewordenen; für die erste Halfte stand uns auch eine frische, unmittelbare, zusammenhängende Quelle zur Berfügung, mährend wir für die zweite Halfte das Thatsächliche mühsam aus vereinzelten Notizen mosaisartig aneinanderreihen mußten, und uns nur geringe Mittel zu Gebote standen, um tiefere Blide in Seelenleben, in die Motive zu einzelnen Handlungen, in die Intentionen bei diesem oder jenem Schritte werfen zu können. Wir wollen trozbem den Bersuch wagen, Rehsues' Charatter, wie er uns aus dem Borbergegangenen entgegenzutreten scheint, zu entwersen, und betrachten ihn zuerst als Menschen.

Eine außergewöhnliche Spanntraft bes Geiftes, ein lebenbiger Sinn für alles Schone und Bebeutenbe in Runft, Literatur und leben, ein fcarfer Blid für Erfaffung außerer Ruftande, verbunden mit ber Gabe, fich rajd in neue Berbaltniffe einzuleben, ein besonderes Talent zum Organifiren, Thatigleitstrieb und Unternehmungsgeift - hiermit möchte ungefahr bie intellettuelle Seite in Rebfues' Besen getennzeichnet sein. Bas die Seite ber Empfindungen betrifft, fo trat uns in der Biographie feine warme Anbanglichfeit an bie Eltern, feine rubrende Liebe gur Mutter und bantbarfte Berehrung feiner Gattin lebhaft und in individuellen Bugen entgegen - wir erinnern nur an bie Szene in Ritolofi mit ber finnigen Beziehung berfelben auf die Butunft und an die Schriftftude ber Mutter, welche ibm ins Grab gefolgt find; ebenfo lernten wir bort icon feine Treue und Opferwilligfeit Freunden gegenüber tennen, wie er denn überhaupt Roth. leidenden zu helfen, überall mit Rath und That beigufteben zu den bochften Freuden des Lebens gezählt hat: Er war burch und burch human im öffentlichen Dienft wie als Brivatmann.

In jüngeren Sahren lernten wir ihn als heiter, lebenslustig und gessellig tennen; später warf man ihm häusig ein zugeknöpftes, extlusives Wefen vor: Dies hing theils mit seiner heiteln, Anseindung und Berkennung, Merger und Berdrießlichkeiten jeder Art mit sich führenden Stellung, theils mit seinem sortwährenden körperlichen Leiden zusammen, und wie hätte er, am Tage im Dienst beschäftigt, Zeit sinden können, seinem literarischen Schaffenstriebe Genüge zu leisten, wenn er Abende und Rächte der Geselligkeit gewidmet hätte? Uedrigens vermied Rehsues nur Gesellschaften, nicht freundschaftlichen Umgang mit bedeutenden Rännern der Hochschule

Es sind uns die Mittel nicht geboten, auf diese Seite: von Rehfnes' Thätigkeit näher einzugehen, doch liegt uns ein kleines Mannstript vor, worin ein mit den Berhältnissen der rheinischen Hochschule von ihren Anfängen an durchaus vertrauter, intelligenter und höchst wahrheitskebender Mann, wir meinen den ehemaligen Borstand der Auratorialkanzlei, den noch in hochgeachtetem Andenken stehenden Geheimrath Thiol, über seinen langjährigen Thef und den Geist, nach welchem derselbe in seiner amtlichen Thätigkeit versahren, sich ausgesprochen hat. Diese gefällige Mittheilung lautet wie solgt:

"Herr v. Rebfues trat bas ibm verliebene Amt unten febr fowierigen Berhältniffen an, ba bie Rarisbaber Befchluffe und bie in Gemäßbeit berfeiben in Birffamteit getretenen Ausnahmegefete einen verhängnifvollen Bann über die beutschen Universitäten, sowohl über Studirende als Lebver berbeigeführt batten. Es begannen bie beflagenswerthen Untersuchungen wegen sogenannter bemagogischer Umtriebe gegen Studirende und bochft achtbare Univerfitats. lebrer, die fich um die Sache bes bentichen Baterlandes verbient gemacht batten (Arnbt, Die Brüber Belder), wodurch fe biele Familien in Traner und Unglud gebracht worben find. Es ift nicht bas geringfte ber vielfachen und großen Berdienfte, welche fich Berr v. Mehfnes burch feine Amtsverwaltung um bas Befte ber Univerfitat erworben bat, bag er bie in seine Sand gelegte außerordentliche Gewalt ber Ueberwachung ber Studirenden und Professoren mit fo viel Rlugheit und imit fo großer Mäßigung übte, daß es feinen mobiwoltenben Beftrebungen: gefang, ben Drud einer auf bas Migtrauen gegrunbeten Gefetgebung, unter welchem bie beutschen Universitäten senfaten, jo weit es bie Umfianbe gestatteten, möglichft zu milbern und weniger fühlbar zu machen. 1) Bu einer Beit, wo bie Reaktion ihre beftigften Berfolgungen gegen miffliebige Berjonlichteiten ins Wert gerichtet hatte und berfelben besonders die neu gefiftete Rhein-Universität verbächtig geworben, mar felbft bie Eriften ber letteren in Gefahr geftellt;2) ben nachbrudlichen Borftellungen bes außerorbentlichen

<sup>1)</sup> Belden Gegensat hierzu bilbet Cofadere Canbreiter- und Gensbarmenregiment in Enbingen. S. Rinpfel, Gefc. b. Unto. Enbingen, 331 ff.

<sup>3)</sup> Einen solcher Momente, welcher für die Sutunft der Universität hatte geführtich werben tonnen, die Feier des 18. Oft. 1819, schildert D. Suffer. Ans bem Leben Beinrich heines, 80—94. In einem Schreiben Altenfteins vom 16. Rov. heißt es ausbrucklich, "es sei mit Grund zu filrchten, daß jedes ungesehliche und von einer verderblichen Richtung zeugende Benehmen Seitens der Professoren oder der Studiernden sie Universität Bonn die nachtheiligften Folgen haben, ja selbst ihre Eriftenz gefährben werde." Man sieht, wie "die schnell aufgeschlossen Blume des Rheins" — so bezeichnet Olen etwas emphatisch die neue Dochschuse — wie "die Seerose, die freundlich wie der

Regierungs-Bevollmächtigten gelang es, biefe Gefahr abzuwenden. Auch im weiteren: Berlauf seiner Amtsführung hat es von einer Zeit zur andern an Kämpfen gegen die seindlichen Kräfte, welche das Beste der Universität bedrohten, nicht gesehlt; der weisen Führung des vorsichtigen und besonnenen Steuermannes ist es jedoch stets gelungen, das seiner Fürsorge anvertraute Schiff durch die Klippen und Fährlichkeiten der politischen Strömungen, wie sie zur Zeit in den obersten Regionen der Lenter des staatlichen Regionens der Lenter des staatlichens der Lenter des staatlichen Regionens der Lenter der Lenter der Lenter des staatlichen Lenter der Lenter der

Diese so eben von Thiel geschilberte Seite ber Amtssührung von Rehsues wird auch häufig in ministeriellen Zuschriften oder Berichten besonders betont und nat Anerkennung hervorgehoben. So heißt es, um aus vielen Beispielen eines zu bieten, in einem Ministerial-Bericht Altenfteins vom 12. Dezember 1825:

"Rehfues hat sich bei ben zum Theil sehr ernsten und strengen Mußregeln, die er zu ergreisen genöthigt war, durch eine große Biederkeit und eine durchans feines, anständiges und taktmäßiges Benehmen allgemeine Achtung erworben. Die, welche selbst feindlich gegen ihn gestimmt waren, hat er durch sein Betiehmen zu einer Achtung gegen ihn gleichsam gezwungen, welche setzt sogar in Anhänglichkeit übergegangen ist" zc.

End Chalich hat Schnetmann in einem Ministerial Restript vom 29. September 1820 an Restor und Senat ber Universität "die zarte Umsiche," mit welcher Rehfues "mißliche und schwierige Angelegenheiten" behandele, loband anerkannt und neben anderen Berdiensten besonders herwordeboben.

Laffen wit feboch Thiels weitere Mittheilungen folgen:

"Unter ber einsichtsvollen und sachundigen Leitung des durch reiche Kenntnisse umfangreiche Weiftige Bildung ausgezeichneten Mannes ist das wichtige umfangreiche Wert der Organisation der Universität und der versschiedenen, unt derseiben ins Leben gestetenen alademischen Institute vollendet worden. Hierzu gehörten bedeutende dauliche Einrichtungen in den beiden Schlössern zu Bonn und Boppelsdorf und die Herstellung der nöthigen Räume für die Universitätszwecke, der Unissen Anstalten, der Anatomie, des Konviktoriums für die Studirenden der katholischen Theologie, des batanischen Gartens, besonders auch der großartige Bau der Sternwarte.")

Botne ifr Saubt fiber bas Baffer erhebt," auf gefährlichen Wogen ichautelte unb fowantte.

<sup>&#</sup>x27;) Heber Rebfnee' Mitwirfung bei Errichtung bee Brovingial-Mufeums rheinischer Alterthamer vgl. Dorow, Erlebtes, III, 286 ff.

, ihmer der darakterikischen Segunidation das heren d. Arbines verdenn ei derdorpedaden zu werder dass er in ismer diesen Menispenkennniss und iemen Schardisch der Kank verdandt, dervormpende Lakent unner der Sudmender und jungen Seichtung zu unterfan und dass er in iemem Suddischler der Mine. innt. dersieher zu übern Seichteben und verderer Andrichung überericht zu iem. Auf desse Weise fant er mantjen jungen freihinnen Minns eine sandande eroffene. un unterer dersiehe zu einer unfrenisharitünder Gemissunder dernogensit in 4a. A. der Plassinge Zeitunges Miller.

fir innt ieme Gemptimme durm. der Admisten Angelegabeiten überalt we ieme Minuschung ur Andreust personnen wurder, deine Aufte pur widmer mit durfür annt der dideren Erekalten iemen gemiskigen Geführt petrend macher ar dinnen. Seine Seinendlichet zu diemen and problem wurzelte ebenfür iehr ir der Anneeder sones wahlandlichen Japan, auf in der nei deprindenen Ledenpappung durft der Andreeden die die die Siede der Anneede mit der der

Die besein Untbein frammer anderense und vorlangende Androppe von Seiner innicht. der dichter Sinnaktenistern, nie und der junige Nehmen. Seinen und Schulinist Delane der Danwerftelle: Wie benn imm und um Antwerf Cien Unsiche Laft und zuwen, richtige Ca. teine minderalle. Einst und Wilde in rechten Gerendgeweck, vonnach po finnime Haltung.

Mir einen Sielle aus einen fünfanste A. innehmend weben und in Keine aus die Genaum 1974, "ein gewiese Kunstenen der feine Genaum in der Genaum der der Annehmen der Genaum der Genaum in der Annehmen der Genaum der Genaum

To any tens our rise automate. The extremely we will be printed at the large of the same and the

Moge Stadt und Univerfitat Bonn Rebfues ftets ein warmes An-

Geben wir auf Rebfues ben Schriftfteller über.

In ber Biographie faben wir, daß er feine Bilbung auf bem Haffifchen Alterthum grundete, und neben biesem die moderne Literatur, vertreten burch Lessing, Bindelmann, Sturg, Bieland, Goethe und auch manche Schriftsteller von geringerer Bebeutung, auf ihn wirtte; bas Mittelalter und die beutsche Romantif lagen ibm ferner, so bag er einmal in einem Brief an Simrod, als er biefem für die Ueberfetzung bes Bolfram von Efcenbach bantte (6. Marg 1843), die icherabafte Meuferung that: "Die Generation, ber ich augehöre, bat bem Mieber und bem Reifrod umb bem Alexandriner näher gestanden als die Ibrige." So ist es benn auch begreiflich, daß in der Reit, ba fic bas poetische Element in Rebfues am glanzendften entfaltete, und er, durch Balter Scott angeregt, Die ibm homogenfte Form ber Dichtung gefunden batte, seine Stoffe ber Beriode ber Renaiffance, biefer Bermählung awischen bem antifen und bem mobernen Beifte, entnahm und in ihr bas Gebiet fand, auf welchem er von frühefter Jugend an fich beimisch gefühlt, in das er fich hineingelebt hatte und in welchem er mit Leichtigfeit: Berfonen, Buftanbe und Situationen fcaffen tonnte.

Gottfcall') hat es bedauert, daß den Romanen von Rehfues "bei aller Meisterschaft der nationale Boden" fehle, welcher den Produktionen Balter Scotts "eine so nachhaltige Kraft, einen so fcwer zu erschöpfenden Reichthum" gegeben habe.

Man tann dies bedauern, aber jeder ift ein Rind seiner Beit und ein Produt' seines individuellen Bildungsganges; Fattoren, deren Einwirtungen fich nur die Benigsten jemals au entzieben vermögen.

Eigenthümlich aber und dem antiken Geiste widerstrebent. If Rehfues' Borliebe für das Große und Entsetzliche, "das man," um mit Platen zu reden, "und wär' es auch gescheh'n, mit Nacht bededen sollte". Rehfues selbst schreibt hierüber einmal (27. Februar 1839) an Gustav Schwab: "Sonderbarer Weise drehe ich mich in diesen Produktionen immer in Zuständen herum, welche der entschiedenste Gegensat der Wirklichkeit sind, in der ich mich besinde. Ich, der ich keinen Bogel im Käsig sehen mag, der sich Vorwärse macht, wenn er einen Wurm zertreten hat, din auf dem Papier ein wahrer Ajar unter den Herden." Es ist als ob die moderne Romantik der Franzosen auf ihn gewirkt habe, doch sindet sich nirgendwo eine Spur

<sup>1)</sup> Deutsche Rationalliteratur. Aufl. 2, III, 528.

ober Hindentung, daß fich Rebfues mit: ben Erzengniffen biefer Romantit auch nur oberflächlich beschäftigt hat.

Die Biographie hat uns gegeigt, daß :Achfnes, nach vier Seiten hin literarifch thätig gewesen ift: als Tourift, als Bublicift, als Ueberscher und als Dickter. Ueber die erften brei Seiten nur wenige Borte.

Das feine Reisewerte, namentlich bie über Italien, burch bie Rulle bes barin enthaltenen Stoffes einen bauernben Berth befigen, ift eine von vielen tompetenten Stimmen anertannte Thatfache, und fo bat fich noch jungft einer ber gediegenften Lenner ber abenninischen Salbinfel bariber ausgesprochen. Die Beit bes Anfenthalts von Rebfnes in Italien, so beifit es bei Alfred v. Reumont in beffen Anzeige von Sillebrands "Italia",") "bilbet in gewiffer Beziehung eine Bude in unferer Kenntnis vom ganbe jenfeit ber Alben: fie liegt mitten inne amifchen amei Berioben banfiger Befude und grifter Thatialeit. Die Tage ber Reife Friebrich Leopold Stol. bergs geben ihr vorans, die der Elife v. d. Rede folgen. Auch in Beang auf außere Greigniffe und Buftanbe bietet biefe Beit eine Art Episobe und einen momentanen Stillftand gwifden bem Tanmel revolutionarer umfiltegenber Bewegung und bem tunfequenten planmaffigen Fortidritt mapoleunifcher augreifenber Umgeftaltung. In Tollang war es bie geborgte bourbonifche Omaftie und bie unselbftändige Regierung bes ephemeren Minigreichs Etrurien; in bem feiner reichften Probing berandten Atribenflacte bie burch Bind' VII. weitreichenbe Louzeffionen an Frankreich vor. weiterem Drangen nicht geficherte papftliche Berrichaft; in Reapel bie fowohl burch bie Ereigniffe und beiberfeitige Sould von 1799, wie burch bas Bewußtsein eines unverföhnlichen Loutraftes mit ber ben Loutinent beherrichenben Gewalt geftacheite Unrufe ber burch bie aufere und innere Unbehaglichteit wie burch bas Fortbrennen bes Bullans unter ihren Füßen ju neuen verberblichen Berfuchen ber Abhalfe getriebenen Bourbonen."

Andhem Renmont fo ben Charafter ber Periode, in melde Rehfnes' Unfenthalt gefallen, in großen Sigen gefennzeighnet, führt er fort:

"Radrichten über Leben, Juftlinde, Personen in solcher Beit können nicht obne Interesse sein, und Rebfued Aufgeichungen, obgleich keineswogs obne den Aester ber Erfahrungen und Anschaumgen späterer Jahre, haben eine anglebende Frijde und Bebendigkeit ze."

Bezieht fich biefe Menferung zunächft nur auf die von Alex. Raufmann veröffentlichen Andzüge aus Rebfnes' Antodigenphie, jo läßt fich bas Gleiche in erweiterum Maje von ben Beiferverfen jagen, bie fich auf frifcher unwirtelburer Arichaum; grunden und die gange reiche fiche bes Stoffes

<sup>&</sup>quot; Bogeth Mig. 3tg. Mr. 40 n. 2. Debr. 1878.

ausbreiten, wogegen fich die Antobiographie ihrer Ratur nach auf einzelnes Intereffante, Pitante, Charatteristische, Berfonliche, welches sich iber Erimerung besonders einzehrägt hatte, beschränten nufte.

Minder dauernden Werth, als Reiseberichte, haben burchschnittlich politische Schriften über vorübergehende Tagesfragen; anders verhält es sich dagegen, wenn sie, in großer, erregtet, geschichtlich hochbedeutender Zeit entstanden, den Geschlen, Stimmungen und Erwartungen eines großen Bolles den treffendsten Ausdruck gegeben haben. In diese Kategorie sallen die "Reden an das deutsche Bolle" von Reh fües. Ueber drei andere Schristen, welche hier zur Sprache kommen sollten, hat und ein Freund ein kleines Reserat zugestellt, welches wir als Beilage zur Biographie solgen lassen. Man wird nicht in Abrede stellen können, daß sie, wenn auch inanches Phantastische und Wunderliche mit unterläuft, daß sie, wenn auch inanches Phantastische und Wunderliche mit unterläuft, doch auch eine Fülle origineller Gedansen und Anschauungen, geistwolle Kläcklicke in die Bergangenheit, alsnungsvolle Borblicke in die Zukunft enthalten.

Unter ben Uebersetzungen nehmen die "Denkwürdigleiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo" die erste Stelle ein. Als ein Hauptquellenwert für die Geschichte der Eroberung Mexikos besitzen diese Denkwürdigkeiten einen unschätzbaren Werth, und Rehsues hat sich durch Uebertragung und Erlauterung des auch in Bezug auf die Darstellung höchst originellen Werkes ein unbestreitbares Verdienst um die Geschichte der Conquistaduren ermorben.

Bereits zu Anfang, ber swanziger Sabre beschäftigte er sich mit diesem Beete, besten Uebertragung stulistisch nicht ohne Schwierigkeit, für ihn gewesen ist. Er schreibt hierüber am 4. Mai 1823 an Tscharner:

"So lese ind sammle ich eben an manchem, dessen Ausstührung ich mir für das otium oum dignitate verspare, auf welches ich hoffen darf. Daven side lich mich in den Sprachen, die ich suber getrieben, übersetz zur Uebung eine Art von spanischem Celtint, den Bernal Diaz, einen von Cottez Begleitern in der Eroverung von Mexito, und übersetz sogar — and bein Lüteinischen, um mich anch hier wieder in Sattel zu sehen. Ber dieser Arbeit din ich denn auch — im 145 ken Jahre, nachdem sich gegen 60 Bände im Druck beräusgegeben habe! — erst zum Bewußtenn gekommen, wie schwer es ist, gut seine Sprache zu schweiben. Kein Ausdruck, teine Wendung will mich mehr defriedigen; alles schein mir zu gesucht, zu gestünstelt, zu stelf, und ich frede nach einem Muster von Styl, das ich dis jest noch nicht erreichen konnte und auch schwerlich je erreichen werde. Aber auch das Wollen ist schon etwas in solchen Dingen, und wenn

ich mit bem Ausbruck genau bin, bin ich nur befto ftrenger gegen ben Gebanten."

In einem anderen Briefe au Tscharner vom 20. März 1828 macht Rehfues sich den Borwurf, er sei in den Jugendarbeiten zu leicht über Schwierigkeiten weggehüpft; er tadelt an sich ein gewisses "Effleuriren" — in reiseren Jahren nahm er es mit Durcharbeitung des Stosses, mit Darstellung und Stylistrung äußerst strenge; er seilte unaushörlich an denjenigen Produktionen, von welchen er neue Auslagen erwartete, und so müßte, bei einem etwaigen Neudruck der Romane sein Handezemplar, in welches die stylistischen Berbesserungen eingetragen sind, zu Grunde gelegt werden.

Wir tommen auf die vierte Seite in Rehfues' literarifcher Thatigleit, auf seine dichterischen Berte, und bitten um Rachsicht, wenn wir dieselben einer eingehenderen Besprechung unterziehen.

Rehfues hat sich in mannigsachen dichterischen Arten und Formen versucht, in der Rovellistik, im Gespräch, im beschreibenden Gedichte, im Drama'); in der Rovellistik mit dem meisten Glück; seine zum Theil italienischen Stoffen nachgebildeten kleinen Erzählungen, Boltsschwänke und Anesdoten tressen so ganz den richtigen Ton, daß sie, wie wir früher hörten, sür Originale gehalten worden sind. So zeigte sich schon frühe sein Erzählerberuf, aber es bedurfte noch Jahrzehnte, dis er, durch Balter Scott angeregt, sich dieses Beruses vollständig bewußt wurde — eine Hindeutung darauf möchten wir jedoch in jenem Jugendplane sinden, die Glanzperiode Roms unter Leo X., mit dem Kardinal Truchses von Angsburg als Mittelpunkte, in einem umfassenden Gemälde nach Art von Barthelemys "Anacharss" zu schildern.

Die eigenthümliche Beise, wie der erste der Romane, "Scipio Cicala," entstanden ift, wird dem Leser noch erinnerlich sein; wir geben deshald auf eine kurze Charafteristift des Werkes über.

Die geschichtliche Grundlage besselben bildet der 1547 unternommene Bersuch, im Königreich Reapel die Inquisition einzusübren, und der in Folge dieses Bersuches ausgebrochene Anstitund; \*) ein serneres und zwar äußerst wirksames geschichtliches Clement boten sodann die gleichzeitigen

<sup>1&</sup>quot; "Muria Bindham" und " Der Dentiche Orber im Statzeignten Jahrhambert, Drummtiche Durftellungen" ünd als Munustript gedendt, lesperent 1871, alle lange nach des Berinfert Lobe. Als Munustribus entziehen fie fich der öffentlichen Beihrerhung und Kritif.

Rogi Renment. Die Carnis von Maddalori, I 36 C, we and die Ultren Durftellungen nach welchen Robines genebriet bat. G. aber and des lesteren bendernswerthe Anwertungen zu feinem Roman.

Raubzüge der Türken, also der Gegensat zwischen Kreuz und Haldmond, und es gewinnt der letztere scheindar den Sieg über den ersteren, indem der Held der Erzählung als Renegat im Dienste des Großherrn zwar eine glänzende äußere Stellung erwirdt, sedoch auf inneres Glück und Befriedigung Berzicht leisten muß. Er war, wie Rehsnes selbst die Grundidee seines Werkes angiebt, von der Grundlage gewichen, auf welche die Borsehung sein Leben gestellt hatte, von dem Glauben, von dem Bolke, von der gesellschaftlichen Ordnung, unter denen er geboren und erzogen worden. Also auch hier wieder sener Glaube an die Borsehung, von welchem Rehsues, wie uns die Viographie gezeigt hat, so tief durchbrungen war.

Als ber Roman (1832) erschien, erregte er allgemeinstes Aufsehen. Man tabelte awar Ginzelnes an Romposition und Anlage, namentlich fand ber Schluß Beanstandung; einige Beurtheiler tonnten fich mit ber Schickfalsibee bes Dichters ober mit bem Gingreifen geheimnisvoller buntler Mächte in das Leben des Helden, mit der Bedeutung, welche den Träumen beigelegt wirb, turzum mit bem wunderbaren muftifchen Befen, bas namentlich burch die blinde Griechin Melantho vertreten wird, nicht befreunden: aber, fo beift es in einer Beurtheilung ber zweiten Auflage bes "Scipio." 1) "sehen wir von diesen Ausstellungen ab, so verbient dieser Roman alle Auszeichnung. Der Berfaffer verfteht es vortrefflich, uns in jene mertwürbigen Reiten mit ihren sonderbaren Erscheinungen und Charafteren an verseten, und der Umftand, daß ber Berfaffer selbst Stalien und alle bie Lotalitäten, auf benen ber größere Theil feines Romans fich bewegt, gefeben bat, giebt feinen Schilberungen ein eigenthumliches Leben. Es wurde au weit führen, wollte ich bie verschiebenen Charaftere naber betrachten, bie uns ber Berfaffer in großer Reichbaltigleit aufgeführt bat; bag er fabig ift, die gebeimften Ralten des menichlichen Gemuths au enthüllen, tritt überall bervor, daß er die tiefften Seelenbewegungen ber Reue, ber Berriffenbeit au entwickeln versteht, beweift vor Allem die Schilderung bes Scipio, als diefer, ein Berrather seines Glaubens und Baterlands, in die Orte gurudfebrt, die ben Anaben in feiner Unichuld faben." Guttom nennt in feiner 1844 erschienenen Schrift: "Aus ber Reit und bem Leben," ben "Scipio" "ein bleibendes Meifterwert ber beutschen Literatur," bem weber Tied in feiner "Bittoria Accorombona," noch Steffens in feinen fruberen an fich trefflichen Arbeiten gleich tommen. Dann fahrt er fort:

"Ich wußte nie, ob man am Scipio mehr die üppige Fülle italienischer Natur- und Sittenschilderungen, die geschmackvoll ausgebeuteten gründlichen Studien aus dem Bereich der Bollssage und Geschichte, endlich die

<sup>1)</sup> In den "Dentiden Jahrbfichern" 1842, Rr. 94, 95.

geistvollen kunstgeschichtlichen Digressionen und in der Darstellung die epische Ruhe des Styls und die heitern Dialoge im Bollston mehr bewundern soll, oder ob das aufgerollte Lebensgemälde selbst, die Anesdet des Buches mit ihren Trägern, der buntesten Mannigsaltigseit anziehender und naturwahrer Charaktere den Preis verdient."

Reben der Mannigfaltigleit der Charaktere möchten wir auch die Originalität der meisten derselben betonen. Als eine der originellsten darunter ist uns immer jene oben schon erwähnte Melantho erschienen, die von den Türken geblendete alte Mainotin, welche, eingeweißt in die Reste theurgischer Bräuche des griechischen Alterthums und in die Rünste, die Zunste zu erforschen, noch im Besit vielsacher Erzählungen, Borstellungen und Bilder aus der hellenischen Mythenwelt, ihrem innersten Wesen nach mehr Heidin als Christin, in der Galerie phantastischer Gestalten, welche die Rehsuessischen Romane an uns vorübersühren, eine so hervorragende Stellung einnimmt, daß ihr Ersinder mit Recht über sie an Tscharner schellung einnimmt, daß ihr Ersinder mit Recht über sie an Tscharner schweiben konnte: "Ich vertraue, in ihr eine poetische Sestalt geschaffen zu haben, die auf die Rachwelt gehen wird. Sie ist durchaus meine Ersindung . . . sie ist mir entstanden, ich weiß nicht wie, ja ich darf sie Schöpfung des bewußtlos wirkenden Genius nennen."

Bu den originelsten Erscheinungen des Romans gehören auch der proteusartige Mönch Sperantius und sein Bater, der alte Procida; minder eigenthümlich, aber in hohem Grade anziehend sind der Weise Bomponio und Schwester Teresina, zwei durchaus edle Figuren, welche der Berfasser mit besonderer Liebe gezeichnet zu haben scheint; über die Heldin Rarcissa und die Entstehung dieses gleichfalls höchst interessanten Charatters haben wir schon das Rähere in der Biographie gehört.

Bu ben gelungensten einzelnen Szenen gehören Scipios Aufenthalt in ber blauen Grotte, sein Kerkerleben mit bem weisen Bomponio, zu ben erschütternossen, wie schon ber Kritiker in ben "Deutschen Sahrbüchern" hervorgehoben hat, des Renegaten letzer Aufenthalt in seinem väterlichen Schlosse und der Abschied von der Mutter, und als ein wahres Kabinetsstäd müssen wir das Symposion am Hose des Fürsten von Salerno bezeichnen, wo Rarrissa als Festlönigin den ganzen Reiz ihrer Persönlichkeit und die Fülle ihres Geistes entsaltet, wogegen wir die Szenen im Camaldolenserkloster als über die Grenzen des ästhetisch Ersaubten hinansgehend absolnt verwersen müssen, wie denn auch Hüllmann und Tscharner dieselben scharf getadelt haben.

Bir möchten noch Rehfues' Gabe, malerifche Situationen zu erfinden, be:vorheben. Rehfues war fich biefer Gabe bewußt und macht in einem

Briefe an Ticharner (vom 12. Marz 1838) auf zwei solcher barftellbaren Szenen aufmertfam:

"Laffen Sie fich nicht bange fein," fcreibt er bort, und wir fagen baffelbe miferen Befern, "laffen Sie fich nicht bange fein, wenn ich auf einige Augenblide bei bem eiften Rapitel bes zweiten Bandes verweile. 3d ginge nicht gerne an ber agurnen Grotte vorliber, obne einen Aweisel von Ihnen geloft zu feben. 3ch bin meiner Sache nicht gang gewiß, ob fich die Szene malen ließe. Scholo rubt balb fitend, balb liegend in dem Schoofe der toloffalen Amphitriten-Statue, welche auf einer fanbigen Erbobung fieht. Ein balbes Dutsend leicht, aber anftanbig geschurzter Dab. den tangen einen Rreis Eang um ibn, und am foonften war es, fie in bem Augenblid barguftellen, mo fich ihr Rreis' im Schreden über bas Erwachen bes iconen Schlifers aufloft. Es wird feine geringe Aufgabe für ben Rünftler fein, wenn man noch ertennen foll, bag fie einen Rreis-Tang um ibn getangt baben. Schwerer wird es werben, in Scivios balb geöffnetem Muge bie Ungewißbeit auszudruden, ob er macht, ob er traumt. Scheint auch nicht Alles bier ber Welt ber Traume anzugeboren? Der Felfen-Dom, unter welchem ber junge Mann wie auf einer Intel lieat. ift mit Razetten von Sabobit bebedt, in benen bas Licht flimmert, bas aus ber Tiefe bes Wiffers berauf belicht. Die bielen anbern Figuren, welche bas Element beleben, icheinen mehr als icone Dunft-Geftalten amifchen bem Spiegel ju fcmeben, ber bas Licht ausstrablt, und ben jabl-Losen fleinen Spiegeln, Die es embfungen. Eine völlige Belle ift bier nicht au brauchen; ftartes Duntel eben fo wenig, um jene zu beben. Es bedarf ein befonderes magifches Zwitterlicht, in bem fic bie Gigenthumlichteit feiner Entftebung ertennen lagt. Die Grotte ift erft von ber Baffer-Flace an nach Unten zu offen. Das Morgen Sonnenlicht ftrablt also burd eine schräge Linie von Auffen auf den Grund des Waffers und bricht fich in einem Rumbfen Wintel. um bas Bewolbe ber Grotte zu bestrablen. Ich mußte nicht, daß ich bergleichen jemals felbft in ber Natur gefeben. Der Rotar Bagant auf Capti ergobite mir Bei meinem lesten Befuch auf ber Infet von einer folden Grotte, bie ein preuffischer Runftler!) bort entbectt 'zc."

Gogenberger hat, jebenfalls nach Rehfues' obigen Angaben, Scipio in ber Grotte ju Capri gemalt; ob mit bem gewühlschien Erfolge, ift uns unbefamit.

In demfelben Briefe an Ticharner bespricht Rebfues noch einen zweiten Stoff gut einem fconen Gemalbe: "Es ift die Szene, wie Scipio

<sup>1)</sup> Befanntlid Ropifd.

die verlorne Rarciffa auf einer Meinen Erhöhung im Schatten eines madtigen Raruben-Baums am Rufe bes Rrentes eingefclafen findet. Gruppen von Landleuten und Banberern, bingeriffen von ihrer Schönbeit aum Glauben, daß es die Mutter Gottes felber fei, fnieen vor ihr; mitten unter ihnen auch Scipio, und hinter ihm fteht ber Belter mit gesentem Ropfe. Bielleicht batte bie Szene noch einen zweiten barftellbaren Moment, als Rarciffa aufgestanden ift und im Augenblick. Da fie Die Arme andfrecht nach ben Anieenben, ihr Auge Scipios Ange mit ichaltbaftem gacheln trifft, und die Andacht ber ganzen Berfammlung fich ploulich in beitern Frobfinn verwandelt." "Ru einem Ralender-Anpfer tonnte man auch die Szene ber beiden Rlageweiber vor Rarciffas Bette branden, aber nicht zu einem malerischen Runftwert. Conft ware dieses Abentener wegen ber Originalität ber Erfindung und bes Poetifchen in ber gangen Situation eines Runftlers nicht unwurdig. In ben brei Blinben ift Breughel meinen Bunfchen zuvorgekommen; nur hat er ihre Bahl vermehrt und bie fcome Reiterin und ihren Anappen gang bergeffen."

Bir haben biese artistische, zur Allustration beinahe heranssordernde Seite in Rehsues' bichterischem Schaffen aussührlicher behandelt, da dieselbe in den vielen uns vorliegenden Beurtheilungen nicht gehörig betont worden ist; dagegen wird die Anschaulichkeit, die epische Plastit vielsach hervorgehoben, und Gottschall!) bemerkt sehr treffend: "Wenn seine Helben ein Boot durch den Sturm steuern oder einen steilen Felsen erkleitern, so nehmen wir daran einen so warmen Antheil wie an den größten Hof- und Staatsaktionen, denn die Schilderung ist so treu, so spannend, alles Einzelne so beseelend, daß wir unwilltürlich ein eigenes Exseduis mit durchen machen glauben."

Der große Beifall, bessen sich "Scipio Cicala" zu erfrenen gehabt, mag zum Theil die Schuld tragen, daß die zwei Jahre später (1834) erschienene "Belagerung des Castells von Gozzo") nicht mit gleicher Gunst ausgenommen wurde. Man fand darin "ein behagliches Sichgehenlassen," "ein langsames, absichtlich zögerndes Fortarbeiten der Handlung," dach wurden die "durchaus edeln Charactere" (?) und die "edle Sprache" rihmend anerkannt; 3) J. Hillebrand, welcher dem "Scipio" nach allen

<sup>1)</sup> M. a. D. 527.

<sup>2)</sup> Das ju Grunde liegende geschichtliche Errignif fallt in das Jahr 1551. Bgl. Gauger, Ritterorden von St. 30h. v. Bernfalem, 109. Der Rommandant des Raftelle, Don Galatiano di Geffa, durfte die einzige geschichtliche Figur in dem Roman sein.

<sup>3)</sup> Literaturblatt bes Morgenblattes 1836, Rr. 15.

<sup>4)</sup> Bgl. Deffen Deutiche Retionalliteratur im XVIII. und XIX. Jahrhundert, ... Auft. Gotha 1875, Bb. 111, 356 (ein febr beachtenswerthes Urtheil aber Mehfnes).

Seiten bin bas bochfte Lob gespendet, fand den ameiten Roman "armer an Erfindung," er fei "mehr ein Gemalbe, als fortidreitenbe Sandlung." Letteres gefteben wir ju, obne jeboch bas Bert bamit tabeln ju mollen: ben Borwurf, baffelbe fei "armer an Erfindung," muffen wir enticieben ablebnen. Bir bewundern gerabe bei biefem Berte bie Dacht bichterischer Bhantafie und Erfindungsgabe, welcher es gelungen ift, in ben Reitraum weniger Tage und auf bas beschräntte Lotal einer Kleinen Infel folch' eine Fulle fpannenber Greigniffe und Borfalle gufammengubrangen. Ebenfo menig fehlt es biefem Roman ober, wenn man will, Geschichtsbilde an originellen Charafteren, unter welchen ber Awerg Toccuccio die erfte Stelle einnimmt, wogegen ber Bruber Eusebius ju jenen bie religiöfen Gefühle gabireicher Lefer verlegenden und beshalb unftatthaften Figuren gebort, beren wir mehrere in ben Romanen von Rebfues tilgen möchten, jumal fie auch zu ben abgebrauchten zu rechnen find, welche ein Dichter, ber auf Originalität Anspruch machen will, nicht mehr bringen burfte. In ben Naturfoilberungen bagegen ift Rebfues auch in biefem Berte unübertrefflich, und es webt über ihnen ein Duft, eine Parbe, eine fübliche Gluth, die jeden für Soonheiten ber Natur empfänglichen Lefer hinreißen muffen. Sullmann bat in brieflichen Aeuferungen, die uns vorliegen, bas bramatifche Element in biefem Roman bervorgehoben und glaubt, er wurde fich leicht in ein an erichitternben Szenen reiches Schauspiel umwanbeln laffen; wir möchten beiffigen: auch in eine bochft effettvolle Over. Entgegen anberen Pritikern fiebt Bullmann in ber "Belagerung von Gozzo" bem "Scipio" gegenaber einen Fortidritt: "Der Berfaffer bes Scipio," ichreibt er einmal, "iff in wenigen Sahren merklich alter geworben. Wenn er in bem letteren Berte burd Boefle, wunderbare Begebenheiten, lprifche Erguffe, Schilberung fühlandischer Raturfzenen mehr die jungeren Leser anzieht, so wird er im Camillo" — bem Helben bes zweiten Romans — "burd Bhilosophie, burch ein ergiebiges Füllborn von Charatterzügen, prattischen Wahrheiten, Ginfällen, geiftvollen Benbungen, Bollswit mehr bie Theilnahme ber alteren gewinnen. Die Runft ber Berkettung sowohl ber Begebenbeiten, als bes Inbalts ber Gefprache, ift in bem frateren Berte größer, als in bem früheren." Dagegen bat Delbrud in einer brieflichen Rritit biefes Romans, wie früber icon Ticarner und Hüllmann in Bezug auf "Scipio" gethan, auch im "Caftell von Goggo" bie zu geringe Rudfictnahme auf religiofe Empfindungen und Auffassungen Andersgläubiger unumwunden getabelt.

Aber icon beschäftigte fich Rehfues mit einem neuen Werke von größerem Umfang und weitgreifender Bedeutung, bas bestimmt war, sich

ebenbürtig neben "Scipio" zu ftellen und dem Dichter bie wankende Gunft der Leferwelt wiederzugewinnen. Dies war "die neue Medea."

lleber die geschichtliche Grundlage dieses Romans schreibt Arbfues am 17. Aso. 1836 an Guftav Cowab:

"Es soll mich fremen, wenn die neue Medea auch außer der Berschwörung von 1618 noch etwas Anzichendes für Sie besitzt. Sie bedarf eines wohlwollenden Benrtheilers schon wegen ühres Umfangs. Es ist nicht Zedem gegeben, einen Roman von drei Banden mit derjenigen Anfmerksamkeit zu lesen, die für die gründliche Benrtheilung eines Geisteswerkes nöthig ist. Uedrigens ist St. Reals Schrist! durchaus aus schlechten Materialien zusammengestoppelt, Ranke! hat es besser ergründet, wiewohl er auch noch nicht Alles außer Zweisel gesetzt hat. Ich din zwischen ihm und Darn! durchgegangen und habe mich nicht genirt, hier und da selbst zu diviniren und zu konstruiren."

Als Anstifter jenes Romplotts gegen Benedig, welches durch einige, im Lienst der Republik stehende französische Offiziere überrumpelt und den Spaniern übergeben werden sollte, galt der Bizetonig von Reapel, jener originelle Herzog von Offuna, von welchem es hieß, er habe "unter lauter Hanswurstiaden ein Bunder einer vortrefflichen Regierung aufgestellt." Dieser Mann ist an sich schon eine vorzägliche Romanstgur, und die Abenteurer, die sich zu jener verzweiselten Unternehmung um ihn sammelten, konnten wohl einem Dichter Stoff in Fülle bieten, um eigenthümliche Charaktere der verschiedensten Art in des Lebens Berwickelungen und Bitrnissen vorzusühren. Auf der einen Seite der Rorden, auf der andern der Süden Italiens, hier Benedig, dort Reapel, gewährten Rehfues wieder Beranlassung, seine Kenntniß des Landes zu Schilderungen von Ratur- und Bolksizenen zu benützen und so einen der Hauptvorzüge seiner dichterischen Schöpfungen erneut geltend zu machen.

Bie bei "Scipio" waren bei ber "neuen Mebea" die Stimmen ber Kritit einig im Lobe bes Werkes. Bon Guttow, 5) Hillebrand, Guftav Schwab und vielen Anderen liegen uns die anerkennendften Urtheile vor, und namentlich fanden die eingestreuten Episoben ungetheilten Beifall: "Die schöne Räuberepisobe; die fromme Gemeinde ber Balbenser,

<sup>1)</sup> Histoire de la conjuration des Espagnols contre la république de Venise.

<sup>3)</sup> Ueber bie Berfcmbrung gegen Benebig im Jahre 1618. Berlin 1881. Bgl. auch A. Raufmann, Deutsche Solbtruppen im Dienft ber Republit Benebig, in Mallers Bifchrit. f. Ruft.-Gefch. II, 674 ff.

<sup>3)</sup> Histoire de Venise.

<sup>1)</sup> Man lefe 3. B. Die Befteigung bee Befuv, Bb. II, G. 84 ff.

<sup>5) &</sup>quot;Telegraph", Febr. 1837, Rr. 20 (außerft eingehend und verftandnifvoll).

auf welche die Reisenben stoßen, und welche die Schilderung der rührendsten Szenen veranlaßt; die liebliche Zwischennovelle von dem hoffenden greisen Etternpaare am Tempel della speranza, deren Hoffnung, den seit fünfzig Jahren verlorenen Sohn wieder zu sehen, nicht zu Schanden wird (ein Goldorn von Boesie!); 1) endlich die originelle Gestalt des Ariegsmanns in der Autte des Einsiedlers, der von alt- und neurömischen Schlachtseldern eine Kollektion von Schädeln in seiner Rapelle hat und nächtlicher Weile der Räubergegend das Weltgericht vortrompetet." 3) Bon einem anderen Aritiser 3) wurde unter diesen Glanzpunkten des Romans auch auf eine dem Paolo Sarpi, dem berühmten Geschichtschreiber des tridentinischen Konzils, in den Mand gelegte Rede "als ein Meisterstück politischer Beredtssamteit und diplomatischer Feinheit" ausmerkam gemacht." 4)

Die Lust am Graffen und Entsetslichen tritt in der "Medea" bedeutend weniger hervor, als in "Scipio" und der "Belagerung des Rastells von Gozzo"; das Erschütternde streift nie an die Grenze des ästhetisch Unzulässigen, und auch der oben geäußerte Tadel, Rehsus nehme häusig zu wenig Rücksicht auf die religiösen Gefühle Andersgläubiger, sindet auf die "Medea" weniger Anwendung, als auf deren Borgänger. Wir sehen in diesem Roman, wie Rehsus auch das Rührende und Sinnige, wie er neben dem Ergreisenden auch das Wohlthuende, das ethisch Erhebende zu schildbern gewußt hat. In Bezug auf Originalität der Ersindung, aus Charakterentwickelung und Lebendigkeit der Darstellung verdient auch dieses Wert alles Lob.

Der schon erwähnte Beurtheiler in ber Staatszeitung bat sich gegen bie Auffassung ber Frauencharaktere in jenem Roman erklärt und glaubt,

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. Simrode Romange: "Die hoffenben Thoren" (Gebichte. 1863. S. 194 ff.).

<sup>9)</sup> G. Comab im Maiheft b. Seidelb. 3ahrb. 1887.

<sup>3)</sup> In der Staatezeitung vom 14. Anguft 1887.

<sup>4)</sup> Für die originelle Figur der alten Rufuwiha (im dritten Bande der "Medea") findet sich ein Borbild aus dem Leben in den "Ital. Misc." (IV. Stud & S. 138), wo es heißt: "Unter den Morlaken, die nicht so wild sind wie die Montenegriner, sah ich ein Beib von fünfzig Jahren sich dem Produeditore zu Füßen wersen. Sie nahm einen Todtenschädel aus ihrem Korde, legte ihn ihm zu Füßen und sorderte, unter santem Gehenl. Erdarmen und Gerechtigkeit. Schon dreißig Jahre hatte sie diesen Schädel ihrer Mutter, die ermordet worden war. Die Mörder waren bestraft worden; aber weil die Strafe den wilden Sinn dieser liebevollen Tochter nie bestiedigt hatte, war sie breißig Jahre hindurch unermüdet vor jedem neuen Produeditore (alle drei Jahre) mit dem Schädel ihrer Mutter erschienen und hatte jedesmal mit demselben Geheul um Rache gesteht." — Zu dem kriegerischen Einstedler hat ein Eremit auf Capri (a. a. D. I. Stud 2, G. 101) mehrsache Aüge gesiefert.

wenige beutsche Frauen würden die Wahrheit berselben anerkennen; er scheint vergessen zu haben, daß der Erzähler Stalienerinnen und Griechinnen des siebenzehnten, nicht deutsche Frauen des neunzehnten Jahrhunderts zu schildern hatte. Dagegen ist von Guttow, 1) wie hoch er sonst die "mene Medea" stellte, die "mangelnde Einheit des anesdotischen Sujets" und das "gesonderte Juteresse, welches hier nicht einer einzigen, sondern zwei Bersonen gewidmet" sei, nicht mit Unrecht getadelt worden.

Rehfues hatte aber nicht bloß literarische Freunde und Berehrer, sondern, was zum Theil seiner dienftlichen und politischen Stellung zuzuschreiben ift, auch heftige Gegner oder minder wohlwollende Beurtheiler: In den Ersteren gehörte Bolfgang Menzel, zu Letzeren der Jeneuser O. L. B. Bolfs. Dieser hatte in seiner 1841 erschienenen "Geschichte des Romans" Rehsues" "Weist, Wissen und Feinheit" zwar anerkannt, aber seine Leistungen für "Wosaltarbeiten des Berstandes" erklärt, die als solche "meisterhaft", jedoch "ohne Ursprünglichkeit" seien. Letzerer Borwarf scheint Rehsues tief verletzt zu haben, und schreibt er darüber am 6. Angust 1842 an Gustad Schwab:

"Der Jenaer Bolff bat ben Mangel an "Urfpränglichkeit" mit aller Buverficht über mich ausgesprochen; er braucht aber nur bie Genealogie der Shakespeare schen Charaktere zu kennen, so würde er selbst im Falskaff den Seneschall bes Könias Artus wiederfinden. Er soll mir einmal nachweifen, wo ich meinen Salftaff von Anchlofigfeit, ben Anpitan Renault in der neuen Medea oder den Komponio, die Brocida's, die Melantha, die Narciffa, die Terefina im Scipio Cicala ober den Amera Toccaccio ober Louftauge mit ihren Lindern in dem Laftell von Goggo hergenommen habe. Bo batte ich Situationen entlehnt, wie die magifch-theurgischen Szenen im Cicala, Scivics Reise mit Narciffa und Porzia, in der Billa des Zürften von Salerno, sein Insammentreffen mit ber erfteren in ber Grotte von Iddia, seine Erftürmung bes Alofters ber b. Clara in Sorrent, die wunderbare Rettung der Rounen in der Fahrt durch die türlijche Flotte, Scipies Racht auf Caftell Cicala und fo vieler anderer in biefem und ben beiben anderen Remanen nicht zu gebenten? 3ch glante wohl fagen zu burfen. daß fie auf die meiften Lefer übren Einbrud verfehlen, weil die Situationen ju frembartig fint, und mer eine wiederholte Leiung mit ihnen bejreundet."

Lepacre Bemertung ift nicht ofne Grunt, und ber Schreiber biefes gestellt effen, beg auch ibm erft bei "wieberbetter Leinny" ber rehfmefifchen

<sup>&</sup>quot; And der Beit und dem Seben, 40%.

Romane das volle Berftandnig berfelben, der tiefere Einblic in ihre hohe Bedeutsamteit gekommen ift.

Bolff bezeichnete Rehfues ferner als den "genauesten Nachahmer" Balter Scotts. Dieser Auffassung des Berhältnisses zwischen ihm und dem großen Schotten sind schon das nach dem Erscheinen der drei Romane manche Kritiker entgegengetreten. Wilhelm Ernst Weber 1) nennt den Bersasser derselben "in malerischer Bergegenwärtigung poetischer Gegenden, Szenen, Sitten, Bölker und Persönlichkeiten mit seiner Anschauungstiese, seiner psychologischen Gründlichkeit, seinem Weltblicke und seiner deutschen Universität" Walter Scott "in jedem Sinne ebenbürtig;" Johannes Scherr im Borwort zu seiner Uebersetzung von Engen Sues "Mathilde"2) stellt Rehsues an "Weite und Größe der Weltanschauung" über Scott und weist in seiner "allgemeinen Geschichte der Literatur", wo er die Psieger des historischen Komans in Deutschland bespricht, dem Verfasser des "Scipio Cicala" als dem "bedeutendsten" unter ihnen die erste Stelle an, dem erst in zweiter Spindler als der "populärste" angereihet wird.

Warum aber, wird man einwerfen, warum ist Rehfues, wenn er als Schriftsteller in Wirklichkeit so bebeutend war, der Berschollenheit so rasch anheimgefallen und der heutigen Generation so gänzlich fremd geworden? Hierfür lassen sich mehrsache Gründe aufführen: die Anonymität, hinter welcher er sich äußerer Berhältnisse halber bergen mußte, seine in Folge dieses Umstandes so vereinsamte Stellung in der literarischen Welt; die Misstimmung gegen den Staatsmann und Bolitiker, welche sich von diesem auf den Dichter übertrug; endlich das allgemeine Loos, daß unter der stels wachsenden Fluth neuerer und neuester Erscheinungen die älteren untergehen und verschwinden. Deshald aber ist es lohnend und geboten, von Zeit zu Zeit mit der Taucherglocke in jene Fluth niederzusteigen und einen oder anderen jener vergessenen Horte hervorzusuchen.

"Die Auffrischung von Rehfues' Andenken", sagt Alfred von Reumont in seiner schon öfter erwähnten Anzeige von Hillebrands "Italia", die Auffrischung von Rehfues' Andenken ift willkomsmen und zeitgemäß. Die heutige Bewegung ift so rasch, daß wir Gestahr laufen, manches zu vergessen, was doch zur Erkenntniß des Zusammen-

<sup>1)</sup> In einer Kritit von A. Jung, Borlefungen über die moderne Literatur (Jenaer Lit.-Big. 1848, Rr. 51 ff.).

<sup>9)</sup> Stuttgart 1845.

<sup>9</sup> Bgl. auch Otto Roquette, Geichichte ber Dentichen Dichtung, Aufi. 3, wo G. 441 ber "hochgebilbete, geiftvolle" Rehines gleichfalls in erfter Stelle auftritt, und nur fein und Beinrich Ronigs Rame mit gesperrter Schrift gedruct ift.

hangs dient. Als Rehfues in späten Jahren, nach langer und im Ganzen erfolgreicher, damals noch keineswegs abgeschlossener amtlicher Thätigkeit die Romane schrieb, unter denen "Scipto Cicala" am bestanntesten geworden ist — Romane, welche vielsache Reminiscenzen seines italienischen Lebens enthalten — wußten wenigstens die Jüngeren nicht viel mehr von den diesem Lande gewidmeten Arbeiten seiner eigenen Jugend; kaum einer aber machte sich einen Begriff von den Zuständen wie von den Schwierigkeiten, unter denen diese Arbeiten entstanden. Seit dem Creschen des Scipio Cicala sind nun auch wieder vierzig Jahre, und welche Jahre, hingeschwunden, und eine neue Generation ist da, von der die meisten weder den Roman, noch seine Borgänger ethnographisch-kulturgeschichtlichen Juhalts kennen."

Seien diese Worte eines hochverehrten und gerade hier tompetenten Mannes für diese Blatter ber Erinnerung ein Geleitsbrief an die jüngere Generation!

Es bleibt den Berfassern die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Christoph Schwab in Stuttgart für gütige Ueberlassung der Rehsussichen Briefe an Gustav Schwab und Herrn Oberbibliothekar Professor Dr. Alüpfel in Tübingen für gefällige Mittheilungen über Rehsues' Jugeud verbindlichen Dank zu sagen. Joh. Bapt. v. Tscharner, der vor ungefähr vier Jahren die Briefe von Rehsues an Joh. Friedrich v. Tscharner bereitwilligst zur Berfügung stellte, ist leider nicht mehr unter den Lebenden.

Bemerkung ber Rebaktion. Die Beilagen, auf welche in ber vorstehenben Biographie einige Mal Bezug genommen wirb, follen fpater in diefer Zeitschrift zum Theil veröffentlicht werben.

## General v. Bulows Verhandlungen mit dem Stargarder Magistrate wegen seines Auartiers.

(1808—1811.)

Mitaetheilt

nog

## C. Blafenborff.

Es ift bekannt, bag in ben Jahren, wo Breugen fich zu bem Rampfe gegen Napoleons Gewaltherricaft ruftete, General v. Bluder als Generalgouverneur von Bommern und ber Neumart thatig war. Das gerechte Rutrauen seiner Untergebenen, welches er nach bem Ausspruche bes Ronigs in so vollem Mage besag, machte ibn fabig, ben Befehl in einem Lanbestheile au führen, ber in ber Festung Colberg eines ber wichtigften Bollwerte ber Monarchie befag. Aus diesem Grunde behielt er auch seine Stellung, als feine Pranklichkeit ibn zeitweife perbinberte, feine amtlichen Bflichten mabraunehmen; im entscheibenben Augenblide glaubte man auf ben thatfraftigen und tollfühnen Sufaren rechnen zu tonnen. Dan begnügte fich bamit, im Sommer 1808 ben Oberften 1) Friedrich Bilbelm v. Bulow aum Befehlshaber ber pommerichen Infanteriebrigabe gu ernennen und biefen zu beauftragen, im Rothfalle bie Bertretung Bluchers zu übernehmen. Billow war unftreitig ein tüchtiger Solbat, aber ein Solbat ber alten Soule, und obidon mehr burch bie Gunft bes hofes als burch erfolgreiche Rriegsthaten au feiner boben Stellung erboben, von einem au großen Selbstbewußtsein erfüllt, als bag er bie Unterordnung unter ben trantlicen und berben Blücher auf bie Dauer ertragen batte. Gine lofung bes gespannten Berbaltniffes marb also nöthig, fie erfolgte zu Ende bes Sahres 1811. Billow marb auf feinen Bunfc feiner Stellung enthoben und wäter jur weftpreußischen Brigabe nach Marienwerber verfett. General v. Port, ber bortige tommanbirende General, fab mit großer Besorgniß

<sup>1)</sup> Im herbft ward er icon General.

dem Erscheinen Bilows entgegen. "Der Friede wird also auch von hier weichen," so schriede er in höchter Aufregung an Scharnhorft, "dem ich bin wie von meiner Criftenz überzengt, daß Bilow und ich keine acht Tage beisammen sind, ohne und bei den Haaren zu haben." Scharnhorft besänstigte Port in seiner masvollen, edlen Weise; der Staat, die militärische Gire und vorzäglich die Erhaltung des Königs verlange das Anigeben versönlicher Reigungen und Abneigungen. Er solle sich deshalb in die getrossene Bahl sügen und nöthigensalls gegen ungehöriges Benehmen die Strenge des Gesehes walten lassen. "Bülow" — so schreibt er wörtlich — "ist ein braver und geschenter Mann, aber ein Bülow; alle Bülows sind eigen, für ihre Meinung eingenommen und nicht sehr verträglich." Jum Glück ward dem von Port besürchteten Lonsstitte daburch vorgebengt, daß dieser zum Oberbesehlshaber in ganz Prensen besürdert und nach Löuigsberg verseht ward.

Die angeführten Urtheile werben genügen, um zu beweisen, daß Balow im Heere für einen unbequemen Untergebenen gehalten ward; daß er auch fein fehr liebenswürdiger und beliebter Borgefetter war, giebt felbft fein Biograph Barnhagen gu. "Er freute fich," fagt biefer, "feiner Soldaten und liebte fie, aber sonft ließ er fich mit ihnen nicht eben viel ein; er sprach mit ihnen nur das Rothige und bann ernft und gemeffen; fich burch fleine Bertranlichfeiten und Scherze beliebt zu machen, lag nicht in feiner Art . . . Ein abnliches Berhaltnig bestand ju ben Offizieren." Gleich war, wenigftens bis zu ben Freiheitstriegen, Balows Stellung zn ben Civilbeborben. Er mieb angftlich ben Berfehr mit benfelben und blieb trot ber Lehren bes Jahres 1806 in feinen Anschanungen befangen, wie fie vorher im Beere geherricht batten, daß der Burger ohne lange Biberrebe ju gehorchen habe. Einen Beweis bafür und somit einen Beitrag jur Charafteriftit des berühmten Mannes wird die folgende Mittheilung liefern. Sie betrifft bie Berbandlungen, welche Bulow als Brigabier in Bommern mit bem Magistrate von Stargard in Betreff seines Quartiers geführt hat. Dieselben füllen ein umfangreiches Altenftud. Es schien mir gerecht. fertigt, die Sache, obicon fie an fich von mehr lotalem Intereffe ift, bier ausführlicher bargulegen, einmal weil eine gange Angahl Briefe von Bulows hand vorliegt, die einen wortlichen Abbruck und bamit eine eingebendere Erläuterung verbienen und sobann weil in bem energischen Berhalten ber ftabtischen Beborben bie Wirfungen ber Steinschen Stabteordnung bentlich hervortreten.

Die Stadt Stargard hatte seit Ansang Rovember 1806 unter ben Drangsalen bes Krieges viel zu leiben gehabt. Denn abgesehen bavon, daß ber Ort, weil er an ber großen Heerstraße lag, viel von ben burch-

ι.

marschirenden feinblichen Truppen beimgesucht ward, hatte er eine flebende Befatung gehabt, und als bie Frangofen gur Belagerung Colbergs fcritten. nicht nur ein großes Lagareth errichten, fonbern auch viele Lieferungen für bie Belagerungstruppen übernehmen muffen. Auch ber Friede brachte gunachft teine Erleichterung. Zwar tamen im September 1807 ber Gebeime Finangrath v. Borgftebe, welcher gum Civilabminiftrator von Bommern und ber Reumart und jum Generaltommiffar für bie Friedensvollziehungs. gefcafte ernannt mar, mit zwei Rriegsrathen (Roehler und Dunter) und feche Subalternbeamten borthin, aber ber aus ber Anwesenheit biefer Beborbe ber Stadt erwachsende Bortbeil marb mehr als aufgewogen burch bie ihr auferlegte Berpflichtung, die nothigen Quartiere und Geschäfts. raume berzugeben; auf Bablung ber Miethe mar bei ber Erichopfung ber Staatstaffe vorläufig nicht zu rechnen. Bubem blieb Stargarb von ben Reinden 1) besett, Marschall Soult nabm bier 1808 für einige Reit sein Hauptquartier. Ja im Sommer biefes Jahres errichteten bie Franzosen, gleichsam als wenn fie fich für bie Dauer in Bommern festseten wollten, etwa eine Deile von der Stadt bei dem Dorfe Saarow für die 2. Division bes 4. Korps, welche ber General Lara S. Cor befehligte, ein Lager. Der Bau beffelben und die Berpflegung ber Truppen, welche bem Stargarber Arrondiffement, b. b. bem Saatiger, Bpriger und Greifenhagener Rreise aufgeburbet marb, foftete auch Stargarb eine erhebliche Summe. Bingu tam, bag bie Rriegs. und Domanentammer gu Stettin es für notbig erachtete, in Stargard eine Rammertommiffion für Die Bearbeitung ber bas Lager betreffenben Geschäfte zu bestellen, und bie unentgeltliche Bergabe ber nothwendigen Räumlichfeiten von ber Stadt forberte. Der Magiftrat fügte fich zwar, wenn auch mit Biberftreben biefem Befehle, boch weigerte er fich entschieben, als bas eingeräumte Quartier für unzulänglich erklärt warb, ein größeres zu beschaffen. Er fragte in feiner Antwort, weshalb nicht für die Rommission ein Quartier gemiethet und aus bem Fonds, woraus bie Mitglieber ihre Diaten bezogen, bezahlt murbe. Der Rommune tonne nicht gugemuthet werben, gu ben Roften bes Gangen beigutragen und außerbem unentgeltlich gur Befchrantung bes Ginquartierungs. ftanbes Quartiere bergugeben. Die Zeiten feien jest überall fo angethan, bag Ginfdrantung gur Rothwendigfeit murbe.

Gladlicherweise verließ schon Mitte August die französische Division

<sup>1)</sup> Ein Sans im Berthe von 4000 Thir. (bas bes Stettiner Raufmanns Bitte) hatte im Februar 1808 ale Einquartierung gehabt: 1 Offizier, 1 Frau und 1 Burfchen, im Marz und April 2 Offiziere und 1 Burfchen, vom 1. Mai bis 5. Juli 1 Offizier, 1 Dame, 1 Burfchen.

bas Lager und zog nach Stettin ab; Stargard war wenigstens von biefer Last befreit und sing an aufzuathmen. Richt lange nachher passirten die preußlichen Truppen, welche zur Besetzung der Hauptstadt bestimmt waren, die Stadt, zuerst Schill mit seinem Husarenregimente am 27. Rovember. Gleichzeitig verlegte Blücher sein Quartier von Treptow hierher, die Stäbe der Infanterie- und Ravallerie-Brigade folgten, und das Grenadier-Bataillon des 1. pommerschen Regiments (Rommandeur Major v. Wangenheim) und eine Schwadron des Regiments Königin-Oragoner rücken als Besatzung ein.

Das gefammte Sauptquartier batte folgenben Bersonenbestanb: ben (Benerallieutenant v. Blücher, Die Generalftabsoffiziere Dajor v. Loffan, Major v. Balentini, Rapitan v. Braufen, Rapitan v. Kliping, Rapitan v. Thile, 1) die Generalabiutanten Major v. Blücher und Lieutenant v. Brunned; ben Oberft v. Bulow und feinen Abjutanten Lieutenant v. Auer; ben Oberfilieutenant v. Oppen und beffen Abjutanten, Premiertleutenant v. Saeften, ben Brigabemajor Rapitan v. Unruh, ben Blatmajor Dauptmann v. Budritto, ben Regimentsquartiermeifter Rriegsrath Lehmann, ben Aubiteur Beder, ben Stabschirurgus Borlacher und ben Gonvernementesefretar Wachtmeifter Clajus. Es batte viele Dube gefoftet, für eine fo große Babl von Offigieren ausreichenbe Quartiere gu beschaffen, inbes es war folieglich boch gelungen und, wie es fceint, gur Bufriebenbeit berfelben. Rur Bluder und frater Bulow hatten Ansftellungen zu machen. Per erftere, welchem bie untere Etage in bem Saufe ber Frau b. Bebei in ber Poriperstraße zugewiesen war, legte dieselben schon einige Tage nach seiner Antunft bem Magistrate bar und bat um Bergrößerung seiner Bobnung. Das Schreiben lautete:

Tas mir diefelbst angewiesene Quartier ist so beengt, daß es für mich als Gouverneur der Proving gar nicht hinreichend ist. Ich habe nur für meine Person dred Jimmer; ich din aber genöchigt Tasel zu geben und deute den mir zu seben. So gern ich mich in die Jeiten und Umfande fahr, und se ungern ich irgend semand über diese oder öhnliche mich beitelt derressende Einze belättige, so muß ich dech Einen Bohllöblichen Magistrat beriebst zunz erzebenst ersächen, mir das gange Hans, worin ich sogt nehme und besonders noch die edere Einze einzünnen lassen.

Ab demerfe nur med die die algemer bierzu febr gern geneigt find, pebelt fich geduckere baben, daß fie est obne anichalbegung nicht gut rannen Numer

HE WARN'T ! A W WAYNE

34 Blader.

Der Magistrat ging auf ben geaußerten Bunfc sofort ein, unterbanbelte mit ber Sausbestgerin und miethete unter Buftimmung ber Regierung bas gange Saus für 450 Thir., ju beren Bablung bie Generaltaffe angewiesen warb. Bielleicht in ber Hoffnung, gleiche Bereitwilligfeit bei bem Magiftrate zu finden, Inupfte mit bemfelben auch Bulow megen seines Quartiers Unterhandlungen an. Ihm mar zur Wohnung bas untere Stodwert in bem an ber Ede ber Bolgmartt, und Rabeftrage gelegenen Baufe zugefallen, welches bem Major a. D. v. Mellentin geborte. Sie war, wie ber Augenschein lebrt, nicht fonderlich bequem, ein breiter Flur theilte bie Raume, und biefe maren febr boch und verhaltnigmäßig klein. Inbef bescheibenen Anspruchen mochte bas Quartier genügen, benn es enthielt auf ber einen Seite bes Flurs brei aneinanderftogenbe Rimmer und auf ber anderen zwei, bagu bie nothigen Birthichaftsraume. Daß also ber General ben Bersuch machte, mit Rudficht auf die bevorftebenbe Antunft feiner Frau fich ein bequemeres und geräumigeres zu verschaffen, fcheint an fich nicht unbillig, und nur in ber Art und Weife, wie er feine Forderung betrieb, liegt bas Befrembenbe.

Am 25. Dezember 1808 theilte ber Blagmajor Sauptmann v. Bubrith bem Magiftrate in Bulows Auftrage mit, bag berfelbe in feiner jetigen Bohnung nicht binlänglich Blat babe, nomentlich nicht für feine Expedition. Demgemäß beabfichtige er bas leerftebenbe zweite und britte Stodwert in dem Saufe bes Raufmanns Witte in ber Rabeftrage zu beziehen und wünsche beshalb, bag bagu bas Quartier aufs schleunigfte in guten Stand gefett und mit ben nöthigen Dobeln verfeben werbe. "Der Berr General" - fo beißt es wörtlich weiter - "ift von ber Willfahrigfeit und ben guten Gefinnungen eines Bobil. Magiftrats binlänglich überzeugt, bag Sie nicht glauben follten, bag alles aufs eiligste werbe gut eingerichtet werben, überbem ba beffen Frau Gemablin gewiß mit nachftem anfommen wird. Mobels werben fich ja auch wohl finden, ba, wie ich hore, selbige auch für bie frangofischen Generale baben berbeigeschafft werben muffen." An ber vorausgesetten Willfährigkeit fehlte es in ber That bem Magistrate nicht, allein ba ber Befiger bes gebachten Baufes in Stettin wohnte und in Stargarb teine Mobel hatte, ein Fonds aber für folche Ausgaben nicht gur Berfügung ftanb, fo mußte guvor bie Erflarung ber Reprafentanten bes Gilben- und Gewerkenkollegiums barüber eingeholt werben, ob bie Burgericaft bie Roften tragen wolle. Der Befchluß berfelben lautete jeboch ablehnend. Gin befferes Quartier fande ber General in ber gangen Stadt nicht, ein neues einzurichten fei bie Burgerschaft zu arm. Gur bie frangofifden Generale batten Dobel von ber Burgericaft berbeigeschafft werben muffen, baburch fei fie aber ruinirt worden. Go blieb also bem Magistrate nichts weiter fibrig, als unter Ausbrücken des Bedauerns und der Bersicherung des guten Billens den General zu ersuchen, mit seiner Wohnung sich zu begnügen bezw. die Erweiterung derselben bei seinem Wirthe zu verlangen.

Der icon am 26. abgefandten Antwort folgte eine neue, bringenbere Mahnung bes Sauptmanns v. Bubristo. - Sie enthielt im wefentlichen nichts Reues, außer ber Berficherung, es fei nicht ber Bille bes Generals, ber Bürgerichaft ober ber Stadt Ausgaben zu machen. Die Roften für bie Inftanbfetung ber Bohnung batte ber Eigenthumer zu tragen, und Dobel brauchten nicht gefauft, fondern nur gelieben ju werben. "Ueberbem", fo beißt es weiter, "ift mir angezeigt worben, bag für bie frangofischen Generale gange Quartiere aufs iconfte moblirt worben find, und find bemungeachtet teine getauft worben." Da neue Grunbe nicht vorgebracht maren, fo erfolgte berfelbe ablehnenbe Beideib. Die Anficht aber, daß für die frangöfischen Generale Wohnungen möblirt worben seien, wird als ein Irrthum bezeichnet und gleichzeitig hinzugefügt: "ware foldes geschehen, so waren es Feinde in einer oftupirten Stadt und hatten bie Macht zu requiriren, was fie für gut fanden, und die Stadt war gegen gewaltthätige Mafregeln ohne Schut." Bon Bulows gutiger Gefinnung fei gu hoffen, bag er gur Erleichterung ber ohnebies außerft bebrangten Stadt fich in feiner moblirten Bohnung es ferner werbe gefallen laffen. Außer diefer am 29. Dezember abgefandten Ertlärung ließ aber ber Magistrat, um seinen guten Billen zu beweisen, am 2. Januar 1809 noch ein zweites Schreiben an Bubristy abgeben, welches ihn ersuchte, ein Berzeichniß ber nothwendigen Möbel einzureichen, bamit über die Bewiffigung Die Burgericaft befragt werben tonnte. Statt biefer Aufforberung ju entsprechen, forieb nunmehr Balow felber in folgenber Beife an ben Magiftrat:

Jum öftern schon habe ich einen Königl. Wohllöbl. Magistrat hierselbst durch den Hauptmann v. Budrith ersuchen lassen, mir ein anderes Onartier anweisen zu lassen, da ich in meinem gegenwärtigen nicht wohnen bleiben kann, indem alle nöthige Erfordernisse, die zu einer Dekonomie gehören, gar nicht vorhanden sind, und auch dem Lokale nach nicht herbeigeschäfft werden können. Ich muß dahero durchaus darauf antragen, mir bald möglichst ein anderes Quartier auszumitteln, so wie mir solches nach meinen Berhältnissen und nach meinem Bosten zusommt. Ob nun das schon in Borschlag gebrachte, oder ein Anderes gewählt wird, soll mir inbessen gleich sepn, und überlasse ich es Einem Bohllöbl. Ragistrat, mir entweder ein besonderes Quartier zu möbliren (wo ich dann eben keine prächtigen Röbles verlange) oder aber, mir ein Reues anzuweisen, das bereits eingerichtet und möblirt ift, auf alle Fälle wünsche ich jedoch hier sehr balb auszuziehen, ba ich burchaus in diesem Quartier nicht bleiben kann.

Stargard am 4ten Januar 1809.

(geg.) v. Bulow.

Allein auch biefer Berfuch blieb erfolglos. Die Bertreter ber Burgeridaft verweigerten abermals einstimmig die Bewilligung ber Roften und begrundeten ihren Beidluß in folgender Art: Die frangöfischen Generale als Feinde wären mit bemfelben Quartiere aufrieden gewesen; warum wolle Bulow nicht bamit aufrieben fein, ba er boch Freund mare? Gin Grund, weshalb er barin nicht bleiben tonne, fei außerbem von ibm nicht angegeben. Das Gelb aber, die neue Bohnung zu möbliren und die zu einer Detonomie geborigen Sachen - fo wird auf Die Borte bes Generals angefpielt - wie Reffel, Rafferollen, Töpfe und bergleichen anguschaffen, habe bie burch ben Rrieg ruinirte Burgericaft nicht. - Der Burgermeifter Butsburf trug Bebenten, biefe Antwort bem General mitgutheilen, und holte am 7. bas Gutachten ber anderen Mitglieder bes Dagiftrats ein, ob bie Sache ber Regierung ju unterbreiten und barauf angutragen sei, daß die Einrichtung ber Wohnung auf Roften ber Provinzen Bommern und Neumart geschebe, ober ob ber Magiftrat felbftftanbig biefelbe verfügen folle. Das Gutachten muffe fcleunigft abgegeben werben, weil er am andern Morgen gewiß wieder wurde beschickt werben. Da die Anfichten getheilt maren, so entschied ber Burgermeifter fur ben Appell an bie Regierung. Die Eingabe enthielt eine genaue Darlegung bes Sachverhalts, betonte, bag es in bem Saufe bes Major v. Mellentin, ber immer eine große Saushaltung gehabt, nicht an ben Erforberniffen gur Dekonomie fehlen tonne, und folog mit bem Antrage, die Roften für die Ausmöblirung und Inftanbfetung ber neuen Bohnung, ba Bulow bei ber Rrantheit bes Generalgouverneurs bie Gouvernementsgeschäfte besorge, ben Brovingen Bommern und Neumart aufzulegen. Bevor aber die Regierung in ber Angelegenheit ben Magiftrat beschieben batte, lief bei biefem am 12. Januar von Blucher bie Aufforderung ein, über bie Sache umgebend ju berichten. Die sofort ertheilte Antwort war weitläufig und erschöpfend. Bichtig ift in berfelben u. A. Die Berficherung, bag ber General v. Bulow in feiner jetigen Wohnung febr bequem und gut moblirt logirt fei, ferner bie Wiberlegung ber "in hinfict auf die erlittenen Drangsale wohl nicht angenehmen" Bemertung, als feien ben frangöfischen Generalen Bobnungen aufs fconfte ausmöblirt worben, und enblich bie würdige Erklärung:

"Wir find als Magiftratspersonen sowohl unseren vorgesetten Behörben als auch ber Burgerichaft aus unseren Handlungen verantwortlich und Sr. Königlichen Majestät haben in ber neuen Stäbteorbnung die Grenzen sehr genau bezeichnet, welche ber Magistrat nicht überschreiten barf. Uns tann und barf baber in Befolgung ber uns bindenden Borschriften nichts irre machen, vielmehr müssen unsere ferneren Schritte die Berfügungen der vorgesehten Behörde leiten, weshalb wir dis zu deren Eingang in dieser Augelegenheit nichts vornehmen oder veranlassen können oder dürsen."

Man sieht also, die neue Städteordnung hatte ben Sinn für Gesetzlichteit und Selbständigkeit bei ber Bürgerschaft und beren Bertretern zu wecken angefangen.

Tags barauf lief die Berfügung ber Rammer ein. Die Roften gur Einrichtung bes Quartiers ber gangen Probing aufzulegen, fei fie nicht befugt, ebenfowenig aber ber General v. Bulow, berartige Forberungen gu machen, da er an das noch geltende Regulativ vom Jahre 1796 gebunden sei. Es burfe erwartet werben, daß Bulow für jest wenigstens von seiner Forberung abstehen und in dem ihm angewiesenen Quartier verbleiben werbe, vorandgefest, bag bort bie nothigen Mobel vorhanden feien. Diefer Berjugung war eine Abfchrift bes an ben General gefandten Schreibens beigelegt, in bem es bieß, bag mit Rudficht auf bie brudenben Rriegslaften, welche bie Stabt bis gur Ericopfung getragen, ber Bunfc bes Magiftrats, die Laften auf die Proving zu übernehmen, zwar billig, aber and Mangel an Befugnif nicht erfüllbar fei. Das geltenbe Regulatio über die Raturalquartierung bestimme nur die Bahl ber beigbaren Rimmer (fibr einen Generalmajor 3), und fonne voransgesetzt werben, daß ihm mit dem Quartier auch die nothwendigen Mobel gegeben feien. Dem General muffe bethalb anheimzestellt werben, fur biefen Rall befandere Inftruttionen ju ertrabiren; bis babin muffren bie alten Befimmungen inne gehaften werben. Mit biefem Beideibe wer aber Bulem nicht gufrieben; benn obaleich ibm berfelbe auch am 13. Januar jugefemmen sein wird, erhieft ber Magiftret am 14. ren Mader felgende Buidrift:

Ctargard, bez 14. 3mmerins 1809.

Das Schreiben eines Sehllistlichen Maziftrant vom 10. b. denn ich zur dahin deautweren. dez ich urchmails erinche, für den General-Major und Stepatoer Herrn von Schlen ein desnamet legalitet Omertier aufspannenten. de gedechter herr General in dennu peppen Omertier nicht verdieden kann, werüber ich mad auch ichen und der Lingel. Pachliftlichen Kommerichen Kommer und Gererapswieseren geriege babe.

Biaber.

Cemie iragin Chierze au 16 m. is Billen en anderes Omeetier erfente: es finne aus ein dere ein bie bei Buneiche eine mem bied mich

möblirt werden könne. Uebrigens verlange der General nichts als einige Stühle und ein paar Sophas und Spiegel nebst Gardinen in der unteren Etage, alle Rüchengeräthe habe er selbst. In der Schlußbemerkung, der Herr Generalgonverneur verlange schleunige Berichterstattung über die Sache, sollte gewiß ein neuer Sporn zur Nachgiedigkeit liegen. Natürlich lantete die Antwort kurz dahin, daß der Magistrat zur Möblirung und Einrichtung des Hauses angewiesen sei.

Jett war Bulows Gebuld erschöpft, er griff also selbst zur Feber und schrieb am 17. folgenden Brief 1) an ben Magistrat:

Aus einem von der Rönigl. Bommerichen Prieges und Domainen Cammer eingegangenen Schreiben erfebe ich, bag von feiten bes biefigen Bobllöblichen Magistrats ber Antrag gemacht, bag bie Brovingen Bommern und Reumart jufammen treten möchten, um Gemeinschaftlich bie Roften eines für mich einzurichtenben Quartiers zu tragen. Diefes fett voraus, bag von feiten meiner überaus groffe Forberungen gemacht worben, welches boch teinesweges ber Rall ift. 3d habe weber toftbare Möbel noch Ruchengerathe verlangt, sondern nur nothwendige und einigermaffen anftandige Mobel, im Sall ich in einem Sause gieben muß, wo nichts vorhanden ift. Da nach bem neuern Geschäftsgang, meine Geschäfte als Brigabe General gang von benen bes Gouvernements getrennt find, ich bemauvolge eine eigene Expedition in meinen Saufe baben muß, wogu mir bes Ronigs Majeftat 2 Abjubanten und 2 Schreiber bewilligt, so ift es um so nothwendiger, bag ich in wenig Tagen ein anderes Logi beziehe, ich wiederhohle babero nochmablen meinen fo oft gethanen Antrag, mir im turgen ein mir meinen Boften gemäs zutommendes Quartier anzuweisen, welches biefes ift, soll mir gleich fenn, nur muß ich noch bemerten, bag tein Gigenthumer eines Saufes von ber Natural Einquartirung befreit ift. Dit ber heutigen Boft Schreibe ich am Oberften und Staatsrath Grafen Lottum, um mir alles bier einschlagende jufchiden zu laffen, ba alebann ein Wohlloblicher Magiftrat fich überzeugen wird, bag ich in meinen Forberungen aufferft gemaffigt gewesen. Da indeffen in turgen meine Familie aus Ronigsberg in Preuffen antommt, ich Diefe in meinen gegenwärtigen Quartier nicht unterbringen fann, so muß ich auf eine balbige und gang bestimmte Erklärung antragen.

Stargarb ben 17. 3an. 1809.

v. Bülom.

Der Magiftrat war getheilter Anficht; die meisten Mitglieder wünschen eine einfache ablehnende Antwort mit Beziehung auf die Resolution der Regierung und die Erklärung der Bürgerschaft. Der Bürgermeister jedoch,

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift, wie bie 6 folgenben, von Billow eigenhandig abgefaßt.

ber es fur wünschenswerth erachtete, mit Bulow in möglichft gutem Einvernehmen zu leben, beschloft, noch einmal mit ben Deputirten ber Burgericaft Rudfprace zu nehmen, wenn er fich auch nicht verhehlte, bag ber General, ber 5 Zimmer habe ftatt ber brei, die ihm nur guftanben, befowbere Grunde zu einem Bechsel haben muffe. Die Deputirten traten ichon am 18. aufammen. Allein fie blieben bei ihrer alten Anficht. Gie batten zu ber billigen Dentungsart bes Generals bas Antranen, bag er es fich in seinem Quartier ferner wurde gefallen laffen, und wenn boberen Orts ein Befehl beshalb erginge, so wurde es ihnen erlaubt fein, Gegenvorftellungen zu machen. Soweit fab fich ber Magiftrat wieder in ber fiblen Lage, Bullows Bunfch abschlagen zu muffen, und er that bies in völlig angemeffener Beife. "Daß Em. Bochw.", fo beißt es in ber Bufchrift, "ein Dero Charge anhaffendes Quartier in Absicht des Raumes in solchem eingeraumt sei und bag es in ber lage, worin fich ber Gigenthumer bes Baufes befindet, weber an anftandigen Robeln noch fonftigen nothwendigen Erforderniffen fehle, muffen wir um fo mehr glauben, als wir bis jest davon nicht unterrichtet find, worin eigentlich ber Mangel bestebe." Die Burgerschaft, ohne beren Bustimmung der Magistrat leine Ansgaben machen durfe, habe von neuem den Antrag abgelehnt und hoffe von dem billigen Charafter bes Generale, er werbe fich jest gufrieben geben. Raum war Diefer Brief abgegangen, als ber Magiftrat erfuhr, bag ein Quartier, bas für einen Generalftabloffigier bestimmt gewesen war, unbelegt geblieben fei, und nun auch nicht faumte, noch an bemielben Tage zu beschließen, ein ameites Schreiben bem General angustellen mit ber Bitte, Die Bohnung in Angenfchein zu nehmen und über ihre Brauchbarfeit zu berichten. Doch ebe biefe Mittheilung in die Banbe bes Generals gelangte, batte biefer auf bas erfte Schreiben, wie folgt, geantwortet:

Einen Bohllöblichen Magiftrat babe auf bem gestrigen Schreiben die Gbre zu erwiedern, daß ich durchaus ein anderes Quartier verlangen muß, indem ich in meinen Gegenwärtigen mit meiner Familie nicht untersommen kann, und wiederboble ich nochmablen daß ich nicht verlangt habe, daß von seiten der Burgerschaft Mödel für mich gesaust werden sollten. Daherv ich die dierauf Bezug dabende Beilage von seiten der Bürgerschaft als ganz unnötdig und nicht zur Sache geberig betrachten muß. Da die Königl. Rommersche Arieges und Domainen Cammer dirber nach Stargard verlegt wird und sur bas Personal derselben ebenfals Quartier gemacht werden muß, so wird mir dieses einen Maasstad darreichen nach welchen ich sosort

Stargard den M. Jan. 1989.

Auch der lette Borschlag des Magistrats brachte die seidige Angelegenheit nicht zum Austrage. Der Hauptmann v. Budrithty erklärte nämlich im Austrage des Generals, daß das neue Quartier, welches nur 2 große Studen und einen großen Saal enthalte, ganz unzulänglich sei, weil Bülow drei Zimmer für sich brauche, serner eins für die Ordonnanzen, eins sür das Bureau, da er alle Gouvernementsgeschäfte führe und eins sür seine männlichen Dienstdoten, also sür seine Familie kein Raum vorhanden sei. Der General hosse aber, überzeugt von der guten und patriotischen Gesinnung des Magistrats, dieser würde ihm eine andere Wohnung anweisen und es nicht so weit treiben, daß dem Könige Anzeige gemacht werden müsse. Schließlich fügte Budrithy persönlich die dringende Bitte hinzu, doch endlich nachzugeben, da einige Möbel sich doch würden borgen lassen. Er sei überzeugt, daß es dem Magistrate ebenso unangenehm sein müsse, als ihm selbst, die Sache immer von neuem zum Bortrage zu bringen.

Die Antwort bes Magistrats, welche am 22. an Billow erlassen ward, nahm auf bessen eigenhändiges Schreiben vom 20. und auf eine eben eingelausene Berfügung der Regierung Bezug. Blücher hatte sich nämlich an diese mit folgender Beschwerbe gewandt:

Es ift keineswegs meine Absicht die Provinz auf die eine ober die andere Art lästig zu werben und schlage ich meines Bissens nur immer die billigsten Bege ein, ich verlange daher von dem hiesigen Magistrat für den GM. und Brigadier Herrn von Bülow nur ein Quartier, welches seinen Charakter angemessen, logable und geräumig ist und ersuche Eine A. Hochlöbl. Kammer den hiesigen Magistrat die gehörige Anweisung deshalb gefälligst zugehen zu lassen, damit für den GM. Herrn von Bülow ein solches Quartier auf das balbigste ausgemittelt wird.

(geg.) Blücher.

Die Regierung stand, wie ihre wunderliche, nichtssagende Entscheidung lehrt, ganz rathlos da; sie versügte an den Magistrat: "Es wird darauf ankommen, ob das Quartier mit einem andern vertauscht werden müsse, in welchem Falle ein anderes Quartier wird ausgemittelt werden müssen, wobei jedoch nach dem Schreiben des G. L. v. Blücher es nicht mehr auf neue Einmöblirung und besondere Ausgaben weiter ankommen wird, da derselbe ausdrücklich erklärt, der Stadt oder der Provinz nicht lästig zu sallen." Demgemäß stellte der Magistrat nach Rückprache mit den Deputirten der Bürgerschaft gern die beiden Etagen im Witteschen Hause zur Berfügung, freilich ohne Möbel oder die Wohnung des Majors von Blücher.

Umgehend erwiderte Bülow:

Sr. Königl. Majestät haben Befohlen, bag die Natural Einquartirung bes Militairs stattfinden sollte. Wenn nun ein Boblider Magistrat

mir die blossen Bier Wände zum Quartier anweist, so ist dieses ein Betragen, welches ich nicht erwartet und wosstr ich (als beleidigend) von Sr. Königl. Majestät genugthunng fordern werde. Eben so wenig ist es passend mir das Quartier des Herrn Major v. Blücher anzuweisen, da sich bei wir die Geschäfte des Gouvernements und die des Brigade Generals Concentriren, mithin ich ein weith größeres local Brauche als irgend sonst jemand. llebrigens muß ich bedauern, daß mich das Schicksaal an einen Ort gesührt hat, welcher der einzige in der preußischen Monarchie ist, wo man gegen einen Commandirenden General ein solches Betragen sich erlaubt hat, mir bleibt nun nichts übrig, als das mir zukommende Recht auf einem andern Wege zu suchen.

Stargard ben 23. Januar 1809.

v. Bilem.

Der Drohung folgte eine Beschwerbe bei ber Regierung. Sie ') lautete: Obgleich ich zu verschiedenenmalen beim hiesigen Magistrat darauf angetragen, mir ein anderes Quartier auszumitteln, so ist dieses bennoch immer vergeblich gewesen, und ich sehe mich fortwährend so eingeeugt, daß ich nicht einmal Raum habe, meine Geschäfte gehörig versehen zu können, in dem, da sich alle Geschäfte des Gonvernements (wegen Kransbeit des Gonverneurs) mit denen des Brigade Generals concentriren, meine Expedition von nicht geringen Umfange ist. Eine Hochlöbliche Königl-Pommerschen-Cammer ersinche ich dahero ganz ergebenst, den hiesigen Magistrat dahin anzuhalten, daß er mir ein anständiges Quartier meinen Posten und meinen Geschäften angewesen ausmittelt und anweiset.

Stargard ben 26. Januar 1809.

p. Balom.

Die darauf am 28. erlassene Resolution ber Regierung befahl bem Magistrat, bas Röthige sofort zu reguliren und innerhalb 3 Tagen Anzeige zu machen, ba biese Angelegenheit boch abgethan werben muffe.

Wir mussen ben Muth der städtischen Behörde bewundern. Sie zeigte sosort an, daß Bulow augenblicklich 5 Studen nebst Zudehör habe, also mehr als nach dem Regulativ von 1796 erforderlich sei. Tropdem stelle die Stadt ihm das Wittesche Quartier zur Berfügung; es zu möbliren dabe die Stadt theils keine Fonds, theils sei sie nicht dazu verpstichtet. Es bleide also nur übrig, den Witte zur Möblirung anzuhalten oder einen Jonds zum Antauf der nötdigen Sachen anzuweisen. Auch als gleich darauf von der Regierung die Berfügung des Geheimen Staatsraths und Oberpräsidenten Sach aus Berlin, dei dem Bulow ebenfalls vorstellig geworden war, einlief, welche betonte, daß Bulow als Brigadegeneral auch Plat stür seine Arredition daben musse, und deshalb ein angemessens

<sup>1)</sup> Das Edreiben liegt nur in einer Abidrift vor.

Quartier mit bem nöthigen Raum für ihn, seine Familie und Expedition verlangte, wartete ber Magistrat ruhig auf Bescheib wegen ber eben gemachten Eingabe. Inzwischen erfolgte ein neues Schreiben Bulows:

Mit nicht geringen Erstannen erfahre ich burch ein Schreiben ber Rönigl. Bommeriden Rriegs und Domainen Rammer, bag von Seiten bes Bobllöblichen Magiftrats gebachter Rammer bie Anzeige gemacht, bag bie Angelegenheit wegen meines Quartiers regulirt, indem mir zwei Quartiere in Borichlag gebracht, worunter ich mablen tonne, ich muß biefes verneinenb beantworten; benn wann mir von Seiten bes Boblibblichen Magiftrats eine Wohnung angewiesen worben, wo nichts als die Bier Bande vorhanden. jo ift bas ebenso gut als wann mir ber Blau himmel gur Bohnung angewiefen wird, folglich mabrhaft beleibigenb. Ferner tann eine Bohnung für einen Abjudanten febr gut fepen, für mich aber die Ohnmöglichkeit entbalten barinnen zu Eriftiren, mithin fo ift mir burch bie Wohnung bes Major v. Blucher ebenfalls nichts angewiesen, und betrachte ich alles fo als mare noch nichts in ber Sache gescheben. Des Ronigs Majeftat baben Aller bocht felbft Natural Ginquartierung anbefoblen, indem teine Garninison als permanent betrachtet werben foll, und habe ich auf allerhöchften Befehl ben Commandeurs befannt machen muffen, bag biefem gufolge niemand fich in ber Art einrichten follte, als mann bas Bleiben an einen Ort beständig mare. Es find nicht Cantonirungs Quartiere, sondern in Ansebung der Städte vermanente Natural Einquartierung, wo also die nothwendigen Möbeln mit in ber Bohnung vorhanden fein muffen.

Es ift nicht mein Wille irgend jemand zu drücken und meine Forberungen werden Stets billig seyn, aber ich kann auch mit völligen Recht verlangen, daß ich mit billigkeit und der gehörigen achtung behandelt werde, ich muß mit meiner Familie Existiren und meine Geschäfte betreiben können, ein paar Prunkzimmer können mir nichts helsen, denn ich muß hinlänglichen Raum haben. Auf das in diesen Augenblid erhaltene Schreiben des Wohllöblichen Magistrats und der hiesigen Bürgerschaft behalte ich mich vor zu Antworten, und füge ich nur hinzu, daß es mir die größte Freude Beruhrsachen wird, wann ich sehen werde, daß alle Klassen der Staats Bürger wahrhaft vereint leben, dieses zu Bewürken ist mein immerwerendes Bestreben.

Stargarb ben 2t Febr. 1809.

v. Bülow.

Der Born schien also etwas verflogen zu sein und die am Schluffe bes Schreibens abgegebene Erklärung eine baldige Verständigung in Aussicht zu ftellen.

Aber ben guten Einbruck verscheuchte sogleich ein zweiter Brief von bemselben Tage. Der Bunsch nach einem guten Einvernehmen ist vergessen, ber Solbat, ber stellvertretenbe Gouverneur spricht darin und im Bollbewußtsein seiner militärischen Stellung. Er schrieb:

In diesem Augenblick erfahre ich, daß der Geheime Ober-Finanzrath v. Borgstaede nach Berlin ziehen wird, und daß dessen Quartier ein Kriegesrath beziehen will. Nach den Gouverneur General Lieutenant v. Blücher bin ich bis jest der erste in der Provinz, ich werde mich nicht gefallen lassen, daß ein jeder Kriegsrath in Ansehung der Wohnung Borzüge für mich haben soll. Bishero din ich, (da es meine eigene Sache betrift), schonend versahren, aber dei einem solchen Betragen werde ich Nahmens des Gouvernements handeln, und ein Gouvernement kann in ansehung der Einquartirung Befehle ertheilen.

Stargarb ben 2. Febr. 1809.

v. Balow.

Der Magiftrat hatte noch von bem Beggange bes Finangraths v. Borgftebe nichts gebort, erfuhr bann aber auf feine Anfrage von bem Wirthe beffelben, bem Rammerer Spoom, daß jener allerdings zu Oftern nach Berlin giebe, die Bohnung beffelben aber ichon wieber an den Rriegs. rath Beibler vermiethet fei. Dies berichtete ber Magiftrat bem General und melbete zugleich, bag er bie Regierung ersucht habe, entweber ben Bitte zur Einrichtung ber ihm gehörigen Wohnung anzuhalten ober bie Mittel bazu aus ber Staatstaffe anzuweisen. Dann beißt es wortlich weiter: "Em. hochw. Bunfc, bag alle Stanbe vereint leben mogen, verehren wir und, mas von unferer Seite nur irgend gefcheben tann, werben wir jur Erreichung Diefes jur Begludung aller Rlaffen von Unterthanen fo wohlthätigen Zwecks febr gerne beitragen." In Bezug auf die Bobnung des Sydow aber wird gefagt: "Sydow ist an seinen Contract gebunden, und wenn E. S. fich überzeugt halten, folden für ungültig ertlaren zu tonnen, fo find wir zu fehr untergeordnet, als barüber eine Stimme zu haben. Db übrigens ber Rriegsrath Beibler, ber bas Logis gemiethet bat, bagu zu wenig qualificiert fei, ift eine Sache, worüber wir nicht zu urtheilen berechtigt find." Wir seben, die Sprache wird immer heftiger, und das Bürgerbewußtsein macht sich in Wendungen Luft, die das Solimmfte befürchten laffen.

Glücklicherweise trat jest ein Umschlag ein, durch wen derselbe hervorgerusen ward, ist nicht ersichtlich. Am 4. Februar trat nämlich auf den Antrag des Majors v. Schon als des Militärkommissarius die Einquartirungskommission zusammen, um dem Bunsche Bulows entsprechend sestantellen, ob Spoow zur Naturaleinquartierung gesetzlich verpflichtet sei.

Die Kommission, aus vier Bürgerbeputirten bestehend, bejahte bie Frage einstimmig und nahm jenem die Berfügung über das frei werdende Quartier zu Gunsten des Generals. Gleichzeitig ließ Bülow den Antrag stellen, daß die Einquartierungskommission die Regierung ersuchen möge, das Quartier für ihn, da er die Geschäfte des Gouverneurs bearbeite, für Rechnung der Prodinzen zu beschaffen. Man beschloß jedoch, den General zu bitten, diesen Schritt selbst zu thun.

So ichien die Sache endlich zu allseitiger Bufriebenheit erledigt. Indeg Bulow mochte mit bem Umguge nicht bis Oftern marten, und fo befahl benn bie Regierung, unter Sinweis auf bie frühere Berfügung bes Oberpräfibenten, bag ber Magiftrat ben General um eine Rachweisung ber für die Wittesche Wohnung nothwendigen Möbel ersuche und ben Sauseigenthumer gur Beschaffung berfelben aufforbere. Beil Bitte fic jeboch weigerte, dem Befehle nachzutommen, Bulow aber icon am 26. Februar einziehen wollte, so wies die Regierung ben Magiftrat an, die Mobel zunächft auf einen Monat zu miethen bezw. zu taufen, bie Roften aber einstweisen aus ben bereiteften Fonds zu bestreiten. Die Frage, mer bie Rablung endgültig zu leiften babe, blieb fpaterer Enticheibung porbehalten. Beil jeboch ber Magiftrat ertlärte, bag er überfluffige Mittel nicht habe, die Bermiether und Berläufer ber Möbel aber nicht abließen, um ihr Gelb zu mahnen, fo bewilligte endlich bie Regierung bie Rablung aus ber Rriegstaffe und wies auch im folgenden Sabre die Miethe für bie Reit vom 1. Märg 1809 bis gum 1. April mit 116 Thir. 16 Gr. an.

So war benn die heikle Streitfrage geschlichtet. Gleichwohl sind damit die Atten über Bulows Quartierangelegenheit noch nicht geschlossen. Im April des Jahres 1810 erschien nämlich ein neues Servisreglement, welches den Offizieren die Wahl zwischen Servis und Naturalquartier ließ.

Bülow entschied sich mit Rücksicht auf die ungenügenden Servissätze sür das letztere. Die Geldvergütigung, erklärte er der Regierung, sei völlig unzulänglich, um davon Haus- und Stallmiethe nebst Feuerung zu bezahlen, da die Miethen in Stargard weit höher als in Berlin wären. Die Servisdeputation erhielt demnach die Auweisung, dem General ein möblirtes Quartier zu beschaffen. Gar zu gern hätte die Stadt sich dieser Pflicht überhoben gesehen; sie bot deshald Bülow, obschon ihr nur der Servis zweiter Klasse vergütet ward, den erster Klasse an, allein dieser lehnte die Geldvergütigung ab, und so blied der Stadt nichts weiter übrig, als selbst für Naturalquartier und Feuerung zu sorgen. Sie hatte dabei für die Zeit vom 1. Mai 1810 bis 1. September 1811 einen Aussall von 183 Thirn., da sie nur 225 Thir. Servis erhielt und 175 Thir. Miethe und 93 Thir. für Feuerung (18 Klaster Holz à 5 Thir. 4 Gr.)

zahlen mußte. Außerbem tosteten bie angeschafften Mobel 162 Thir. Balow erhielt sein Quartier bei der Fran Bargermeifter hartmann in ber Breiten Strafe (Rr. 33).

Das nächste Jahr scheint ohne weitere Zerwürfnisse vorübergegangen zu sein. Erst im Mai 1811 beginnt der Schriftwechsel von neuem. Bulow wandte sich damals von Treptow aus, wohin er für den Sommer übergesiedelt war, an den Magistrat mit dem Gesuche um eine andere Bohnung. Er schrieb:

Da es keinem Zweisel unterworsen, daß mit eintrit des Herbst sämtliche Truppen wieder in ihre bisherigen Garnisons einrücken, folglich ich für meine Berson wieder nach Stargard zurück kehren werde, so muß ich einen Bohllöblichen Magistrat Dienstlichst ersuchen; in ausehung meiner Bohnung (da meine bisherige von folcher Beschaffenheit, daß ich nicht länger darinnen wohnen kann) das nöthige zu Beranstalten und mir von den genommenen Maasregeln zu benachrichtigen.

Treptow a. b. R. ben 27. May 1811.

v. Billow.

Leiber tonnte die Servisdeputation teine neue angemeffene Bohnung finden, und so fab fie fich genothigt, die alte zu behalten. Sie verfaumte aber nicht, die Besitzerin zu verpflichten, die Zimmer schleunigst in guten Stand zu setzen. Dies ward Bulow gemeldet, worauf er Folgendes erwiderte:

Aus bem geehrten Schreiben Eines Ronigl. Boblioblichen Magiftrats au Stargardt, habe ich amar erfeben, bag mein bisberiges Quartier bei ber verwitweten p. Bartmann, aufs neue, bis Michaeli n. 3. gemiethet, und Lettere angewiesen worden ift, baffelbe geborig in Stand au feten, gleichwohl muß ich bemerten, wie ich in ber gangen Beit, bag ich biefes Quartier inne babe, die unangenehme Erfahrung gemacht, bag von ber ermabnten Befigerin, nicht bas Geringfte gur Inftanbfegung und Ausbefferung geschieht. Wenn baber ein Wohllöblicher Magiftrat in bem gegenwärtigen Fall, bie unbedingt nothwendige völlige Ausbefferung meines Quartiers lediglich der p. Hartmann überläßt, und folche nicht unter eigner Aufficht gegen verhältnigmäßige Einbehaltung ber Miethe, bewertstelligen lagt, fo wird bies die unausbleibliche Folge haben, bag die Miethe gwar an bie b. Bartmann gegablt, mein Quartier aber völlig in bem alten Auftande gelaffen wird, wodurch es bei meiner im Berbft erfolgenden Rud. tehr ganglich unbrauchbar fein muß. 3ch finde mich baber veranlagt Ginen Boblibblichen Magistrat hierauf aufmertfam zu machen, und benfelben angelegentlich zu ersuchen biefem unangenehmen Ereignig bei Beiten borzubeugen.

Treptow am 18ten Juni 1811.

(geg.) v. Bilow.

Im Spätsommer tehrte Billow nach Stargard zurück. Hier machte;, ba er inzwischen in Berlin die Enthebung von seinem Bosten erwirkt atte, dem Magistrate am 27. September davon Anzeige und beantragte we Belassung seines alten Quartiers. Er schrieb eigenhändig:

Des Königs Majestät haben Allergnädigst entschieden, daß ich bis um Abgeben einer anderweitigen Bestimmung in Stargard nebst Beischaltung meines bisherigen vollen Etats verbleiben kann. Diesem gemäs suche ich einen Wohllöblichen Magistrat ergebenst, das bishero inne ehabte Natural Quartier, mir fernerhin anzuweisen und das nöthige eferhalb gefälligst zu erlassen.

Stargarb ben 27. Septbr. 1811.

v. Bülow.

Der Magiftrat, an beffen Spipe jest ber frühere Regimentsquartiereifter Lehmann ftand, zeigte fich aber wieber nicht gefügig; er antwortete fort, bag in biefem Falle bie Stadt ju einer folden Leiftung nicht ver-Nichtet fei, vielmehr die Proving die Miethe tragen muffe. Gleichzeitig achte er ber Regierung von bem Berlangen bes Generals Anzeige und eantragte, daß bemfelben, ba er von ber pommerfchen Brigabe verfest fei nd also in die Rategorie ber nicht etatsmäßigen Offigiere trete, beren bervis bie Broving gable, aus ber Brovingial-Gervistaffe bie Ginsartierungefoften überwiesen murben. "Wir bemerten nur noch," beißt 3 wortlich weiter, "wie die Rommune bei ben betrachtlichen Roften, Die e bei ber Beschaffung bes Quartiers für ben General v. Bulow gehabt it, nicht geneigt ift, auch megen feines Benehmens gegen biefelbe icht geneigt fein tann, bemfelben auf ihre Roften fernerbin freies martier mit Möbeln zu bewilligen." Allein biefer fachgemäße Antrag ard von ber Regierung abgewiesen. Die Stadt fei verbunden, Bulow 18 Quartier ju gemähren, ba ibm nach Allerhöchfter Beftimmung Stararb als Aufenthaltsort zugewiesen fei; von wem die Roften zu tragen ien, wurde von der oberen Beborde entschieden werben. Da fich nun tiemand fand, ber für ben reglementsmäßigen Gervis von 225 Thir. ein richriftsmäßiges Quartier, bas fünf Stuben für ben General, eins für e Bedienten, eine Ruche und Stallung fur gebn Pferbe enthalten mußte, wgeben wollte, so ward bas frühere seitens ber Stadt für 300 Thir. m neuem gemiethet. Allein ber Magiftrat beruhigte fich bei jener Entbetbung nicht, sonbern tam mit einer neuen Eingabe. Er legte bar, bag ie Stadt an Wohnungsmiethe 300 Thir., für Holz 93 Thir., für Stallung D Thir. und für Möbel 32 Thir., aufammen 465 Thir. im Jahre werde wigeben muffen, während fie nur 225 Thir. Gervis und 27 Thir. Stallmiche erhate, mb fragte, da die Frage, wer die Kuften fofficiffich zu tragen hatte, eine offene gebürben würe, ob die Bettrige abgeschlossen werben sollten. Indes die Regierung wollte fich auf feine bindende Crillarung einlassen, anch für nichts weiter als den unglementstmiffigen Gewist bürgen. Da beschritt der Magistrut den Beschwerdenseg; allein die Gacke lam anch auf diesem nicht zum Andtrage, da Billow bald nachter nach Breusen verseit und damit die Beschwerde vom Oberprässbenten für erlebigt ertlärt ward.

Gewiß war der Magiftent froh, auf folde Beije einer liftigen Sorge überhoben zu werden, nud ohne Zweifel auch Bilow, aus einer so hartnäckigen Umgebung zu scheiden. Die Trennung geschah unter verbindlichen Formen. Der General nahm in solgendem, an den Oberbürgermeister gerichteten Schreiben Abschied:

Indem ich hente von hier nach Marienwerder reife, hort die Berbindlichteit der hiesigen Stadt zur Berabsolgung eines Ratural-Quartiers an mich mit diesem Monate auf. Da ich indessen genötigt bin, meine Frau und meine Familie dis zu Ostern L. I hier zurückzulassen, so werde ich die Wohnungsmiethe vom Iten Januar ab dis dahin selbst entrichten; muß aber zur Bermeidung übertriebener Forderung Ever Wohlgeboren ergebenst ersuchen, mir die Bedingung wissen zu lassen, unter welcher die hiesige Servis Commission mein Quartier von der Madam Hartmann gemiethet hat, damit ich gleichsalls auf selbige eingehen tann. Ebenmäßig din ich so frei Ever Wohlgeborn ergebenst zu ersuchen, die wenigen Neubles, die mir von Seiten der Stadt hierher geliesert worden sind, noch in meiner Wohnung zu belassen, da solche vorläusig wohl zu keinem andern Zweck gebraucht werden dürsten.

3ch ergreife diefe Gelegenheit, um mich Euer Bohlgeboren freundsichaftlichen Andenken bestens zu empfehlen, und bitte von der steten Fortdauer meiner vollkommenen Hochachtung für Sie, und für die achtbaren Bewohner dieser Stadt versichert zu bleiben.

Stargardt am 26ten Dezber 1811.

(gez.) v. Bilow.

Darauf erwiderte der Magistrat u. A.: "Es wird uns zum Bergnügen gereichen, E. Hochw. Frau Gemahlin die der Stadt gehörigen Möbel dis zur Abreise zu überlassen. Auch wir empsehlen uns und die Kommune E. H. zum geneigten Andenken und versichern zugleich E. H. die ehrsurchtsvolle Hochachtung für jetzt und jede Zukunst." Ja es blieb nicht bei diesen höslichen Worten, sondern der Magistrat bewilligte, da Frau v. Vilow sür das Vierteljahr von Weihnachten die Ostern nur 45 Thir.

bei ber Unzulänglichteit ber Boftamter, Bofthaltereien und Städte bas platte Land um fo mehr zutreten muffe, als die eigentlich zu Borfpann verpflichteten Aemter und Corpora selbst aus ber Ferne doppelt und breifach herangezogen werden muffen.

"In jedem Falle halt sich die Königliche Regierung verfichert, daß ber Landrath . . . bergleichen Widersprüche, die ohnehin eine ungünstige Meinung von dem guten Willen erregen müßten, zu beseitigen wissen werbe."

Diefe Berfügung fließ junachft bei vielen Mitgliedern ber Ritterschaft, welche barin einen neuen Gingriff in ihre Rechte faben, auf bartnädigen Biderfpruch, doch gelang es ben Landrathen, benfelben rechtzeitig zu ftillen. Einen besonders barten Stand batte ber Landrath bes Raugarder Rreifes, Major v. Dewis; indes ichlieflich beruhigte auch er bie aufgeregten Be-In der Correspondeng, welche er über biefe Angelegenheit ju führen batte, ift besonders fein Briefwechsel mit bem befannten General v. Rüchel, bem Befiger bes Gutes Bafeleu, intereffant. Derfelbe betraf nicht sowohl bie Borspannleiftung an fich, sondern bie Form, welche ber Landrath für die Ausschreibung berfelben gemablt batte. Dewis batte namlich bem Circular, in welchem er ben Rreisftanben bie Regierungsverfügung mittbeilte, gleich die nothigen Requisitionsscheine beigefügt und bierzu bas für sonstige Borspannleiftungen übliche Formular benutt, in welchem die Borte fanden, bag bei Strafe ber Execution nicht bas geringfte gu verabfaumen fei. General v. Ruchel, ohnehin mit ben neuen ftaatlichen Ginrichtungen unzufrieden, fab in diefem Berfahren feines gandraths eine grobe Rucfichtslofigkeit und machte seinem Unwillen burch folgende, dem Circular beigelegte Reilen Luft. Er ichrieb ober vielmehr biftirte feinem Schreiber:

Ein jeder alter Pommerscher Landstand weiß, daß nach den Statuten der Provinz, so lange solche nicht völlig über den Hausen geworfen sind, außer den Ariegs. und Marschsuhren aus reglementsmäßiger Pflicht die adlichen Güter für die Person Sr. Majestät keinen Vorjpaun gestellen. Dies weiß und fühlt sogar die Regierung. Sie requirirt daher. Ein jeder Mann von Gesühl und Ehre wird in der Sache selbst dem Könige, seinem Herrn, freiwillig nicht bloß ein Baar, sondern alle seine Pferde gestellen, die er hat. Das versteht sich — und ich selbst habe die meinen im Ariege gegeben. Wenn aber das sonst Wohllöbl. Areisdirectorium da in seinem gewöhnlichen unangenehmen Stil bei Strafe der Execution besiehlt, wo dessen höhere Behörde bescheiden bittet, so ist dies ein unschickliches Unding, welches man, da dieser Stil nur zu oft repetirt, öffentlich rügen, für die Zukunst ernstlich verbitten und der hohen Regierung oder Sr. Majestät selbst anzeigen nuß, wie durch dergleichen Sachen und nur üble

## General v. Rüchels Streit mit dem Sandrathe feines Areises (1809).

Mitgetheilt

DOX

## Dr. Blafendorff.

Im Tezember des Jahres 1809 tehrte bekanntlich der Hof aus Königsberg nach Berlin zuruck. Die Prinzen Heinrich und Wilhelm nahmen ihren Weg durch die Reumark, der König und die Königin nebst deren Kindern und dem Gesolge schlugen die durch Bommern über Reustettin und Stargard sührende Boststraße ein: Bei der großen Zahl der hohen Reisenden sah sich die pommersche Regierung genöthigt, auch die Ritterschaft zur Gestellung von Pferden beranzuziehen, obschon diese zu einer solchen Leistung gesehlich nicht verpflichtet war. Sie erließ zu diesem Zwecke an die Landräthe solgende Berfügung:

"Seiner Löniglichen Najestät bochfte Berson werden mit Dero gesammtem Königlichen Hause und übrigem Gefolge bie Reise von Preußen nach Berlin unternehmen.

"Ohnerachtet bagu zwar mehrere Reiserouten regulirt sind, so macht boch die große Ungahl ber für die Allerhöchten Reisenden und Ihrer Umgebungen, auch ber in Ihrem Gefolge sich sindenden Militär- und Civilbeamten erforderlichen Bagen eine große Angahl von Beripann zu beren Forthommen nötbig, so daß nicht nur alle zum Beribann verpflichteten Corpora berungezogen, selbst die nächsten ritterschaftlichen Kreise in Anspruch gemennnen werden, sondern auch einige Aemter ihre Stationen doppeelt absahren musiken.

"Nebrigens mill die Ronigliche Arzierung nicht erwarten, daß ein ober der andere Kreis-Cinfasse sich in diesem Archielle der Geskellung dieser Erresposinissischen Hilfsberde weigern werde da es einstendern nuch, daß Impressionen gang Ihre Allerhöchfte Intention zuwiderlaufen, dem guten Geifte völlig schäblich und ben Geschäften ganglich unnus.

Dies nehmen Ew. Hochwohlgeboren schon einem Manne nicht übel, ber in den Staats Geschäften groß und grau geworden ift, und die Schicklichkeit der Grenzlinien sehr genau tennt, die da zwischen uns und einem Landrathe vorhanden.

Bafeleu, ben 15 Dez 1809

1. .

Rüchel.

Diese derbe Absertigung beantwortete Dewit am 17. Dezember in ruhiger und besonnener Beise. Er habe allerdings die Instruction übersschritten und also als Mensch gesehlt. Uebrigens finde er kein Bergnügen an der Execution, und wenn er solche wegen Ausbleibens der Contributionssund Feuerkassengelder an einige Orte geschickt habe, so sei dies mit Jug und Recht geschehen, bei den Contributionsgeldern sogar auf Besehl der Regierung. Er schließt dann mit einer Bendung, welche den Berdacht erregt, als ob Rüchel seine Zahlungen auch nicht immer ganz pünktlich geleistet. Die Worte lauteten: Schließlich süge ich eine Residesignation mit der gehorsamen Bitte bei, die Reste, wo möglich noch im Lause dieses Monats, absühren zu lassen.

Es scheint, als wenn Rüchel burch diese Erklärung beruhigt worden sei, benn bem an bemselben Tage bei ihm eintreffenden Circular des Landraths, welches noch nähere Anweisungen über die bei Gestellung der Pferde zu beobachtenden Regeln enthielt, fügte er eigenhändig die Worte bei:

Hafelen, ben 17ten December: Alles würcklich nöthige wird beforgt werden, die gar zu vielen Unterausseher möchten mehr hinderlich als förberlich sehn. Die landräthlichen Oberausseher sind guth, die Listen von Königsberg müßen diesmahl sehr ungewiß und schwankend eingeleitet sehn, so nicht zu mancher sonst befremdenden Weiläusigkeit die Beranlassung geben mag.

Improssion erregende Anmasungen bem guten Geifte geschabet und Gr. Koniglichen Majeftät Absicht unnüherweise entstellt wird.

Bafelen, ben 12. Dezember 1809.

## Rådel,

Rönigs. General ber Infanterie, Ritter.

P. S. Ber namentlich die Pferde aus meinem Dorfe giebt, die ich am besten kenne, das überlaffe der Herr Major und Kreisbeputirte meiner eigenen Sorge. Das ist schon start mit den modernen Deputationen.

Ridel

Auf biefen Borwurf antwortete Dewit am 15. Dezember, bag er bie gebrucken Formulare, welche ben Lanbrathen von ber Regierung gugefertigt wurden, nur jur Befchlennigung ber Soche, nicht in ber Abficht, einen unangenehmen Einbruck zu machen, gebraucht, und es ihm leib thate, wenn feine Magnahme folden bervorgerufen batte. Aunftig würde er bei ablichen auferorbentlichen Gelegenheiten die Borte "bei Strafe ber Epecution" ftreichen. Imm gewöhnlichen Gebrauche aber wurde er fie auch ferner anwenden, bis die vorgesetzte Behörde eine andere Form vorschreibe 1. weil bie Beborbe fie angefertigt, 2. weil es nicht möglich fei, fich bei jeber Gelegenheit fo vielen verschiebenen Gefinnungen und Meinungen angemeffen andanbruden und 3. weil nun doch fur die Sanmigen, Die fich nur gu oft und faft bei jeber Gelegenheit fanben, in jebem Falle ein Imangsmittel da fein mitfe, wenn ber Geschäftsmann die ihm hoberen Orts bei perfonlicher Berantwortlichkeit werbenben Befehle und Auftrage ju erfällen fibig bleiben folle. Sein Schreiben folog bann mit ben Borten: "En. Errefleng umft ich es geborfamft überlaffen, dies Einer & Regierung, meiner vorgefehten Bebiebe, ober Gr. Majeftat, meinem allergnabigften Berrn. angugeigen."

Roch an demfelben Tage erwiderte Ruche eigenhandig auf diefen Brief folgenbermaßen:

Wenn ber Herr Rajor und Kreif Deputirter von Dewig Hochwoffgeboren eingestehen wie Sie es mir gestehen mitsen daß Sie Umrecht gethan haben, Ihre Infraction von der Regierung Ihrer vorgesehren Behörde überschieben, indem Sie da in dem gewohnten umangenehmen Sint mit Militairischer Creention droben, wo die höhere Behörde untr beschien requirit, so repetiten Dieselben unr das, was ich habe sagen matten. Im übrigen sige ich nochmeis hingu, das derzsteichen umangenehme

<sup>17</sup> Der letten Ses ber Micht eigenhabig birgegelle. Bebeideinlich wer er nicht in die Demanden gemäßt, welche den Mady depelfen belte.

bie Mitte bes 13. Jahrhunderts, mahrend rechts und links der Elbe schon stattliche Städte emporgeblüht waren, tritt es uns, allerdings als fraftig ausgebildetes deutsches Gemeinwesen, entgegen. Seine Borgeschichte ruht in Dunkel und ist ein ergiediges Jagdgebiet für Freunde hypothetischer Geschichtsmacherei. Rirchliche und politische, bis in den Ansang des 15. Jahrhunderts hineinreichende Wirren übten nothwendigerweise hemmenden Einfluß; bereits der zweite Markgraf aus Hohenzollernschem Stamme legte, indem er seine Burg auf dem Kölnischen Werder erbaute, dem nicht willig sich fügenden Bürgerthum den Lappzaum an.

Und wie vieles aus dieser etwa zweihundertjährigen Beriode ist duntel! Eigene Chronisten hat dieselbe nicht erzengt, wenigstens besitzen wir nichts von ihren Werken; Geschichtschreiber benachbarter Länder geben ab und an eine dürftige Notiz; im übrigen ist man auf Urkunden beschränkt, aus welchen, infolge der Berluste in den großen Bränden des 14. Jahrhunderts, dann aber auch wegen der Eigenart dieser Quellen, sich nur ein lückenhaftes Bild gewinnen läßt. Es ist, als ob man von hohem Berge in ein weites Land schaut, welches von dichtem Rebel durchwogt ist; nur hier und da tritt, von der Sonne beleuchtet, die Auppe eines Hügels, die Spize eines Thurmes, der Wipsel eines Baumes hervor; man ahnt den Zusammenhang, die Beziehung der einzelnen Gegenstände zu einander, aber die Felder, die Wiesen, die Gewässer, alles das, was dem Vilde Leben verleiht, bleibt verborgen.

Darin liegt der Grund, daß eine befriedigende Geschichte des mittelsalterlichen Berlins noch nicht existirt; einzelne Kapitel daraus sind monographisch bearbeitet, sleißige aber unzureichende Bersuche sind bereits im vergangenen Jahrhundert gemacht, bei weitem das meiste ist unerfreuliche Dilettantenarbeit.

Bei dem gewaltigen Bachsen der Bebeutung Berlins in neuester zeit mußte aber das Berlangen nach einem solchen, der Bürde der Stadt und den Anforderungen der Historik entsprechenden Werk immer reger werden. "Man will auch die Jugend des mit solcher Kraft und Birksamkeit auftretenden Mannes kennen lernen, man möchte schon in den Anfängen die Spuren und Bedingungen seines Bachsens, seines Gedeihens und seiner gegenwärtigen Geltung erkennen" (Worte der Einleitung zur "Berlinischen Chronik").

Der im Jahre 1865 ins Leben gerufene "Berein für die Geschichte Berlins" hielt sich baher für berufen, hier in die Lücke zu treten, und übertrug die Zusammenstellung einer "Chronit" dem um die Sammlung des Materials für die Geschichte der Hauptstadt verdienten Stadtarchivar Fidicin, ihm "den Rath und die Husse berjenigen Mitglieder des Bereins

## Das Berlinifche Urkundenbud.

Amicus Plato, sed megis amica veritus.

Das besondere Interesse, welches dem Historiker die Geschickte der Stadtgemeinden bietet, liegt wesentlich in deren Entwicklung wöhrend des Mittelalters. Mit weitgebenden Besynissen auf den Gebieten der Administration und Inrisdistion bewidwet, ftanden sie alle, auch wenn sie eigentliche Reichsfreiheit nicht erlangt hatten, als mehr oder weniger selbstständige Staaten im Staate da. Für Wachsthum und Erhaltung ihres Wohlstandes, sur Ansbildung von Gewerben und Künsten, sur Anfrechterhaltung von Ordwerben und Künsten, sur Anfrechterhaltung von Ordwerben und Künsten, sur Anfrechterhaltung von Ordwerben und Künsten, sur Anfrechterhaltung von Ordwerbendeit in der Gemeinde waren sie einzig und allein auf die Ihattrast der eigenen Bürger angewiesen. So entwickelten sich hinter ihren Grüben und Mauern Prinzipien und Justintionen, welche berverragenden Antheil an dem Anskan des modernen Staates hatten. Insbesendere ist das in allen bedeutenderen Gemeinwesen sich darbietende Bid von dem Kamps des urtprünglich berrichenden Patriziats mit den Gewerken bis zur Einführung einer Art von Rezerdientandversassung topisch für die Entwickelung des Gesammt-Staatsweienst.

Mit dem Erfarfen der frünkennacht zegen Ende bes 15. Jahrhunderts und der dabund bedingten Beseitigung der Antonomie der Städe schwindelt das allgemeine hatereite un ihrer Geschichter. Die Betrachtung bessen, was in denegt, much gerächteten denter der Beschichtung der nunmehr erst degemeinder Landschrichten denter der Beschichtung der nunmehr erst degemeinder Landschrichten. Der seinerem Schallelte der Städe werden dem Beschichtlichten der geman des siehen dem beschichtlichten und geman des Angeichenden derter und beieren sicht vernauchlässigt werden aber sie deren auf debersche Opeste erster Ordnung zu sein.

Berlie um beit Kolestrodepratums für bie Schneskeiterte Berlin nu Kör um ihren beieren Annepa zu zehranden. das nur eine verdelunfunksig kund Kerrode fold from Entweckenz zenwen. Erft um schiden wir einige bei gelegentlicher Benugung gemachte Beobachtungen über fie voraus.

Dem Brogramm gemäß sollten Bermuthungen, nicht beglaubigte Annahmen ober nur Babriceinlichteiten ausgeschloffen bleiben. Allein von Sp. 32 bis 44 wird nicht eine urfundlich beglaubigte Thatfache vorgetragen, sonbern bie wenbische Ur- und bie beutsche Borgeschichte tonjettural auf Grund anderweitiger Analogien dargestellt. Einzelnbeiten übergeben wir und machen nur auf ben in seiner Formulirung unverftanblichen Sat (Sb. 38) aufmerkam: "bie Art, in welcher bie Ginrichtung bes Stadtwefens in Berlin etwa erfolgte, entnehmen wir aus ben von Brandenburg um 1253 gemachten Mittheilungen und anbern glaubhaften Quellen." Beldes bie letteren feien, wird verfcwiegen, bie erfteren aber find bie Rechtsmittheilung, welche nicht bie brandenburgifchen, sondern die Berliner Rathmannen an Frankfurt a. D. machten "sicut traditum tenemus a Brandenburgensibus." Allgemeine Landesund Regentengeschichte follte nur gegeben werben, wenn fie in unmittelbarer Beziehung zur Entwickelung ber Stadt fteht — von Sp. 208—211 finden wir die wenig authentische Ermahnung bes sterbenden Joachim I. an feinen Rachfolger beutsch in extenso abgebruckt, von Sp. 212-214 ein Dantund Ginladungsichreiben beffelben Rurfürften an ben Abt Johannes Trittenbeim, Stude, die bochftens in bas Urfundenbuch gebort batten, bort aber, ba fie nichts fpegififc Berlinisches bieten, ebensowenig Aufnahme finben burften, wie in ber Chronit bas Schluftapitel "Geschichte ber Reformation bes Gottesbienftes und ber driftlichen Rirche in ber Mart Branbenburg und in Berlin." In biefem, an erheblichen, in ber Chronit überhaupt oft genug fich zeigenben, stilistischen Schwächen frankenben, 21 Foliosvalten umfaffenben Auffat wirb Berlin nur gang turg antaglich bes Befuches Tegels (Sp. 220), ber Flucht ber Rurfürstin Glifabeth (Sp. 227, 228), ber Umwanblung bes Dominitanerklofters in ein Domftift (Sp. 232) und bes erften öffentlichen lutherischen Gottesbienftes (Sp. 284) erwähnt, während Frege über bie Reformationsgeschichte Berlins ein ganges Buch ju foreiben vermochte.

Bur Tharakteristrung des Geistes, welcher die ganze Chronit durchweht, mögen einige Sätze aus der Schilderung des allgemeinen Kulturzustandes Berlins in der Zeit von 1380—1411 dienen, welche an Trivialität
ihres Gleichen suchen. "Die Wohnhäuser der Bürger, obgleich sie in ihrer
Bauart meistentheils den Charakter der Einfachheit hatten, waren von einander doch unterschieden und boten die größte Mannigsaltigkeit dar"
(Sp. 137). "Rach den heutigen Begriffen von Anstand und Bequemlichkeit
kann das hänsliche Leben unserer Vorsahren nicht sonderlich ansprechend

zu Gebote stellend, welche sich mit Borliebe gleichen Arbeiten schon unterzogen." Die "Chronit" sollte die unzweifelhaften Ergebnisse der Kritik zusammenstellen, nur erweisliche Thatsachen, schlicht, einsach, aber zuverlässig geben und nichts enthalten, was nicht in den Arbeitsstungen des Bereins geprüft worden.

Für eine folde Arbeit war indeffen ber Boben offenbar noch nicht genfigend vorbereitet. Schon vorber war von ber Ludenhaftigfeit bes Materials die Rebe; dazu tommt, daß die Urfunden zwar zum größten Theil bereits gebruck, aber weit zerftreut, in nicht überall znaänglichen Werten, bei Gerden, v. Raumer, Riebel, Fibicin, in Monographien und, was das ärafte ift, schlecht gebruckt find, nach Brinzipien, die vor den beutigen Anforderungen ber Biffenfcaft langft nicht mehr Stich halten. Dier galt es, querft ben Bebel angufenen; auf bie Quellen mußte gurudgegangen werben, fle maren zu ermitteln, zu fammeln, zu prufen und zu vergleichen. Dies Material mar bem Geschichtsfreund in sauberer fritischer Bearbeitung vorzulegen, benn ber "Chronift" war ber ibm gestellten Aufgabe aufolge gezwungen, fich au feiner Rechtfertigung bei Schritt und Tritt darauf zu berufen, und zwar fo zu berufen, daß feine Loutrollirung möglich war. Dit andern Worten: ebe die Bearbeitung ber Geschichte in irgend einer Belfe, als Chronit ober in ber wiffenschaftlicheren Form fustematischer Darftellung, in Angriff genommen werben burfte, mußte ein Urfundenbuch bergeftellt werben.

Als man daher im Jahre 1868 trothem die erften Bogen der "Chronit" herausgab, begann man, bas Pferd gewiffermaßen am Schweife aufmannen.

Der Berein hatte allen hiftorischen Sinnes entbehren muffen, wenn er diesen Uebelftand nicht bald selbst erfannt hatte. So erschienen benn bom Inti 1869 ab die erften Bogen des "Urtundenbuches zur Berlinischen Chronif", welches nach eilf Jahren seinen Abschluß sund.

Daneben fahr man aber ruhig fort, die "Chronit" weiter erideinen ju laffen, und es ftellte fich bas eigenthamliche Berhiltmiß herans, baß in ber gangen Chronit unferes Biffens nicht ein einziges Mal bas zum Belege für diefelbe bestimmte Urfundenbuch citirt wird.

Da sonach die "Chronit" als der Crentt des in letterem niedergelogten Urbundenmaterials nicht anzusehen ift, es uns aber auf dessen Wittigung in erster Linie andonnut, titunten wir jene gang and dem Kreib unserer Beiprechung andschliefen. Da sie aber andererseiels die neueste, auf jog. Onellenstudien beruhende Jusammenstellung der Gelchichte Berlind ift und die ihr hernnögeber, so viel dem Ref. bekannt, hernorungenden untheit an der Bearbeitung des Ursundenbuches genommen bat, so schiden wir einige bei gelegentlicher Benugung gemachte Beobachtungen über

Dem Programm gemäß sollten Bermuthungen, nicht beglaubigte An-Dem Programmen Bahrscheinlichteiten ausgeschlossen bleiben. Allein von nahmen ober nur micht eine urlundlich beolowbisse That sie voraus. nahmen oder murb nicht eine urtunblich beglaubigte Thatsache vor-Sp. 32 bis 44 wird wendische Ur- und die deutsche Managen vor-Sp. 32 bis 4 bie wenbische Urs und die beutsche Borgeschichte ton-getragen, sondern anderweitiger Analogien dargefielle Gingleschichte getragen, sondern anderweitiger Analogien bargestellt. Einzelnheiten über, jestural auf Grund nur auf den in seiner Kormuliume jettural auf Grund auf mur auf den in seiner Formulirung unverständlichen gehen wir und machen nur auf den Art, in welcher die Einer gehen wir und machen "die Art, in welcher die Einrichtung des Sas (Sp. 38) aufmerksam: "die Art, in welcher die Einrichtung des Say (Sp. 38) Berlin etwa erfolgte, entnehmen wir aus ben von Stadtwefens in 1253 gemachten Dittheilnnan ... Brandenburg weilen." Beldes bie letteren feien, wird verschwiegen, glaubhaften find bie Rechtsmittheilung, welche nicht bie glaubhaften bie Rechtsmittheilung, welche nicht bie brandenbur. bie ersteren aber bie Berliner Rathmannen an Irons. Brandenburg die ersteren aber die Berliner Rathmannen an Frankfurt a. C. machten gischen, sondern tenomus a Brandenburgensibus " wiizen. gischen, sondern tenemus a Brandenburgensibus." Allgemeine Laubes.
"sicut traditum tenemus pegeben werden, monn sie im die seine Laubes. "sicut traditum
nicut traditum
net follte nur gegeben werben, wenn sie in unmittelbarer und Regentengeschichte sollte fer Stadt ftebt — non Beziehung dur anthentische Ermahnung des sterbenden Joachim 1. an seinen wir die wenig in extenso abgedruct, von Su viv wir die wenig ausgen extenso abgebruckt, von Sp. 212—214 ein Dans-Rachfolger beutschen besselben Kurfürsten on der Ausgebruckt Rachfolger beursus besselben kurfürsten an den Abs Tohannes Tritten: und Einladungsschreiben besselben kurfürsten an den Abs Tohannes Tritten: und Einladungszus höchstens in das Urfundenbuch gehört hatten, bort aber, beim, Stude, ber Berlinisches bieten shantenen hatten, bort aber, beim, Stude, presifisch Berlinisches bieten, ebensowenig Aufnahme finder ba sie nichts iher Chronit das Schluklamital Auflag. da sie nichts 1900-11 Chronit das Schluftapitel "Geschichte der Reformation burften, wie in der und der christlichen Diede burften, wie zu und ber driftlichen Lirche in ber Mart Brandenburg bes Gottesbienftes bes Gottesbienges In biesem, an exheblichen, in der Chronil überhaupt of und in Berlin. Riliftischen Schmaden und in Berim. ftiliftischen Schwächen frankenben, 21 Foliospalter genug sich zeigenben, stilistischen Schwächen frankenben, 21 Foliospalter genug sich Berger wird Berlin nur ganz turz anläglich bes Besuche umfassenben umfassenden 220), ber Flucht ber Aurfürstin Elisabeth (Sp. 227, 224
Tehels (Sp. hes Dominischurstlagen Teyels (Sp. 227, 224 der Umwandlung bes Dominifanerflofters in ein Domftift (Sp. 232) un bffentlichen lutherischen Gottesbienftes (Sp. 234) erwähn des erpren grege über die Reformationsgeschichte Berlins ein ganzes Bu während Frege ju foreiben vermochte.

١

1

i

ì

ď

F

ď

×

Ř

11

Je:

1

ď.

ين اش Ju Charakteristung des Geistes, welcher die ganze Chronik dure Bur Sur Charakteristung des Geisterung des allgemeinen Kultu weht, mögen einige Sate aus der Schilderung des allgemeinen Kultu zustandes Berlins in der Zeit von 1380—1411 dienen, welche an Trivialit zustandes Gleichen suchen. "Die Wohnhäuser der Bürger, obgleich sie in ihr ihres Gleichen suchen Charakter der Einsachheit hatten, waren von e Bauart meistenkeils den Charakter der Einsachheit hatten, waren von e ander doch unterschieden und boten die größte Mannigsaltigkeit de ander doch unterschieden Begriffen von Anstand und Bequemlich (Sp. 137). "Rach den heutigen Begriffen von Anstand und Bequemlich and das hänsliche Leben unserer Vorsabren nicht sonderlich anderech

gewesen sein." Die Bohnungeraume waren beschräntt; "Besuche und Gaftereien tonnten baber auch wohl nur wenig ftattfinden" (Gp. 140, 141). Dagegen beißt es Sp. 143: "Auf bie Tifchfrenben und überhaupt auf die materiellen Genüffe waren in Ermangelung eblerer unfere Borfabren wohl meiftentheils angewiesen; und ba man bie "feine Ruche" nicht tannte, fo fucte man biefen Mangel burch größere Maffen von Speifen, namentlich des Fleisches, auszugleichen." "Die Rolonialwaaren mangelten, da bie Seewege nach Oftinbien und Amerita noch nicht entbedt waren, faft ganglich; Thee und Raffee tannte man nicht" (Sp. 141). Die Mittheis lungen über bie Einführung ber Rartoffeln, bes Blumentoble und Spargels in ber Mart, sowie ber als Gewurg bienenben "Lorbeeren" batten wir an biefer Stelle bem Berfaffer gern erlaffen, bagegen aber etwas mehr als bie dürftige Rotig Sp. 151 über bas Schulwesen Berlins im Mittelalter au lefen gewünscht; daß Chroniten, Legenden und Sagen germanifder Bolfsbichtung (warum nur biefer?) bamals "nur handfdriftlich" exiftirten, bedurfte boch taum ber Berficherung; bag biefelben nur in Subbeutschland vortamen, daß nur wenige folder Bucher in Berlin vorhanden gewefen, ift eine Behauptung, die allein barauf beruht, bag man bem Rorben Deutschlands überhaupt weniger geiftige Regsamteit auguschreiben wflegt, als bem Suben. Die alten Lieber, welche ber jog. Thidreksaga ju Grunde liegen, waren, ausbrudlichem Zeugniß zufolge, im 13. Sahrbunbert auf jeber Burg im Sachienland befannt, Die Sage von ben Barlungen ift bei ben Stabten Brandenburg und Friefact lotalifirt (benn bag diefes in dem niederbeutschen Liebe von Ronig Ermenrichs Tobe gemeint fei, wie von der Sagen meint, nicht Friefad in Karntben, ift gar nicht unwahrfceinlich); bei ber Sage bom Grafen Gron von Prandenburg tann man an Borgange aus ber Beichichte Ottos mit bem Bfeil benten, ans ber Belbenjage entnommene Personennamen (Berlinga, Dietmar v. Ofterburg und sein Sobn Dietrich, Bittich, Gunther, Rübeger, Hartnit) finden fic nicht allzu felten in ber Mart, am Boje Beinrichs b. Lowen überfette Gilbart b. hoberge ben Triftan, Otto mit bem Pfeil ift als Minnefanger befannt, hifterifche Bollelieber aus ber baperiichen Beriebe eriftiren, Rachrichten und Fragmente von Reimchronifen über bie Beit bes falfchen Balbemar find vorhanden, und ber Berfaffer fann im Gruft meinen, daß von all diefen dichterischen Erzengniffen fo gut wie nichts über die Manern Berlind gebrungen fei? Boffeibe Bemeife freilich feblen, und barum butte ber Berfaffer beffer gethan, gan; ben burem Thema ju ichmeigen.

Abgesehen von selchen Mängeln ber Darftellung findet ichen der eitig Durchbidternde suchliche Irribamer und Fehler, beren einige, wie fie gernde jur Pand liegen, wir verzeichen.

Die Sp. 15 erwähnte Urtunde vom 4. April 1280 ift von ben brei bamals noch lebenden Sohnen Ottos III., Otto V. b. Langen, Albrecht III. und Otto VI. b. Rleinen ("nos Otto, Albertus et Otto fratres"), nicht von den beiben ersteren und Johanns I. Sohn Otto IV. m. d. Bfeil, ausgeftellt; ber in ber Urfunde vom 10. April 1288 genannte Schreiber beißt Robannes be Barboie (Barby), nicht turgweg Barboin (Sp. 19); in ber Bandinschrift der Rlosterfirche beißt es: "sieque dictus miles et principes prefati extiterunt istius claustri fundatores": "und so wurden die genannten Berfonen Stifter u.", nicht: "und fo ragen biefelben als Stifter bervor" (Sp. 23); Aussteller ber Urtunde vom 28. Oftober 1298 ift nicht Otto IV. m. b. Bfeil, (Sp. 29), fonbern Otto V. b. Lange; zwei martgrafliche Bofe in Berlin werben nicht icon 1407 erwähnt, benn bas Stabtbuch lieft an betreffender Stelle nicht, wie allerdings bei Fibicin, bifter. biplom. Beitrage I. 193, gebruckt ift "curiis" fondern "curia"; Anm. 5 Sp. 204 wird unter Berweisung auf v. Raumers codex diplom. contin. II. 181 gefagt, im Jahre 1483 habe Beter Bratow verbotenes Dag benutt. An ber angeblichen Belegftelle ift aber von einem Brogef ber Stadt gegen B. Bratow wegen versuchter Steuerhinterziehung Die Rebe, während 1. c. 188 Thomas Blankenfelbe im Jahre 1488 wegen zu kleinen Scheffels angeflagt ift.

Bur besonderen Charafteristit der "Zuverläffigkeit" ber Chr. sei schließlich noch ihrer Darstellung zweier Spisoden aus dem 14. Jahrhundert gedacht, von denen die eine die schmerzlichsten Folgen für Berlin hatte, die andere einiges rechtsgeschichtliche Interesse bietet: die Ermordung des Propstes Nicolaus von Bernau und die Hinrichtung des Magdeburger Geistlichen Konrad Schütze.

Betreffs ber ersteren heißt es (Sp. 66), bas Datum sei zwar nicht genau aufbehalten, spätestens dürse aber 1326 angenommen werden. Risben (Waldemar III. 96), an eine Bemerkung der in der Urkunde vom 18. Juni 1345 (nicht 1343, wie die Chronik sagt) enthaltenen Bulle Papst Clemens' VI. (diese Bulle ist datirt Avignon "6. Juli, pontificatus nostri anno tertio", also 1344; Riöden l. c. S. 98 Anm. 1 datirt sie 18. Juni 1345, unter welchem Datum Bischof Ludwig von Brandenburg sie dem Franziskanerprior in Berlin mittheilte) anknüpsend, bringt den Borgang sehr ansprechend in Beziehung zu dem von ihm zweisellos richtig ins Jahr 1325 gesetzen Einfall der Polen in die Mark; Tag der That war, wie weiterhin in der Chronik angedeutet wird (Sp. 68), der 16. August ("dag na U. Fr. dage wortmisse"), denn an diesem sollte die ewige Lampe und das Sühnekreuz sertig gestellt sein und das Gedächtniß des Ermordeten mit Bigilien und Seelmessen werden (Urk. v. 1. Juli 1335,

Urtundenb. S. 65); bie Beerdigung erfolgte in Bernau am 20. August ober 1. Geptember, benn Berlin verpflichtete fich nipso die Julianae virginia" jur Reier bes "anniversarium deposicionis" bem jebesmaligen Propft eine gewiffe Gelbsumme ju gablen (Urt. v. 18. August 1347, Urfundenb. G. 97), und von ben gablreichen Sulianentagen tonnen wohl nur bie beiben angegebenen in Betracht tommen; 17. und 18. August mare gu frub. Rioben überfieht bas Datum in ber Urfunde von 1335 und fest, unter Beranglebung bes in ber Bulle von 1344 genannten "forensis dies" und mit Berufung auf Rufters Angaben über bie Sahrmartte in Berlin, die That auf die Fronleichnamsoctave (13, Juni 1325) ober bald nachber. Ribicin (biftor. biplom. Beitr. V. 489) merft bagegen aus alteren Rammereirechnungen als Berliner Sahrmarfte nur Fronleichnam und Exaltatio crucis (14. S.), als Rölner Gründonnerftag und Laurentii (10. August) an; letteren Termin allein tonnte ber Bapft im Sinne gebabt baben. Die Urfunde vom 14. August 1325 (Riebel A. XII. 290), in welcher Martaraf Lubwig bem Bruber bes Rifolaus, Bfarrer Beinrich in Eberswalbe, eine Bolaungsgerechtigfeit verlieb, fest ebenfalls voraus, daß ber Mord bamals noch nicht gescheben. Die Ertlärung, welche Rloben 1. c. S. 101 seiner Datirung gemäß versucht, erscheint gezwungen. Am 4. April 1327 legte ber Berliner Anwalt in Lübed Appellation gegen bas Interlocut bes subdelegirten Richters, Propft Edhard von Napeburg, ein, welcher apostoli resutatorii am 4. Mai oid. ertbeilte, und biese prafentirte ber sum Nichter ernannte Bifchof Margnard von Rageburg erft am 4. September ejd. (fer. ti, post decollat. Johann Bapt., nicht 30. Juni, wie Rioben I. c. III. 106 fagt) in Schöneberg (Fürftenthum Rageburg.)

Jur Cinteitung best Berfahrens war es unzweiselhaft nithig, daß ber Bertiner Kropft, nachdem er ben Thatbestand vorläusig sestgestelt, bem Bisches von Brandenburg oder bem Crabischof von Magdeburg, dieser dem Kapft in Arignen Meldung mochte. Ben diesem wurde der Bischof von Magdeburg, welchen gemerseits seinen Kropft subdelegiste; die Burdadungen an die Parteien wurden erdassen, die Angeschaldigten bestellten einem Anwalt, versahen ihn mit Information, und es erging ein Judickendische Duf alles dieses in der Jeit vom 16. Angust 1836 bis zum 4. April 1837, an welchem gegen jenen Inöchendeichen apsellist wurde, dabe geschehen Numen, ift undenflar, wenn man sich vergegemminigt, das die am 4. Mus undgesenigte Beschundung vom 4. April erst am 4. Septumber an den Angeburger Bische Gement VI. erst nach ink einem Inderedunger Vieder den bereits liberg, all die Merdung zeiten kunter, die denkt Gement VI. erst nach ink einem Inderedunger welche Indered übrig, all die Merdung vom den 16. Angust 1825 zu degen.

Erft nachbem Borftebenbes niebergefdrieben, ging bem Ref. ber 5. Band ber v. löberichen archivalischen Reitschrift zu, welcher bas conficirte Datum auf das erfreulichste bestätigt. Es beißt bort in ben "Batitanischen Urtunden aur Geicichte Raifer Ludwigs bes Bapern", S. 266 Mr. 321: "21. Oft. 1325 (Pontifex) judicibus, ut in nonnullos cives oppidorum Berolinensis et Colnensis Brandenburgensis dioecesis, qui praepositum ecclesiae Bernowensis einsdem dioecesis crudeliter trucidaverunt propterea quod fidelibus suis suaserat, ne Ludovico duci Bavariae, qui se pro marchione Brandenburgensi tunc gerebat, fidelitatis iuramentum praestarent, censuris ecclesiasticis severe procedant." Bochft wichtig ift biefe Rotig auch, weil fie bas Motiv ber That, Die treue Anbanglichkeit Berlins an ben ibm vom Raifer gefesten Berricher angiebt, anders, als es Rloben aus den allgemeinen Beitverhaltniffen febr geschickt au formuliren versucht hat; sodann, weil wir durch sie allein von dem rein firchlichen Berfahren gegen die beiden Städte erfahren, beren Folge Bann und Interbitt maren, mahrend ber geraume Beit fpater vom Schweriner Bropft inftruirte Prozeg eine causa mixta, die von den Bermandten bes Erichlagenen geforberte Bufe, betraf, indeffen als mit jenem connex fo behandelt wurde, daß der Bapft die Aufhebung der Excommunication nicht blog von der dem Diocefan zu leiftenden geiftlichen Gubne, fondern auch von der Abtragung der Mordbufe abbangig machte (cf. die Bulle vom 6. Juli 1344). Es wird abzumarten fein, ob die Fortsetzung der bis jett nur bis Enbe 1326 mitgetheilten "Batifanischen Urfunden" noch weitere Aufflärung bringen wird.

Kur die Borgange bei ber That felbst beruft sich die Chronit, obne die Urfunde vom 8. Dezember 1335 (Urfundenb. S. 68) zu nennen, welche allein ben Ort: "novum forum in civitate Berlin" angibt, auf Die Urfunden vom 18. Juni 1345 (richtiger 6. Juli 1344) und 1. Juli 1335 (mit welcher die vom 8. September ejd., Urfundenb. S. 66, wörtlich übereinstimmt) aus welch letterer sie heraus lieft, daß der Propst, bevor er verbrammt, "niedergeschlagen und getodtet" worden sei. In der citirten Urfunde wird einmal der "Mord" bes Propftes ermahnt, bann beißt es, es solle ein Altar errichtet werben "in die parrekerke, dar he gedodit ward", und ein Arenz "uppe die stede, da er gedodet ward", b. h. nichts anderes als ein Altar in ber Kirche bes Bfarrbezirfs, in welchem ber Mord geschen, und ein Rreug auf ber pracisen Stelle, wo ber Bropft ben Tob fand. Daß berfelbe in ber Rirche erschlagen, und bann seine Leiche auf bem Martte verbranut worden sei, wie man wohl angenommen hat (cf. Alöben l. c. 113) scheint ber Berfaffer ber Chronif felbft nicht zu glauben, ba er nichts bavon fagt, und ichwerlich burfte gegen die oben gegebene Ueberfepung etwas einzuwenden sein. Dieser Beweis, daß der Ungläckliche nicht lebendig verbrannt worden, ist somit hinfällig; Aloben sagt aber: "daß der Propst erschlagen, dann verbrannt wurde, ergeben andere Urfunden" (l. c. G. 98 Unm. 1). Er macht teine genaueren Angaben; was die vorhandenen Urfunden melden, mag zum Ueberfluß noch erörtert werden.

Die beiben Urtunden 16. März 1384 (Urtundenb. S. 59) sprechen von einem "homioidium", die vom 1. Juli und 8. September 1885 (Urtundend. S. 66, 66) von "Mord", die vom 21. Mai und 17. Juni 1346 (Urfundenb. 6. 98, 94) haben "more Nicolai dudum interemti", bie vom 18. August 1347 (Urtunbenb. S. 96, 97): miserabilis more et Interfectio Nicolai cremati et interempti" refp. "more et interfectio Nicolai oremati", bom 25. Märg 1343: (Urfunbenb. S. 80) "dot des Nikolaus dy gebrand ward to Berlin". Aus ben brei letten Citaten barfte man wohl schließen, daß der Tod infolge der Berbrennung erfolgt fei, bed mag bas babingeftellt bleiben; unterm 8. Dezember 1335 beißt es aber (Urhundend & (न्ने): "in novo foro misere mortis pertulit exitium planetu dignum", wonach augenscheinlich ber Tob auf bem Remen Martte, bem Ert, wo ber Noluftoft errichtet wurde, erfolgte: der Banft weiß um 114 Stall 1844, Urfundend. E. 233, daß Rittland and ber Berliner Propfiri deraustarfidieter und dann verbrannt fei: aang dentich ängert fich fchlieftich bir Urtunie vem 15. Suli 1345 (Urtunienik E. 38): mors Nicolai oremati et reatus homicidii exinde secutus", d. f. ber jurifishe Therefore his dead for the delication of the following the following bestendet begeichnet. Ben einer vor bergegangen Totting fann fomit unfunftig fran Nobe irm; das der Unachstade auf dem Stege von der Proper in a Nick in man Krace West are armifement market. und then butterly growing, it admitted that the missist. Subsect and mahrheite die Linker fahreibel mit deinere die Beberheiteren m dennished mak gland as deries durch dement weeken dag im "Esch esplan, den 174mpler: Fr 71/ 1/2 Elebant miraje infragramien and adopted that with 22 test 12 tests of 1, that testibles described " but he Marmeltele that " probable from but " tues in facility of a feeding "mosters for ", which estimate was in the interpretary sealer has herichers had; and thank and de Policies dient nud den Morte derbieger werden er

 bes Bischofs Dietrich von Brandenburg (15. Aug. 1364, Urkundenb. S. 153) bezieht sich darauf, was sogar schon Möhsen (Gesch. der Wissenschaften in der Mark Brandenburg I. 310) erkannte. Sie allein gibt den Namen des Getöbteten, Konrad Schütze, an, welchen die Chronik nicht kennt, und erzählt deutlich, daß derselbe geköpst worden (ultimo supplicio traditus decollando), während Krantz allgemeiner nur von "ad supplicium pertrahere publico caedentes gladio" spricht.

Bei genauerer Brufung ergiebt fich ferner, bag Rrant offenbar nicht ju Rathe gezogen, fonbern nur ber ibn citirenbe Angelus benut ift. Sener bat fein "chronicon Saxoniae" (bie Uebersetzungen von 1563 und 1582 führen ben Titel "Sechsische Chronika"), sondern eine "Saxonia" gefdrieben, wie Angelus übrigens richtig angibt, und bas Citat muß lauten "lib. IX, cap. 35". Dem Angelus entstammen die Worte, welche bas Urtheil des Rrant über die That barftellen follen ("ber Chronift fabrt fort"), bei welchem sie aber lauten: pulchra nimirum sanguinis et vitac dispendio causa vindicanda. Sed qui secuti sunt casus ab utroque gladio, facile obtinuerunt, ut poeniteret cives pertinaciae suac. Qui autem cecidit, non revixit. Nunc poenas solvunt pertinaciae multiplices, sub aquila pulli degentes." Angelus fagt, den mit ber Berhaftung beauftragten Rathsbienern fei "ein ander großer hauff gu: geordnet worden", woraus die Chronit macht, es habe fich ihnen ein großer Saufen Bolts angeschloffen", mabrent es bei Rrant beift, bie Bafder hatten ben Uebelthater "manu valida", ber tein Biberftand gu leiften gewesen mare, ergriffen. Bom Ort ber hinrichtung weiß Rrang nichts, Angelus fagt "auf bem Martt", bie Chronit macht baraus: "auf bem Reuen Martt". Die Beleibigte nennt lettere eine "Burgersfrau", Angelus eine "ehrbare Frau", und Rrant "domina". Auch gang Gelbftanbiges erfindet die Chronit hingu; nach Krant (und Angelus) war der Bingerichtete bes Erzbifchofs von Ragbeburg "scriba tabellio", befand fich inbeffen bamals nicht bei feinem Berrn, fonbern im Gefolge bes Bergogs von Sachsen ("tum sequebatur ducem Saxoniae"), die Chronit läßt ibn fich aber "mit feinem Berrn und ben Bergogen von Sachfen (ibre Mehrzahl geht auf Angelus' Rechnung) in Berlin aufhalten." Ueber bie juriftische Seite bes Falles läßt fich aus bem vom flerikalen Standpunkte aus geschriebenen Bericht bes Rrant wenig entnehmen, fo viel erhellt aber boch baraus und aus ber Urfunde von 1364, bag feitens ber Stadt in ben bertommlichen Formen verfahren worden. Die "communis iustitiae ministri" ergreifen ben Uebeltbater und führen ibn "mox" jur Strafe, gur Tobesftrafe burch bas Schwert; es liegt tein Grund gu ber Annahme vor, daß bas Boll fich ber weiteren Juftig bemächtigt habe. Rrant fagt,

ber Schreiber babe icherzweise bie ibm befannte Batrigierin aufgeforbert, mit ihm ins Bab zu geben, und ba fie fich geweigert, habe er fie lachenb losgelaffen ("recusantem cum risu dimittens"). Rach tanonischem Recht war bas gemeinschaftliche Baben beiber Gefchlechter verboten; Rrang batte beshalb wohl ein Bort bes Tabels für ben fittenlosen Beiftlichen haben burfen; Die mittelalterlichen Berliner werden gwar, ber Reitfitte folgend, subjektiv fcmerlich Anftof baran genommen haben; immerhin lag aber objektiv in ber Aufforberung ein Bruch des allgemeinen Frauenfriedens; darauf ftand die Strafe ber Enthauptung (nicht auch auf "Madden- und Frauenraub", wie die Chronit Sp. 108 unter Berweisung auf Fibicin, biplom. biftor. Beitr. I, 137 fagt; nach bem l. c. aufgenommenen Sip. II, 13 § 5 werden Rothzüchter, Friedebrecher u. a. m. fo bestraft). Bahrend er in die Bohnung bes Fürften eilte, erhob fie bas Gerufte, mit bem bie Umftebenden jenen verfolgten, bis bie Stadtfnechte ben auf ber "Flucht ber That" Befindlichen ergriffen. Ein Rothgebinge murbe gehalten, in welchem die Schuld leicht burch Gibeshelfer bewiefen murbe, und bas Urtheil erging. Der Grund ber fpateren Differeng zwischen ber Stadt und bem Ergbischof, über beren Berlauf anscheinend nichts befannt ift, lag wohl nur barin, bag ber Singerichtete eine eximirte Berfon gemesen mar.

An derfelben Unvollständigkeit und Ungenauigkeit, wie die Darstellung biefer beiden Borgange, frankt diejenige ber Entwickelung ber Rechtsverhältnisse Berlins; doch wir verweisen dieserhalb auf die Abhandlung über die Berliner Gerichtsverfassung im 16. Jahrgang der Märkischen Forschungen. Als überflüssig mussen wir noch die dem Text beigegebenen Siegelabbildungen und anderen Holzschnitte bezeichnen, welche folgerichtig in die noch zu erwähnenden Kunstbeilagen zur Chronit aufzunehmen geswesen wären.

Wir gehen nunmehr zur Prüsung des Urkundenbuches über. Zuerst ein Wort über seinen Umsang. Die Selbständigkeit Berlins sand im Jahre 1448 ihr Ende; mit diesem bedeutungsvollsten Abschnitt in seiner Geschichte, oder mit dem Jahre 1450, dis zu welchem sich die unmittelbar wirkenden Folgen jenes Ereignisses bemerkbar machen, hätte die Arbeit geschlossen werden können. Wollte man weiter gehen, so war hier jedensalls ein Auhepunkt zu machen, ein zweiter Band zu beginnen, statt darüber hinwegzugehen, als sei nichts geschehen. In diesem zweiten Bande mußte eine passenhen, als sei nichts geschehen. In diesem zweiten Bande mußte eine passenhen, im ersten aber war alles mitzutheilen, was an geschichtslichen Auszeichnungen vorliegt, nicht bloß die Urkunden, sondern auch die spärlich vorhandenen chronistischen Nachrichten, soweit dieselben vor der Kritis zu bestehen vermögen, dem vom Bereine ausgestellten richtigen Grund-

sat gemäß, daß alle überhaupt vorhandenen schriftlichen Rachweise zur Gefchichte Berlins im Urtunbenbuche gefammelt werben follten. Denn schlechterbings batte in ber Chronif feine Thatsache mitgetheilt werben burfen, die nicht aus bem Urkundenbuch zu begründen mar, da wir eine Trennung von Urtunden und sonstigen historischen Quellen, wie fie anderwarts nothwendig ift, bier bei ber Beringfügigfeit ber letteren für burchaus unpraftisch erflären muffen. Dan batte bann nur, bem von Ennen und Edert für Roln gegebenen Borbilbe folgend, den Titel in "Quellen gur Geschichte Berlins" umanbern burfen. Bir benten babei in erfter Linie an das fog. Bufthiussche Chronicon Berolinense. Dasselbe ift zwar 1870 in ben fleineren Bereinsschriften publigirt morben, badurch aber bie Berfplitterung, welcher man boch entgegenwirten wollte, wieder vermehrt worben. Soweit baffelbe Auszuge aus anderweit befannten Schriftstellern enthalt, ift es werthlos. Es bietet aber außerbem Urfundenregeften, bie fich, soweit die Rontrolle reicht, in ber Regel als zuverlässig erweisen, und Rotigen, die anscheinend aus alten Stadtrechnungen entnommen find. Beibes war unbedingt aufzunehmen. So die Erwerbung ber "curia Stralow" 1358, die Reise zweier Rathmannen nach Tangermunde 1376, die Expebitionen gegen Brenglau und Angermunde 1403 und 1405, die Angaben über bas Frauenhaus 1407, 1412, über bie Befestigung ber Stabt, 1407, 1418, über ben erften Gerichtstag nach ber Trennung beiber Stäbte, 1442, die Bewirthung fürftlicher Berfonen 1412, 1423, 1434. Ebenfo waren bie einzelnen rechts- und tulturgeschichtlich wichtigen Eintragungen in bas "Buch ber Uebertretungen" paffenden Ortes nach Berichtigung ber unzuverläffigen Lefungen in Fibicins biftorifc biplomatifchen Beitragen einzureiben, baneben bie für Nationalotonomie und Berfaffungsgeschichte ichat. baren Aufzeichnungen ber erften Abtheilung bes Stadtbuchs, beren unzureichende Berausgabe burch Fibicin neuerbings wieder Dr. Holge im Berein für die Geschichte ber Mart Brandenburg betont bat; nicht minber bie Nachricht über die Belagerung Berlins im Ottober 1349 (ofr. "Bar" III, 4 ff.), welche auch die Chronit verschweigt. In Form gang turger Regeften war mitgutheilen, wann die Berren ber Mart fich in Berlin aufgehalten, auch ohne Urfunden für baffelbe auszuftellen. Es ift gewiß von bobem Intereffe, au feben, bag bem Riebelichen Cober gufolge, nur 16 von Astaniern gegebene Urfunden aus Berlin batirt find, die erfte vom 18. August 1280, die lette vom 13. April 1319, mabrend beren aus Spandau beispielsweise gabireiche existiren; es mare mobl ber Mibe werth gewesen anzumerten, wann ber einzige Romifche Raifer Deutscher Ration, ber je Berlin besuchte, Karl IV., fich bort aufbielt, wie beimisch fich Sobst von Mabren 1409 bort gefühlt zu haben icheint.

- Abgesehen davon fehlt eine ganze Menge entschieden urkundlichen und sonstigen historischen Materials, welches bereits anderweit gebruckt vorliegt. Wir geben einige Nachträge, ohne entfernt auf Bollständigkeit Anspruch zu machen.
- 1352, März 10. Markgraf Lubwig erlaubt bem Otto Mörner, Bogt zu Königsberg, und beffen Brübern, Brandenburgische Pfennige, sog. Kehlpfennige, zu schlagen, wie sie Alt-Berlin prägt. Klöben, Balbemar IV, 116.
- 1357. Markgräfin Aunigunde firbt und wird im Grauen Aloster begraben.
  Garcaeus, success. familiar. 133 nach einer alten Inschrift in der Alosterkirche. Die Chronit Sp. 109 spricht davon, ohne auf einen offenbaren Fehler aufmerksam zu machen; die Fürstin soll nämlich "apud dominum et maritum suum" begraben sein, während dieser erst 1365 ftarb.
- 1365. Markgraf Ludwig d. R. stirbt und wird im Grauen Kloster neben seiner Gemahlin Lunigunde begraben. Garcaeus 1. c.
- 1374, Mai 21. Berlin bekundet seine Bustimmung zur Erbeinigung mit ber Krone Böhmen. Riebel, B. III, 36.
- 1381—1419. Berordnung des Magistrats betr. die Besischung des Stralower Sees durch die Kalandsherren. Fidicin, hist.-dipl. Beitr. I, 260.
- ca. 1397. Rotiz über die Sobe bes Bürgergelbes. l. c. 9 Anm. 2.
- 1400, Januar 13. Streit mit Treuenbriegen und Beelit wegen ber Mieberlage. l. c. 18 Anm. 1.
- 1400, Marz 9. Bischof Johann von Lebus schreibt an Berlin wegen bes Friedens mit bem Grafen von Lindow. Riebel A. IV, 81.
- ca. 1408. Claus Honow bürgt für die Urfehde von Minnewinkel und Paul. Fibicin l. c. I, 259.
- 1409, Oftober 22. Streit mit ben altmärkischen Städten wegen ber Rieberlage. l. c. 18 Anm. 1.
- 1410, September 3. Dietrich v. Quitow raubt ben Berlinern ihr Bieh, töbtet mehrere ber nachseyenden Bürger und nimmt 16 gesangen (Busterwitz bei Angelus und Hafftig). In der Chronik Sp. 131 heißt es darüber gedankenlos: "Da ihm aber die Berliner nachgeeilt, hat er etliche tödtlich verwundet, darunter ein vornehmer Mann, Rickel Winß, gewesen, welchen er mit den Füßen in harte eiserne Fessen lassen", während Angelus, dessen Excerpt aus Busterwitz hier die Quelle ist, sagt: "— hat er etliche tödtlich verwundet und sechszehn namhastige mit Pferd und Wassen gefangen hinweg geführet, darunter ein sürnehmer Mann mit Namen Rickel Wynß, gewesen, welchen 2c."

- 1410, Dezember 3. Das allein mitgetheilte Regest ist unvollständig; es muß heißen: Jan Ryke und Peter Robe entsagen dem Patronatsrechte über einen Altar "in capite chori" der Rikolaikirche zc. Die Quelle, Stadtb. Fol. 156, Fidicin, l. o. 259 ist gar nicht angegeben.
- 1411, Juni 24. Eberhard Winded wird markgrässicher Mühlenmeister in Berlin, dis 1412 Febr. 15 "da mochte ich nicht mehr Bier trinken". Fragm. d. Chron. des E. Winded, bei Mone, Anzeig. f. Kunde d. Teutsch. Borz. VI, 189. (Nach Riedel, Gesch. d. Preuß. Königs-hauses. II 586: 1414/15.)
- ca. 1411. Fragment eines Beweisresoluts in ber Streitsache Berlins mit ben Quipows, v. Raumer, Cod. diplom. I, 84.
- 1412, Marz 29—April 3. Berschwörung von Andreas Stroband, Röpenick und andern gegen die Stadt. Riebel, Supplem. 264, Fibicin 1. c. 283.
- 1412, Juli 7. Berlin huldigt bem Burggrafen Friedrich zu seinem Gelbe; in ber Chronit ohne Quellenangabe erwähnt. v. Raumer 1. c. 66.
- ca. 1412. Notig über bie Dörfer und Biefen bes Rathes. Fibicin l. c. 266.
- 1413, Mai 17. Berlin verbürgt sich für ben Burggrafen gegen ben v. Hohenstein. v. Raumer l. c. 50.
- 1413, September 26. Schuldverschreibung des Burggrafen für Berlin. l. c. 52.
- 1415, Ottober 22. Berlin leiftet dem Kurfürsten Friedrich I. die Erbs hulbigung. 1. o. 76.
- 1417/19. Schabensersausliquidation Berlins gegen Magdeburg. Riedel-B. III, 357.
- 1423, Juni 6. Hochzeit ber Markgräfin Cacilia mit Herzog Bilhelm von Lüneburg in Berlin. Magdeburg. Schöff.-Chr. Wusterwit bei Angelus und Hafftig. Riebel B. III, 451.
- 1424, Mai 1. Henning Stroband quittirt bem Kurfürsten über 50 Schod Böhm. Gr. "Berliner Geschlechter", herausgeg. vom Berein f. d. Gesch. Berlins, Taf. 3.
- 1427. Der Rath cebirt ein Rententapital ber Ronnen zu Juterbod an Werner Strus. Fibicin 1. c. 238.
- 1427. Desgl. ein folches ber Arendschen Cheleute und bes Henning Kertow an Werner Strut, Lorenz Schulte und Chriftian Butholt. 1. c. 239.
- 1429, Dezember 13. Leibgebinge für Anna Reiche. Berlin. Gefchlecht. Zaf. 2.
- 1435. Fehde zwischen ber Stadt und den Tempelhofer Johannitern. "Bär" II, 61 ff.
- 1436, Jan. 3. Der Rurfürft verleiht bem Baderhanslein bas Beibereiteramt auf ber Berlinschen und Spandowschen Beibe. v. Raumer l. c. 120.

- 1437, August 27. Berlin bürgt mit anbern Stäbten für bas Leibgebinge ber Markgräfin Glifabeth. 1. c. 96.
- 1438, Februar 6. Der turfürftliche Rüchenmeifter in Berlin legt Rechnung. 1. c. 101.

Mus ber Beit nach 1450:

- 1454—1538. Berzeichniß berer, welche in Berlin Bürgerrecht und Gewerf erworben. Fibicin l. c. III, 168—180.
- 1468—1469. Rechnung bes Hofapotheters Hans Tempelhof in Berlin für ben Kurfürsten. Berlin. Gefchl. Taf. 5.
- 1479, Ottober 4. Der S. Wolfgangsaltar in ber Nikolaikirche wird geweiht. cfr. Fibicin 1. c. II, 290.
- 1480, Februar 12. Erfenntniß in bem Prozeß zwischen Satob Bins und Siegmund Rathenow. v. Raumer, l. c. II, 192.
- 1485, Oktober 1. Der Aursürst entscheibet einen Streit der S. Wolfgangsbrüderschaft mit dem Propst in Spandau. Fidicin 1. c. 290. Nach 1485. Streitigkeiten der S. Wolfgangsbrüderschaft. 1. c.
- 1489, Januar 24. Rathsstatut für die Leineweber. Fidicin l. c. 1, 262. Unseres Wissens noch ungebruckt ist die Rotiz einer Trierer Handsschrift, daß 3. Oktober 1284 Bolko von Schlesien, Ur-Urenkel Albrechts d. B., in Berlin sein Beilager mit Beatrix, Tochter Ottos d. E., geseiert habe.

Eine ganze Anzahl Urfunden bagegen, welche allein allgemeine Landesangelegenheiten behandeln, ohne ben Ramen Berlins zu nennen, mußten fehlen, mabrend von anderen, in benen Berlin nur ermahnt wirb, ober Berliner Burger als Beugen auftreten, ein Regeft genügt batte, wie bies auch ber Ginleitung zufolge von vornberein beabsichtigt mar. Bur erfteren Rategorie geboren 3. B. S. 1 Nr. 1 — S. 104 Nr. 78 — S. 105 Mr. 79 - S. 113 Mr. 88 (Rloben, Balbemar, IV, 39 hat langft nach. gewiefen, bag in ber Urfunde nicht Berlin, fondern Berlinden N./M. gemeint ift) --- S. 138 Nr. 126 — S. 140 Nr. 129 — S. 163 Nr. 155 --- S. 235 Nr. 76 — S. 243 Nr. 93 — S. 246 Nr. 97 — S. 271 Nr. 20 — S. 273 Nr. 24 — S. 279 Nr. 37 — S. 282 Mr. 43 — S. 286 Mr. 50 — S. 304 Mr. 85 — S. 319 Mr. 115 (in bem Regest ift zwar von einem Berliner Bürger bie Rebe, bas Soreiben Wenzels von guneburg an ben Martgrafen Siegmund fpricht aber nur von beffen Mann Beine Rarre) - S. 321 Rr. 118 - S. 331 Mr. 11 — S. 436 Mr. 219.

Bu ber letzteren bagegen u. A. S. 2 Nr. 2 (bie Urkunde über Beilegung bes Zehutstreits ber Markgrasen mit dem Bischof von Brandenburg umfaßt annähernd vier Folioseiten und hat nichts Berlinisches, als unter ben Zeugen "Symeon plebanus de Colonia") — S. 43 Nr. 59, 60 — S. 44 Nr. 61 — S. 103 Nr. 77 — S. 105 Nr. 180. Andererseits batte bas wichtige undatirte Schreiben Berlins an Dietrich v. Quisom S. 295 Nr. 69 in extenso, wie es bei Riebel Supplem. 262 gebruck ift, gegeben werden muffen, nicht als Regeft. Berfchiebene Urkunden und Reaeften werben boppelt aufgeführt. In Rr. 52 S. 37 giebt Martgrafin Agnes nicht "über ben vorstehenben Brief genauere Bestimmungen", fonbern es ift die im Stadtbuch Fol. 30 fich findende Uebersetzung bes lateinischen Originals 1. c. Nr. 51. — S. 134 Nr. 118 und 119 sind offenbar ibentifc; fie unterscheiben sich allein baburch, daß in ber einen von "LXX", in der andern von "quinquaginta marcis" die Rede ift. Quelle ift Riedel A XI, 52-53, welcher zwei Ropiarien bes Geheimen Staatsarchivs, Rr. 66 und 67 benutt zu haben vorgibt, von benen, die Richtigteit seiner Lejung vorausgesett, bas eine einen Schreibfehler haben muß; "quinquaginta" ift richtig, wie fich aus S. 134 Rr. 120 ergiebt. Die Urfunde S. 218 Nr. 47 (o. 3., bei 1393 eingeschoben) fieht als Regest mit dem Datum 1389 Febr. 15 S. 211 Rr. 35, besgl. S. 275 Rr. 27 (o. 3.) als Regest S. 216 Nr. 43 mit bem Datum 1391 Degbr. 11. Die undatirte Urlunde S. 261 Nr. 1 fteht mit bem Konjektural-Datum 1393 S. 218 Nr. 47, besas. S. 266 Nr. 11 mit bem Datum 1399 August 24 S. 234 Mr. 73; die Urtunde S. 252 Mr. 113 ift als selbftändiges Regest wiederholt S. 253 Nr. 114 (!). Die undatirte Urfunde S. 262 Mr. 2 fteht auch S. 254 Mr. 117 (1409, August 6), besgl. S. 276 Rr. 30: S. 254 Rr. 118 (1409, August 7); die Regesten S. 414 Mr. 161 und 162, S. 414 Mr. 163 und S. 415 Mr. 164. 3. 445 Mr. 244 und S. 448 Mr. 258 find ibentisch.

Gehen wir nach dieser Erörterung des allgemein Stofflichen zur Betrachtung des Buches selbst über, wie es in vorzüglicher typographischer Ausstatung in unhandlichsem Foliosormat vor uns liegt, so springt sofort der Uebelstand in die Augen, daß die fünf Abtheilungen, in welche dasselbe zerlegt ist, und welche die Astanische, Wittelsbachische, Luxemburgische und Hohenzollernsche Periode, mit Einschiedung "nichtdatirter Urkunden um 1890 bis um 1415" zwischen die beiden letzteren behandeln, die Urkundennummern nicht durchzählen, sondern jede ihre eigene Zählung haben, wodurch das Citiren unnöthig erschwert wird. Dazu kommen Ungleichmäßigzeiten in der äußeren Behandlung und Flüchtigkeiten, z. B. wechseln die Formen Woldemar und Waldemar in den Regesten willfürlich, statt "Fragm." liest man "Frag." (S. 11), einige häßliche Drucksehler sind stehen geblieben, z. B. Wyrich v. Treublingen, statt Treutlingen (Personenregister S. VI), Belde v. Holyendorf statt Betete (ibid. S. VII), Beya Schulebolte statt Beye (ibid. VIII), Bebetow Wiltberg statt Betheco (ibid.),

census verarum statt aroarum (Sachregister S. XV), underpiten statt underpiten (S. 139). S. 316 Rr. 110 fehlt der Rame des angeschuldigten Stadtbieners. Auch die Form der Regesten ist insofern zu tadeln, als statt Jahreszahl und Ansstellungsort deutlich und leicht erkenndar an die Spitze zu sehen, letzterer ganz sehlt, erstere an das Ende gerückt ift.

Alles das branchte man indeffen weniger ju urgiren, wenn das, was mit ben Urfunden geboten, tabelfrei ware. Ueber die biplomatifche Behandlung ber Terte fagt bie Ginleitung, es follten alle Urtunden "vollftanbig. womöglich diplomatisch genan nach dem Original, jede mit Angabe bes Aufbewahrungsortes, bes Befiners ober bes Bertes, in welchem fie bereits enthalten", abgebrucht werben. Die Brufung ergibt aber, bag taum eine ber für bie Ebirung von Urfunden beutzutage gultigen Regeln, benen Ribicins historisch biplomatische Beiträge sich boch einigermaßen accommobirt hatten, beobachtet worben ift. Bas zuerft bas Rationale ber einzelnen Stude anlangt, fo erfahren wir in ben allerfeltenften Rallen, ob biefelben im Driginale, in alter ober junger Abschrift erhalten find, wo bieselben liegen, wie fie erhalten, welche Signaturen fie in geordneten Archiven führen. banbidriftliche ober gebructe Quellen angegeben werben, geschieht bies baufig in ber oberflächlichften ungenngenbften Beife. Ginige Beifpiele ans vielen: S. 361: "nach einer gleichzeitigen Abschrift im Arcive" (welchem?); S. 377: "Drig. (!) aus einem Covialbuche (!) bes toniglichen Staatsarchivs" (welchem? gemeint ist das Geh. Staatsarchiv); S. 390. "Rönigl. Geh. Staatsarch. Copiar" (beren giebt es eine gewaltige Angabl verfciebeuften Berthes); ibid. "Lebuscopialbuch" (biefen Ramen führte eine Reihe von Copiarien des Geh. Staatsarchivs, fo lange fie fich noch in ber Lehnsregistratur bes Rammergerichts befanden; beut werben fie fammtlich als C(op.) M(archic.) mit durchlaufender Nr. bezeichnet; nur ab und an gibt bas Ilrfundenb. biefe Signatur); ibid. "altes Berliner Stadtbuch"; S. 403, "Nitolai, (rect. Nicolai) Berlin"; S. 369 Nr. 78: "gedruct bei Riebel, Bb. XI. S. 346, abgebr. Riebel, Cober XI., 316" (nur ersteres ift richtig, mußte aber wenigstens "Riebel, A. XI. x." beißen); S. 26, "Staats, und Cab. Arch."; S. 344 u. ö. "Rönigl. Geh. Staats, und Cabinets-Archiv", mahrend biefe wenige Schritte vom Lotal bes Stadtarchivs entfernte Behörde beut "A. Geh. Staatsardiv" beißt; S. 345, "Driginal (!) im alten Berliner Stadtbuche." Bisweilen fehlt jede Quellenangabe, 3. B. S. 92 Nr. 60; S. 345 Nr. 36; S. 365 Nr. 71; S. 372 Nr. 84; S. 389 Rr. 115. Daß man fo von ben für die Runftgeschichte nicht unintereffanten gemalten großen Initialen ber Ablagbriefe von 1334 und 1341 nichts erfährt, ift weiter nicht verwunderlich, ftrengen Tabel verdient es aber,

daß das Sauptfriterium für die Echtheit mittelalterlicher Urfunden, die Besiegelung, ganglich mit Stillschweigen übergangen, ober mit einer turgen ungureichenben Bemertung wie "Siegel" abgefertigt wirb. Gine Art Erfat bafür follten wohl bie von &. Brofe für ben Berein berausgegebenen "Siegel ber Berliner Urfunden bes Geb. Staatsarchivs" bilben, welche burch bie Anfangsworte ihrer Ginleitung: "Bei ber Bublitation von Urtunben murbe bis jum Anfang bes 18. Sahrhunderts einer ber wichtigften Beftanbtheile ber Diplome, die Siegel, febr wenig beachtet", bas im Urfunbenb. beobachtete Berfahren wohl wider Billen richtet, ba bie Consequengen nicht gezogen werben. Rur die an Urfunden bes Geb. Staatsarchivs befindlichen Siegel follen gegeben werben (willfürliche nutlofe Ausnahmen find bie Rr. 45, 68), und eine aweite Abtheilung mit ben Siegeln anberer Archive wird verheißen. Dies Berfahren muß als burchaus unwissenschaftlich bezeichnet werben; gleichwie die Urtunden felbft, waren die Siegel, mo fie fich fanben, ju fammeln, und nicht nach bem rein außerlichen Moment bes Aufbewahrungsortes, fondern nach fachlichen Rategorien, Stadt., Rirchen., Gewerts. zc. Siegel ju gruppiren; jebenfalls mußten bie Siegel bes Stabtarchivs unbedingt mit aufgenommen werben. Seit 1877 ift nichts weiteres erschienen, und bas offizielle Siegelwert bes Bereins ift bis jest ein unbrauchbarer Torfo, in welchem bie wichtigsten Siegel, welche an Werth mehr als Die Balfte ber übrigen abgebilbeten übertreffen, fehlen, obwohl bie Bolgftode bagu fogar icon im Befige ber Bereins find; g. B. bas altefte Berliner Stadtfiegel (abgeb. Chr. Sp. 7), bas zweite (ibid. Sp. 15), bas altefte von Coln (ibid. Sp. 77), die beiben Ralandsflegel (ibid. €b. 148, 149).

Dem beabsichtigten Zwecke genügt, abgesehen von diesem durch nichts zu rechtsertigenden Etlekticismus, die Aublikation schon deswegen nicht, weil niemals angegeben ist, ob eins der abgebildeten Siegel sich an einer der im Urkundenb. abgedruckten Urkunden befindet, dies vielmehr erst durch Bergleichung des Regests, welches ersichtlich machen soll, "bei welcher Gelegenheit die Siegel zur Berwendung gelangten", mit der Urkunde selbst vermuthungsweise sestigetellt werden muß. Außerdem geben die Bordemertungen, die Abbildungen und die Anmerkungen dazu zu mancherlei Bedenken Beranlassung. Unter den Beseichnet, gar nicht erwähnt; aus der Bemerkung über die Herstellung der hängenden Siegel kann man nur solgern, daß es wie andere als buntfardige in naturfardigen Bachsschüsseln gegeben habe, von den ausgedrückten sind dem Herausgeber außer den älteren Kaisersiegeln nur solche unter Bapierdecke bekannt; die Bemerkung, daß Privatpersonen in früheren Jahrhunderten anscheinend nicht häusig Siegelstempel besessie

haben, ist in dieser Allgemeinheit unrichtig (bas dazu gegebene Citat aus ben "Martifchen Forfchungen" muß II. "54" nicht "50" beißen). "Banbzeichen als Unterschriften finden fich nicht baufig; Diese Bandgeschicklichkeit besaß nicht Zebermann, so daß man zu dem Mittel schritt, fich sein Reichen als Stempel anfertigen zu laffen, um bamit die Unterfiegelung als Unterfdrift vorzunehmen." Diefe Borte sollen anscheinend nicht nur bie Entftebung ber bürgerlichen, sondern auch der abligen ("der Abel beraldistrte im Laufe ber Reit biefe (Haus-) Marten z., und so verwandelten fich bie einfachen Strice nach und nach in Bildwerfe") Babben ichilbern, tebren aber, abgefeben von ben fonft in ihnen enthaltenen Brrthumern ben Entwidelungsgang ber Urfundenbeglaubigung vollständig um. Die fruh aufgegebene Ansfertigung burch Unterschrift tommt erft wieber im fpaten Mittelalter auf, wie ber Berausgeber felbft an anberer Stelle richtig bemertt; 1) fog. Bandzeichen blieben babei, wie auch beut noch, nur burftige Surrogate ber Ramensunterschrift; als Beweis für seinen Sas, bag Bandzeichen als Unterschriften nicht baufig vortommen fonnten, fo bag man gur Erfindung ber Giegel fdritt, citirt ber Herausgeber ein von ihm abgebilbetes Handzeichen von 1536, und ein Rotariatszeichen von 1465, welch letteres überhaupt nicht hierher gebört.

In der heraldischen Terminologie zeigt sich der Herausgeber ungewandt; Wichtiges übergeht er in seinen Siegelbeschreibungen, z. B. die Richtung gewisser schrägestellter Herolosbilder, während er Ueberstüssiges erwähnt, wie die Schrägstellung des Schildes Nr. 33. Nr. 74 zeigt u. A. einen linken Schrägbalken, keinen "durch einen Balken schräg getheilten Schild"; ungleich quer getheilte Schilde (Nr. 82) gibt es nicht; ist die Zeichnung richtig, so war von einem Schildsuß zu reden; daß der Sparren "aufrecht" ist (Nr. 101), braucht nicht gemeldet zu werden. Statt "Schriftraum" muß es regelmäßig "Siegelselb" heißen; das Wappenbild in Nr. 16 ist ein Wolltrazer, kein Weberschiff u. dergl. m.\*)

Von den Abbildungen find Nr. 6-8, 14-16, 17-23, die Ref. mit Originalen verglichen hat, mehr oder weniger ungenau, insbesondere genügen die Siegel von Tylo Brud (Nr. 6) und ben beiden Ryfe (Nr. 7, 8) gar

<sup>1)</sup> Dier, S. 2, B. 21-28 v. o., wie vorher S. 1, B. 8-11 v. o. fchreibt er wörtlich Riebels Auffat "Ueber ben Gebrauch ber Siegel in der Mart Brandenburg 2c." Mart. Forfch. II, S. 67 refp. 49 aus, ohne feine Onelle zu nennen, oder auch nur die Entlehung außerlich anzudeuten.

<sup>&</sup>quot;) Ein heraldischer Irrthum in ben "Berliner Geschlechtern" Zas. 5,1 sei hier ber richtigt. Es heißt bort in ber Anmertung von dem am Ropf ber Seite besindlichen Bappen ber Tempelhoff, ber Zeichner habe aus Bersehen ben hirfch statt rechts., links. fr.ingend dargestellt; da aber ber Schild links gelehnt ift, mußte fich auch nach einer gewöhnlichen heraldischen Regel das Bappenbild bahin tehren.

nicht. Wehrere kleine, völlig untenntliche Siegel sind zwecklos aufgenommen (Rr. 34, 144, 151, 180). Unter Rr. 106 wird bas Siegel bes Sebastian Stublinger 1532 gegeben und bazu bemerkt: "Dr. Stublingers Wittwe Anna bekennt zc. und untersiegelt mit ihres Brubers Siegel."

An Stelle biefer selbständigen, in sich unzureichenden Publikation hätte man die Siegelabbildungen an entsprechendem Orte dem Urkundenb. einfügen und sich dabei nicht auf die Berlinischen Siegel beschränken, sondern wenigstens alle märkischen mit Einschluß sämmtlicher Fürstenstegel aufnehmen sollen, da es mit der Fortsetzung der von Boßberg nach unpraktischer Methode begonnenen "märkischen Siegel" noch gute Wege zu haben scheint.

Doch tehren wir zum Urkundenb. zurud. Die oben gemachten Angaben über die ungenügende Behandlung ber Topographie ber Urkunden mußte schon den Berdacht erregen, daß nicht überall die größtentheils leicht erreichbaren Originale zu Grunde gelegt worden. Bestärft wird berselbe dadurch, daß in einzelnen Texten fortwährend ale statt des quellenmäßigen e steht, eine Ungenauigseit, die in der Regel auf alleinige Benutzung älterer Oruce zurückzusühren ist; bestätigt aber durch vom Ref. vorgenommene Collation einiger Urkunden, welche zu Resultaten gesihrt hat, die ein schwer zu beseitigendes Präjudiz gegen die Zuverläfsigkeit des übrigen bilben.

Es ift zu lefen: S. 25, Nr. 38, 3. 6 v. o. "quod si aliqua violencia seu iniusticia - insurgeret", ft. "quando maligna etc. insurget" - S. 29, Rr. 44 abgefeben von fleineren Ungenauigfeiten 3. 16 v. u. "an geruchte" ft. "an gerichte". — S. 35, Nr. 50, 3. 7 v. u. "predictarum", ft. "dictarum" — S. 49 3. 4 v. o. "me non debere compelli, nisi citatio" ft. "compelli . . . . citacione"; 3. 6 v. o. "precederet" ft. "procederet"; 3. 15 v. o. "nimis inoportunus" ft. "minus oportunus" (Aloben, Balbem. III. 106, Anm. 1, hatte bereits die beiden erfteren Lefefehler Gerdens verbeffert, ber lettere ift burch willfürliche Emendation von Gerdens unrichtiger Lesart "nimis oportunus" entstanden). - S. 61 Rr. 19, 3. 14 v. u. "eius" ft. "annis". - S. 78 Rr. 43: 3mei Ablag fpenbenbe Bifcofe werben nambaft gemacht, mit bem Bufat "und feche andere, beren Ramen nicht lesbar find"; es find indeffen fieben, und zwar: (Berfonenname unleferlich) "Dulanensis, Matheus Organthensis, Petrus Montis Maramensis, Nicholaus Nazariensis, Thomas Tiniensis, Petrus Caliensis, Johannes Capronensis") Auger-

<sup>1)</sup> Aus einer Urfunde von 1341 theilt Nordhoff (v. Löher, Archival. Zeitschr. V, 142 Anm. 2) biefelben Bifchofsnamen (bis auf zwei), aber mit erheblichen Abweichungen in der Lefung mit; die Berliner Urfunde ift fart beschädigt, so daß Ref. seine Lesung ohne erneute Prifung des Originals nicht für absolut richtig erklären tann.

bem ift zu bemerten: 3. 10 v. o. "in" fehlt zwischen "capellam" und "singulis." 3. 11 v. o. "nathalis" ft. "nativitatis". 3. 12 v. o. waren die sehr zahlreichen Tage, an denen der Ablaß erworben werden konnte, nicht durch "etc." abzumachen. B. 23 v. o. "quevis" ft. "quecunque". 3. 26 v. o. "caritatium" ft. caritativum". 3. 29 v. o. "vel" fehlt awischen "luminaria" und "in." Z. 33 v. o. Die durch — — angebeuteten Worte fehlen ohne Grund. 3. 37 v. o. "litoris" fehlt hinter "presentibus". — S. 99 Nr. 71, 8. 8 v. o. "nobis in eodem iudicio" st. "nobis nostroque iudici". — S. 212 Nr. 38 ist v. Raumers cod. dipl. contin. I. 13 als Quelle angegeben; biefer bruckt nicht nach bem vorhandenen Original, sondern nach Rufter, Altes und neues Berlin IV. 119, welcher, allerdings ohne schwerwiegende Abweichungen, fast jedes Bort anders lieft. — S. 19 Rr. 27 mar offenbar zu lesen: "damus libertatem inpignorandi vadimonio sex denariorum", uicht: "damus libertatem, in pignorandi vadimonio etc." — S. 346 Nr. 38: Anna Danewig und die Priorin Dechtild Lipgt, ft. Anna Denewig und die Priorin Liped. - E. 445 Mr. 244 banbelt es fich, abgefeben bavon, bag bas Regeft in Bahrheit ibentisch ift mit bem ohne Datum ins Jahr 1476 gesetzten S. 448 Rr. 258, und bas Citat zu lauten hat v. Raumer II. S. 4, nicht I. S. 5, nicht um 150 Schod Gr., fondern um 510 Fl. Rhein. = 276 Schod, für welche nicht blog Berlin, fonbern auch anbere Stäbte auftommen follen.

"Diplomatifch getreu" icheint ber Berausgeber nur barin verfahren ju sein, daß er, wie seine Borganger, bei lateinischen und beutschen Texten Mavifc der alten regellosen Anwendung von kleinen und großen Anfangsbuchfaben folgt, statt lettere nur, ba aber auch stets, bei Namen zu feten, baß er ben unterscheibungslosen Gebrauch, welchen bie Urtunden von u und v machen, beibehält, fatt, wie jest allgemein geschieht, zwischen u consonans und u vocalis heutiger Orthographie entsprechend zu unterscheiben, und bag er hier und ba fich von bem in alten Urtundenbuchern fo beliebten & für et nicht trennen tann. Bu ben biplomatifch-technischen Fehlern geboren ferner Ungenauigkeiten in ber Reduktion mittelalterlicher Daten, g. B.: S. 63 Mr. 21 ,1334 sabbatum infra octavam pace" = 2. Apr., da "pace" eutschieben für "pasce, pasche" verschrieben und nicht für gleichbedeutend mit "dominica da pacem", 18. Sept. zu halten ift. — S. 127 Rr. 104, "circa decollationis Johannis Bapt." b. h. um den 29. August, nicht an diefem Tage. - S. 214 Nr. 40 ift als Quelle der Rufter (Altes und neues Berlin, IV, 48) folgende Riedeliche Codex (A. XI., 314) angegeben, wo das Datum lautet: "1391 sonnabends vor dem sonntag als man singt Oculi", und fo foll es auch bas Original im Stadtarchiv geben

(cf. Fibicin, histor. biplom. Beitrage III, 272); auffällig ift babei, bag bie Abfcrift im Stadtbuch, fol. 123 b. nicht, wie bei Fibicin l. c. I. 212 gu lesen ift, dasselbe Datum, sonbern "des sunavendes vor deme sundage salus populi" = 23. Spt. hat. — S. 256 Nr. 121 "post Galli et Lulli", also nach bem 16. Ottober, nicht an biefem Tage. - G. 257, Rr. 124, 1410, sonntag Oculi = Februar 23, nicht 24. — S. 326 Rr. 4, 1412 donnerstags vor S. Antoniitag; letterer ohne weiteren Bufat ift nicht 2. Sept., sondern 17. Jan., das Datum der Urkunde baber, wie es auch im dronologischen Register jum Riebelschen Cober angesett ift, 14. San., welches allein fich in die Zeitverhaltniffe einfügt. — S. 352, Nr. 53, 27. Juni, nicht 28, da bas ausgelaffene Originalbatum lautet: "am avende der Vigilien Petri et Pauli." - S. 353, Nr. 54, 1432 "negeste sunnavend na S. Nicolai" fann nur ber 13., nicht ber 6. Dezember felbst fein. - S. 376 Rr. 88 ift nicht "um 1440" sonbern "vor 1432" anguseten, cf. die Urfunde vom 6. Dezember 1432, S. 352. - S. 450 Nr. 270 ift ju batiren 26. Mai 1482 (nicht 1481; cf. Angelus, Annal. March. S. 247 und Fibicin, hiftor. biplom. Beitrage II, 280. Die ibid. Nr. 275 im Regeft mitgetheilte Uebertragung ber Stabtapothete an Johann Tempelhof, "mit turfürftlicher Beftätigung" ift bort batirt "1482 Sonnabend nach Lucae, am 23. September." Erstens fällt Lutastag auf den 18. Oftober, ferner geschab der Bertauf am 20. Oftober 1481, Sonnabend nach Lucae evangel. (cf. Fibicin, hiftor. bipl. Beitr. III. 375, wo indeffen wiederum irrthumlich ftatt "Lucae": "Luciae" ftebt; bas richtige Datum bat ber Abbrud in "Berlin. Gefchlecht." Taf. 5); die furfürftliche Bestätigung erfolgte 22. Sept. 1482, Sonntag Mauricii (Fidicin l. c. 375); das Urkundenb. wirft also beibe Daten blindlings durcheinander.

Gar nicht aufgelöft find, außer einigen im Context vorkommenden (3. B. den wichtigen, S. 65 Nr. 11, "dag na U. L. Fr. wortmisse": 16. Aug.; S. 97 Nr. 67, "ipso die Julianae virginis": wahrscheinlich 20. August oder 1. Sept.), solgende Daten: S. 78 Nr. 43, "sabbato quo cantatur, veni et ostende" = 22. Dez.; — S. 88 Nr. 54, "VI. julii pontificatus nostri (Clementis VI.) anno tertio" = 6. Juli 1344; — S. 439, Nr. 231 Wontag nach purificationis Mariae 1465 = 4. Febr.

Die ganze vierte Abtheilung bes Urfundenb. enthält "nichtbatirte Urfunden von ca. 1390 — ca. 1415". Es war die Bslicht bes Herausgebers, dieselben soweit wie irgend möglich in die chronologische Reihe einzusügen, was ihm ja auch, wie vorhin bei den Doubletten gezeigt wurde, einigemal, infolge Ausschreibens aus Riedel, passirt ist. Bei einiger Kenntniß der zeitgenössischen Geschichte, die man bei dem Bearbeiter eines Urfundenbuches

voraussetzen muß, und bei eingehender Prüfung der einzelnen Dotumente selbst gelingt es, eine ganze Anzahl derselben absolut oder annähernd richtig zu datiren. Es gehören beispielsweise in die Jahre:

```
1400, Mära
                9: S. 280, Nr.
                                 39.
      Ruli
                9: S. 269, Nr.
                                 17.
1402, Juni
               18: S. 285, Nr.
                                 49.
                                 38.
               13: S. 280, Nr.
      August
      Dezemb.
               13: S. 301, Nr.
                                 80.
1408, Mära
               18: S. 294, Nr.
                                 66.
1409, April
                7: S. 263. Nr.
                                  5.
      Juni
                5: S. 264. Nr.
                                  7.
                   S. 278. Nr.
      o. M.:
                                 34.
1410, Anfang:
                   S. 289, Nr.
                                 57.
                3: S. 282, Nr.
                                 43.
      Kebruar:
                4: S. 298, Nr.
                                 73.
      por Rebr. 18: S. 296, Dr.
                                 71.
      Februar
               18: S. 298, Nr.
                                 71.
      Juli
               18: S. 285, Nr.
                                 48.
      Hugust
               13: S. 324. Nr. 124.
1411, Januar
               18: S. 300, Nr.
                                 77.
      März
               17: S. 302, Nr.
                                 82.
      Mai
                4: S. 267, Nr. 14.
```

und dazwischen laffen sich verschiedene nicht näher datirdare einreihen. Bollte der Herausgeber dieses kritische Bagniß nicht unternehmen, so mußte er jedenfalls den logischen Zusammenhang der einzelnen Urkunden beachten, und Zusammengehöriges nicht mit Andersgeartetem bunt durcheinander würfeln. S. 134, Nr. 120 gehört vor Nr. 119, während Nr. 118 als ibentisch mit letzterem Stud und sehlerhaft zu streichen ist. Unmittelbar hintereinander gehören:

```
S. 269, Nr. 17 und S. 278, Nr. 34.
```

S. 272, Nr. 23 und S. 277, Nr. 32.

S. 281, Nr. 41 und S. 283, Nr. 45.

S. 302, Nr. 82 und S. 304, Nr. 84.

Aus S. 302, Nr. 81 mußte S. 296, Nr. 70 folgen, wozu (und nicht zu S. 295, Nr. 68) die Antwort S. 295, Nr. 69 gegeben wird.

Fälle, in benen ein offenbares Migverstehen der Urkunde durch das Regest offenbart wird, sind S. 212 Nr. 38 und S. 213 Nr. 39, die wir anderwärts im Zusammenhang erörtert haben, und S. 296 Nr. 71, wo Dietrich v. Quitow nicht dem Markgrafen Jobst, sondern dem Herzog Swantibor antwortet.

Eine Anzahl ber in Frage kommenden Urkunden existirt im lateinischen Original oder in Abschrift desselben, wovon das Stadtbuch häusig deutsche Uebersetzungen gibt; daß dies das gegenseitige Berhältniß der deutschen und lateinischen Texte, und nicht umgekehrt, bedarf keines Beweises. In erster Linie war daher stets der lateinische Text zu geben, diesem aber jedesmal aus sprachgeschichtlichen Gründen die alte Uebersetzung beizugeben. Für den Herausgeber hat aber dieser logische Zwang nicht existirt.

Die Urkunde S. 19 Nr. 28 ist bei Küster lateinisch gebruckt, die in bas Urkundenbuch ausgenommene Uebersetzung des Stadtbuchs ist augenscheinlich spät und unverständlich. Bon der wichtigen Urkunde S. 24 Nr. 37 gibt das Stadtbuch Fol. 56 den lateinischen Text, desgl. Fol. 44 den von S. 27 Nr. 42 (im Urkundenbuch ist nur auf eine "alte lateinische Abschrift"! im Magistratsarchiv verwiesen, welche Küster abgedruckt habe); von S. 29 Nr. 44 befindet sich gar das lateinische Original im Stadtarchiv selbst, während im Urkundenbuche nur die Uebersetzung des Stadtbuches Fol. 30b mitgetheilt wird. Bon der Urkunde S. 213 Nr. 39 existirt noch eine zweite abweichende Aussertigung vom 5. Juni im Geh. Staatsarchiv, welche zwar Nikolai, aber nicht dem Herausgeber des Urkundenbuches bekannt geworden ist (abgedruckt Märk. Forschung. XVI, S. 23, 24).

Sämmtlichen lateinischen Urfunden und den deutschen bis S. 325 ift, als sollten Gevatter Schneider und Handschuhmacher Quellenstudien machen, eine neuhochdeutsche Uebersetzung beigefügt. Jedermann wird zugeben, daß es unendlich schwer ift, eine solche wortgetren, sachgemäß und zugleich lesbar herzustellen; man wird daher an derartige thatsächlich unnütze Leistungen, durch deren Ballast Alöben seinen Baldemar so ungenießbar gemacht hat, immerhin einen billigen Maßstab legen; das aber darf man vom Uebersetzer verlangen, daß er seinen Gegenstand sachlich und sprachlich beherrsche, und nicht willfürlich von demselben abweiche. Das Urfundenbuch entspricht diesen Ansorderungen häusig genug nicht.

S. 7 Nr. 8 "vendidit et venditum assignavit" heißt: hat verkauft und aufgelassen, nicht: wiederkäuslich überlassen. — S. 9 Nr. 10
"proscriptus": versestet, nicht: geächtet. — S. 32 Nr. 47 "feria sexta
infra octavam epiphaniae": Freitag in der Epiphaniasottave, nicht: nach
bem ersten Sonntag nach Epiphanias, was unter Umständen ein acht Tage
späteres Datum ergeben könnte. — S. 59 Nr. 17, S. 60 Nr. 18 "homicidium retro (hinc retro) perpetratum": vor einiger Beit, nicht:
"gewaltthätig", verübter Mord. — S. 62 Nr. 21: die Rathmannen bekennen
"met einen gemeinen rade" etwas beschlossen zu haben, d. h. unter allseitiger Zustimmung, nicht: mit dem Gemeinderathe. — S. 63 Nr. 21

"mouwenspangen" sind Aermel, nicht: Diöwenspangen; "gulden rysen" find golbdurchwirfte Ropfbinden, nicht: golbene Reifer. - S. 83 Rr. 50 bandelt es fich im Regest nicht allgemein um Befitungen, sonbern um Lebngüter. — G. 94 Nr. 61. Der Rotar sagt "meo signo signavi", ich habe mein Notariatszeichen daneben gemalt, nicht: mit meinem Siegel besiegelt. — S. 130 Nr. 111 ift von Ralandsbrübern im Barnim, nicht von Barnim die Rebe. - S. 137 Rr. 123 "in media platea": Mittelftrage, nicht: mitten in ber Strafe. - S. 143 Rr. 131 "feria 6. post festum nativitatis Mariae": nach, nicht: vor Maria Geburt. - S. 205 Rr. 25 \_hantheftige dat": Ergreifung eines Berbrechers auf frifder That, nicht: Todischlag. — S. 255 Nr. 120 "Mittenwochs vor s. Franciscitage" wird überfett: nach bem Tage. - S. 261 Rr. 1 u. ö. Brunne ift Brunn in Mahren. - S. 262 Rr. 2 "dinstag vor Laurentii" wird übersett: vor Laurentia. - S. 263 Rr. 5 "den brif der kegen Ruppin sal, den sendet in das land kegen Sterneberg zu deme Ruppin"; mahricheinlich ift "Reppin" zu lefen, benn bag Reppen im Sternbergichen Rreis gemeint ift, ergibt ber Aufammenhang; bagegen wird überfest: ben fenbet in das Land Sternberg an den (Grafen zu) Ruppin. — S. 266 Rr. 12, "spisse" find mit Spiegen, nicht rittermäßigen Langen, bewaffnete Fußfoldaten, ju Anfang bes 15. Nahrhunderts jedenfalls meder gands., noch, wie überfett wird: Langfnechte; ibid. "sunavendes" läft fich schwerlich burch "Sonntag" wiedergeben. - S. 269 Rr. 16 "wo he sick stellet": was er treibt, nicht: "wo" (worauf) er sich stellt. — S. 272 Rr. 21 "dingstag nach Reminiscere" wird übersett mit: Tag nach R. — S. 273 Nr. 24 "sabbatho ante dominicam Misericordias" wird übersest: am Sonntag Misericordias. — S. 278 Nr. 33 "Gierswalde, anders genumet Nyenstadt" ift, wie fich aus bem ganzen Busammenhang ergibt, verlesen aus "Everswalde", mas graphifc leicht erflärlich ift, fo daß nicht "das jetige Dorf Gerswalde in der Utermart" gemeint ift. — S. 279 Nr. 36 "schinden und rowen"; ausplündern und berauben, nicht: schänden zc. - S. 306 Mr. 88 "vorhit kunten-kochzenbove" ist salva verecundia frei wiederzugeben burch: infamer hundsföttifcher (kunte = feminal) hurenbengel, nicht: "verrusener fundbarer (!) "Roge" (Burer?)." - G. 313 Rr. 102 im Regest: Borchard bedeutet niemals Bernhard. — S. 314 Nr. 104. Der, welcher Erfat leiften foll, ift ber Abt von Lebnin, nicht Beride v. Bredow. — S. 315 Rr. 105. Seinen Willen mit einer "umwrengen" wollen, heißt: denselben vollbringen, nicht: fich mit ihr umarmen wollen. -S. 324 Mr. 124 "unser frouwen tag assumptionis": Maria Himmel. fahrt, nicht: Empfängniß.

Mit diefer Blumenlese unglaublicher Flüchtigfeiten fchließen wir die

fritische Wanderung durch die Texte des Urfundenbuches und wenden uns zur Betrachtung der mit der letten Lieferung ausgegebenen Register. Bei ihrer Ansertigung scheinen den Herausgeber alle guten Geister völlig verlaffen zu haben. Sie sind schlimmer als keine.

Buerst stoßen wir auf ein Ortsregister, enthaltend "Namen der Orte, welche in den Berliner Urkunden von 1250 bis 1550 vorkommen". Beislich ist nicht gesagt: "Die Namen", benn es wird nichts als eine ganz willkürliche, sehlerhafte Auswahl von beiläufig 51 Ortschaften und Belegskellen gegeben. Zum Beweise heben wir einige Namen heraus, bei benen die sehlenden oder unrichtigen Zahlen sett gedruckt sind.

Copenic. 1349 S. 106. 1387 S. 209. 1388 S. 211. 1389 S. 211. 1393 S. 218, S. 219. 1394 S. 221, 222, 223. 1398 S. 229. 1400 S. 235. 1409 S. 256. o. 3. 261, 288, 291, 299, 300, 301. 1413 S. 329.

Ebersmalbe. 273, 277, 278, 290, 305, 316.

Beremalbe (muß beißen Ebersmalbe) 278.

Stralau. Die beiben ersten Citate sind richtig, die beiben nächsten haben zu lauten 1419 S. 336. 1420 S. 338, 339.

Ganz und gar fehlen beispielsweise: Lehnin, S. 80, 121, 195, 286, 314, 366. Potsbam, S. 235, 307, 365. Rossen, S. 195.

Es folgt das Personenregister; zuerst "geistliche Fürsten". Die Päpste sind weder alphabetisch noch chronologisch geordnet; Urban VI. (1378—1389) steht hinter Bonisaz IX. (1389—1404), der einmal mit seiner Unterscheidungsnummer, dann ohne dieselbe aufgeführt wird, als handele es sich um zwei verschiedene Bersonen; ihnen beiden geht Clemens VI. (1342—1352) voraus. Unter den Pröpsten sehlen z. B. Dietrich von Berlin S. 11 und der so wichtige Nitolaus von Bernau, S. 48, 51, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 80, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97 gänzlich.

Die "weltsichen Fürsten" sind eingetheilt in "römische Kaiser; Könige; Herzöge, Fürsten u. s. w.; Herzöge (!); Grafen; Kurfürsten (!); landesherrliche Beamte (!); Bögte (!); Herzöge von Bommern (!)." Die "Herzöge, Fürsten u. s. w." sind auf das wildeste, wiederum ohne alphabetische oder chronologische Methode, durcheinander geworsen; von den Brandenburgischen Astaniern sehlen Markgraf Hermann, S. 23, 24, 30, und sein Sohn Johann V., S. 25, 26, 30. Die drei für die Mark wichtigen Boldemare sind in dieser unbegreissichen Reihensolge ausgeführt:

1) Woldemar (ohne Bezeichnung, gemeint ift ber von Anhalt); er kommt außer S. 120 vor: S. 102, 103, 104, 105, 110, 111.

2) Wolbemar ber Falsche; findet sich außer S. 143: S. 99, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 114, 117, 119.

Nachdem dann acht verschiedene Markgrafen von Brandenburg und Herzöge von Sachsen abgesertigt worden, folgt, dem die erste Stelle gebilhrt hatte:

3) Wolbemar (b. Gr.), bei welchem statt S. 44: 43, und außerbem S. 26, 29, 30, 31, 33 zu citiren war.

Des letzteren Gemahlin Agnes tommt außer S. 44 vor: S. 35, 37, 38, 43. Auf sie folgen, nachdem Ludwig b. A., Ludwig d. R. und Otto d. F. vorher einzeln aufgeführt, noch einmal "die Luxemburger Fürsten S. 179", an welcher Stelle die 3. Abtheilung bes Urtundenbuches, "die Beit der Luxemburger Fürsten", beginnt. Die Unterabtheilung "Herzöge" ist allein für zwei Mecklenburger reservirt, unter den "Grasen" erscheint die Markgräfin Ratharina, weit von ihrem Gemahl Otto d. F. getrennt, hinter den Grasen von Lindow.

Unter bie fich anschließenben "abeligen Berfonen" find Bergoge, Martgrafen, Grafen, Bropfte, Bogte, die allerdings jum Theil im vorbergebenden Regifter feblen, abermals aufgenommen, und einige augenfceinlich burgerliche Berfonen, wie Baruth aus Breditom, Bege Schuleboldt. Außerbem ift gu notiren: ber Romtur Arenholg beißt mit Bornamen Burcharb, nicht Bernhard; Bilbelm v. Bombrecht wird im Regifter zweimal, als "Munbichent" und als "Schent" aufgeführt, mahrend er in ben beiben betr. Urfunden "pincorna" genannt wirb, und außerbem als "Schent" noch S. 115 vortommt. Bei Gruelbut ift nachgutragen: 1313 S. 28 Dietrich, beffen verftorbene Gemablin Fascia, ihr Sohn Burchard mit Gemahlin Floria, beren Sohne Johannes und Albrecht; 1338, S. 75 Buffo und Babel. Ulrich v. Jungingen mar Soche, nicht Beermeifter des beutschen Orbens und tommt S. 257, nicht 258, vor. Ein Johann Graf zu Rurenberg tommt 1346 nicht vor, fondern 1345 ein Johannes comes in Nurnberch, Statthalter ber Mart, ber erfte Sobenzoller, von beffen Anwesenheit in Berlin wir Runde haben (4. Septbr. 1345, of. Riebel, Beid. b. preuß. Ronigsbaufes, I, 249).

An dieser Stelle "Quipowsche Händel" mit der Jahreszahl 1415 (!) aufgesührt zu finden, ist verwunderlich, und die drei bezüglichen Citate S. 288, 290, 291 sind ganz willfürlich herausgegriffen; die undatirten, hierher gehörigen Urkunden stehen S. 287—304. Einen Anvord v. Werner 1349 S. 112 gibt es nicht, wohl aber einen Werner v. Anvorde. Als zur Familie Zuden gehörig waren auszuführen: Nitolaus 1326 S. 46, Heinrich 1334 (nicht 1344) S. 60 (nicht 61), Bernd, 1343 S. 80.

Run hatte ein vollständiges, forgfältiges Berzeichniß aller im Ur-

tundenbuch vorkommenden Berliner Bürger solgen müssen; statt dessen werden nur die "Namen der Bürger von Berlin und Cöln, welche im Jahre 1875 außerhalb der Stadt Güter und Rechte besaßen" mitgetheilt, deren Bollständigkeit wir nicht geprüft haben, unter Berweisung auf die Urkunde vom Jahre 1375, Urkundenb. S. 184 st., womit ein Auszug aus dem Landbuch Karls IV. gemeint ist!

Den Befchluß macht ein in 57 Artikel getheiltes "Sachregifter", welches häufig nicht auf bas Urkundenbuch, fondern auf Fibicins historischbiplomatische Beiträge verweift, bisweilen sich auch jedes Citat erspart,
und in welchem wichtige Gegenstände, wie Apotheter, Arzt, Badestube
ganzlich fehlen. Im einzelnen ist dazu zu bemerken:

Confirmation; die von 1309 ist nicht vom Markgrafen (!) Bolbemar von Anhalt als Bormund des Markgrafen Johann (!) sondern von Boldemar d. Gr. in dieser Eigenschaft ertheilt.

Darleihen und Berzinsung; als Surrogate für letztere kennt der Herausgeber nur den "antichretischen Pfandvertrag" und die "Leibrente", welch letztere er in dem späteren gleichnamigen Artikel als das einzige Mittel, Geld nugbar zu machen, bezeichnet. Beide Rechtsgeschäfte gehören gar nicht hierher, und ersteres tritt überhanpt nur als "Kauf mit bedingtem Rückauf" auf. Zu nennen war dagegen der sehr oft vorkommende Kauf einer eigentlichen Rente, welcher vollständig die Form des zinsbaren Darlehns annimmt, und nicht übersehen werden durfte, daß das Berliner Recht wenigstens Berzugszinsen zu nehmen gestattete (Fidicin, histor. biplom. Beitr. I, 152), deren sich die Stadt Berlin 1394 10 % stipuliren ließ (Urkundenb. S. 222).

Die "Bolfgangsgesellschaft" wird unter der sich nur in der Artikelübersicht, nicht im Text sindenden Nubrit "fromme Gesellschaft" aussährlich geschildert, unter Berweis auf die "Urkunde vom Jahre 1481 im späteren Urkundend."; dort steht S. 450 nur ein ganz kurzes Regest, welches noch dazu in das Jahr 1482 gehört. Davon, daß dieselbe 1476 durch Jakob Reidel und Palm Reineken gegründet (Pusthius, ahron. Berolin. S. 13), und daß am 4. Oktober 1479 ihr Altar in der Nikolaikirche geweiht worden (Fidicin, histor.-diplom. Beitr. II. 280), ist nicht die Rede. Dagegen heißt es, nach einem zwischengeschobenen Artikel, auf den wir zurücksommen, unter "geistliche Brüderschaften", der Kurfürst habe im Jahre 1476 (!) die S. Bolfgangsgesellschaft gestistet, und drücke sich in der darüber ertheilten Urkunde — es wird auf die von 1452 (!) verwiesen — folgendermaßen aus — was aber darauf folgt, ist ein Auszug aus dem Statut der von Ulrich Zeuschel ebenfalls in der Rikolaikirche gestisteten Liebsfrauenbrüderschaft!

Bu bem ben "geiftlichen Brüberschaften" vorangebenben Artitel: "Bann bie Gilben und Gewerte in Berlin, nach ben Urfunben, ent. ftanben find " muß bemerkt werben, bag bie angezogenen Urtunben nur Beftätigungen und Abanberungen von Statuten enthalten; bie Urfunden von 1326 für die Tuchmacher, 1344 für die Schiffer, 1415 für die Wollenweber find zu ftreichen, als specielle Rechtsgeschäfte betreffenb. Gine Urfunde bon 1309 S. 26 für bie Schlächter bermogen wir nicht zu ermitteln; bie bie von 1311 ift für fie, nicht für die Jubenschlächter, welche nicht auch noch S. 84 behandelt werden, sondern nur 1343 S. 81 vorkommen. Ein Statut für bie Altflider von 1299 S. 231 gibt es ebensowenig, wohl aber eins bon 1369. Ueber "Gilben und Gewerte ber Bienenhalter und Bienenguchter" Raberes zu boren, mare intereffant; bie Auffindung ber angezogenen Urfunde, welche von 1399 batirt fein und G. 337 fteben foll, wird einem etwas ichwer gemacht; ichlieflich entbedt man, bag es fich um zwei Urtunden von 1399, S. 233 und 1419, S. 337 handelt, in beren einer bie Colnische, in ber anderen bie Berlinische Stadtheibe an Privatpersonen gur Bienengucht verpachtet wirb.

Folgenbe Statuten fehlen ganglich:

1295, Bollenweber, S. 21.

1399, Altflider, G. 231.

1448, Souhmacher, S. 398.

1452, Leinweber, S. 424.

1468, besgi. S. 440.

1489, desgl. (fehlt im Urtundenb. Fibicin, histor. diplom. Beitr. I. 262.)

Bon ben fieben Citaten ju "Gefangene und Formel ihrer Entlaffung" geboren nur S. 177 und 245 jur Sache.

In dem Artikel "Kirchen und Klöster" werden nochmals die Wolfsgangs-Brüderschaft, der Kaland und die Gesellschaft der vertriebenen Priester, die ebenfalls vorher schon besprochen, aufgeführt; dagegen ist von der eben erwähnten Marienbrüderschaft an St. Nikolai, von der älteren an St. Marien (Urkundend. S. 383, Nr. 100) und von den Klöstern: Franziskaner S. 11, 20, 42, 92, Dominikaner S. 22, 87, 88, 92, 472 keine Rede.

Bur Erflärung ber Lehnware ift bie Urtunde S. 170 gang unbrauch bar, wichtig aber ift die nicht angeführte von 1328 S. 53, wonach "dri vording vom stuck" gegeben zu werben pflegten.

Bei der Unübersichtlichkeit des Buches ware eine turze chronologische Busammenstellung aller in ihm enthaltenen Urkunden höchst wünschenswerth gewesen; hätte man außerdem jedem Abschnitt eine knappe orientirende Uebersicht der Zeitgeschichte vorangesetzt, so hätte man, die Zuverlässigkeit der

Texte und die Bollftändigkeit der Register vorausgesetzt, alles bei einander gehabt, um eine Arbeit von so fragwürdigem Werthe wie die Chronit entbehren zu können, und der Berusene würde sich schon gesunden haben, der und die quellenmäßige Geschichte Berlins im Mittelalter gegeben hätte. So freilich sind Mühe und Rosten zwölfjähriger Arbeit umsonst gewesen, trot der zuversichtlichen Worte, mit denen die Borrede zum Urkundenbuch schließt: "Somit glauben die Unterzeichneten (Mitglieder des Borstandes) den ihnen durch einen Gesammtbeschluß des Vereins in dessen 74. Bersammlung am 19. April 1869 gewordenen Auftrag erfüllt zu haben, nach welchem alle überhaupt vorhandenen schriftlichen Nachweise und Beglaubigungen zur Geschichte Berlins in einem selbständigen und die Berlinische Chronit ergänzenden Werte zusammengestellt werden sollen, um dadurch sür alle Zukunft ein wesentliches Hissmittel für Feststellung der Geschichte Berlins zu schaffen."

Wir muffen barauf erwidern, daß durch das vorliegende Buch die Geschichte Berlins nicht einen Schritt vorwärts gekommen ift, und daß die ganze Arbeit noch einmal von vorn gemacht werden muß, wozu indeffen die Aussicht nach diesem verunglücken Bersuch leider wohl in weite Ferne gerückt ist.

Bir wollen aber von ber Thatigkeit bes Bereins nicht Abschied nehmen, ohne jum verföhnenben Schluß einer erfreulicheren Seite berfelben wenigftens gebacht zu haben. Unter feinen "Schriften" in Octavformat befindet fich, neben einzelnem Ueberfluffigen, manche ernfte bantenswerthe Arbeit, g. B. v. Lebebur, ber Schulge Marfilius, Fr. Bolge, Gefchichte ber Befestigung von Berlin, Fr. B. Holge, bas Berliner Sanbelsrecht im 13. und 14. Sabrbunbert, und von unbeftreitbarem Werth find eine Reibe Beilagebefte jur Chronit, welche, abgeseben von ben, genealogische Untersuchungen bringenben von Dr. C. Brecht verfaßten "Berliner Gefchlechtern", beren Buberlaffigfeit wir nicht zu prufen vermögen, und ben, Biographisches bietenben "namhaften Berlinern" vorwiegend antiquarifch-tunftlerifchen Inhalts find. Reben ben "Berliner Mebaillen" nennen wir in erfter Linie bie "Runft-Beilagen", welche gang portreffliche Reproductionen alter feltener Unfichten und Blane bringen, fobann die "Berliner Banwerte", unter welchen die alten Beidungen von Saufern ber Breiten Strafe im 17. Jahrhundert besonders intereffant find, und bie "Berliner Dentmaler", beren Schwerpuntt u. E. in ber von Th. Brufer beforgten, textlich freilich ichwachen Ausgabe bes Tobtentanges in ber Marienfirche beruht.

Noch vielen willfommenen Gaben auf biefen Gebiete barf man entgegenseben; bas märtische Provinzialmuseum besitzt manchen spezifisch Berlinischen Schatz, die neuentbeckten Bandgemalbe in ber Nitolaitirche, die Miniaturen des Stadtbuchs und der beiben schon erwähnten Ablaßbriefe bieten soviel tunfthistorischen Interesses, daß der Berein sich der ehrenvollen Aufgabe dieselben seinen Mitgliedern und allen Alterthumsfreunden zugängelich zu machen, sicher nicht entziehen wird.

Hätte berselbe sich von vornherein auf diese wefentlich reproduzirende Thätigkeit, der seine Kräste angemessen waren, beschränkt, so wäre er des allseitigen ungetheilten Dankes sicher gewesen. So aber beschleicht uns ein wehmüthiges Gefühl, wenn wir den, welcher die Geschichte Berlins ergründen will, vor vertrauensvoller Benutung der beiden Berke, in deren Hersellung der Berein seine Hauptaufgabe zu erblicken meinte, nur wohlmeinend warnen können.

Habent sua fata libelli!

B. Sello.

# Ein merkwürdiger Srandenburgischer Granereiprozes aus den Jahren 1737—1739.

Rach authentischen urkundlichen und mündlichen Mittheilungen 1) dargestellt von Max v. Desfeld.

Bor Aurzem erst — am 11. Dezember 1879 — waren es hundert Jahre, daß ein berühmter, viel erörterter, der Müller Arnoldsche Prozeß seinen tragischen Abschluß gesunden. Dieser Umstand giebt uns Anlaß, den Hergang eines nicht minder merkwürdigen Prozesses darzulegen, dei welchem ein preußischer König sogar selbst als Partei betheiligt gewesen und welcher allerdings noch früher — in den Jahren 1737—1739 — gesührt und ein nur geringsügiges Objekt betreffend, von sast gleichem kulturhistorischen Interesse sein dürste, auch bisher nicht in die Oessentlichkeit gelangt ist.

Es handelte sich in demselben um den Betrieb der Bierbrauerei auf der Radolice (wendisch), d. h. der Redlissähre bei Potsbam, welche seit 1854 in eine feste Brude umgewandelt worden.

Wenn wir es unternehmen, diesen interessanten, bisher noch unbekannten Prozesigang der öffentlichen Beurtheilung zu übergeben, so geschieht dies indes nur unter dem ausdrücklichen Rüchalt einer völlig objektiven und unparteiischen Behandlung der Sache, welche wir umsomehr ermöglichen zu können glauben, als uns lediglich aus den Akten und authentischen Urkunden zu schöpfen vergönnt gewesen ist. Andererseits aber müssen wir uns vorweg gegen jedes unpatriotische Motiv entschieden verwahren.

Belchem markischen Mitburger ift nicht die Nebliger Fahre (nunmehr Brude) bekannt?! Alljährlich werden von allen Theilen der Mark Lustpartien auf den Botsdamer Baffern veranstaltet und sie sind in neuester Reit besonders durch die Dampfichifffahrten um die Insel Botsdam

<sup>1)</sup> Insbesondere des Frauleine Caroline Soulze ju Botebam.

mefentlich erleichtert worben. Rabern wir uns nun als Baffagier einer folden von bem Fahrlander See ber ber Rabolica, fo bietet uns bie Lage ber Brude mit bem ausgebauten Fahrhause einen in ber That imposanten Anblid; fie ift fo anmuthig, bag ber mit bem Schonbeitsfinn eines Rönigs, wie Friedrich Wilhelm IV. es war, geforberte Reuban fic nur anreiben tonnte an ben reichen Schmud ber Babelufer, ber in gotbifch. normannifchen Formen, mit dem Schloffe und anberen berrlichen Architel. turen auf bem Babelsberge beginnt und bier wieber im gleichen mittelalterlichen Styl foliegen follte, nachbem an beiben Uferfeiten ber Bavel bie Architekturen von Glienite, ber Roniglichen Meierei im Reuen Garten, ber Rirche von Satrow nebft bem Gaftbaufe jum Dr. Fauft baselbft, ber Jacobsichen und anderer Billen und die Beter-Baulstirche auf ber Bobe von Glienite eine wurdige Rier gebilbet batten. - Go erfolgte benn im Jahre 1844 nach ben Intentionen bes Ronigs ber Bauplan für bas Sabrbaus und die Brude nach einer vom Oberbaurath Berfius vollzogenen Stigge, beren Ausführung aber nach mehreren burch Reitverhaltniffe gebotenen Hinderniffen erft am 1. August 1851 begonnen werben tonnte und im Sabre 1854 gur Bollenbung gelangte. Daburch ift bie Bavel burch eine prächtige Brude in ansehnlicher Breite überspannt worben. nörblichen Ufer, wo fich ber Aufzug befindet, erhebt fich nun im iconften Savelprofpett ein hobes Bortal, welches mit feinen oben hervorfpringenben runden Edthurmen und feiner normannifchen Binnenfronung einem machtigen mittelalterlichen Raftell gleicht. Damit harmonirt ber Ausbau bes erwähnten Fährhaufes, ber zwischen bem alten fleinen Fahrhause und ber Bavel fic bom tieferen Untergrunde emporhebt und burch Auffetung reicher mittelalterlicher Zinnenfrönung, im Innern viele berrichaftliche Gemächer entbaltend, vom Blateau ber thurmartigen Erhöhung über bas Dach binaus eine wundervolle Aussicht in die reiche, mit bewalbeten Anbohen umgebene Seelandicaft gewährt. Das Dorf Reblit, welches feinen Ramen nach ber uralten Sabre erhalten bat, und mit feinen Strobbachern, Medern und Biefen nach ber weftlichen Lanbfeite ausgestrecht liegt, bilbet ben malerifchen Rontraft gegen biefe Banwerte im mittelalterlichen Style.

Dies war ber Schauplay, auf welchem fich unfer Brozeg abgespielt bat, und zu beffen Berftanbnig es gunachft einiger einleitenden Borte bedarf.

Die Ziese, auch Erziese, Zeise geheißen und von Accise, b. h. ein auf die Berbrauchstoften gelegter Aufschlag, gebildet, ift in der Geschichte der Mart Brandenburg seit Alters her ein wichtiger Gegenstand der Staatseinnahme gewesen und kommt hier als eine auf das Bierbrauen gelegte Abgabe vor. Schon Aurfürst Johann Cicero führte 1488 Lieselbe ein; sie betrug für jede Tonne Bier 12 Bf., von denen der Aur-

fürst 8 Pf. und die Städte zu ihrer Aufnahme 4 Pf. erhielten; sie wurde bann auf 14 Jahre verlängert und von einem Groschen auf zwei Groschen erhöht. 1) Aurfürst Joachim II. verbot, um die Gerechtsame der Städte bezüglich der Bierbrauerei aufrecht zu erhalten, den Rittergutsbesitzern, Alöstern und Privaten, Bier zu verlaufen, wogegen sie zum eignen (Haus-) Gebrauch nach Belieben brauen durften. Unter Johann Georg wurde die Bierziese abermals erhöht und unter Aurfürst Friedrich Wilhelm eine immerwährende Abgabe, welche durch das Berbot der Aussuhr von Getreide und Hopfen sich noch steigerte. 2)

Dieser Aursürft ließ durch das Amt Botsdam in Bornstädt eine Brauerei anlegen, deren Einkünfte diesem Amte zugewiesen wurden. König Friedrich Wilhelm I. legte ebenfalls, nachdem er die Branntweinbrennerei durch verschiedene Edikte eingeschränkt, in der Nähe von Botsdam eine Brauerei an und zwar in der Teltower Borstadt am Fuße des Berges, welcher wahrscheinlich hiervon seinen Namen "Brauhausberg" erhalten hat. Bon ihm rühren verschiedene Berordnungen über die Bierbrauereien in den Städten wie auf dem Lande her und noch in seinen letzen Lebensjahren wurde auf seine Anordnung nach dem Borschlage des bekannten, wie ihn Dropsen nennt, "Projektenmacher" Geheimen Raths Edhard, der sogar in den Abelsstand erhoben wurde, eine Brauerei in Fahrland gegründet.

Bevor wir nun des Näheren auf den Prozes des Königs eingeben, müffen wir zur Beurtheilung beffelben eine Charafteriftit sowohl des Befens feiner Regierung überhaupt, als auch seines ganzen Berfahrens sowie seines vornehmlichsten Rathgebers babei, jenes Edhard, voranschieden.

"Das Regiment bes Königs arbeitete unausgesetzt," sagt Dropsen in seiner "Geschichte ber Preußischen Bolitit,") "in ben Formen töniglichen Eigenwillens ber unumschränkten Gewalt; es sehlte nicht an Irrthümern und Miggriffen, beren Birkungen nicht immer verstanden wurden, noch wieder beseitigt werden konnten. Die Art, wie der König selbst versuhr und seine Civil- und Militärbehörden versahren ließ, selbst abgesehen von der Härte, welche sozusagen zum Kostüm der Zeit gehört, war nur zu oft roh, maßlos und selbst mit der Faulheit und Robheit, welche überwunden werden mußte, nicht zu rechtsertigen. Richt immer wählte oder fand der König Männer, wie den einsichtsvollen Cocceji für die Justiz, den festen Fr. v. Görne für das General-Direktorium, wie

<sup>1)</sup> Bgl. Stein, Sanbb. b. Gefdicte bee Breug. Staates, G. 164 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. das. S. 369, 385.

<sup>\*)</sup> Bb. IV unb Bb. II, S. 423.

ben besonnenen Chr. v. Brand für das Kirchen- und Schulwesen, nicht immer solche, die ihm, wie M. v. Pringen, wie später General v. Schwerin, auch zu widersprechen wagten; und so konnte es noch in den letzten Jahren geschehen, daß ein geistvoller und eigennütziger Projektenmacher, wie es Echard war, sein Bertrauen gewann und mißbrauchte, und wenn die Provinzialbehörden gegen dessen verberbliches Treiben Einsprache erhoben, wurden sie mit Donnerwetterworten ab- und zur Ruhe verwiesen" 2c.

Bochft intereffant ift, was Bebfe in feiner "Gefchichte ber Deutichen Bofe", insbesondere über bas Berbaltnig bes Ronigs ju bem "Edharb", welcher fich inbeg teinesmegst als ein "treuer Edart" zeigte, uns erzählt: "Der Ronig verlaufte fogar ben tleinen Orben "de la generosite" und Anstellungen, um feine Retrutentaffe zu füllen, an oft bie erbarmlichften Menfchen. Und bagu maren ibm felbft folche Leute willtommen, welche mit bem Blusmachen wirklich bas ganb ruinirten. Bu biefen geborte unter Anderen ber fog. Raminrath Gabard, welcher fich in ben letten Regierungsjahren bes Konigs einen Ramen machte. In Bernburg geboren, begann er feine Laufbahn als Fafanenwärter in Braunfdmeig, alsbann fungirte er als Rapaunenstopfer in Bapreuth und bemnachft als Blaufarber und Markischreier in Röthen. Bon ba tam er nach Berlin, um Ramine und Schornfteine rauchlos ju machen. Als folder wurde er bem Ronige querft vom Grafen Truchfeß empfohlen, ibm felbft aber in Roftenblatt, einem Landgut, welches ber Ronig für feinen Gobn, ben Bringen Bilbelm, getauft hatte, betannt. Er legte hierauf Defen in ben Brauereien ber Rönigs. Domainen, querft in ber großen Brauerei gu Botebam, an und bewirkte eine bedeutende Holzersparnig. Der Rönig schickte ibn bierauf in ber Mart aufs Blusmachen umber. Echarb veranlagte eine Untersuchung ber ftabtifden Raffen, um ben Magiftraten, welche die öffentlichen Gelber nicht zu verwalten verftanben, bie Bermaltung abzunehmen und bie Ueberfouffe ber Ginfunfte fur foniglide Rechnung zu vereinnahmen. Dies brachte dem Ronige ein Erfledliches ein. Seine Inftruftion lautete übrigens: "Gebet gerade zu und thuet, mas Recht ift, und nehmet auch nicht gu viel Blus!" 3m Jahre 1738 murbe Edhard vom Ronige geabelt, erhielt ben Orben "de la generosite" geschentt und murbe gum Gebeimen Rriegs und Finangrath erhoben. Der Ronig gab ihm noch außerbem ein neuerbautes prachtiges Saus in Berlin, bas jegige Geebandlungsgebäude, über beffen Bortal fich fein, bom Ronige felbft gestiftetes Bappen mit vier Felbern: in einem filbernen Felbe eine Fortuna mit auf fliegenben Segeln, einer blauen Rugel, in einem grunen Felbe ein brennender filberner Ramin und in ben andern beiben Felbern ber Orben de la generosite und ein geflügelter Greif, in Stein ausgehauen befand.

Friedrich der Große nahm sogleich nach seinem Regierungsantritt Herrn von Echard, nachdem er ihn am 2. August 1740 zu Gumbinnen hatte verhaften laffen, seine Aemter, sowie sein Palais und verwies ihn auf 20 Meilen von Berlin. Er ging darauf außer Landes."

Dieser in solcher Beise harakterifirte Projekten. und Plusmacher Edhard war es nun, welcher ben in Rebe stehenden Prozest veranlaßte, zu bem sich ber Rönig sogar herbeiließ, selbst als Aläger aufzutreten.

Rommen wir auf ben Prozeß selbst: Kurfürst Johann Georg hatte unterm 23. April 1588 bem Eigenthümer ber Redlit. (Radolice.) Fähre und des Fährtruggutes Lorenz Brüning die erbetene Erlaubnis ertheilt, jährlich drei Wispel Gerste "seiner Gelegenheit nach" zu verbrauen und zwar auf Lebenszeit und gegen Erlegung der gebührlichen Ziese.1)

Gleichzeitig reichte Otto von Hade auf Machenow eine Alage bei bem Aurfürsten ein, in welcher er als Lehnsherr über die Radolice die Rechte des Matthias Müller, des vermuthlichen Schwiegersohnes und Fährgehilfen des p. Brüning und Mitbestigers des Fährguts und der Fähre vertritt. Wann Brünning gestorben, ift nicht nachzuweisen, doch steht fest, daß die Brauerei ihren ungestörten Fortgang hatte.

Aurfürst Friedrich Wilhelm ließ, nachdem er 1664 Bornstädt getauft und dem Amte Potsdam zugelegt hatte, bald darauf daselbst ein Brauhaus erdauen und wurde ein Aurfürstlicher Braumeister angestellt. Als nun
1680 das Lehnsrecht über die Nadolice von denen von Hade auf Machenow
freiwillig an den Aurfürsten abgetreten worden, legte er auch die Nadolice
dem Amte Potsdam zu. Dieses besahl aber dem damaligen Fährbestiger
Matthias Müller, welcher bereits der vierte Eigenthümer von Bater
aus Sohn war, seinen Bedarf an Bier für seinen Arug von Bornstädt zu
beziehen. Unter diesen Umständen durfte er seine eigene Brauerei nicht
mehr fortsetzen; er beantragte daher beim Aurfürsten, ihm die vom Aurfürst
Iohann Georg bewilligte Berbrauung von 3 Wispel jährlich gegen die
gebührliche Ziese neuerdings zu bestätigen. Der Aurfürst erforderte Bericht
vom Amte Potsdam, welcher, wie zu erwarten, zum Nachtheil des Fährkruggutsbestigers aussiel. In demselben (abgesaßt unterm 19. April 1688
von T. v. Lüderit) heißt es wörtlich:

"Bei Erlaufung ber abeligen Guther zu Geltow pp. sein auch bie Gerichte über biefe Febre Retelit zum 4ten Theil an E. Churfürfil.

<sup>1)</sup> Bal. Urt. vom 28 April 1588 im Geh. Staatsarciv.

Durchl. gekommen wie Sie auch nachher die übrigen 3 Theile Gerichte von benen von Hade auf Machenow verhandeln laffen, daß also Sie nunmehr die Botmäßigkeit über folchen Ort ganz allein haben.

Run ist damals bei der Uebergabe der sämmtlichen abeligen Glither auf dem Botstamschen Werber an Ew. Churfürstl. Durchl. ein Branhaus zu Bornstädt mit nicht geringen Untosten erdauet und unter anderen Krügen anch dieser Fehrmann zu Retelit mit dem Bierschant dahin geleget worden, welches Bierbrauen En. Churfl. Durchl. beste Einnahme bei dem Ambte Botstamp ist. Wenn nun der Fehrmann 3 Wispel Gerste selber zu verbrauen zugegeben werden sollte, würde dem Ambte dadurch ein Merkliches abgehen. Es ist auch die Begnadigung der 3 Wispel Gerste zu verbrauen, dem damaligen Fehrmann Lorent Brüningen nur ihm ad dies vitae gegeben worden etc. etc."

Das auf diesen, die Rechtsfrage nur nebenher, den Kern derselben aber gar nicht berührenden Bericht ergangene Resolut siel, wie taum anders zu erwarten gewesen, auf "Abgeschlagen" aus, ob der Kurfürst, welcher disher dem p. Müller teine Bitte abgeschlagen hatte, noch höchst eigenhändig diesen Bollzug unterzeichnet, ist fraglich, denn er starb vierzehn Tage nach dem Datum des Berichts. In den Akten sindet sich das "Abgeschlagen" unterm 27. April. gezeichnet.

Indes ruhte ber p. Müller nicht und wiederholte bald nach bem Antritte ber Regierung Kurfürst Friedrichs III. im Jahre 1692 seine Bitte, ihm das Brauen ber 3 Wispel Gerste für seinen Haushalt gegen Erlegung ber gebührenden Biese zu bestätigen, worauf folgende Resolution erfolgte:

"Seine Chursürstliche Durchlauchtigkeit zu Brandenburg z., Unser Gnädigster Herr, lassen Matthias Müllern, Fehrmann zu Nedelitz zur Resolution auf sein Supplicatum ertheilen, daß, gleichwie seine Borfahren, also auch er jährlich Dren Bispel Gersten zu seiner Haushaltung und Consumtion nach wie Bor, bis auf sernere Berordnung Berbrauen möge, jedoch davor in Potstam die gebührende Ziese lösen und an andern kein Bier überlassen oder verschenken, sondern, wenn er darüber betrossen werde, das Bier consissiret werden solle.

Signatum, Colin an ber Spree, b. 16. Juni 1692.

(L. S.) von Anhalt."

Nachbem Müller balb darauf bei der Kammer noch den Druck und die Berabfolgung von halben Wispelaccisezetteln "weil ihm das Bier von einem ganzen Wispel verfäure, namentlich im Sommer" durchgesetzt, ging er noch weiter und beantragte wiederholt, ihm auch die Branntweinbrennerei zu bewilligen, erhielt indeß unterm 17. November 1696 zur Resolution: "daß das Bierbrauen des verordneten Quantums gegen Erlegung der Ziese

gestattet fet, eine Branntweinblase ihm aber zu bewilligen, stebe nicht in der Macht der Rammer, sondern er muffe Churfürftl. weitere Berordnung beshalb abwarten."

Ob Maller nun fein Gesuch weiter verfolgte und ihm daffelbe bewilligt worden, barüber liegt nichts vor, genug, es wurde auf seinem Gehöft auch Branntwein von ihm gebrannt und dies von feinen Erben und Nachfolgern ungestört fortgesett.

Die Brauerei, welche 100 Jahre (1588—1688) bestanden, war sonach 4 Jahre unterbrochen und nun wieder bestätigt worden, freilich unter zwei Bedingungen: "bis auf fernere Berordnung und kein Bier außer dem Hause zu verschenten", selbstwerständlich gegen Erlegung der Ziese. —

König Friedrich Wilhelm I. zeigte eine große Borliebe für die Nedlitssähre und ihren damaligen Besitzer Friedrich Matthias Müller; denn er besuchte diesen Ort sehr häusig, ließ sich von Frau Müller sein Lieblingsgericht, Fische in Bier gesocht, zubereiten, kam auch wohl dann und wann selbst in die Rüche und rief ihr zu: "die Fische doch ja beim ersten Auftochen überlausen zu lassen, weil sie sonst nicht schweckten." Uebrigens lieferte auch ein Karpsenteich nahe beim Hause zuweilen ein bemoostes Haupt, wie sie in der Hauel sogut wie gar nicht vorkommen, und an solcher Delikatesse sand der König dann ganz besonderen Geschmack. Dieser sparsame Fürst ließ, sogar auf seine Kosten, ein sogen. Angelhaus auf dem Jungsernsee erbauen, von wo aus sich eine reizende Fernsicht über den Wasserspiegel nach Botsdam hin dietet. Dieser Bau erfolgte nach traditioneller Angabe 1727, nach Manger (Baugeschichte Botsdams) erst 1728, ein Umstand, der deshalb von Bedeutung erscheint, weil Müller 1728 im April starb.

War es nun des Königs Wunsch und Absicht, die Nedlitstähre zu kanfen, so erschien ihm der frühe Tod des Müller insofern günstig, als er die Wittwe wahrscheinlich für den Berkauf geneigter zu sinden hoffen mochte als ihren Mann, und sie konnte ihm den Bau des Angelhauses schon nicht gut wehren.

Ans allen diesen Umständen ergiebt sich als unzweiselhafe, daß der König mit allen Berhältnissen des Fährgutes genau vertraut war und insbesondere wußte, ja wissen mußte, daß Müller sein Bier selbst auf seinem Hose braute und sein Gericht Fische damit gesocht wurde. Ein weiterer Beweis dafür ergiebt sich aus Nachstehendem: Müller hatte, wahrscheinlich mündlich, den König gebeten, ihm zu gestatten, fremdes Bier und Wein zu schnicken. Der König versprach es, doch solle er schriftlich darum einkommen, was Müller denn auch nicht versaumte und nachfolgendes Gesuch einreichte, das im Original mit des Königs eigenhändiger Resolution an ihn zurückgelangte. Das im Müllerschen Archive besindliche Original lautet:

Allerdurchlauchtigster u. "Eure Königl. Majestät haben mir in hoben Gnaden die Freiheit verstattet, daß ich allhier in meinem Hause auf der Nedlisschen Fehre frembde Weine, Brühan, Duchstein<sup>1</sup>) einlegen und nebst mein eigen gebrautes Bier öffentlich schenken und bittet daher Eure Königliche Majestät nach der allergnädigsten gethanen Bersprechen dieserhalb umb eine schristliche Concession".

(Darunter fteht eigenhändig:)

Allerhandt Bier, aber Rein ausländisch.

Fr. 2D.

(Das Bort "Duchftein" war ausgestrichen!)

Der König hatte also mit seiner eigenhändigen Unterschrift ausdrücklich anerkannt, daß der Wirth auf der Redlitzähre sein eigen Bier braue und zwar ohne irgend eine weitere Bedingung, die etwa den Matthes Friedrich Müller nur persönlich beträse. Auch war dis dahin in keiner Weise die vom Kurfürsten Friedrich III., König Friedrich I., i. I. 1692 ertheilte Konzession zum Bierbrauen auf der Nedlitzähre ausgehoben worden, ebenso wußte der König, daß das Bierbrauen dort stattsand selbst nach Wüllers Ableden, denn er besuchte nach wie vor die Fähre und ließ sich dort sein Gericht Fische mit dem Nadolicedier recht wohl schwecken. Freilich mochte die Wiederverheirathung der Willer Müller mit einem Plümicke dem Könige vielleicht nicht lieb sein, weil ihm dadurch die Erwerbung der Nadolice erschwert zu sein schien. Sedoch liegt darüber eine Andeutung nicht vor.

Inzwischen war ber gewöhnlich sechsjährige Bachttermin bes Amtes Fahrland 1736 abgelaufen, ber Amtmann Schönebed gestorben, und Plümide beeilte sich nun, sogleich das Amt selbst zu pachten, um etwaige Chitanen eines anderen Bächters, wie er sie bei Schönebed tennen gelernt hatte, von sich abzuwenden.

Wahrscheinlich gerade in dieser Zeit hatte der Projektenmacher und sog. Geheime Raminrath Edhard die Revision des gedachten Amtes auf Befehl des Königs veranstaltet, wobei die Nadolice nicht umgangen werden konnte; vielleicht hatte er sich, vom Könige darauf hingewiesen, auf derselben sogar umgesehen. In den Brauereien der Domainen legte er, wie Behse sagt, Defen an, und in Fahrland nach seinen angeblich holzersparenden Prinzipien eine neue Brauerei, welche natürlich des sparsamen Königs lebhaften Beisalls sich erfreute; für diese Fahrländer Anlagen war aber die Brauerei auf der Nadolice seinen lukrativen Projekten ein Hinderniß, denn

<sup>1)</sup> Gine im Braunfdweigfden gebraute Bierart.

ber bortige Bierschant war keineswegs unbedeutend und nahm tagtäglich zu. Diesen sich zu verschaffen, war daher sein einziges Biel, und in diesem Sinne hatte er dem Könige ins Ohr geflüstert, daß die Brauerei in Fahrland durch die auf auf der Radolice benachtheiligt werde.

Stand es in des Königs freiem Willen und in seiner Machtvoll-tommenheit, die ihm wohlbekannte Brauerei auf der Fähre ohne Beiteres aufzuheben und einsach den Befehl zu ertheilen, daß dieselbe eingestellt werden solle, denn sie war nach der Kurfürstlichen Konzession vom 16. Juni 1692 nur bis auf weitere Berordnung bewilligt worden, so muß man sich füglich über die nachfolgende Kabinetsordre an die Kriegs- und Domainenkammer nicht wenig wundern.

"Wir, von Gottes Gnaben pp. Friedrich Wilhelm, König von Preußen pp. Unseren Gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Beste, Hochgelahrte Räthe, liebe Getreue! Nachdem Wir mißfällig vernommen, wie daß der zeitige Pächter zu Fahrland sich unterstehet, aus dem ihm selbst zugehörigen Aruge an der Netlitsfähre sowohl Bier als Branntwein über die Straße in ganzen auch einzeln zu verlaufen und zu verstellen, Wir aber diesen, zum Schaden Unserer dortigen Amtsbrauerei und Branntwein-Brennerei gereichenden Misstrauch nicht gestatten müssen wollen. Also besehlen Wir euch hierdurch in Gnaden, den Besitzer des oberwehnten Aruges sofort bei schwerer Strase zu verbieten, nicht das geringste mehr an Bier oder Branntwein außer dem Hause und über die Straße zu verstellen, noch so wenig im ganzen als einzeln zu verstausen. Seynd euch mit Enaden gewogen. Gegeben, Berlin, den 5. Dezember 1737.

Der König also wollte wissen, daß der nicht namhaft gemachte Befitzer des Kruges bei der Nedlitsichen Fähre im Ganzen und einzeln über die Straße Bier verstelle und verkaufe — das konnte ihm doch nur von dem Kapaunenstopfer Echard zugeflüstert worden sein!

Uebrigens ist in der Ordre von dem "selbstgebrauten Bier" nicht die Rebe, dennoch hat die Kammer sie darauf bezogen, wahrscheinlich auf Anweisung des Raminraths oder auf des Königs mündlichen Befehl.

Dieser hatte aber auch unverkennbar die Absicht, den Plümickeschen Eheleuten die Wirthschaft auf der Fähre so beschwerlich wie möglich und sie zum Berkaufe derselben geneigter zu machen, denn er befahl alsbald, daß Plümicke als nunmehriger Bächter des Amtes Fahrland daselbst wohnen muffe, was er mit Frau und Kindern auch that.

<sup>1)</sup> Bgl. Aften b. R. Regierung ju Botebam, Amt Fahrland S. II, Dr. 5

Jene Kabinetsordre blieb allerdings ein Geheimniß für Plümide, sie steht nur in den Kammerakten verzeichnet. Die aber hierauf erfolgte Kammerresolution dient als Beweis dafür, was Dropfen über das Berfahren der Behörden unter König Friedrich Bilhelm I. gesagt hatte, und sautet:

"Nachdem Sr. A. Maj. höchst misfällig vernommen, daß der jetzige Amtinann zu Fahrland nicht nur auf der Netlitschen Fehre Bier zu brauen und Branntwein zu brennen, sondern auch sogar solches in ganten und einzeln zu vertaufen sich unterstehen solle, Sr. A. M. aber diesen zu des Amtes Fahrland Nachtheil gereichenden Mistrauch abgestellt wissen wollen, Als wird dem Amtimann Plümide zu Fahrland nicht allein beh schwerer Strafe hiedurch anbesohlen, sich des Brauens und Branntwein-Brennens auf der Fehre ferner gäntlich zu enthalten, sondern auch unverzüglich zu berichten, warum er dieses zu thuen sich diese her unterftanden.

Berlin b. 16. Dezember 1737. 1)

geg. v. Limmer."

Daß die Rammer in dieser Resolution den Befehl der A. Rabinets, ordre auch auf die Einstellung der bisher exerzirten Bierbrauerei und Branntweindrennerei auf der Fähre ausdehnt, ist jedenfalls auffällig. Unzweiselhaft stedte der Projektenmacher Geheime Ariegsrath Echard dahinter, den der König mündlich bevollmächtigt haben mochte, und die anderen Räthe ließen es geschehen, um nicht ein Donnerwetter über sich kommen zu lassen! —

Bereits am 2. Januar 1738 reichte Plümide seine Bertheibigungssschrift bezüglich ber Brauerei an die Kammer ein und wies darin nach, "daß seine Borfahren auf der Fähre seit länger als 150 Jahren ohne die geringste Inhibition das Brauen gegen Erlegung der gebührenden Ziese zu exerciren die Erlaubniß gehabt.<sup>2</sup>) Daß die Einnahme auf der Fähre nur von weniger importanz sei und er jährlich nicht über 3 Wispel Malz und 8—10 Scheffel Schrottorn verbraut, wie das die Ziesenregister besagen würden, daß also dem Amte Fahrland, woselbst erst vor wenigen Jahren das Brauwesen introduciret, nichts zum Nachtheil vorgenommen, sondern, da er die Fähre angetreten, sich bessen bedient, wozu seinen Vorsahren die Erlaubniß ertheilt, und hoffe er, man werde ihn wie seine Vorsahren schüßen

<sup>1)</sup> Bgl. Aften der R. Regierung ju Potsdam, Amt Fahrland S. II, Rr. 5 und bie Ansfertigung der Resolution in den Amtsaften ju Fahrland.

<sup>2)</sup> Satten jene Urkunden vom Jahre 1588 2c. nicht fo fest verschloffen gelegen, fo batte Plumide fich auf diese berufen tonnen und damit der Angelegenheit eine andere Wendung gegeben.

sand ihm ein Recht gestatten, das die in Gott ruhenden Durchlauchtigsten Vorfahren Sr. Majestät des Königs allergnädigst gewährt hätten u."
Blümide.

Infolge biefer Eingabe berichtete bie Rammer unterm 13. Januar 1738 an ben Rönig folgenbermaßen:

"Sie habe in Folge des Königl. Rescripts vom 5. Dezember 1737 dem Amtmann Plümide unterm 16. Decemb. ej. den Besehl gegeben, sich des Brauens z. nicht serner anzumaßen. Er habe aber Borstellung gethan, wie er und seine Borsahren von 150 Jahren her die Brauerei gegen Erlegung der Ziese exerciret und wie solches dem Borzeben nach nur weniges importire. Der Kriegsrath Echard aber bei der Amtsbrauerei zu Fahrland hierauf gar nicht reslection gemacht; so stelle sie es dem Könige anheim, ob er die Besugniß ertheilen wolle, die Untersuchung in loco examiniren zu lassen, um die wahre consumtion auf der Retlitisschen Fähre zu erkennen."

gez. v. Limmer.

Sind die Daten nicht etwa beim Abschreiben versehen worden, so muß es auffallen, daß des Königs Resolution auf diesen Kammerbericht eben daffelbe Datum trägt, oder aber der König hat noch an demselben Tage das Kammerrestript erhalten und sofort beantwortet. Letteres ist indeß taum anzunehmen.

Die Rönigliche Resolution lautet:

"Bon Gottes Gnaben, Friedrich Wilhelm pp. Wir haben aus Eurer Relation vom 13. huj. ersehen, welcher Gestalt Ihr den Amtmann Plümide zu Fahrland zwar aufs schärste verbothen, aus dem ihm zuständigen Aruge an der Netlig'schen Fehre sernerhin tein Bier oder Branntwein außer dem Hause und über der Straße zu vertaufen, derselbe aber dagegen durch vorgeschützte Possession von undenklichen Jahren solchen Bier- und Branntweinschaft zu behaubten vermeine. Ihr habt hiernach recht gründlich zu untersuchen und darüber pflichtmäßig Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 13. Januar 1738.

Auf Gr. Rönigl. Majeftat allergnabigften Specialbefehl.

b. Unruh. b. Rahiben. Sappe."

Diese allerhöchst anbesohlene Untersuchung wurde dem Geheimen Rath v. Gone durch Defret vom 17. Januar 1738 übertragen, welcher einen weitschweifigen Bericht erstattete, in welchem er um genaue Berhaltung darüber bat, in welcher Beise er die Untersuchung abhalten solle.

Man erfieht hieraus, wie ängstlich und gewiffenhaft biefer Beamte ift, um nur in richtiger Beise bem Willen bes Königs nachzukommen und bem

Einfluß des Raminrathes zu begegnen, denn er mußte den Born beider ernstlich befürchten.

Aus allen bisherigen und nachfolgenden Berhandlungen und Erfolgen ergiebt fich übrigens unzweifelhaft, daß der König ernftlich damit umging, die Nadelitze zu taufen; da er aber sehr wohl wußte, wie sehr der Familie Müller und Blümide ihr Eigenthum ans Herz gewachsen war, so scheint es beinahe, daß dieser heillose Prozes nur deshalb eingeleitet gewesen, um der Familie ihren Besitz zu verleiden.

Dazu tam, daß die Wiederverheirathung der Wittwe Maller mit Plümicke diesen dem Rönige verhaßt gemacht, denn er sah voraus, er werde durch ihn seinen Einfluß bei bessen nunmehriger Frau verlieren; hatte der Rönig sogar dem einstigen Erben, dem 18 jährigen Tobias August Müller, geäußert: "Alles, was er dort sehe, sei sein Eigenthum, und er solle sich von seinem Stiefvater nicht betrügen lassen."

Unterm 20. März 1738 wurde nunmehr Plümide vorgeladen, nebst v. Göte auf der Kammer am 26. April zu erscheinen. Diese Borladung gelangte aber erst (vielleicht absichtlich) am 21. April an Plümide und da er in so kurzer Zeit außer Stande war, die nöthigen Dokumente, die vermuthlich auf der Nedlitze wohlausbewahrt und verschlossen lagen, herauszusuchen, er auch seit 1736 auf dem Amte Fahrland wohnen mußte, so erbat er sich von der Kammer einen Ausschub des Termins auf drei Wochen. In aller Eile hatte er einen Stempelbogen zu dieser Borstellung zu nehmen vergessen, weshalb er nach vielem Hin- und Herschreiben noch zu 1 Thir. Stempelstrase genommen wurde, überdies gelangte auch seine Borstellung auffälligerweise erst nach dem Termine an die Kammer und er wird demgemäß in contumaciam verurtheilt, ohne also seine Berechtigung zur disher betriebenen Brauerei nachweisen zu können.

Unterm 7. Juni 1738 erging hiernachst folgender Bericht:

"Weil der Beamte zu Fahrland, Plümide, in dem ad instantiam Fisci termino, daß in seinem Aruge an der Netzlit'schen Fehre weder die Brauerei und Arugs-Berlags-Edicta ihn angemaßtes Bierbrauens und Branntweinbrennens zum seilen Kauf nicht erschienen, sondern sich contumaciren lassen, Er auch darinnen, daß Er in dieser Sache unterm 22. April a. c. eine Borstellung ohne Stempel eingereicht und an Hochd. Arieges- und Domainenkammer eingeschickt, per Decretum vom 25. April ej. a. à 1 Thir. Strase condomniret worden, so bitte Ew. A. M. ich Fisci allerunterthänigst, Sie geruhen, was die Hauptsache und contumaciam ante sorum sub praejudicio anzusezen und erwehnten Beamten dazu vorablahden und, sowohl die dotirte 1 Thir. Strase betreffend, ihn anden zugleich anzubesehlen, daß er solche in besagten

termino ben Bermeibung ber wirklichen Execution mit jur Stelle bringen solle. In tieffter Devotion ersterbenb

**E. Q.** Maj.

Berlin, den 7. Januar 1738. allerunterthänigster Diener v. Göne.

Inzwischen wurde ein neuer Berhörstermin am 5. Juli 1738 angesetzt. Plümide hatte zu seiner Bertretung den Rechtsanwalt Morit bevollmächtigt, sich Atteste aus alten Alten zu verschaffen gesucht, auch wohl seine eigene Sammlung von urfundlichen Schriststücken durchsucht, unbegreiflicherweise aber die Konzession vom 16. Juni 1662, nach welcher die Brauerei von drei Wispeln Gerste unter dem Bermerk: "bis auf fernere Berordnung z." bewilligt worden, nicht aufzusinden vermocht.

Daß Müller wie Blümide im Ganzen Bier verkauft haben sollen, ift kaum anzunehmen, benn wer hätte sich wohl bis so weit hinaus gewendet, nm bort Bier im Ganzen zu tausen? Immerhin war es aber möglich, daß einmal einem Freunde in Potsbam ein Fäschen Bier abgelassen ober überschickt worden und ber Spürhund Echard dies ersahren hatte.

Auf die Bernehmung am 5. Juli 1738 erfolgte der Bescheid: "Daß Beklagter zwar den gebotenen Beweiß hiemit zu eröffnen; er muß aber indeffen alles Bier- und Branntwein-verlaßes bey der in der Brau-Constitution darauf gesetzten Straffe, auch expensas contumaciales mit 1 Thir. erlegen 22."

Belches Bergehen ober Berbrechen war es benn nun eigentlich, welches Plümicke begangen haben sollte? Lediglich die unerwiesene Beschuldigung, daß er Bier und Branntwein außer dem Hause verlauft haben sollte! Unerfindlich bleibt es, daß nicht einmal eine Zeugenvernehmung stattgefunden! Die Königliche Anschuldigung wurde aber ohne jeglichen Grund auf ganz andere Dinge ausgedehnt, nämlich auf die Brauerei und den von Plümicke, der doch erst seit 1729 Fährmann war, zu führenden Nachweis, wie viel an Bier und Branntwein in seinem Kruge seit 150 Jahren ausgeschänkt worden sei? Ein geradezu unmögliches Berlangen!

Allein der bubifche Rapaunenstopfer und Raminrath stand hinter bem Rönige und handelte in bessen Namen oder umgekehrt; benn daß der König selbst und ummittelbar in den Prozes eingriff, werden wir bald sehen.

Indef versuchte Plumide ben ihm burch bie Sentenz vom 5. Juli 1738 aufgegebenen Beweis anzutreten, und zwar:

1) burch ein Attest vom 14. Juli d. 3. der kurmärkischen Landschaft, traft bessen schon seit 1576 bas Bierbrauen diesseitig exercirt worden und wodurch eine hundertundfünfzigiährige Possession dargethan sei;

- 2) durch das Attest des verstorbenen Generallieutenant v. Hake d. d. Berlin ben 14. September 1711, so berfelbe morte antocossionis confirmiret habe;
- 3) "haben Sr. Königl. Majestät selbst auf meines antecessoris Matthes Friedrich Müllers unterthänigste Borstellung vom 22. April 1727, daß ihm vergönnet werden möchte nebst seinem eigen gebrauten Bier auch fremde Wein und Bier auf der Retlitischen Fehre und zu verlaufen, aller-höchst eigenhändig decretiret: "Allerhandt Biere aber kein aus-ländisch Bier. Fr. Wilhelm." so daß von Sr. L. Majestät selbst vor bekannt angenommen worden, was gestalt Biere auf der Retlitischen Fehre gebraut werden könne. Und was endlich den Branntewein betrifft, attestirt ebenmäßig die Landschaft, daß seit 1716 der Blasenzins jährlich mit 2 Thlr. entrichtet, woraus dam solgt, daß da die Landschaft auch mit dem wirklich introducirten Blasenzins beleget hat, selbige soviel befunden haben muß, daß von Alters her das Branntwein-Brennen auf der Retlitischen Fehre exerciret worden, umb so viel mehr, da das Branntweinbrennen vor emanirter Bran-Con-

Ich resumire mir übrigens quaevis competentia ferner mehr briefliche Urfunden, welche vermuthlich beim Hause Machenow, worunter bie Retlitssehre ehemals gestanden, aufgefunden werden möchten, solche annoch bepbringen zu können.

stitution de anno 1714 ein annexum des Bierbrauens gewesen.

Damit nun ferner, was Rechtens erkannt werden moge ersuche Ew. R. Maj. allerunterthänigst, den Kriegsrath Goge nom. fisci zum Berhör citiren zu laffen."

Berlin, ben 29. Juli 1738.

E. A. Maj. allerunterthänigster Amptmann Plümide zu Fahrland.

Nach dieser Explitation des Plümide sollte man meinen, dieselbe habe zur Begründung seiner Gerechtsame volltommen hingereicht; die Urkunden in Machenow brauchten ihm zudem nicht als Stützpunkt zu dienen, denn dort waren solche weder zu suchen noch zu finden, wohl aber hätte er sich auf die wichtigen Dokumente vom 16. Juni 1692, 7. November 1694 und 17. November 1696 beziehen sollen, welche sich unter den Müllerschen Nachlaßpapieren auf der Fähre befanden. 1) Diese scheinen ihm aber nicht bekannt gewesen zu sein.

<sup>1)</sup> Diefelben find erft im Jahre 1866 in einem verschloffenen Archivtaften einzeln zusammengelegt und ungeordnet aufgefunden worden.

Indes vertheibigte er sein gutes Recht gegen die siskalische Klage mit aller Entschiedenheit durch den Rechtsanwalt A. Morit, welcher folgendermaßen deduzirte: "Es seien zuvörderst binnen 6 Jahren nur 10 Wispel Malz verbrauet worden, welche Beklagter zu seiner eigenen consumption berechtigt gewesen; Beklagter befinde sich weiter in dona fide, weil er und seine Borsahren niemals wegen dieser Besugniß questioniret worden, vielmehr benötigten Falls die mit der Brau-Constitution vorgeschriedene 50jährige Possession allemahl erwiesen werden könne, wiewohl es dessen nicht bedürse, da es im ganzen Kreise notorisch sei, daß seit Menschengebenken der Bier- und Brandtwein-Schank diesseits exeroiret worden. Beklagter müsse sonach fernerhin beh sothaner Possession des Bier- und Brandtweins geschützt und Kläger mit seinem Ansuchen abgewiesen werden."

Dagegen raumte Aläger bei ber Hauptsache nicht bas Geringste ein, statuirte auch keine notarietatem possessionis, ließ aber die Beweiseröffnung wegen 50 jähriger Possession seitens des Beklagten zu, "welcher sich aber indessen Bier- und Brandtwein-verlages ben der in der Brau-Constitution de anno 1714 barauf gesetzten Strafe enthalten muffe."

Inzwischen hatte ber König selbst burch ein Restript vom 4. September 1738 in den Prozes eingegriffen, eine Anmaßung des Plümicke in dem unbesugten Ausschant seines Bieres und Branntweins sinden zu müssen geglaubt und durch den Fistus beantragt, das bisher aus dem Kruge verlassene Bier und Branntwein nicht allein zu konfisziren, sondern Aläger auch von jedem Quart des verlassenen Bieres und Branntweins 12 Gr. Strafe zu erlegen verbunden, auch den der Kgl. Accise-Ziese und Kriegesmete verursachten Schaden zu erseten.

Dagegen opponirte Morig mit vollem Rechte: "Das Restript q. könne robus sic stantibus nicht weiter einen Effekt haben, indem rescripta zu keiner Zeit gegen rom judicatam ergriffen werden könnten. Uebrigens aber enthalte das Restript nichts weiter, als daß hinfüro dem Amte Fahrland die Berkassung des Biers und Brandtweins zugelegt werden solle und Beklagter sich dessen hinfüro entziehen müßte, welches Königliche decisivum in odium des Beklagten nicht acceptiret werden könne."

Dagegen replizirte Fistus: "In puncto bes ber Accife-Ziese und Ariegs-Mete verursachten Schabens bezüglich ber Confiscation sei bie Brau-Constitution de anno 1714 nicht aufgehoben, sonbern, ba S. R. Maj. befunden, daß Berklagter bisher ben Arug ohne Grund und Recht mit seinem Bier und Brandtwein verlaget, so folge von selbst, daß Aläger nach eingeführter Brau-Constitution das Bier confisciren und die darinnen biktirte Strafe zu erlangen berechtigt sei. Sollte event. hierüber das

Kollegium dieserhalb einen Zweisel tragen, so bate Fiskus, hierüber zur Doclaration und Docision S. A. Maj. zuvörderst allerunterthänigst anzustragen."

In den Alten schließt sich hieran ein langes Botum, welches den p. Plümide als gerechtsertigt und berechtigt darstellt. Wer der Bersasser besselben, ist nicht zu erkennen; doch ist dasselbe augenscheinlich mit großer Borsicht niedergeschrieden, was um so nothwendiger war, als die Beamten sich sonst leicht ein Königliches Donnerwetter hätten zuziehen können. Indes scheint der rechtschaffene Kriegsrath Deiden reich der Bersassen zwesen zu sein, welcher sich um so mehr dahin auszusprechen wagte, als die meisten der übrigen Räthe der gleichen Ansicht gewesen. Immerhin ist aber aus den disherigen Berhandlungen ersichtlich, daß eigentlich der König selbst den ganzen Prozeß leitete und die Kammer nur vorgeschoben war, und, da der Kaminrath überall bei derselben ein Botum hatte, so konnten die Herren Kollegen nicht vorsichtig genug versahren, denn der Plusmacher stand beim Könige in zu hoher Gnade.

Bahrend nun die Prozesverhandlungen ihren Fortgang nahmen und sich lange hinzogen, hatte Echard einen Brauereianschlag für Fahrland angesertigt, nach welchem die Rabliger Brauerei einen Berlag von 424 Thlr. 9 Gr. und an Branntwein von 189 Thlr. 11 Gr., zusammen also 613 Thlr. 20 Gr. ergebe, die dem Amte Fahrland zu Gute kommen und demgemäß die Pacht der Nadolice um soviel erhöht werden müsse; ein Ansinnen, welches als unmöglich und ungerecht selbstverständlich zurückgewiesen werden mußte und selbst die Räthe der Rammer entrüstete. Endlich erging der Entscheid des, wie er in den Atten heißt, Rezesses durch dieselbe dahin: "Bor dem Bier- und Branntweinverlag im Netlitzischen Kruge entrichtet das Fahrland klinstig zur Pacht 42 Thlr. 18 Gr. 11 Pf. — solche ist dem Etat des Amtes Fahrland von trinit. 1739 die 1742 zuzusetzen und entrichtet der Plümicke dasselbst die Pacht von Luciae (3. Dezdr.) d. J. an, welches die Rechnungskontrole überall zu besorgen hat."

Berlin 15. Dezbr. 1738. Reiche (Decernent)

Der Bachtvertrag wird bemnach mit biefer Ginfcaltung erhöht.

Erwägt man, daß schon Matthes Müller und dann Plümide Ruppiner Bier zum Ausschant auf der Nadolice bezogen, welches nach Echards Anschlag ebenfalls mit einer Abgabe von 20 ober 21 Gr. pro Tonne belagt worden, so ist unverkennbar, daß man von oben dahin arbeitete, den Fährtruggutsbesitzer zu ruiniren oder doch zum Berkauf des Gutes zu zwingen. Diese Absicht leitete der König selbst ein, theils durch Echard, theils durch den Kriegsrath Beibenreich, sowie den nachherigen Minister Boben, bem eine Besprechung mit Plümide aubefohlen worden, und wie es scheint, auch durch die Kammer, weil diese bei einem angesertigten Rutzungsanschlage betheiligt war, welcher, auf 11656 Thaler lautend, an den König eingereicht wurde.

War es nun in ber That die Absicht bes Königs, die Radolice zu taufen?

hierüber giebt nachfolgenbe Orbre an die Rammer Auffcluß:

"Bir, Friedrich Wilhelm z. Mir ist gebührend vorgetragen, was Ihr wegen des Retlits'schen Fehr-Guths, so Wir ankaufen zu lassen, willens gewesen, den Einsendung des davon gesertigten Kausse, und Rutzungs-Anschlages und der dazu gehörigen, unterm 6. Juni a. c. referiret habt. Woraus Wir auch dann hiermit in Gnaden zur resolution ertheilen, daß Wir für dieses Fehr-Guth das angeschlagene Kaus-Pretium der 11656 Thir. zu geben nicht gemeint sind; Indessen, da Uns wissend, daß daselbst disher die Brau- und Branndtweinbrennerei ohn Grund und Recht (!!) exerciret worden, So ist Unser höchster Wille und Besehl, daß die jezigen Besitzer sothane Brau- und Branndtweinbrennerei an das Ambt Fahrland ohnentgelblich abtreten und solchergestalt das Guth q. behalten sollen. Ihr habt also solcher wegen ohnverzüglich das nöthige weiter zu verfügen. Sepend zc."

Berlin, d. 4. Sept. 1738.

Friedrich Bilbelm.

An die Rammer.

Darauf erhielt Rriegsrath Beibenreich folgenbes Reftript von ber Rammer:

"Beil sich bei bem von ben Herrn Kriegsräthen Heibenreich u. von Limmer gesertigten Rauff-Anschlage von bem Fehr-Guthe Retlit bem Amte Fahrland kein besonderer Nutungs-Anschlag von der Branndts wein-Brenneren daselbst besindet, solcher auch noch nicht gesertigt sein sollte, Also committiren wir dem Herrn Kriegs- und Domainenrath Deidenreich, von dieser Branndtwein-Brenneren einen accuraten Pachtanschlag nach benen von dem Herrn z. von Echard sestgesten und von Sr. Königl. Majestät allergnädigst approbirten Principiis zu machen, den Debit genau zu examiniren und selbigen hiernächst mit seinem Berichte und Gutachten einzusenden, maßen Gr. R. Maj. per Rescriptum vom 4. huj. allergnädigst verordnet, das die Brau- und Branndtwein-Brenneren, so bisher von den Plümide'schen Erben!) auf

<sup>1)</sup> D. b. Cheleuten.

diesem Fehrgute exerciret worden, an das Ambt Fahrland abgetreten werden soll.

Berlin, b. 25. Sept. 1738.

- R. Br. Chur-Mark. Rriegs . u. Domainen-Rammer.
- v. Often. Reinhard. v. Thiele. Gregori. Staufordt. Commissariat an Herrn Rr. Rath Beibenreich.

Diefe Rammer - Refolution fandte Letterer behufs beren Ausführung an Blumide gugleich mit einem Anschreiben, bas mit ben Borten folieft: "Ich verharre nebft bienftlicher Begrugung Dero Frau Liebfte mit befonberem Estim. Enw. ergebenfter Diener Beibenreid." fodag baraus zu entnehmen ift, bag zwifden ihm und bem Blumidefden Chepaare ein freunbicaftlicher Bertehr maltete. Beibenreich tannte bie Familie als volltommen ehrenwerth, und man greift in der Annahme nicht fehl, daß diefer Ehrenmann oft genug bei biefem Berfahren bes Ronigs ben Ropf gefduttelt babe, bennoch aber nichts zu anbern vermochte, obwohl er gewiß Milbe und Recht thunlichft malten ließ. Dies zeigt noch beutlich fein Schreiben an Plumide vom 8. Februar 1739, aus welchem bas fortgesette lebhafte Intereffe bes Ronigs an bem Prozeffe erhellt. "Des herrn Amtmann Blumide, Soch Ebelgeb.", fo fcreibt er, "habe hierburch melben wollen, wie Gr. R. Majeftat mir geftern gefraget, ob bas Brauen und Brandtwein-Brennen auff ber Netlitiden Febre gantlich eingestellet mare? und als ich foldes mit "ja" beantwortet, Diefelbe bafagten: "Gut!" 3d will also hoffen, bag E. HochEb. auch nicht werben allba gebrannt ober mehr Brandtwein geschenket haben. 3ch fcreibe biefes im Bertrauen und wollte ich nicht gern, bag ber britte Mann foldes wiffen folle."

Den anbefohlenen Nuyungs-Extrakt sandte Plümide demnächst unterm 5. Dezember 1738 an die Rammer in Berlin und erklärte in dem am 10. Dezember stattgehabten Termine, daß er für die Braueren nach allen geschehenen Untersuchungen nicht mehr Pacht geben könne als die darin aufgesührten 42 Thir. 18 Groschen 11 Pf., und versprach diese Pachtsumme über seinen bisherigen Etat zu bezahlen.

Nachdem hierauf durch Defret an die Rechnungskammer die Fesistellung bieser Pachtzahlung für die Zeit von Trinit. 1739 bis 1740 erfolgt, berichtet der Rammerdecernent Reiche in einem aussührlichen Reservat an den König unterm 16. Dezember 1738 über die ganze Sachlage. Der Bichtigkeit wegen lassen wir dasselbe hier wörtlich folgen:

"Referat Regi. Wenn Ihro Königliche Majestät der Kammer wegen Antauffung des Retlitischen Fehr-Kruges zum Amte Fahrland, den 14. Sept. a. c. die allergnädigste Resolution zukommen lassen, das Kaufspretium der 11656 Thr. davor zu be-

zahlen, indessen da Deroselbe Höchstelbst wissend, daß daselbst dishero die Brauerey und Branndtwein-Brennerey ohne Grund und Recht exerciret (!?) worden, sey also dero Höchster Wille und Besehl, daß die jetzigen Besitzer sothane Bier- und Brandtwein-Brennerey an das Amt Fahrland ohnentgelblich abtreten, und solcher Gestalt das Guth quaest. behalten sollen, weswegen wir unverzüglich das nöthige darüber verfügt haben. Benn nun dieses sofort geschehen, so beriethen wir allerunterthänigst, daß nach dem mit der Kausstaxe von diesem Fehr-Krug dem Beklagten eingesandten Pachtanschlage von dem Brauwesen 37 Thr. 7 Gr. 3 Ps. und nach des Herrn Kriegsrath Heidenreich Untersuchung und Bericht von den vormals darinn verschwehltem Brandtwein und darnach gemachtem Pachtanschlage vom Brandtwein Debit 5 Thr. 11 Gr. 8 Ps. in Summa 42 Thr. 18 Gr. 11 Ps. jährlich zur Pacht ersolgen werden.

Rach des Kriegsrath v. Edhardt Bachtanschlag soll bei bem Ambte Fahrland jum Blus erhalten werben:

Bei dem Brauwesen nach Abzug der Traber 260 Thir. 6 gr. 7 pf. Beim Brandtweinbrennen gleichfalls nach Abzug

bes Schlammes (Schlempe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Summa: 417 Thir. 18 gr. 3 pf.

Wir haben den Beklagten unterm 24. Septbr. a. c. anhero kommen lassen und nach möglichkeit dieses plus zu geben zu disponiren gesucht; derselbe schützt aber eines Theils vor, wie er bereits Maria-Berkündung 1736 das Ambt in Pacht übernommen und er verhoffe, also ohne Anwendung des Echardt'schen Pachtanschlages die Ablauf seiner Jahre dabei geschützt zu werden; und anderen Theils seh es eine wahre Unmöglichkeit, besonders das Ambt bereits in einer sehr hohen Pacht stehe, dieses plus zu erfüllen; was jedoch der Anschlag vom Debit im Netlitzichen Fehr-Aruge bringen werde, wolle er geben, so auch nach denen ihm vorgelegten Pachtanschlägen der 42 Thr. 18 Gr. 11 Pf. von Lucae zu geben angenommen, welche wir also unter hosfentlicher Approbation dem Etat von Trinit. 1739—1740 zugesetzt, sonderlich weil Ihro R. Majestät nach dem allergnäbigsten Rescript vom 24. Januar a. c. aus von denen General-Pächters, welche seit Trinit. 1737 die neue Pacht angetreten, und noch keinen construirten Contrakt haben, die Echardt'schen (Plus-) Anschläge erfüllt wissen wollen.

"Wir werben zwar Pflichtmäßig bemüth sein, ob bei Ablauf ber Arondo-Jahre von biesem Ambte die annoch nach dem Echardt'schen Ansichlage sehlenden 374 Thir. 23 Gr. 4 Pf. zu erhalten; tönnen aber nicht umhin vorläusig vorzustellen, wie der Herr Kriegsrath von Echardt sein Fundamentum von plus nach dessen Prototoll vom 23. November 1737 größtentheils in das Bier- und Branndtwein-Debit im Netlig'schen Fehr-Krug

gesetzt, daß darin öfters gebrauet und wenn beim Ambte Fahrland geschwehlet worden, daraus auch die zu Potsdam gehörenden Dörffer den Brandtwein geholet; davon ergiebt sich aber, das Contrarium aus denen Untersuchungen vom erwehnten Aruge und die Potsdam'schen Dörfer haben Ew. A. Maj. zu Caput und Gütergotz geleget, daß sie daher so lange zu Potsdam kein Branndtwein geschwehlet wird, denselben mit nehmen sollen, daß also das Echard'sche Blus nicht enthalten sein kann.

"Bir erwarten und erbitten uns hierüber allergnäbigste Resolution und Approbation, jugl. die Confirmation bes ben 3. Dezbr. a. c. eingessandten General-Bacht-Contract vom Ambte Fahrland."

Berlin, b. 16. Degbr. 1738. Reiche (Degernent).

Belche Resolution S. R. Majestät ber Kammer hierauf ertheilt habe, ift aus ben Aften nicht zu ersehen; Genug — allem Anscheine nach erfolgte eine solche überhaupt nicht und ber Prozes war damit zu Ende. Plümide aber mußte 42 Thr. 18 gr. 11 Pf. jährlich mehr zahlen als sein Pacht-anschlag v. J. 1736 betrug.

Fragen wir zum Schluß noch einmal: Welchen Zwed verfolgte der König eigentlich mit diesem nicht gerechten Prozesse? Wolte er nur Plus machen? oder wollte er die Nadolice tausen mit Plus? Wollte er Letteres erreichen, so stand ihm der Weg der Königlichen Munisizenz, welcher der einsachste war, offen. Von dieser Absicht aber tam er aus Sparsamteit zurück. Er wollte also zuletzt nur noch Plus machen, und dieses Ziel hat er durch den Prozes erreicht, freilich im Wege eines Machtspruches!

Bemertung ber Rebattion. Unferes Erachtens ergiebt die vorftebente Darftellung nichts, was die bona fidos bes Ronigs bezweifeln ließe, fondern nur einen neuen Beweis feiner argwöhnischen Bachsamteit gegen jebe, auch die Reinfte Uebervortheilung ber Staatofinangen.

## Eine preußische Handfeste vom Jahre 1346.

In Auer bei Liebemühl in Oftpreußen befindet sich (ober befand sich vor turzem) noch eine alte Handseste bes Dorses Auer, früher Urau (Uraw) genannt. Es ist eine im Jahre 1414 ausgestellte Erneuerung der ursprüngslichen Handsseste von 1346; das wohlerhaltene Blatt ist von Pergament, die Schrift zeigt die Züge des beginnenden fünfzehnten Jahrhunderts und ist deutlich und schön; das Siegel ist nicht mehr vorhanden. Da diese Urkunde meines Wissens noch nirgends gedruckt ist, und ihr Inhalt in mancher Beziehung einiges Interesse hat, so theile ich sie hier mit:

In beme namen gothes amen Wir Bruber freberich von Belbe obirfter Trappier butiden ordens und tompthur zu Criftpurg thun wiffentlich und tunt allen Eriftengeloubigen bie besen briff seben boren abbir legen bas bie inwoner unsers borffes Uraw genant vor uns fint getomen porbrengenbe mit clage wie bas fie ire bantfeste in dem lett vorgangenem orlop leiber haben vorlorn die in gegeben hatte der geiftliche man Brudir Conrad von Brunigisbeym seliges gebechtniß ber uff bie git tompthur was an Crifipurg in der jorgal unsers heren Tufint dry hundert und im sechs und virzigiften jore und boten uns bemutiglichen ire hantfefte zu vornumen, bes fo wurden 1) wir ire bethe au irhoren und au voruuwen ire hantfefte mit rathe und metemiffen unfir elbeften bruber in beme buche ber albeu hantfesten also bir noch stebet geschreben. Wir Brudir Conrad von Brunigishopm obirfter Trappier butiden ordens und tompthur ju Criftpurg thun tont bas wir mit rate und volge unfer wisesten bruber haben usgegeben bem ersamen manne Wernhern und spnen erben das dorff Uraw genant mit sechzig buben zu befitene mit Colmischem rechte, bas ift gelegen bonnen befen greniten man fal anbeben an beme Geplen bo epne gezeichente grenite ift von bannen bie gerichte zu ber rechten hat?) an beme Beiferich

<sup>1)</sup> Burbigen.

<sup>2)</sup> Bobl verfdrieben filr: bant.

bo auch epne grenite ift gezeichent von bannen neben beme febe beme geiferich zu ber linken bant zu tragene ben febe und bas flis bis an bes Alben Bartbowm ber bo ftunt awischen ben feben bem geiserich und Daubyn by irre bruden die gerichte uff ben ort bes febes Anflyden 1) do ber allir nehefte ift, also bas man ber adere von Rosgowig und von Ansliben nicht enrure und also vorbas neben dem vorgenanten sebe Ansliden zu der linken bant zu tragende ben febe und bas vlis bas boryn vellet us bem Geilen bis an ben febe ben Gaubin und alfo an die erften greniten von befen vorgenanten fechzig buben fal ber ichaltis und inne Erben bie gebenbe bube bry zu folmischem rechte ewiglich von ber besatzunge behalben mit bem britten pfennige ber bo gevellet von bem gerichte und einen Rretem in bem Dorffe von dem ber icaltis und fone erben andirhalbe mart befes landes munge uff unfer brauwen tag lichtewie jerlich sullen ginfen unferm buse. Wir geben in ouch epne vleischant und epne brotbant in deme borffe und mas die notes brengen ber fal halb unferm bufe und in halb gevallen. Duch welle wir bas in bemselben borfe epne firche werbe in gotis lobe zu eren ben wirdigen Apostoln gotis fenth petirs und pauls, bie webeme wir mit vier huben vry ewiglich. Dorgu sullen alle ber anbiren buben befiger von eyner iglichen befatten buben jerlich uff fenth mertins tag epnen icheffel roden und ben andirn habir geben irme pfarrer. Duch ift ju miffenbe bas alle befiger ber ginshaftigen buben von enner iglichen huben fullen ginfen fomfgebn fcot pfennige bes landes munge und zwei huner unferm bufe jerlich uff unfer frauwen tag lichtewie. irlouben wir allen bes borffes inwonern zu visschene mit clepnem gezop one were und ane Rufen in bem flife bas us bem geilen in ben febe Anfliden vellet. Noch vorlaufunge ber ziet als exliche jore woren porgangen und als man ichreib die jorgal unfers Beren Tufent bry bundert und zwei und achtzig lis ber geiftliche man Brubir Conrad golner von Rotenftenn feliges gebechtnig uff bie git tompthur gu Eriftpurg mit ben inwonern bes Dorffes Uraw ir erbe messen und sunden noch ber make oberig feben buben und nuben morgen aders bes murben genomen bry buben zu bem bofe Carmpthen und in murben gelaffen bry buben zu epner obirmaße und zu epnem fotanen ginfe als fp von irme andirn erbe noch hubenzal zinfen, und fullen fien vry von ben felben breen huben allis icharwerkes und binftes. Duch fo mart in gegeben epne bube unbe nuben morgen, bovon fie uns nicht ginfen bynen noch icharmerten fullen, vor brucher und vor andir ongenerte?) bas fie in irme velbe haben und ap

<sup>1)</sup> Bielleicht Auflyden ju lefen?

<sup>2)</sup> Unland; eig. Unnahrung.

man hernochmals mit in messen wurde und in gebreche das sulde in irsollet werden an der selben huben und an den nuhen morgen. Alle dese belenunge vorpflichtunge und vorschribunge vollenborten wir Brudir Frederich obengedacht mit crasst deses brisses den wir zu merem ortunde und ewigem gedechnis deser dinge mit unserm angehangenen ingesigel haben lassen vorsegeln in der jorzal unsers heren Cristi Tusent viher hundirt und im virzehnden jor am obende des heiligen lichenams zu Neymen in unserm Richthose. Gezug sint unsir liben brudir Ditterich Cro unstr hussompthur Her Airstian Her Niclos pristerbruder Symon Sobbe vischmeister zum mortet Gotssein vom Rodenberg unstr Compan Her Niclos unstr Cappelan und andir erbar luthe vis.

Bon ben Ortsnamen, die hier vorkommen, sind einige — Christburg, Karmitten, der Geiserich — unverändert geblieben; andere — Dorf Rosgowit (jett Rosewit, Rosse), der Geilen (jett Gehlen), Mortet (jett Gut Mortung), Nehmen (jett Borwert Nehmen), Urau (jett Auer) — nicht sehr verändert; zwei aber scheinen verschollen: Ansliden und Daubin (oder Gaubin).

Bon den Personennamen sinden wir die wichtigsten anderwärts wieder: ben Romthur Ronrad von Brunigisheim z. B. in einer Urkunde vom Jahre 1344 in Monum. dist. Warmiensis II, 42; den Oberst-Trapier Friedrich von Belde in J. Boigts Ramencoder der deutschen Ordensbeamten S. 12, wo der Rame aber in Bellen verderbt ist; den bekannten Konrad Böllner von Rotenstein als Romtur z. B. in der Liste der Oberst-Trapiere (die zugleich Komture von Christung waren) dei Boigt a. a. O., den Ritter Gottsried von Rotenburg, später Romtur zu Golub ebendas. 31. Unbekannt sind mir dagegen die Namen Dietrich Tro (wohl Krähe) und Simon Sobbe.

Berlin, Ottober 1879.

23. Bierfon.

### Heuere Sorfdungen.

Das Buch vom Achwanenorden. Ein Beitrag zu den Hohenzollerischen Forschungen von Dr. R. Graf Stillfried und S. Haenle. Berlin 1881. VIII und 238 Seiten gr. 4.

Der unermibliche und glückliche Forscher auf bem Felbe ber Geschichte des hohenzollernhauses bietet in dem vorliegenden Prachtwerke die Ergebnisse andauernder Studien
Aber einen Gegenstand, den er vor 40 Jahren schon in seinem "Stammbuch der löblichen Rittergesellichaft vom Schwanen" wissenschaftlich behandelt, seitdem nicht aus den Angen verloren hat und nunmehr, unterstützt durch seinen in den fräusischen Archiven
wohl bewanderten Mitarbeiter S. Haenle, in einer Beise darstellt, welche als eine
abschließende betrachtet werden kann, abgesehen von Einzelheiten, welche als Zusätze und
Rachträge unzweiselhaft auch kusselig noch hin und wieder zu ermitteln sein werden.

Die Berfaffer haben ihr Bert in brei Abidnitte gerlegt. Der erfte, "Gefdicts lices" Aberfdrieben, beginnt mit bem Barlungerberge bei Branbenburg, ber jett bas Rriegerbentmal ber Mart tragt, einer uralten beibnifchen, feit ber Mitte bes 12. Sabrbunberte driftlichen Rultusftatte. Rachbem bier Rurfurft Friedrich I. im Jahre 1485 ein Bramonftratenferflift errichtet batte, lieft Kriebrich II. es eine ber erften feiner Regierungehandlungen fein, die Stiftung bes Batere gu einer "Gefellicaft unfrer lieben Frauen" ju erweitern. Reben ben religibfen und zivilifatorifden Motiven ift bon Anfang an auch bas politifche unvertennbar, bie Rluft zwifchen ben alten frantifchen und ben neuen marifden Bafallen auszufullen. Letteres tritt bentlicher in bem zweiten, 1448 gegebenen Statut hervor, welches die Beidrantung der Mitgliederzahl auf 30 Manner und 7 Frauen aufhob und die Forterbung des Ordens innerhalb der Familien der Orbeneritter feftfette. Die Orbenelifte von 1443 gabit 69 Mauner und 10 Frauen auf; umfangreicher ift die von 1455, befondere durch Buwache an Gudbeutichen; in bem Bergeichniß von 1465 ericeinen 30 Marter und 20 andere Norddeutiche neben 80 Gudbeutiden, von benen minbeftene 60 ben frantifden Lanbicaften angeboren. Sier macht fich ter Ginfluß Albrecht Achille geltend, der 1459 icon eine Tochterfirche bee Orbens ju Anebach grundete und ale Rurfurft ben martifchen Zweig beffelben von bem frantifchen trennte. Der politifche Befichtspuntt zeigt fich deutlicher ale zuvor, nicht nur in der Ausbehnung der Mitgliedichaft auf die Ronige von Danemart und Ungarn, Die Bergoge bon Cachien und Chlefien, fonbern auch in ben übrigen Ernennungen; ber Orben biente ibm ale eine ber Mittel, fich gur Gefolgichaft auf ben vielfach verichlungenen Bahnen feiner Staatstunft einen ergebenen Anhang auch außerhalb bes Rreifes ber eigenen Unterthanen ju fchaffen. Geit bem Tobe Albrechts geht ber Orben gurud. Politifd bedurften die Rurfurften ber Mart, infolge bes Emportommens ihrer Territorialhoheit, feiner bald nicht mehr; ben frantifchen Martgrafen leiftete er bei ber gunehmenben Unabhangigleit ber frantifden Rittericaft immer geringere Dienfte; Die Reformation ber Rirde vollendete feinen Berfall. Der Orben warb zu einem Beiden willfurliger Buld entwerthet; nach 1528 findet fich teine nene Aufnahme mehr bergeidnet; bod ift die Auflojung ber Brubericaft wohl niemals ausbrudlich ansgelprocen worben. In Franten erhielt fich wenigftens bie Erinnerung an ben Orben; auch wurben feine Dentmale beffer bewahrt ale in der Mart. hier jog Joacim II. Die Ordensguter ein; Rirche und Rlofter auf bem Marienberge verobeten, nachbem bie Infaffen auseinander gegangen maren; 1557 marb bas Rloftergebaude, 1722 auch die Rirche abgebrochen, um ale Baumaterial verbraucht ju werben. Der Berfuch Ronig Friedrich Bilbelme IV., ben Orden ine Leben jurudgurufen (1843), wurde balb wieber aufgegeben, bat jeboch in ber Stiftung bes großen Berliner Rrantenhaufes "Bethanien" ein bleibenbes Gebachtniß hinterlaffen. — Genauefte Mittheilungen über bie verichiebenen Ramen, welche ber Orden geführt hat, über bie Gestalt und die Symbolit ber Ordensinfignien, über die Formalitaten der Aufnahme, über das Anwachfen der Mitgliedergabi, bie im gangen auf mehr ale 700 gu veranschlagen ift, fiber bie beiben Orbenefirchen und fiber bie Dentmale, welche heute noch von ber Orbenegefellichaft Beugnif ablegen, bilben ben Colug bes erften Abidnitts.

Der zweite (Seite 31—105) enthält die Urtunden, auf benen die Geschichterzählung bes erften beruht, die wichtigeren, jum Theit bieher ungebruckten, im Bortlante, die übrigen in Regestenform. Zwedmäßig gruppirt, ericheinen zuerst diejenigen, welche sich auf die Marientirche bei Brandenburg vor Errichtung bes Ordens beziehen, alebaun die Stiffungsbriefe, die Mitgliederverzeichniffe, Berleihungs- und Erwerbungsurtunden, endlich die Rechnungen der Gelellschaft.

Im britten Abschilt (Seite 106-237) find biographische Rachrichten über mehr als 600 Ordensmitglieder jusammengestellt; durchweg mit den Quellennachweisen verssehen, bieten diese Lebeusstigen eine Fundgrube, nicht nur für die Geschichte des Ordens, soudern mehr noch für die der Hohenzollern, für die Landes, wie für die Rulturgeschichte der Mart und Frantens mahrend des betreffenden Beitraums und namentlich für die Kamiliengeschichte der Geschlechter, welche durch Mitglieder in dem Orden vertreten find.

Ale vierte Abtheilung find 41 photolithographische Tafeln, auf Stillfrieds eigene Koften von Römmler und Jonas in Dresben mit vorzüglicher Technit hergestellt, beisgegeben: 8 Abbildungen bes Orbenszeichens, 8 fürftliche Portrats mit dem Ordenszeichen, 4 Todtenschilde und 21 Grabdentmale fürftlicher und abliger Ordensmitglieder.

F. H.

Urkundensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holftein-Lauenburgische Geschichte. 3. Bb. 2. Thl. Fehmarnsche Urkunden und Resgesten. Riel 1880. IX und 82 Seiten 4.1)

Rachbem die Reubearbeitung eines allgemeinen Schleswig Dolfteinschen Urtundens wertes bereits in Angriff genommen worben, auf die beabsichtigte Berfellung eines um-

<sup>1)</sup> Eine Befprechung des von R. Prümers herausgegebenen zweiten Bandes bes Bommerfchen Urfundenbuches, von welchem fo eben die erfte Abtheilung erschienen ift, behalten wir uns die nach Bollenbung der zweiten vor.

faffenben Fehmarnschen Urtundenbuches beingemuß bergichtet werben mußte, hat ber Herausgeber, Archivsetate Rohlmann, sich baranf beschrunt, bie im Stantsarchive in Schleswig aufbewahrten Archivelien ber Landschaft Fehmarn und ber Stadt Burg, so weit dieselben vornehmlich lotale und private Berhältnisse betreffen, zusammenzustellen. Er bietet, indem die Beruckschigung der altesten Beiten dem großen Urfundenwerte überlassen bleibt, 102 Urfunden (und zwar 5 des 14., 28 des 15., 69 des 16. Jahrhunderts), von denen 17 nach ihrem Wortlaute, alle übrigen in Ragestensorm mitgethellt werden. hieran schließen sich, auszugsweise, 34 Lestamente des 15. und des 16. Jahrhunderts. Ein chronologisches Berzeichniß und ein Sachregister gewähren einen leichten Ueberblid über das Ganze und dienen als sichere Führer zu dem Einzelnen. H.

f. v. Sybel, Chronik und Urkundenbuch ber Herrschaft Gimborn-Renftabt, Grafichaft Mart, im Areise Gummersbach, Reg. Bez. Köln. Gummersbach 1880. 117 Seiten 8.

Mit gründlicher Kenntniß des Urkundenmaterials und der betreffenden Alteratur stellt der Berfasser, Landrath des Areises, die Geschichte der herrschaft von den Anfangen historischer Kunde dis zur Gegenwart dar. Wenn eine solche mit dollem Berfandnis ins Einzelne gehende Darlegung der Tußeren und inneren, namentlich auch der wirthsichassischen Berhältniffe eines beschränkten Gebietes an sich schon willtommen zu heißen ist, weil wir über die Entwickelung der Justande lieiner Ortschaften und des platten Landes noch lange nicht hinreichend unterrichtet find, so fleigert sich das Interesse an der vorliegenden Arbeit baburch, daß die Geschicke der Herrschaft eing verfüsiglich sich mit denken der grässlichen Familie Schwarzenderg, welche von 1550 die 1782 reichsunmittelbar in Gimborn gewaltet hat. Besonders tritt der Minister Kursürst Georg Wishelms, Gras Adam hervor, von dessen Latholischem Gifer ebensowels, wie von dem rücksichtelsen Umsschapen, mit welchem er sein Privatvermögen mehrte, eine Reihe von Beweisen vorgesührt wird. 40 Urfunden aus dem 12. die zum 17. Jahrhundert und ein Plan der Herrichaft vom Jahre 1802 sind der verdienklichen Arbeit beigegeben. F. H.

Geschichte des Festungskrieges seit allgemeiner Einführung ber Fenerwaffen bis zum Jahre 1880. Bon Hüller, Oberstlieutenant und Abtheilungschef im Arlegsministerium. Berlin, Berlag von Robert Oppenheim. 1880.

Das Bud ift ansichließlich fur Militars beftimmti intb fett vollftändige Renntniß bes Artillerie- und Ingenieurwefens voraus. Benn es beshalb nicht gerade für den Siftoriler, der fich für einen bestimmten Fall eine finguläre Belehrung sucht, zu empfehlen ift, so ift diese Buch doch wieder gerade mit so viel historischem Sinn geschrieben und sett in seinen Schlusbetrachtungen, am Ende der einzelnen Perioden, mit so einsacher Alarheit den Fortschritt der Befestigungefunft und des Angriffs auf Befestigungen vom Mittelalter bis auf die Gegenwart anseinander, daß wenigstens diese Schlusbetrachtungen

auch von hiftviffern wohl beachtet werben bürften. Die Aberlegene Intelligenz ber prensiffen Berwaltung nach ben Freiheitstriegen tommt auch bei biefem Gegenftanbe wieder rfihmlich jur Geltung.

Geschichte Englands im achtzehnten Jahrhundert von Billiam Ebward Hartpole Ledy. Mit Genehmigung bes Berfaffers nach ber zweiten verbefferten Auflage bes englischen Originals übersetzt von Ferdinand Löwe. Zwei Bande. Leipzig und Heibelberg, C. F. Winter. 1879, 1880.

Ein Buch, das fur das deutsche Publifum von ziemlich geringem, für die deutsche Biffenschaft von gar teinem Werth ift. Das Publifum findet darin eine mit großem Fleiß zusammengebrachte und in fließender, sogar anzlehender Form dargebotene Sammlung von Lesefrüchten. Wer vielerlei solcher kulturhiftorischen Einzelheiten aus dem englischen Leben des vorigen Jahrhunderts tennen lernen will, dem sei dies Buch bestens empfohlen.

Für die Biffenschaft bringt das Buch weder ftofflich etwas nenes, noch gar neue Gedanten. Den Stoff, den der Berf. ans zahllofen Buchern zusammengelesen (nur nebensächlich sind einigemal Archivalien herbeigezogen worden), hat er nicht einmal den Berfuch gemacht, wiffenschaftlich, d. h. im deutschen Sinne wissenschaftlich zu ordnen. Roordens so reichhaltiges Buch "Europäische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert" hat er nicht getannt. Rantes Englische Geschichte eitzt er einmal, hat sie aber, wie es scheint, kum gelesen und ganz gewiß nicht verstanden. Ich erinnere dabei daran, daß auch Macaulan Rante nicht verstand; zehn Jahre, nachdem er den Essau über Rantes Böpfte geschrieben hatte, schrieb er in seinem Tagebuch eine Resterion über die großen Hisviter nieder, in welcher Rante nicht einmal genannt wird. Es scheint denn doch, als wenn es überstüssisse Mühe ist, sich ohne die volle Ausrüftung mit deutscher Bildung an das Studium Rantes zu wagen.

Ledy ift ber Glanbe an die Uneditheit bes Prinzen von Bales ber eigentliche Grund jum Sturz Jatobs II. (S. 19) und die Lady Majham (warum nicht gar das Glas Baffer?) die Retterin Frankreichs burch ben Frieden von Utrecht.

Mit solden hiftorischen Auffassungen ift es in Deutschland nicht mehr möglich uns auseinanderzuseten. So trivial jene Auffassung nun aber auch ift, so schließt sie natürlich nicht ans, baß im Einzelnen boch manches treffende und, da es vielleicht sonkt ibersehen wäre, auch werthvolle Aperçu gemacht wird. Sehr richtig sagt 3. B. der Bers. (I, S. 550): es sei nicht das kleinste der vielen nicht erkannten Berdienste, die sich Georg II. um das Land erworden, daß er die parsamentarische Korruption nicht in die Armee dringen ließ. Mit Energie und Erfolg vertheidigte er dies Gebiet gegen Walpole, dem er daste, wie er sagte, überließ, mit den Hallunken im Unterhause zu machen, was er wolle.

Die polnischen Auftände seit 1830 in ihrem Zusammenhauge mit den internationalen Umfturzbestrebungen. Unter Benutzung archivalischer Quellen von Emil Anorr, Major. Berlin 1880. E. S. Mittler und Sobn.

Die archivalischen Quellen, welche das vorzäglichste Material zu dem vorliegenden Buche gegeben haben, sind das Archiv der General-Polizeimeisterei zu Barschau und daneben das Archiv unseres großen Generalstabes. Unch die Polizeipräsidien zu Berlin und Posen haben einiges geliesert. Den Mittelpuntt der Darstellung bildet der Aufstand vom Jahre 1863/64; der Ausgang ift genommen von der Emigration nach der Restegung des Ausstandes im Jahre 1831, und auch die Bewegungen im preußischen Polen im Jahre 1848 sind aussährlich behandelt. Ein Schlustapitel überblicht die Aeusgerungen des polnischen Revolutionsgeistes seit 1864. Es ist weniger eine vollständige geschichtliche Darstellung, die der Berfasser erstrebt, als eine Auseinandersetzung der verschiedenen Organisationen, welche die revolutionäre Propaganda, beziehungsweise Regierung sich gab, und der Mittel, welche sie anwandte. Die einzelnen Ereignisse und Kämpse sind dann in die Anseinandersetzung eingestochten oder auch nur auf dieselben hingewiesen.

Alle wichtigeren von der Insurrettion ausgegangenen oder auf fie dezüglichen Altenftude find forgfältig gefammelt und theils in den Text anfgenommen, theils in einem Anhang jum Solug vereinigt.

Die Vereinigung des Herzogthums Magdeburg mit Aurbrandenburg. Festschrift zur Erinnerung an die zweihundertjährige Bereinigung, herausgegeben im Namen der historischen Kommission der Provinz Sachsen von Prof. Dr. Julius Opel. Halle a. d. Saale. Oruck und Berlag von Otto Bendel. 1880.

Bur Erinnerungefeier an bie zweihundertjabrige Bereinigung bes Ergfiftes Dagbeburg mit ben Landen des Saufes Sobenzollern bat 3. Opel, der bemabrte Renner der Gefchide jener Elbgegenden, unter Benutung ber neueften Forfchungen fowie auf Grund eigener archibalifcher Arbeiten im Ramen ber hiftorifchen Rommiffion ber Proving Sachfen eine Darftellung ber Ereigniffe ber Jahre 1650-80 für Die Feftgenoffen veröffentlicht, welche nicht nur durch ihre geschmactvolle Form einen weiteren Leferfreis feffeln barfte, fondern auch bem Siftoriler bon Rach mande Belehrung bringt. Das erfte Rapitel foilbert ben Abminiftrator Bergog Anguft von Sachfen, ben achtundvierzigften und letten Inhaber ber hohen geiftlich-weltlichen Burbe, in feiner Regententhatigteit wie in feinem Privatleben. Seiner fortgefehten Bemuhungen, Die verwilderte Bevollerung nach Abfolug bee Friedens wieder an Bucht und Sitte ju gewohnen, wird ruhmenb gedacht, jugleich aber hervorgeboben, bag feine quietiftifchen Reigungen wie die eigenthumliche Lage ber in feiner Sand vereinigten Landergebiete ibn verhinderten, eine politifche Rolle von Bedeutung ju fpielen. Erft ale Friedrich Bilbelm von Brandenburg die huldigung der Stadt Ragdeburg burchfette, fand auch der Abminiftrator bafelbft endlich bie gewünschte Anerfennung. Bon Diefer Beit tritt die Abneigung bes Bettiners gegen ben gewaltigen Rachfolger im Bergogthume in fo bobem Grade hervor, daß er mehrmale

ber Gefahr nabe war, eine offenbar feinbfelige Stellung an bemfelben einzunehmen Bor ber Chladt bei Rehrbellin neigte man fich in Balle, freilich erfolglos, ber Sache Sowedens und Frantreichs ju und versuchte Aurbrandenburg möglichft Abbruch ju thun - fintte bod ein Gobn bes Abminiftrators ein furtolnifdes Regiment, wahrend ein aweiter fid bei ber norbifden Dacht um eine gleiche Beftallung bewarb! Ale am 4/14 Juni 1680 mit Auguft die herrlichfeit bes alten Erzftiftes rubm- und glanglos an Grabe gegangen war, fibernahm ber nene Lanbesfürft mit farter Band fofort bie Rigel ber Regierung, um rudfichtelos Die icon lange forgfältig vorbereiteten Reformen ins Bert ju feten, welche auf Grund ber Umwandlung ber geiftlichen Berrichaft in eine weltliche bie öffentlichen Landesordnungen von Grund aus verandern follten. Dem Bu-Ranbe bes neuen Bergogthums unter ben erften branbenburgifden Behorben und ben Berhandlungen ber Stande mit bem Rurfürften ift bas zweite und britte Rapitel gewibmet, wahrend bas vierte bie Bulbigung ju Magbeburg und Salle umftanblich fammt allen fic baran funbfenden Reierlichfeiten foilbert, beren Brunt und Freubentlange burd die nahende Beft furchtbar unterbrochen wurden. Im allgemeinen behielten die Stande ihre bevorzugte Stellung, nur bas Finangwefen wurde ihrer Bevormundung möglichft entgogen. Der fünfte Abidnitt "Die neue Berwaltung" foilbert Die Folgen ber neueingeführten Accife und einiger anderer Aenderungen in der Stenerverfaffung, welche bald segenereich auf das Empordifihen der Städte einwirkten. Auf die Bestrebungen ber Ctabt Magbeburg, die Reichefreiheit ju erlangen, welche hoffmann in der Biographie Ottos v. Guerite (Magbeburg 1874) eingehend bargelegt bat, geht die Feftidrift nicht ein. Am Solug folgen brei Beilagen: 1) Steuerquittung ber Stabt Glauca bei Salle (9. Februar 1676), 2) Eine Gingabe ber Stande an den Rurfürften Friedrich Bilhelm (3mmi 1680) nnb 3) Ein Mandat beffelben an bas Magbeburgifche Ronfiftorium gu Salle (Botsbam 15 /25. Ottober 1680).

Die angere Ansftattung bes Schriftchens ift eine wurdige und ber Festfeler burchans augemeffen.

Berlin.

Ernft Sifger.

#### Dr. Anabe, Geschichte der Stadt Corgan bis zur Beit der Reformation. Rach Urkunden zusammengestellt. Torgau 1880.

Der Berfasser beabsichtigt für das historische Bedürfniß seiner Mitburger ein Bild von dem Bachsen und Werden ihrer Baterftadt zu entwerfen. Da diese jedoch keinerlei Art einer einheimischen Geschichscheng besitht, sieht er sich leider auf gelegentliche Erwähnungen und diesenigen dürftigen Rotizen beschitt, welche aus den Urtunden des Rathes und Rirchenarchivs hervorgehen. Bon denselben abgesehen deruht die Darstellung auf dem "Privilegienbuche", dem "jüngeren Stadtoche von 1557", dem ältesten Schoßregister von 1505 und der ältesten Stadtrechnung von 1535, welche sämmtlich im Ratheserchive ausbewahrt werden, sowie auf einem Berzeichniß der Rathspersonen seit 1409, im Bestige der Gymnasialbibliothet. Da das Schristen für weitere Areise bestimmt ift, so verschmäht die Darstellung nicht, auf Grund der Werte von Giesebrecht, Walth, d. Heinemann und anderer historiter durch orientirende Schilderungen der Eroberung und Germanistrung jener Elbgegenden die Lücken in der Spezialsorschung ausgussussus. Die Geschied des Geschlichte der Herren von Torgan zu erzählen, sag nicht in der Abstickt. Die Stadt, ursprünglich wohl ein sorbisches Kischerbors (der Rame läßt sich

nur aus dem Stadiden - Rucht erficen), wird juerft in einer Urfunde des Bettiners Kourud des Großen aus dem Jahre 1119 erwähnt. Sie verblieb bis zu ihrem Anfall an Berugen im Besty dieses handes, bei deffen Cröchellung von 1485 sie den Ernestinsum justel. Durch den Schwaltbelichen Arieg kam sie in den Besty der jüngeren albertimischen Linie. Die Rachelchen über die innere Geschichte der Stadt während des 15. Jahrhenders wissen von allem von den Streitigkeiten der "Gefreundten", der Rachebenmun der allen Burgmannen und eigentlichen Bürger, gegen die nach Machterweiterung delingenden Rendunger zu berücken; schließlich erhielt auch die "Gemeine" Antheil an der Berwaltung, tiefere Eindick in den Organismus der städtischen Berwaltungen klunen wir jedoch erst seit der Resonnationszeit thun.

Berlin.

Ernft Sifder.

Bentiche Ragen, herausgegeben von Dr. Beinrich Proble. Mit Auftrationen. Zweite Auflage. Berlin 1879, bei Friedberg und Mobe. 333 Seiten 8.

Das Bud bat in ber wenen Auflage eine beträchtliche Erweiternug und augleich eine erhebliche Berbefferung erfahren. Es find namentlich bingugetommen bie Reformetionelegen und ein großer Theil ber martifchen Sagen, ferner (im Anhang) bie "Tomerftengen". Bestere enthalten einen Radweis und eine Bergleichung ber Sagen, und fo betrummt bas Gange and einen groferen wiffenfchaftlichen Berth. Gin alphaberifdes Ramenregifter erhoht die Branchbarfeit bes Buches. Bu wfinichen ware, bag bei einer etweigen Dateren Auflage and Die Sagen ber Provingen Beft. und Oftpreuften, Die jest faft gang fehlen, anfgenommen warben. Freilich mußte babei unterfcieben werben, mas bentider und was altpreußifder, polnifder ober litthauifder Bertunft witte; eine Aufgabe, die nicht immer leicht fein burfte. Die Dube wurde fich aber mehrideinlich in mehr ale einer hinficht belohnen. Die Bergleichung ber preufifden Ganen mit ben Beigen benifden warbe unter anberen wohl in manchen gallen einen Beitrag tiefern jur Beantwortung ber Frage, ans welchen Theilen Dentichlanbe bie bentiden Beoblitrungen bee Offeelandes urfpringlich herftammen. Dag es in Breugen Innbe bee Bothe nod viele Sagen giebt, ift gewiß; ich felbft habe ale Rind in Dang mande ergibten biern, 3 B. eine, die faft ebenfo lautete, wie bie, welche Broble water Mr. 17 (bie "Dumeilebible") mittheilt und bie er nach Balberftabt und Bremen 23. Bierfon. maß.

#### Drudfehlerberichtigung.

In Ind Indian in Intilipe Boleph v. Rebfues. (Marg. Aprilheft 1881) find folgenbe Condition in Intiligen.

A & 3 3 % het .angtolifden Schule- anftatt ,tatholifchen-;

<sup>4 146 &</sup>amp; a m a tres "Custiva gente" anftatt "Catliva";

<sup>4 :64 &</sup>amp; 1 x & tres . Welchaftsmann boberer Mrt- anftatt "Arbeit-.

Den Bendregung fen bemeelt. bas bie alte ftabtifche Lateinschule in Lübingen ben ber bentiebe ben ihrer Lage auf ber öftlichen Geite ber Stabt erhalten bat.

# Berichtigungen und Nachträge zu Minutoli: Pas Kaiserlich Buch des Markgrasen Albrecht Achilles.

Bon Dr. F. Bagner, Onmnaffallehrer.

Die Bemertung, daß Minutoli bei der im Jahre 1850 erfolgten Edirung des (zweiten) kaiserlichen Buches Albrecht Achills mit großer Sorglosigkeit, um nicht zu sagen Nachlässigkeit zu Werke gegangen sei, mußte sich bereits bei der ersten Benütung dieses Buches ausdrängen. Schon Dropsen hat in der ersten Auflage des zweiten Bandes der preußischen Politik (1857) mehrsach darauf hingewiesen. 1) Er sah sich dadurch seinerseits veranlaßt, auf die Originalien zurückzugehen; es lag ihm wohl aber fern, das ganze Buch zum Gegenstande einer solchen Untersuchung zu machen. Wer sich indessen eingehender mit der Geschichte Albrecht Achills oder seiner Nachsolger beschäftigt, stößt auf so viele Fehler und Mängel, daß eine vollständige Vergleichung des Abdrucks mit der Urschrift, aus der er entnommen ist, unabweisliches Bedürsniß wird. 2) Das Ergebniß einer solchen umfassenden Bergleichung soll im solgenden vorgelegt werden.

Minutoli selbst bemerkt (Borr. VI), daß es im Bamberger Archive zwei Exemplare des kaiserlichen Buches gebe. "Das eine enthält die Original-Ronzepte und Berichte, das andere eine schon im fünfzehnten Jahrhundert angesertigte Abschrift auf Pergament. Die Benütung der letteren ist nur unter Bergleichung mit den Originalien zu empsehlen, da einige Abschriften ungenau und lückenhaft sind." — Im wesentlichen zeichnet Minutoli mit diesen Worten das Berhältniß der beiden Codices richtig.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 320, 361, 491, 493, 498, 502, 511.

<sup>2)</sup> Bor mir hatte herr Dr. 28. Boehm ichon biefe Rothwenbigteit gefühlt und einen Theil Minutolis mit ben Bamberger Cobices verglichen.

Leiber bat er aber bas barin enthaltene Berfprechen nicht gehalten. Treten wir ben beiben Manuftriptbanben, um bie es fich bier banbelt, einen Augenblid naber. Der erfte (A) ift ein in Bergamentbeden gebundener Foliant, ber auf bem Dedel bas alte Langleizeichen Z und bie alte Auffcrift: bas ander Rapferifc | und Ronigclich Buch, Die Reichsbendel und Lonig | Maximilians wale berurend trägt, mabrend inwendig ftebt: Unfern gnebigftenn berrnn ben | romifchen taifer berurennbt. - Raiferifc Bud. - Er befteht aus 254 Papierblattern verschiedenen Formats, verfciebener Starte und mit verschiebenen Bafferzeichen, Die nicht alle befdrieben find. Der erfte Anblid zeigt icon, daß fich Originalien barin befinden; baufig finden fich noch Siegelspuren; ber mit den Banbidriften ber Staatsmanner jener Beit Bertraute ertennt auch balb, bag Berichte von Dr. Pfotel eigenhandig geschrieben, viele Originaltongepte von ber Band bes Ranglers Bolter, Attenftude, auf benen Bolter turge Inhaltsangaben und Ueberschriften gemacht bat und die theilweise von ben Reichstagen felbft beimgebracht worden find (g. B. Fol. 191-217 ftammen vom Reichstage in Frankfurt 1486), vorliegen. Es ift aber nicht richtig, wenn Minutoli ben Glauben zu erweden fucht, als wenn fich in biefem Sammelbande nur Originale ober Originaltonzepte vorfanben. Manche hineingeheftete Ronvolute (3. B. Fol. 218-222) find auch bloge Abfdriften. - Die Busammenftellung ber Schriftftude ift teine dronologische, fondern eine fachliche und der Umftand, daß viele Biecen Marginalbemertungen tragen, beutet barauf bin, daß die Sammlung zu amtlichem Gebrauch bergeftellt worben ift. Das Busammenheften mag fpater erfolgt fein, 1) weil gange Partien (Fol. 155-178) an falfche Stellen getommen find. Die ebemalige Reibenfolge ber Attenlagen läßt fich übrigens wieber berftellen. Denn von biefem Bande ift nur wenig fpater eine Abschrift bergeftellt worben (B), die manchen Irrthum Minutolis verschulbet bat. -Diefer andere Rober ift ein iconer Folioband, in Leber gebunden mit gewichtigen Metallbefclägen. Auf bem erften Blatte tragt er bie Auffcrift: Das ander tepferifc Buch. Er enthalt außerbem 191 Blatter von Bergament.2) Auf ber letten Seite fteht: Anno etc. Nonagesimo octavo finivi | ego Sebastianus Onolt d'Crewl | shem hunc librum. - Inbeffen ergiebt eine Bergleichung biefer banbichriftlichen Rotig mit

<sup>1)</sup> Einen ungefähren Anhalt dafür dürfte eine ber Schrift und bem Bafferzeichen im Papier nach aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts ftammende Abschrift (Fol. 11—14) darbieten. — Die auf der Außenseite stehende Jahreszahl 1525 ift zu jung, als daß ich sie zu benützen wagte.

<sup>2)</sup> Daß A mehr Blatter enthalt, erflart fich leicht barans, daß bier oft auf einem Blatte nur ein turges Rongept fteht.

bem Ronterte bes Banbes, bag biefer Onolt nicht ber Schreiber felbft, sonbern nur ber Rorrettor ber Abschrift gewesen ift. Wo ber Schreiber etwas ausgelaffen ober falich gelefen batte, finden fich Rorretturen, bie von berfelben Sand berrühren, welche bie oben angeführten Schlufworte gefcrieben bat. Es tann tein Ameifel barüber obwalten, bag biefe febr forgfältigen und fauber gefdriebenen Ropien in amtlichem Auftrage bergestellt und mit ben Originglien tollationirt worben finb. Richtsbestoweniger finden sich boch Abweichungen zwischen B und A. Es foll von ber ichlieflich für unsere Zwede unwichtigen Orthographie und Interpunttion, die dazumal ebenso schwantend waren wie beutzutage, gang abgeseben werben; aber auch bebeutenbere Berichiebenheiten find vorhanden. So a. B. fteht A Fol. 203a 1) ber Q. Mt. furhalten, bagegen B Fol. 144a ber tepferlichen Mt. furgehalten.2) Die Bichtigfeit ber willfürlichen Menberung, die nur auf Alüchtigkeit beruht, liegt auf ber Band. — Ebenfo ift es bem Abidreiber wie bem Rorrettor entgangen, bag A Fol. 193a in einer freilich schwer zu entziffernben Marginglbemerkung noch zwei Borte mehr enthalt als B Fol. 135a. Die Stelle ift gu charafteriftifc, um nicht naber betrachtet ju werben. Minutoli bringt gang am Enbe feines Abdruck bes taiferlichen Buches (G. 269-280) ben Frantfurter Landfrieden und "ben Auffat einer Rammergerichtsordnung anno 1486". Es ift von vornberein auffallend, daß diefe Altenstüde, beren erftes in A Fol. 191, 192 und (es ift alles, was von Frantfurt an Prototollen mit heimgebracht murbe, bagwischengeheftet) Fol. 217, in B Fol. 132-134 beren ameites in A Fol. 193, 194 und Fol. 211, 212, in B Fol. 135-138a ftebt, bei Minutoli an bas Ende bes gangen Buches getommen find. Ferner zeigte fich, bag G. 274 in bem erften Abfat ber Rammergerichtsorbnung ein Fehler mar, ber weber aus A noch aus B ftammen tonnte. Es beißt baselbft: Bum erften, bas Repferlich Cammer-Gericht zu besegen mit einem Cammer Richter, ber aufs wenigft ein Grave fep, und gwölf bepfigenben Urteilern, die brengeben redlichs erbers Wefen, Wiffens, Ubung, und be ber halb Teil ber Recht gelert und gewirdigt und die andern ufs geringft von der Ritterschaft geborn sein sollen zc. - In A wie in B folgt gang beutlich binter XII: bepfigern urteiln die XIII redlichs ac. ftammt nun diefer Fehler? Es ift ferner bochft befremblich, bag in biefem ein en Falle D. die Lesart von A angenommen zu haben ichien. In B fehlt nämlich binter Recht gelert und gewirdigt; es fehlen biefe beiben Borte eben beshalb, weil sie in einer schwer lesbaren Randbemerkung

<sup>1)</sup> Mit a wird die erfte, mit b die zweite Seite bes Blattes bezeichnet.

<sup>2)</sup> Minutoli G. 217 folgt wie gewöhnlich B.

fteben. Diefes Schriftftud ift namlich offenbar eine mit (brandenburgifchen) Berbefferungsvorschlägen versebene Reichstagsvorlage. Das branbenburgifche Amendement batte nun querft "gewirdigt", bann "grabuirt", bann wieber "gewirdigt". Diese mehrsachen Korretturen machen bie Stelle febr unleferlich; daber bie Lude in B. Sollte nun M. gegen feine fonftige Gewohnheit A seinem Abbrucke ju Grunde gelegt haben? Gine nabere Bergleichung ergab, daß biefe Annahme unhaltbar war. Denn es fehlt im zweiten Abfat (S. 275) R. 4 hinter "Recht und" bas Bort "loblicher" und 3. 7 hinter "bracht werben" die Worte: "so feren die ordnung und fatung tapferlicher gefdribner recht gemeß und lepbenlich fein." Beibe Auslassungen flehen in A am Ranbe, in B im Rontext. 3m Absat 3 fteben am Ende bei M. die Worte: "und eine erbere Ubung ift, welche in A wie in B fehlen. Das find Beisviele, welche beweisen, daß M. bier weder A noch B gefolgt ift. Wober bat er nun diefes Altenftuck abgebrudt? Die Antwort lautet einfach; er bat Rr. 234 und 235 biplomatifch genau, leiber genauer als irgend ein anberes Aftenftud in feinem gangen Buche, aus Müller, Reichstagstheater unter Friebric V. (III.) Borft. VI, S. 24-26, beam. S. 29-34 entnommen: baber bie Ueberidriften, baber bie auffallenbe Orthographie und Interpunttion - es ftimmt alles genau mit bem Abbrud bei Müller,1) b. b. Dt. bat bie Bflicht eines nur leiblich gewiffenhaften Berausgebers verfäumt, biefen Abbruck (ben er allerbings Borr. S. VII erwähnt, aber nicht etwa als seine Quelle angiebt) auch nur flüchtig mit bem ihm vorliegenden Material zu vergleichen. - Doch febren wir noch einen Augenblid gur Bergleichung ber beiben Manuftripte gurud. Der Abichreiber ift zuweilen gedankenlos zu Werke gegangen. Er bat binter Fol. 1716 172ab "ber zweger turfurften Copej und begriff jrer antwort" (Minutoli S. 247) ohne Absat ein Altenftud topirt, bas eine neue Folge begann und von bem vorhergebenden burch Saubichrift und Papier fich beutlich unterfcbieb,2) beffen Inhalt auch gar nicht bagu pafte; benn es ift eine Inftruttion für ben brandenburgifchen Gefcaftstrager beim Raifer, Dr. Pfotel.

Hatte M. nun wirklich, wie er sich ben Anschein giebt, A und B verglichen, so hatte ihm nicht entgeben können, daß er seiner Heraus-gabe nothwendig A zu Grunde legen mußte und B nur zur Aushulfe beranziehen durfte. Das hat er nun nicht gethan. Es ift mir kein einziges

<sup>1)</sup> Ueber beffen Art ju publigiren vgl. Grogmann, Forich. 3. beutich. Gefc. XI.

<sup>2)</sup> Minutoli hat, ohne auf ben Inhalt zu achten, bas Gleiche gethan. Mir war ber mahre Sachverhalt flar geworden, ehe ich die beiden Bamberger Codices zu Gesicht belam. Bgl. meine Abh.: Die Aufnahme ber frant. Hohenzollern in ben schwäb. Bund (Progr. des Fr.-Wilh.-Ghmn. zu Berlin) S. 17, Anm. 2.

Beispiel nachweisbar, daß er im Falle ber Abweichung bem Rober A gefolgt ware. Dieser Fehler ist um so schlimmer, als ibm baburch die richtige Beurtbeilung ber Schriftftude theilweise unmöglich gemacht worben ift. 1) Es ift natürlich in vielen Fallen erwünscht zu erfahren, auf welche Beife ein Schriftfild zu Stande gekommen ift. Das läßt sich nicht aus ber Abschrift, wohl aber zuweilen aus bem Original ertennen und babei tonnen Korrefturen und Berbefferungen fehr wesentlich sein. — Indeffen überseben wir nicht, daß M. fein Kachmann war, soubern sich nur aus Reigung mit biefen Studien beschäftigte. Er bat Reit und Mühe geopfert; schon bas wurde anerkennenswerth fein, wenn er nur fein Bersprechen (Borr. VII) "ber zweite Band z. ift von mir getreu copirt und bemnächft unveranbert abgebrudt worben" ober (Borr. XXXI) "ber Abbrud ber aufgenommenen Urkunden ift mit Sorgfalt erfolgt und verglichen" erfüllt batte. Das ift aber keineswegs der Rall. Er hat keinerlei Achtung vor seinem Original gehabt. Erfilich glaubte er fich berechtigt, die Reibenfolge ber Attenftude anbern zu burfen und wollte bie einzelnen Biecen dronologisch orbnen. Dabei find die ichlimmften Berseben mit untergelaufen. Er bat febr viele Daten falich berechnet ober theilmeife icon falich gelesen; zuweilen bat er bas Datum auch gang weggelaffen. Dann hat er fich gemußigt gefunden, bie alten Rangleinotigen, die febr pragife ben Inhalt angeben, burch eigene Ueberschriften, die baufig genug ungenau ober falfch find, zu erfeten. 2) Im Rontexte hat er trop feiner fcon und lesbar gefchriebenen Borlage finnentstellende Fehler in jeder Rummer, auf jeder Seite in beliebiger Auswahl gemacht. Bei folder Nachlässigkeit wird es nicht befremben, bag er gange Reilen, ja gange Attenftude ausgelaffen bat. Rurg, biefe Ausgabe bes zweiten taiferlichen Buches wird erft baburch brauchbar, bag mau fie Seite für Seite mit bem Original vergleicht. Babrend nun bas Sunbenregister bes Herausgebers im Folgenben gegeben werben foll,8) erscheint es nothwendig, die ursprüngliche Reibenfolge ber Stude wiederherzustellen.

<sup>1)</sup> B. B. 6. 187 nennt er Rr. 178 ein Schreiben bes Aurfürften M. an feine Rathe und Diener ic. — Auf bem Originale fieht: Fertigung der Rete gein ber Reuenftabt, be bergog Ernft bo was.

<sup>9</sup> Bei Zahlenangaben stimmt die Totalsumme mit den einzelnen Faktoren deshalb gewöhnlich nicht, weil er das Zeichen für 1/2 (j) nicht kennt. Z. B. S. 19 ift die Totalsumme 8000; die Addition der einzelnen Bosten dei Minutoli ergiebt aber 8100, weil er bei Brannschweig (S. 18) 200 ftatt 150 und ebenso bei Strafburg nebst Bayern, Beldenz und Sponheim 50 zn viel angegeben hat.

<sup>5)</sup> Die eigenen Ueberfdriften Minutolis und feine Interpunttion, die febr unguverläffig ift, find im Folgenden nur bann torrigirt worben, wenn es burchaus nothig

Dabei ist es zweckmäßiger, B zu Grunde zu legen (mit Berücksichtigung von A), weil alles dafür spricht, daß die jezige Reihenfolge in A erst nach Herstellung von B ersolgt sei.

- B Fol. 1a = M. Nr. 1 S. 1 (fehlt gang in A) Der Aptt. R. 1 auf bis bepligev. 3. 3 getrem, bolt, 3. 9 gebellen in epnich weife. B Fol. 1b 2, 3, 4 = A 1, 2, 3 = M. Rr. 2.1) S. 1 Aurfursten Epnuung. (Am Ranbe turze Inhaltsangabe von Bolters Sand, 3. B. austrag - hilfe - wie man in bes reichs fachen handeln foll u. f. w.) - S. 2 A. 21 (M. S. 2) benbe geiftlichen, S. 3 R. 13 (M. S. 3) gutlichtent übertragen. C. 4 3. 10 behelfen und geraten. 3. 11 augieben, B. 13 eintrag und feumnus, B. 37 ergbifchoff, B. 88 gu zeiten, S. 5 B. 7 verwillichung, B. 10 wegen tome, barzu follen, B. 11 bheinerlen beschliffung, 3. 12 bann alle samentlich mit einander, were (es fehlt) aber, 3. 13 mas ban, 3. 14 gu meing, ber bann gu geiten ift gein Mennt, 3. 14 in feinem brieff, 3. 21 ober bem mererr tepl, 3. 15 uff ire end ertennt, B. 19 beholffen, 3. 20 in bhein, S. 6 3. 1 fepnbicaft, augriffe, R. 8 beholffen fein, bas folds geftraft, 3. 11 beftellen, 3. 16 feinen ungunft . . . es were mit, 3. 18 herren gleich, 3. 22 beholffen und beraten, 3. 20 lang bes not ift . . . . eintrag, 3. 22 vertandingen, S. 7 3. 27 ftettigtait.
- B Fol. 5 = A 4 = M. Nr.  $3 \le .7$  Aufschrift: Aufnehmen m. gn. h. jun der Churfursten Ennung 1471, S. 9 3. 18 in dhein webse (in B allerdings chein).
- B Fol. 6 = A 8 = M. Rr. 4 S. 11 bhein (in B chein).
- B Fol. 7a = A 9 = M. Rr. 5 S. 11 Aufschrift: Abschid zwischen Sachssen und Brandburg ben konig von Ungarn berurenb. 3. 3 ber konig bas selber, 3. 12 jn, 3. 18 zukom, S. 12 3. 7 Slait am freitag nach bem sontag Letare anno etc. LXXXII.
- B Fol. 7b = A 10 = M. Nr. 8 S. 15 B. 17 Newenhove au.
- B Fol. 8, 9, 10 = A 11—17°) = M. Nr. 9, 10, 11, 12. Diese vier Stüde gehören untrennbar zusammen und gehören als Anlage zu Nr. 8. Die Ueberschriften bei Minutoli sind irreführend; bei Nr. 11 ist sie, wie der Inhalt schon ergiebt, ganz falsch. S. 16 Z. v. u. (Item fehlt) noch sein do die Braunschwenzischen, S. 17 Z. 9 den

<sup>1)</sup> Gebr. bei Miller, Reichet. I, 305. - Minutoli hat einige Fehler verbeffert, andere nen gemacht.

<sup>2)</sup> In A finden fich die Anfchläge zweimal. Fol. 11—14 ift eine Abfchrift aus der. Anfang bes 16. Jahrhunderts, während Fol. 15—17 eine gleichzeitige Abfchrift athalten.

anschlag ausschrenb, B. 22 uff 300 pfert 20,000 gulben, B. 28 orbentlich onwerben (of. Schmeller II, 990), B. 31 hundert tausent Reinisch gulben, S. 18 B. 9 Bischove, B. 27 Braunschweig . . . 150 pfert, B. 33—39 150 pfert. S. 19 B. 5 zu suß facit, B. 9 nach eynem pillichen; wurt, B. 10 der sum dester mer, B. 21 es wurdt, B. 22 ausgericht, B. 26 jn unser nation, B. 30 macht darzu, B. 34 das man nit dorin disputier, B. 37 ausschreyb, S. 20 B. 1 weder tenser oder (B weder) ander.

- B Fol. 11 = A 18 = M. Rr. 6, B. 3 im rench ewer konigl. wirdt entbeckt, B. 4 gelanft, B. 6 solt sein gewesen. Demnach . . . . B. 8 mocht werden, ift, B. 13 nachmals, B. 15 bynnen ber Zeit, B. 17 ein gewisse bericht, B. 25 bat. dits, S. 13 B. 5 zu mynn und zu recht.
- B Fol. 12a = A 20 = M. Nr. 7.
- B Fol. 12a A 21 M. Rr. 13 3. 5 es bann angesehen, 3. 10 angezaigt ist, 8. 12 meldung nechtin, 8. 13 es nicht versing mit einer Jar, unnd . . . 3. 14 kan zu zukunstigen, 3. 19 die keyserischen, 3. 23 ein yder wurdt, 8. 24 das phund, 8. 28 nachredt geberen. S. 21 3. 3 bitten die kaps. Mt. (Das Schriftstück ist von der Hand des Kanzlers Bolker geschrieben. Am Ende stand ursprünglich noch: Item ein anslag auf gelt gemacht soldner darvon zu bestellen haben wir ein mannung gesetzt und sind willig mit andern an unserm teil nicht erwinden zu lassen uf das man in allweg unser undertenigkeit erkenn z.

   Diese Worte sind im Originalsonzept in A ausgestrichen.)
- B Fol. 12b = A 30 = M. Rr. 143) B. 10 sulle, ber solchen ben gemelten.
- B Fol. 13a = A 30 = M. Rr. 14 & 3 vor woll, wissen. S. 22 3. 2 wir verzugen, 3. 4 je ehr, je besser macht, 3. 10 fur war, 3. 12 allwegen hie, 3. 16 groe roß laifen.
- B Fol. 13ab 14 = A 30b = M. 15 S. 22 3. 2 v. u. bevelh nun allein, S. 23 3. 4 ende ausschreyben, 3. 6 zu betragen, 3. 13 zu ziehn nit gelegen sei, 3. 14 andern etlichen an sein, 3. 14 reytten, auch mir zu ewrn gnaden, 3. 19 sursten auch, 3. 22 volriten, 3. 23 mir bevolhen, 3. 30 rat auch sp., 3. 32 personlich komm, jn, S. 24 3. 3 fur ander, die mit der brut bis gen pspruck und, 3. 7 marggrevin.
- B Fol. 14, 15a = A 31 = M. 16 S. 24 3. 4 mis got, ber es, 3. 5 bes von Gran beyfunft, 3. 11 au finem, 3. 14 außerhalben bes,

<sup>1) 3</sup>n A find Rol. 22-29 leer.

<sup>3)</sup> Diefe Rummer 14 findet fich bei Minutoli zweimal! hier ift bas erfte Schriftftad gemeint.

- 3. 16 es wardt eynsten zu, 3. 18 lang wardt, 3. 25 ober schicken, S. 25 3. 7 wollen den anfang . . . mit ewrn gn., 3. 12 es hilft mich . . . aus seinen Zuchten, 3. 13 verzog auff die großen hilft, 3. 15 Do ') haben wir, 3. 16 ausgedient ein jare, 3. 17 die auch zusagetten, 3. 18 ersprossen, 3. 32 sige, 3. 34 gewesen sen, 3. 35 vor gingen, 3. 39 versten, das verstet. S. 26 anno etc. LXXXIII. Das Datum ist salsch berechnet; es ist der 28. August 1484.
- B Fol. 156 = A 32 = M. 18 g. 4 zu Sachssen bericht sein werbung, auch sein abschibe, g. 6 ist boch gewesen zu Nurmberg, S. 28 g. 3 begern wir an dich.
- B Fol. 16 = A 32, 33 = M. 26 & 6 verlesen, B. 8, 9 als den, dorzu, B. 12 bekummernus, S. 37 & 5 komen wurde, B. 12 das die R. M. allein die zeit ich . . . 8. 14 gut ausgeben hat, B. 18 hilff kein lang zeht mer, B. 22 ewer f. gn., B. 24 jungsts schreeden, B. 27 sechs wochen herniden in seiner k. Mt. dinst zu sein, nit, B. 28 geslagen oder abgetriben, B. 29 den ganzen Krig rhugern, B. 30 so der R. Mt., E. F. Gnaden, und anderen, B. 38 nit abwesen, B. 41 wie disher offt. Im Datum steht in A wie in B anno etc. LXXXV.
- B Fol. 17 = A 33 = M. 17 B. 8 in vil wege, B. 13 das uns nechstmals, B. 14 von vernden bescheen, S. 27 B. 3 und der wir dir, B. 12 uns des pe. 3m Datum steht wie gewöhnlich anno etc. LXXXIIII, während Minutoli hier und in vielen folgenden Stücken MCCC willtürlich hinzusügt oder wohl auch bloß M vorsest.
- B Fol. 18a = A 34 = M. 22 3. 13 erholen, die andern zu erensen, die vorhyn find, 8. 22 Lepnbach, 8. 23 400.
- B Fol. 18b = A 34 = M. 21 S. 31 B. 3 gegen uns gestissen. Datum: im XXXIII.
- B Fol. 18b, 19a = A 35 = M. 19.
- B Fol. 19b, 20 = A 35, 36 = M. 24 S. 34 3. 8 mutwilligen und unrechtlichen, B. 12 bes kein, B. 14 on alle not allein seinem posen, B. 19 su rat, B. 24 S. R. M., bem h. reych, ju selbs, B. 27 ju jr pbes macht . . . seinem k. Gnaben, B. 30 verpotten werden, B. 38 und st. Mt., B. 39 ausgepracht, S. 35 B. 12 von den elenden, B. 14 MCCC sehst.
- B Fol. 20b = A 36 = M. 29 3. 8 bekannt, B. 9 bem von Gran, 3. 10 Swegern, 3. 18 auch, zu tomen, 3. 20 aneme binft, S. 41 3. 2 gepant.

<sup>1) &</sup>amp; hat Minutoli oft ftatt D gelefen.

- B Fol. 21 = A 37 = M. 46 g. 5 frembber, g. 10 als unnfer, g. 11 gesippt freundt, g. 13 auff zusamen tommen verharret, g. 18 ferr, S. 54 g. 18 mag schicken und bomit ferrnner, g. 20 beinem rechten, g. 22 thuet, g. 25 pfinztag.
- B Fol. 221) = A 38 = M. 25 B. 1 Unnser, B. 5 Bruder und uns, B. 8 andern unnsern herren, B. 12 vernemen wirdet, S. 36 B. 3 angezangter, B. 4 bittend bes.
- B Fol. 22, 28a = A 38b, 39a = M. 20 & 7 nurechtlichen trieg, 8. 10 gewiffen, 8. 13 allein seinem, 8. 23 S. A. Mt., bem h. Repch, jne selbst, S. 30, B. 23 wirt haben, 8. 36 meinen gnedigsten.
- B Fol. 23b = A 39b = M. 27 g. 3 haben find (= seit), 3. 4 Zest nichts, 3. 5 beshalben burch, 3. 10 alleint umb rate; 3. 12 sein t. (= lays.) gnab.
- B Fol. 24a = A 40a = M. 31 g. 1 am negften.
- B Fol. 24ab = A 40 = M. 33 g. 12 pferben haben und unfern wege, 3. 14 und benn, g. 15 wenn, g. 20 eintomen.
- B Fol. 25a = A 40b, 41 = M. 38 B. 3 bes, B. 4 nechster, B. 5 fur Aschaffenburg, B. 11 notturftig, B. 15 tag bar, B. 22 selber bar, B. 27 musten, B. 31 LXXXV<sup>2</sup>) ten.
- B Fol. 25b = A 42 = M. 89 8. 8 vernemen, 3. 15 und das, 3. 19 reptten, 3. 21 botten wissen laffen.
- B Fol. 26 = A 42b = M. 28°) Datum: 2. Dezember 1484. 3. 5 und berselben bruder unnserm, 3. 10 habe in eigner person, 3. 12 erschynen, 3. 13 verlassen mocht, zu schreiben, wolten, 3. 19 anderen unsern, 3. 20 von in empfangen het, 3. 21 wolten, 3. 22 durch ine, 6. 40 3. 1 ewer lieb unnser personlich, 3. 3 gegen ber.
- B Fol. 26b = A 43a = M. 34.4) Datum: 8. Dezember 1484. B. 10 mufften, 3. 11 weren wir.
- B Fol. 26b, 27a = A 43ab = M. 35<sup>5</sup>) 3. 3 lieb unns, 3. 10 fur uns erzalt, 3. 15 wollt, uf solhs und auch.

<sup>1)</sup> Für die solgenden Altenstüde gilt die Rangleinotiz in A: handelung berurend ben tays, tag gen francsiurt bestimmt Sebastianj im LXXXVten. — In B steht dafür: Sachesen Grave hawgen von werdemberg anbringen und tagsehen berurende. — Die Uederschrift bei Minutoli ist also trop der Anführungestriche, die er seht, intorrett.

<sup>3)</sup> Es ift bies ein Schreibfehler.

<sup>3)</sup> Es ift bies eine Beilage gu Rr. 89.

<sup>4)</sup> Beilage ju Rr. 89.

<sup>5)</sup> Beilage ju Rr. 39. — Denn daß Minutolls Ueberschrift gedankenlos ift, geht aus der Abreffe des Briefes, die er unten abbruckt, selbst hervor. — Ebenso ift das solgende Schriftfillst an Ernft von Sachsen gerichtet; die Ueberschrift Minutolis als wieder falsch.

- B Fol. 27a = A 43b, 44a = M. 32 g. 7 gehorsam, sein wir auch, g. 8 ferr, S. 43 g. 4 in unuser stat, g. 5 nach unnser lieben frawentag conceptionis anno.
- B Fol. 27b = A 44 = M. 40. S. 49 8. 12 jr vor ju, 3. 20 barzu, 3. 23 datum ut s.
- B Fol. 276, 28a = A 44b = M. 41 8. 4 gein Afchaffenburg, B. 7 und sein in willen, R. 10 tag gieben wollen;
- B Fol. 28a = A 44b, 45 = M. 431) S. 51 3. 13 quinto. 3. 20 antroffen bette.
- B Fol. 28b = A 45b M. 44 3. 6 bas ir, R. 8 zu gehorsam.
- B Fol. 29a = A 46a = M. 47 3. 4 diesen eingelegten, 3. 5 beseichendet, S. 55 3. 6 unsern mitturfursten . . . 3u franksurt, 3. 13 epiphanias, 3. 14 anno ejusdem etc. LXXXVto.
- B Fol. 29b = A 46b = M. 42.2) Datum: 30. Dezember 1484.
- B Fol. 30a = A 47 = M. 48 8. 6 nun achttag, 8. 11 jyund bis, 8. 14 seinem bruder, 8. 16 auff die zapt, 8. 17 dann das es sich gegen der vasten.
- B Fol. 30b = A 47b = M. 49 3. 15 es wurde, 3. 16 infomen. S. 57 3. 3 eher dann, 3. 8 das weren wir, 3. 9 zu thon gemeint ist, das, 3. 11 mit solh, 3. 18 felicis.
- B Fol. 31 = A 48 = M. 50 g. 4 felicis, g. 6 nu wollen wir, g. 10 ben andern gein. S. 58 g. 4 nit befolh.
- B Fol.  $31b = A \ 48b = \mathfrak{M}$ . 51.
- B Fol. 31b, 32a = A 48b = M. 53. Datum: 17. Januar 1485. 3. 2 Als ewr. S. 60 3. 1 nach dem achzehendsten.
- B Fol. 32b = A 49 = M. 52. S. 59 3. 5 zweivels on.
- B Fol. 32b = A 49b = M. 54 g. 12 Ernuft, bebe turfurften, haben gelangen.
- B Fol. 33b, 34a = A 50 = Dt. 55 3. 18 bemnach, 3. 26 gemeldter. S. 62 3. 1 gewifft, 3. 7 uns gern . . . und aufprechen, 3. 9 zu verfaben.
- B 30l. 34b = A 55°) = M. 45 Datum: 30. Dezember 1484, 3. 6 befander, 3. 11 schirft.
- B Fol. 35a = A 55b = M. 36. Patum: 16. Dez. 1484. 3. 11 wirt.

<sup>1)</sup> Die bei Minnteli hinter ber Inhaltsangabe gebendte Abreffe, bei ber ichon ammallig ift, bag ür am Kopie bes Briefes fteben foll, gehört pu Rr. 41.

A Beilage ju Nr. 47. — Minutolis Erflärung ven ihre = purch lauten beffer = näcktronmend.

<sup>7)</sup> Fol. 51—55 find in A leer. — hier beginnt al's eine neue kage von Millenfinden

- B Fol. 35b = A 56 = M. 30 g. 7, 8 an gelegen ennb er uus benennen solle, 3. 22 bas benemen, 3. 27 auch zu, 3. 28 tomen werbe, 3. 33 vatter, womit, S. 42 g. 6 heppsperg.
- B Fol. 36a = A 56b = M. 37 Datum: 18. Dezember 1484.
- B Fol. 36b, 37a = A 57 = M. 23 Datum: 10. Nov. 1484. B. 15 wider in zu, B. 16 malen gegen ime, B. 18 alweg gehabt . . . . auszangt, B. 20 fruchtper widerstand beschee, B. 22 erbere lepbliche, S. 33 B. 14 an solchem bhain, B. 22 bracht wurden, B. 23 wo wir dazu B. 28 nichts wann . . . haben Sy, 3. 30 ewr lieb auch Sy. Adresse an Albrecht hat M. weggelassen.
- B Fol. 37b = A 58 = M. 56. Kanzleinotiz: Berzaichnus am Ersten, wie m. gn. herr gemannt hat zu Franckfurt zu antworten. B. 1 die kapferlich Mt., B. 4 sind wir gerant, B. 6, 7 nzund aber, (= wiederum), S. 63 J. 11 fur die sein nicht macht hat zu sagen.
- B Fol. 38 = A 58b = M. 57') B. 9 Churfursten miteinander, B. 17 newerung erwachssen, B. 21 ist seltsam ben turfursten, S. 64 B. 1, 2 so befrembt es unns, bedecht man es halp wol,
- B Fol. 38b, 39 = A 59, 60 = M. 58. Berzaichnus auch am hinabrepten zu Aschaffenburg gemacht, Z. 1 Item mit sweigen verrebt, Z. 4 parabola, Z. 6 geschrieben hat, auch die antwort, die uns, Z. 7 unser red gleich, Z. 9 gerapt, Z. 18 laut irs anschlags, Z. 22 und wern der clain hilff, Z. 26 unser einer, S. 65 Z. 14 den sein ein haubtmann, Z. 25 od es joh den kenserischen, Z. 26 uff das Rench trechen, Z. 32 und verwilligen den, Z. 30 wir jne, Z. 34 gebots hett, Z. 38 ratgeben, Z. 39 wir aus unnser, Z. 42 wiewol das ist. S. 66 Z. 18. Bei den Worten: "pin ich des fur mein person willig zu thon" endigt das Aktenstück. Das Folgende steht weder in innerem noch äußerem Zusammenhange damit.

A Fol. 61b enthält (von Bolters Hand) die fragmentarische Bemertung: Namen wir aus der schrift unns zu gedechtnus, als du mit unns geredt haft zu onoldspach. Es gescheh dennoch das wir als mer nut nemen als on nut das wir zu danck anamen unnser nit vergessen zu haben. 3)

B Fol. 40, 41a = A 62 = M. 58 S. 65 (von "Item die Freundsschaft" an bis zu Ende) 3. 1 zu ber Sach verwandt, 3. 4 sind

<sup>1)</sup> Bie irreführend die Ueberfchriften Minutolis find, beweift diefe. — Die Rangleis notig, die er felbft barunter giebt, weiß nichts von eigenhandiger Aufgeichnung.

<sup>2) =</sup> gieben. Schmeller I, 642.

<sup>3)</sup> Man val. bagu: Dropfen, preug. Bolitif II, 492 (1. Mufl.).

<sup>4)</sup> Das Attenftid icheint von Boller gefchrieben ju fein. — Beshalb Minutoli Die erften Abfage eingerudt hat bruden laffen, ift nicht erfichtlich.

seiner Schwester, 3. 13 und kindt miteinander, 3. 16 die Stat meng, 3. 20 gesetigt, S. 67 3. 4 begnadungen, 3. 12 entlestigt, 3. 15 Itom nu felt, 3. 20 und diechter (= Eulel), 3. 23 geschwegert mit jm, mit Marggraff, 3. 32 mit der von Sachssen kindern geschwister und kindt, 3. 36 lesst er sich, 3. 40 on den keyser, S. 68 3. 5 dem keyser zu lieb sie forteiln, 3. 7 keysers mannung nicht, so felt.

B Fol. 41 b = A 63 = M. 59 1) 3. 20 2000 g. solbt, 3. 21 zu reichen.

B Fol. 42a = A 63b = M. 63 (erster Absah) B. 1 verjehen, B. 3 tag hie, B. 8 verfigelt und geben.

B Fol. 42ab, 43a = A 64°) = M. 63 (Schluß) 3. 2 hinter Remlich stand ursprünglich: Gotfriben Graven von hohenloh, 3 3 hinter dootor stand ursprünglich: und hannsen Boller Secretarien, 3. 16 auff bem, 3. 17 konig sept, 8. 20 seinen, 3. 24 hinter IIIIm kein Absat. 3. 29 wiewol wir vor auch, 3. 35 desgleichen thu ein ander auch, 3. 38 wurd in eim phen handel, 3. 40 Ratgeben der, S. 74 8. 4 und ine ob gott will danck sollen verdienen, 3. 8 on unnsern herrn, 3. 12 hinter halten hat Bolker ein no (= NB.) gesett. 3. 15 geschrift, 3. 17 lichtmeß anno domini im LXXXVten jare.

B Fol. 43, 44 = A 66, 67 = M. 69. Rangleinotig: Wie m. gn. h. bem tepfer geschriben bat als er vom tag zu frankfurt wider gen onoldspach tommen ist, ist ber bot ausgelauffen am freitag nach scolastice 1485.4) 3. 1. Ursprünglich lautete bie Anrebe: Allergnedigster berr. 3. 3 binter liegt ift ausgestrichen: ber mir geantwort ift worden hie zu onoldspach durch ber von Ulm boten einen am binstag nach Sandt Riclaustag (biefes Datum ift von Bolter ausgestrichen und barüber geschrieben am freitag nach Andree), B. 18 das er die brieffe an herzog Maximilian, auch an, 3. 23 erhebt hapmwarts, er zu S. 80 3. 7 in iren landen bas jar aus, 3. 8 ewer gnab und ber 3. 11 als im am nechften, 3. 15 einem andern, auch ber, B. 16 angenomen Sloß, B. 29 vermerdt wirt, 3. 30 eraugent, 5) 3. 39 ich woll folchs, S. 81, B. 3 als ben, ber sich gern, als vil ich tan, 3. 4 richt . . . wer mir, 3. 5 verhielt. — Hinter verhielt tein Abfat. 3. 11 und fo vil, 3. 13 borumb je, 3. 14 tein ftat hat mit fuegen, 3. 15 trulgaft, 3. 17 und empfihle. — Die Unterschrift Albrecht fehlt hier wie bei ben folgenden Studen.

<sup>1)</sup> Die Ueberichrift Minutolis ift irrefuhrend.

<sup>2)</sup> Es ift ein Originaltongept mit Rorretturen von Boltere Banb.

<sup>3)</sup> Das Datum hat Boller felbft bingugefdrieben.

<sup>1)</sup> Originallongept mit Rorrefturen und Datirung von Bolfer.

<sup>5)</sup> Damit erledigt fich bie Anmertung von Minutoli.

- B Fol. 44b = A 67b = M. 67. Unwefentliche Fehler.
- B Fol. 45a = A 68 = M. 70 3. 3 findt briefs und zettels, haben, 3. 5 zu frankfort, 3. 6 wen man sich, 3. 8 dann wir surwitz. 3. 14 doctor psotlin.
- B Fol. 45b = A 68b = M. 68. Datum: 20. Januar 1485. 8. 5 geschafft, S. 79 g. 1 zu nit mynderm gesallen, g. 8 gut nebgung.
- B Fol. 46a = A 68b, 69 = M. 71 B. 2 bie ich hinder, B. 6 ge- schriben, wem, B. 12 erlest.
- B Fol. 46a = A 69 = M. 72.
- B Fol. 46b = A 69b = M. 60. Datum: 3. Februar 1485.
- B Fol. 47 = A 70') = M. 61. Datum: 3. Februar 1485. 3. 6 bes mols, 3. 10 unnser schrift E. 2. gethan, 3. 14 gehabt hat, bewegt sein, S. 70 3. 8 unversehene lueste, 3. 10 sein liebe uns nicht widerbots, 3. 11 hhund binnen dreben tagen, 3. 18 mit hilff gotts zu schiff gen franckfort, 3. 19 hierinnen.
- B Fol. 476, 48, 49a = A 71, 72°) = M. 64, 65.4) Datum: 7. Februar 1485. B. 11 in mit worten, B. 12 boran im, B. 13 furan, B. 14 bericht werden mogen, S. 75 B. 11 rethe sam (cf. Schmeller II, 275) tag und nacht, B. 22 wir hetten von im, B. 28 statlicher mit in zu handeln het, dem hat er, B. 29 dis tags. S. 76 B. 8 gnaden ut s. Hier beginnt der zweite beigelegte Bettel. B. 8 den Sechssischen, B. 12 es musten, B. 19 hinter "die andern" ist ein Absat. B. 23 Miclaus Firmianer, B. 32 und so es, B. 34 tommen ut s.
- B Fol. 49, 50, 51a = A 74, 75°) = M. 74. Datum: 19. Februar 1485. 3. 3 ber teg, 3. 6 vorgewesen, 3. 14 Epsenberg, 3. 15 psesser, 3. 17 gemaynlich; auch mischen, 3. 18 jn nit nach dorssen geen, 3. 22 Gulch hie, 3. 26 Trier am dinstag, 3. 29 versambten potschafft, 3. 35 geschriben haben, 3. 36 und die, 3. 39 und von mancherlay.

  S. 85 3. 2 were 2c., 3. 5 pedes vermogen, 3. 13 beschlossen, werde, 3. 24 antwurt . . . allweg, 3. 27 beschlossen werde, 3. 31 oberster formundt, 6) 3. 32 Wirtemberg antwurt, 3. 37 hetten sie bevelh, S. 86 3. 1 geschehen mog, 3. 3 nit verbott, 3. 4 anschleg, 3. 7 in

<sup>1)</sup> Diefes Schreiben liegt in A in ber plattbeutschen Fassung vor; in B ift nur eine ungenane Lopie.

<sup>2)</sup> D. h. läuffte. - In B lufte. Die Ronjektur Minutolis erledigt fich dadurd.

<sup>3)</sup> Original mit Siegelfpuren.

<sup>4)</sup> Dr. 65 ift tein felbständiger Bericht, fonbern besteht aus zwei beigelegten Betteln.

<sup>5)</sup> Driginal von der Band Dr. Pfotels.

<sup>6)</sup> Der Abidreiber von B hat icon falidlich "freundt" gelefen.

nichts, B. 12 und die fwerde (Beschwerben), B. 83 flerd, B. 41 halben x., B. 42 gemercht ut s.

B Fol. 51b, 52, 53, 55a = A 76, 77, 78, 80') = M. 77, 78, 75, 79.

— Datum: 13. Februar 1485. — B. 5 als wir geacht haben, mit gehabt. S. 91 B. 3 ber als, B. 4 tag von, B. 5 wer, B. 6 hie het, B. 7 het, wenn, B. 10 gurubt (Berrüttung?), B. 18 ewrn gnaben son, B. 19 het, jst uns mit gebere und worten, B. 28 ben von Sapn, B. 30 ber abt von dewisch, her Wilhelm, B. 31 hetten, B. 37 und der tag...demnach, B. 38 in mitser geht jr keinem serrer schrift. S. 92 B. 13 Sontag Estomihi, B. 21 der Schend, B. 29 hab der teyser VIII schiff gugericht, B. 34 ein aussomen. S. 87 B. 1 frue nach Estomihi, B. 4 wurde aber, B. 12 so müss, B. 15 es weren, B. 17 us den, B. 21 K. Mt. hulsen, B. 23 Er benennt, B. 30 geoffent, B. 35 Indem, B. 36 das geb er zu, B. 37 rathen, B. 39 teg oder anders zu benennen.

S. 93 B. 3 brecht ber, B. 6 villeicht kurzlich, B. 15 Curfursten Rebt... bewegen, B. 18 man het... geben; dabej lissen sie es noch bleiben und, B. 19 aus den ursachen, wie ob, were, B. 21 nuzbar were, S. 94 B. 2 abschid nach geschriben, B. 3 hat in auch gefallen. B Fol. 54ab — A 79 — M. 73 Ranzleinotiz: Antwortt der Eursursten und sursten Redt uf dem tag zu franckurt graf haugen von werdemberg gegeben am Aschmittwoch anno etc. LXXXV, B. 2 hilfs und radt. S. 83 B. 1 hielt und sund, B. 6 anschlag oder anderm, B. 7 und sagen, hetten, B. 8 ausrichteten, B. 9 do mochten die, B. 12 geburt x., B. 15 Bon meinem gnedigen, B. 16 Trier den von Sirck, B. 18 den von Mörs und noch ein grasen, B. 20 hern Wilhelm von Bibra x. B. 27 sirmianer, B. 30 sayminnger.

B Fol. 55b, 56, 57a = A 82, 83 = M. 76 & 4 beines getrewen, B. 8 freundtlichem . . . dhein anders, B. 16 ichts wider uns, B. 19 zuvoraus, das Sy an dem ende, B. 28 der 15000 man, B. 30 deinen getrewen, B. 34 so gar, B. 36 befridet hat, B. 38 derderben muge. S. 89 B. 1 wirdet, B. 2 auf unsere, B. 19 imperatoris proprium, 3. 31 von Tschermohe, B. 32 wiewoss. S. 90 B. 5 vernemen wirdest, B. 15 ju vil grossen, B. 21 die wir der.

<sup>1)</sup> Auch dies find Originalien. M. 78 und 79 gehören als Zettel ju M. 78. M. 75 und 79 gehören unmittelbar ju einander und find (von berfelben hand; Ronzept und Reinschrift) doppelt vorhanden. Diese Berichte scheinen erft nach der heimlehr vom Reichstage niedergeschrieben ju sein.

<sup>2)</sup> Fit proprium hat M. bfters Frider. gelesen. So auch 85, 153, 162, 163. — Auch für in consilio hat er Fr. gelesen: Rr. 16G, 167.

- B Fol. 57, 58a = A 83b, 84a = M. 621) B. 3 clerlichen, S. 71 B. 4 boraus gerebt, B. 7 wirbe, so... anbotten was, B. 8 schetten, B. 11 melben wollen, gefallen ist, B. 14 bem wirbet, B. 15 ber auch, B. 16 clerlichen, B. 22 Auch hat uns berselb unnser schrebber, B. 27 thun, uns, B. 30 aus bem, B. 32 wir auch aus, B. 33 taybungsweyse, B. 36, B7 wiberumb gehelssen mocht; bemnach. S. 72 B. 5 surbalten, B. 7 doraus, B. 11 zu nut, B. 13, 14 wiewoll . . . hosst, B. 15 best lenger.
- B Fol. 58b, 59a = A 84 = M. 66°) 3. 1 Deboschen, S. 77 3. 2 Sernyngstein, 3. 3 zweyer schreiben, 3. 3, 4 taybung, 3. 7 wiewol ... taybung, 3. 8 zugegangen, 3. 22 erbotten hat, 3. 25 ben er mutwilliglich, 3. 31 borjun zu straffen, 3. 35 bes wir .... bann er woll une zu, 3. 36 nur bestlenger leben unb nit allein lange, 3. 41 bas es uns, 3. 44 wider alle erbergkeit. S. 78 3. 4 ben willen, 3. 11 und Tschernobe.
- B Fol. 59b = A 85b = M. 80. B. 2 leufft, B. 8 E. F. G. mich, R. 9 Lapnbach.
- B Fol. 59b, 60 = A 86 = M. 81 8.1 ewrn gnaben, 8.4 die will ich, 8.5 abeliche, 8.6 wurdt, von, 8.7 ewrn gnaben, 6.95 8.3 von meinen wegen, 8.9 wollen euch, 8.12, 13 eemaln, 8.18 in bas mere, 8.3 trifft ber sold die wochen. 6.96 8.1 sach nit, 8.2 gu forderst got, 8.3 euch selbs, 8.6 got umb keines, 8.16 sig und selb, 8.19 in mir.
- B Fol. 61 = A 87 = M. 85. Datum: 15. April 1485. 3. 9 ires rechten herren, 3. 10 vernemen wirdest, 3. 11 die groffen note, 3. 19 das wir gannt teinen verzug, 3. 28 wiewol. S. 99 3. 4 iben unnsern, 3. 8 hilff geschickt wurde, 3. 9 bliben und.
- B Fol. 61b, 62a = A 88a = M. 823) 8. 4 enden wirdet, 3. 8 gu thunde nit, S. 97 8. 1 noch jemant, 3. 5 als ir zu thunde schuldig.
- B Fol. 62ab = A 88ab = M. 83, 84. Datum: 31. Märg 1485.
- B Fol. 63ab, 64a A 894) M. 86. Datum: 29. April 1485. Ranzleinotiz: Antwurt auf bes Kapfers briefe und sein solh antwurt bej dem Sneyder boten hinab geschickt der hie ausgesauffen ist am Sambstag vigilia philippi et Jacobi was der Sambstag vor Cantate. 5) —

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift eine Beilage ju DR. 76.

<sup>2)</sup> And biefer Brief gehört als Beilage ju DR. 76.

<sup>3)</sup> Diefes Schreiben ift eine Beilage ju DR. 85.

<sup>4)</sup> Das Rongept ift von Boller gefdrieben.

<sup>5) 30.</sup> April.

- 8. 6 und mein, 8. 9 ben mererntapl, 8. 17 er ime helff. S. 100 8. 4 anssen lest steen, 8. 11 zu enden, 8. 15 ben im het, 8. 18 bester mynner soldner, brecht mir ein beswerd Sunst solt er soldner haben, die... ber nach volg, 8. 21 es kostet ine, 8. 31 so sind sie nicht verpslicht herzog Otten, 8. 32 wer im thue... nichts, 8. 33 jch het gern das mein, und, 8. 37 alweg ewr gnad, 8. 40 unentdeckt wollen, S. 101 8. 1 noch zur zeht, 8. 18 jr Stete... die leng, 8. 14 in gnaden mirs.
- B Fol. 64b, 65, 66a = A 90, 91') = M. 87 &. 6 bo ein, &. 7 wirt vermerckt, &. 10 ich mich unbersteen, &. 11 hochscheig, E. 102 &. 1 und mißs mir, &. 8 ju underthenigseit, &. 9 besorge mich, &. 10 es wurde geraten zu eim gemahnen tag, &. 14 austragen, &. 20 und hore, wiewoll (on zweivel in mir), &. 21 gnade das E. G. und, &. 22 ewru gnaden, &. 23 gesett nach gestalt, &. 24 mir het, &. 25 auschlages, &. 26 mein Rete, &. 30, 31 dar; man west aber . . . nit, wenn, &. 32 die do warn, &. 33 erst die Briesse, die jr schreibt unnserm, &. 37 wurde der tag, S. 103 &. 2, 3 getraw onzweisensich, &. 3 wie kan ich, &. 12 do ich ench, &. 15 so vil das herz, der kopff, &. 18 gar nichts, &. 20 sur die, die gritling (= rittlings, Schmesser I, 1017), &. 22 hosswerd, &. 24 von jrem alter, &. 23 untuglich, &. 26 zu unstatten, &. 28 des ich mich, &. 32 jn den gotlichen, &. 87 ewrn gnaden, S. 104 &. 1 meinem verdienen nach.
- B Fol. 66ab, 67a = A 92°) = M. 88. 8. 8 bas halt ratsweise, 8. 25 wurdt . . . lecht yndgart, 8. 27 fast hoffartig. S. 105 8. 2 so thuet ine, 8. 4 ine selber, 8. 7 in guter mass, 8. 8 als gar als ire forbern, und mereten die, 8. 12, 13 grossen fromen . . . . 3u bestenden steet den, die . . . was es ine frommet, demnach, 8. 17 dem von Bamberg . . . wol triegen, 8. 22 wurd uns, 8. 25 zn mynnerung, 8. 27 das ine, 8. 35 es ve alles.
- B Fol. 67b = A 93a = 91, 92 & 1 zwyrnet (= zweimal).
- B Fol. 68a = A 93b = M. 90. Datum: Montag nach dem Sontag Trinitatis.
- B Fol. 68b = A 98b = M. 89 3. 6 entnemen wirdet.
- B Fol. 68b = A 94a = M. 93. Datum: 5. Juni 1485. Z. 8 vor VIII tagen berichtet, Z. 15 personlichen zu, Z. 16 zu Onoldspach, Z. 17 hoff hellt, Z. 18 bas hab ich, Z. 19 ben ich mich.

<sup>1)</sup> Durchtorrigirtes Rongept.

<sup>9)</sup> Bei dem Borte "nudolig" B. 29 hatte der herausgeber wohl hinzuffigen tonnen = nundaling = jest. Cf. Schmeller I, 592.

<sup>3)</sup> Ronzept von Boltere Banb.

- B Fol. 69a = A 94b = M. 94.
- B Fol. 69b, 70 = A 95 = M. 95 8. 7 gut tehferisch sünd, 8. 9 aus wane, 8. 11 noch so sere nicht, 8. 15 ob bem got hulff, 8. 21 zu schreyben die, 8. 23 an unnsern, 3. 25 man bedarff uit fragen, 8. 26 die ihenem, 8. 28 seiner gnaden willen, S. 110 8. 5 umb teinerlep sach, 8. 12 in uns, 8. 20 und unser widerwertigkept, 8. 30 besent werden die, die sich, 8. 35 so empfellt, 8. 38 punttiern, 8. 41 er wiss dann, wie were . . . geschichte, 8. nichte . . . machet, 8. 43 in gesellen reden, S. 111 8. 1 zu schreyben, 8. 8, 4 aus gesellen reden.
- B Fol. 71a = A 96a = M. 98. Datum; 16. Juli 1485. S. 115 8. 3 in ewig zept, 8. 8 bes wir.
- B Fol. 71b = A 96b = M. 97 S. 114 B. 7 wirbet . . . einfelltiger, B. 14 au allem troft, B. 17 au ewr gnad, B. 25 wirbet erst morgen.
- B Fol. 72 = A 97 = M. 99. Datum: 2. August 1485. & 8 das ich, Nurmberg, 3. 9 das woll, g. 12 unberwinden kan, g. 18 got vor sey, nachdem, S. 116 & 3 gewebern (= hin und her reisen, cf. Schmeller II, 830), g. 8 kan und, g. 9 zustund an zu bringen, g. 13 tuglich und, g. 28 gedrengt wurden, g. 85 das got verwar, g. 40 hat.
- B Fol. 73a = A 97b = M. 100 g. 5 ber Konig wurd, g. 8 vlapfigen bet, g. 17 und wolt bas, g. 18 dieweyl ich leb, g. 19 Oswaldi 148V.
- B Fol. 73 = A 98a') = M. 101 & 4 zu wee, S. 118 & 2 under anderm, & 3 mir verwandt, find mir, & 5 meiu man sind, & 10 vermut.
- B Fol. 73b = A 98b = M. 102 g. 1 dir hie ein brieff, den, g. 7 gehelffen, g. 11 entstigen, g. 13 alls zum besten, g. 14 wurt hart geslitten und ist vil leut maynung.
- B Fol.  $74 = A 90a^2$ ) = M. 103 &. 6 auff bas gejaib, &. 10 ben Montelin, &. 15 an lassen. Rein Absahl &. 19 gezelt haben . . . . wenn, &. 20 nymands, &. 23 bie red ist hie, &. 25 haubtman bortniben,
- B Fol. 74b = A 99b = M. 104. S. 120 3. 10 ben jne haben, beschen werbe, wa, B. 11 und er sein . . . wellten, B. 20 nit allein beiner lieb, B. 27 jnmassen bu bes von uns, B. 28 berichtet, B. 29 Costenny.
- B Fol. 75a = A 100a = M. 105. S. 121 & 1 sep, Nordlingen, 3. 3 tame, 3. 4 lande zerrut, 3. 6 und einen . . . protonotarien, 3. 9

<sup>1)</sup> Fol. 98-110 bilben eine Lage.

<sup>3)</sup> Bon Bollere Sanb.

- full, So, 8. 13 fich furberlich, 8. 14 an enbe, 8. 20 wirbet. 3ch . . . ewrn gnaben, 8. 23 wirbet.
- B Fol. 75b = A 100b = M. 106. S. 122 g. 9 dann unfere; bes schulben wir gunftlich mit gnaben.
- B Fol. 76a = A 101a = M. 107. Datum: 27. August 1485. 3. 7 auf ine gestelt, 3. 12 funden auch wol, 3. 13 herzog Jorg den von, 3. 17 dann nach der, 3. 21 gegen der R. M. S. 123 3. 4, 5 bedorft nyemants clagen.
- B Fol. 76b, 77 = A 101b, 102, 103<sup>3</sup>) = M. 96. Datum: 5c Inli 1485. 3. 4 baiberlei stent, 3. 8 unnsern, 8. 10 auch herstrefften, 3. 11 land behaurt, 8. 12 ausgeben, 8. 13 und nng, 8. 17 auch unnsern, 8. 20 toniglichen Mt., 8. 24 zwelf und vierzehn, 8. 28 muet (= Scheffel). S. 112 8. 2 psewerten, das psewert, 8. 4 taussen sunden, 8. 10 gestorben sein, 8. 13 So sein, 8. 14 in vil angal, 8. 23 mitsambt Röden menteln, 8. 29 von hynn, 8. 40 angerufft, 8. 44 verretrei, S. 113 3. 1 aus dem hunger, 8. 4 dem hunger, 3. 5 zugeschriben, 8. 8 vorhanden sei, 8. 12 dadurch wir, 8. 13 hunger nach nit, 8. 15 mogen, uberfallen weren, umb, 8. 23 Eritag.
- B Fol. 78a = A 104 = M. 108 B. 7 wollest barjun, B. 8 bir bes, B. 9 Churfursten gennylich vertrawn.
- B Fol. 78a = A 104 = M. 109.
- B Fol. 78a = A 104b = 131. Datum: I5. Oftober 1485. 3. 5 Sambstag nach Galli.
- B Fol. 78b = A 105 = M. 132.
- B Fol. 79 = A 106 = M. 110. Kanzleinotiz: Antburt meinem gn. h. bem tapfer auf sein ansuchen zu bindelspuhel gegeben am dinstag nach dionisy. ist in schrifften dem tapser uberantburt. L. 8 So weren, L. 9 dar verbott, L. 11 gesurdern . . . seinen gnaden, L. 20 bedenden und fridlich, L. 21 gedienen, S. 125 L. 6 aller der, L. 7 fridsich bepeinander, L. 13 und surdert, L. 16 dann will ers, L. 21 addicio, L. 23 durch grav, L. 24 surder rats, L. 25 erbuten wir, L. 30, 31 mit trantem seib.
- B Fol. 80a = A 1084) = M. 111. S. 126 B. 7 bieneten . . . jn die Eron zu, B. 4 das jar aus bieneten, B. 11 Erbslos, B. 18 unnfer antwort, B. 24 gebure

<sup>1)</sup> Die Fehler in diefer Abschrift hat Boller felbft torrigirt.

<sup>2) 11.</sup> Ottober 1485.

<sup>3)</sup> Dieje ans fünf Borten bestehende Ueberfdrift ruhrt von Bolter ber.

<sup>4)</sup> A Fol. 107 ift leer. — Die Ueberschriften von M. 111, 112, 118, 114 ftammen von Bollers Sand ber.

- B Fol. 80b, 81 = A 109 = M. 112. S. 127 &. 5 beshalb bas gericht, &. 16 zu hindergenngen, &. 17 umbgeschlagen, &. 22 selb virber, &. 26 fursten und Stete, &. 38 haben mogen. S. 128 &. 12 schüff, &. 13 Nordlingen, &. 31 veterlich.
- B Fol. 82a = A 110 = M. 113. Ueberschrift: biß nachvolgend anzaigen des vertrags hat mein gn. herr den kapser zu dinckelspuhel horn lassen aber nit in schriften ubergeben, 3. 2 unser tege. S. 129 3. 8 unser vedes angen sach, 3. 8 welcher, 3. 14 von beden tailn, 3. 18 gewonnen, 3. 19 von im nemen vor unserm, 3. 23 gein einander uff bede, 3. 24 antworter, 3. 28 nicht kurt angerent.
- B Fol. 82b A 111 M. 114. Ueberschrift: hernach volgen die antwort, die mein gnediger her von der kais. Mt. wegen zu dinckelspuhel geben, die S. G. im selbs aufgezaichet hat. S. 130 B. 1 deshalben geschriben, B. 5 und der sach . . . bliben sen, B. 6 romischer . . . . und wöll, B. 7 zu seiner zeht, B. 9 nicht unerlich, B. 10 und anderm, B. 16 und des osterrenchischen Canzlers.
- B Fol. 83 = A 112 = M. 115 g. 2 comiffari ber sach, g. 13 getrauen, Sy von benben teplen werben in ber antwort. S. 181 g. 3 unnser surbette, g. 7 woll sein gnad, g. 8 uns zu gute und ber, g. 17 wir uns alles.
- B Fol. 83b, 84a A 113 M. 116 Marginalbemertung 1): handelung M. Fridrichs aus befelh seines vaters bej tays, mt. zu Swabach und Nurmberg Burchardi<sup>2</sup>) im LXXXV. Ueberschrift: absertigung meins g. hrn marggf fridrichs, doctor pfotn, Cristoffel von Ausses und volkers zum tayser genn swobach, B. 6 stallungen da habt, B. 9, 10 berichten der hernachgeschriben maynung und bin gestern zu vier horen her komen, B. 11 zu machen abschling, B. 13 volg gethan. S. 132 B. 8 euch der ding, B. 10 zu komen, eurn gnaden zu Baprstorff ausrichtigung.
- B Fol. 84b, 85 = A 114, 115 = M. 117. Ueberschrift: meines gn. sh. verzaichnus des anslags, den S. G. durch m. gn. h. marggraff friderichen der !. Mt. zu Swodach hat antwurten und ubergeben lassen. 3. 5 wurden, 3. 8 und den, 3. 11 den Slespern zu widerstand, 3. 15 II= zu ross, 3. 17 zwo euer vetter, 3. 18 mit sambt den iren, geistlich und werntlich. S. 133 3. 2 sambt den iren geistlichen, 3. 5 und der andern dortnuden am Reyn, 3. 19 so het . . . die do erbeyten, 3. 22

<sup>1)</sup> Diefe Kangleinotig bezieht fich auf die gange Lage von Fol. 113—125. — Diefe wie die folgende Ueberschrift find von Bollers Sand.

<sup>3) 14.</sup> Oftober 1485.

ewer gnab noch, &. 23 Es wer, &. 24 nachbem es ine, &. 25 bem epn nemlich herzog Sigmundt') XIIo &. 27 het, nachbem, &. 28 es sie angeet, &. 30 so het ir Xm man außerhalb ber söldner, &. 31 zu Osterreych, &. 33 gern hulssen, &. 34 schlahn sind . . . gewesen sein, &. 35 um jen, &. 37 bie nye suß. S. 134 &. 2 uff ein gemein, &. 3 ergangen hendel leren, wen, &. 7 das jar aus verharrten, &. 12 Das soll man reden nach verlesen der obgeschriben zettel, &. 14 ewr gnad hern, &. 16 thut affter, &. 17 als ferrn, &. 19 das will, &. 20 will mich nirgant, &. 23 das . . . . reden, &. 25 surgang gewonne.

B Fol. 86 = A 116 = M. 128. Datum: 14. Oktober 1485. 8. 1 die bet von der herrn, 3. 5 dem rechten stammen, 3. 9 die sie haben, das wolt ir, 3. 10 antressend, 8. 11 hest du, 3. 12 und getrauest, er wird, 3. 13 undertheniglich bitst der billikeit nach, damit die, die von, 3. 15 als er A. Mt. S. 149 3. 2 unersich und allen den scholich, die, 3. 3 ein solchen abbruch, 3. 8 als ein weisst tuchlin, 3. 9 denn es also, 3. 16 gehalten hetten, 3. 17 den erbfall, 3. 19 jm helssen verdienen, 3. 20 zweivel setz im werd, 3. 21 das, das er sich, 3. 26 den mercklichen, 3. 27 der seinen gnaden.

B Fol. 86b, 87 = A 117 = M. 120 3. 2 ben hab, 3. 10 wir lebenten, 3. 11 bir tonnten . . . . wolten. S. 138 3. 2 retst, 3. 4 bir ein solch, 3. 6 kriegs warten, 3. 10 das wir ihens (= johans), 3. 12 gegen ber Slessen . . . bu solft, 3. 13 wir alter krander, 3. 16 hinnach, 3. 18 was ging in not, 3. 21 jms zu und bestell, 3. 23 knecht mußten, 3. 24 und bass berüpfen, 3. 26 und ruchen, 3. 27 undergengen, 3. 29 schentlich slahen, vahen . . . ben schossen.

B Fol. 87s = A 117 = M. 118. Datum: 15. Oktober 1485. S. 135 3. 1 nach Burkardi.

B Fol. 876, 88, 89a = A 118, 119 = M. 119 3.5 must er zu, 3. 8 het kein Krieg, 3. 9 hofrichter, 3. 13 bestelt hatten, 3. 14 schelten, schennten, 3. 18 ist nyndert, 3. 22 well er im, 3. 24 herrn verdienen. was . . . sein welt, 3. 25 gein ber Newenstat welt, 3. 28 pluts; umb . . . . eins Eursursten Sone, 8. 30 wir merden, bas. S. 136 3. 1 was ju, 3. 2 das er sich davor hut, 3. 5 Were do will, das er schön, 3. 7 haben sicher, 3. 8 erfahren haben, 3. 9

<sup>1)</sup> nemlich herzog Sigmundt — hat Boller eigenhanbig erft hineintorrigirt.

<sup>2)</sup> außerhalb der Soldner — von Boller hineingeschrieben.

<sup>3)</sup> Dieje Borte hat Boller gefdrieben.

<sup>4)</sup> Bon Boller.

mußten eutschutten, 3. 13 wolt wirs bennest, 3. 14 selber, 3. 18 geben uff LX, 3. 21 Darumb Berstandigen, 3. 25 Fursten wirt, 3. 26 wurd. Wir sein sein aber, 3. 29 raten und dienen, 3. 34 gab uns ve, 3. 35 VIm guldin ungerisch, 3. 36 einem seynnenn, 3. 38 ju II m, 3. 42 versur Stat und. S. 187 3. 8 gut gewün, 3. 4 den, der er seh... wie er woll, 3. 10 darinn beweisen, 3. 12°) wir wolten, das unns gult alls vil wir vermechten ob herr, 3. 17 haubtmon weren. Warzu mahnt er, das, 3. 18 woll in den seussten? 3. 19 segen? Er will, 3. 20 swester sone, 3. 21 biderman, was möcht.

B Fol. 89ab, 90 = A 120, 121°) = M. 121 3. 1 gestern umb S. 139 3. 1 in der genehe, 3. 20 den gewalt, 3. 22 den seinen Rate, 3. 25 geritten, sey dorumb, 3. 32 ine epnigen mich, 3. 33 des erbot, 3. 38 nechtin verhorung, 3. 43 herberg kom. S. 140 3. 2 zu scheren, 3. 5 nahn; wen ir, 3. 15 von eur gnaden wegen die bethe, 3. 24 irem veterlichen erd... zu irem widem, 3. 30 gein euch und ewrn sonen, 3. 32 der er euch, 3. 39 gutlich beygelegen, 3. 42 das es des bedorff, 3. 44 sach woll. S. 141 3. 2 aus willen her Sigmunds, 3. 5 einander ausgee, 3. 17 hennacht gein, 3. 20 mit seinen gnaden, 3. 22 dis ich ine.

B Fol. 91 = A 121 = M. 122 g. g ber hapf parcial, g. g hab auffgethan, g. g vom parssegnanten, g. g were. Der, g. g. g verdries, g. g veterlich... gein mir.

B Fol. 91 = A 121 = M. 123 3. 6 genug bat, 3. 9 Forchbeim.

B Fol. 91b, 92 = A 122 = M. 124 3. 15 bes mogen wir, 3. 19 bas bes . . . . wurdt, 3. 20 wird mit dinft, 3. 27, 28 boch als sein guten freunden sovil, das wir . . . nit geben on grundt, 3. 31 er verftundt ewrn, 3. 36 demnach so. S. 144 3. 8 marggrefisch.

B Fol. 92b, 93a = A 122b, 123a = M. 125 & 4 ba lassen wir es noch ben besteen, & 8 aber wie bem allem. S. 145 & 1 Viscal auch, & 2 wir wissen nit wie, & 4 grossern, & 18 hinden nach, & 27 das wir wol mercken, & 28 an ein rick, & 30 uns ist nichts, & 32 ber borumb.

B Fol. 93b = A 123b = M. 126. S. 146 3. 2 gnaden geredt, B. 5 und ine, B. 10, 11 die Bayr widerwertig sind und, B. 12 lieb oder dinste . . . seiner Mt.

<sup>1)</sup> In B fieht allerdings: uns borjun bewehsen bas unns gult als bil wir 2c. Inbeffen bie Worte "uns borjun bewehsen" find unterftrichen, b. h. fie find ungultig.

<sup>3)</sup> Fol. 120-182 find von berfelben Band gefdrieben, boch befinden fich Rorrelturen und Zufahe von Bolfer in biefen Studen.

- B Fol. 94 = A 124 = M. 127. Ueberschrift: antwort meins herrn, B. 2 wa gewiß ist, B. 6, 7 zu im kamen mitzügen, B. 8 wird uns dann, B. 10 das schlaht, B. 23 das mach zehen . . . ein anstrag, B. 24 Rach dem allem, B. 25 dieweyl, B. 34 umbshuren, B. 35 teusels namen, B. 36 allewegen lassen umbshuren. S. 148 B. 7 Sag dem, B. 8 thet dennocht, B. 9 kondten, B. 12 gebratene taub . . . wöll, B. 14 uff den donerstag, B. 18 dat. ut s.
- B Fol. 95, 96a = A 124b, 125 = M. 129. Ueberschrift: Letzte schrift meines gn. h. Marggr. Fridrichs uf das mal die von Nuremberg berurend. & 3 in das Sloß in seiner gnaden, & 6 sunst nach. S. 150 & 7 das sey noth zu geschehen, & 22 die sie in den oder noch, & 26 lautbrecht, & 27 vermitten blib . . . . täm, & 28 ine vor geschriben, & 29 ane nit not, & 30 andringens, & 33 aber doch allein . . . . borinnen nit, & 34 hat ine, & 36 und das sie, & 37 gein Rurmberg, & 39 gein ine, & 41 meinen und meiner, & 44 eurem vater, euch und euren Brudern. S. 151 & 5 be nit nachzusassen, & 9 in Crentbuech.
- B Fol. 95b = A 126 1) = M. 130. Datum: 30. Ottober 1485. Ueber-schrift: Fertigung m. gn. h. Marggr. Friberichs gein Ruremberg. Actum am Sontag nach Symonis und Jude anno etc. LXXXV. S. 152 3. 4 dann mir frid zu machen, 3. 9 nit geschehe, 3. 10 sollt ich hieraußen, 3. 12 darzu zu thon, 3. 19 enthielt, 3. 20 wo es sich sperren wolt.
- B Fol. 97 = A 126b = M. 133. Datum: 31. Ottober 1485. B. 2 morgenmal, B. 4 meine zukunft, B. 6 nechtin, B. 8 hohfelber, B. 18 ewr underthenig, B. 14 befuhlt, B. 18 nun mer bifer. S. 154 B. 3 hat sein gnad geantwort, B. 9 mir ferrner begegnet.
- B Fol. 98 = A 127 = M. 134. Ueberschrift: Nach solicher schrifft ist m. gn. h. Marggr. Friberich hieher komen und Seinen Gnaden dise nachvolgendt schrifften mitgeben. B. 3, 4 So haben die Bahrischen herren vor in herzog Sigmunden, B. 9 vatter der hilft, B. 10 Noch wenn, B. 12 an. So, B. 16 wer im zu swere, B. 17 und müsst. S. 155 B. 2 unnsern, B. 12 ob got über uns, B. 13 schapben wollen, B. 18 sint wir, B. 19 saß ims bevolhen, B. 23 und dynnen Lm gulden, B. 24 ob viermal.
- B Fol. 98b, 99 = A 127b, 128 = M. 135 J. 1 Gnediger lieber herr, J. 3 mich berichten zu ber R. Mt. komen. S. 156 J. 4 und

<sup>1)</sup> Bon ben Borten an: wo er ber Golbner wurd gebrauchen bis ju Ende hat Soller bas Stud geschrieben.

- bete, 3. 6 versehe, 3. 9 wolt er mich horen, des wart ich, 3. 10 manung thon, 3. 14 ench in wolfart.
- B Fol. 99b, 100a = A 128 = M. 136 3. 1 bann bas wirt, 3. 3 in warhapt. S. 157 3. 1 bann bas wirs, 3. 5 nymands und, 3. 7 weyslich shur, 3. 10 wol shur, 3. 15 kombt zu schwer, 3. 16 ber wandert woll, 3. 17 und sicher. Wenn, 3. 19 Er wirt . . . . triegen, 3. 24 ye . . . bred, 3. 25 shurt, 3. 26 weyser man, 3. 29 sast uns, 3. 30 so wirdt, 3. 34 wurden.
- B Fol. 100a = A 129 = M. 142. Datum: 3. November 1485. Uebersschrift: Mein alter gn. herr schreibt aber meinem gn. h. Marggr. Fridrich, 3. 5 gein den von, 3. 10 und geschwistergitten, 3. 11 als sein gnad fagt, 3. 13 wirt er uns, 3. 14 entdeden und sag deinem guten freund mit dem part, du sepst im lang gnug vor der thur geskanden; wer im ichts guts in syn komen, er werd dirs wol entdeden. 1)
- B Fol. 100b = A 129b = M. 137 3. 2 bem Boller bei ber. S. 158 3. 2 zu ewr gnaden, 3. 4 uber euch gebutt, 3. 5 Brudern, 3. 6 wo er könn, 3. 10 So feyn auch.
- B Fol. 101 = A 130a = M. 138 & 4 Wolt ich jne, & 13 spat und bette mich, & 11 on verdries. S. 159 & 2 Capeln, & 12 die hieß er . . . pleib, & 19 den anfangt der latennischen, & 21 oder zwn, & 23 gleich alls woll im spn, alls, & 24 gelesen ward, & 26, 27 halten wir uns, darzu saget er, & 29 wollt mir, & 30 geschwistergeit in gnedigem, & 32 und jch, & 33 das die ding, & 34 aus unnserm anregen gehandelt wurden, & 35 er es handelet proprio, & 38 ding surnemen . . . noch hennt, & 42 lenger verziehen, & 43 es mog. S. 160 & 1 noch heint, & 2 ich wöll.
- B Fol. 102a = A 130b, 131 = M. 139 3.2 jne geforbert hab meiner eigenlichen, 3. 7 und nicht, 3.8 Das ander, 3.10 mit jm in geheim, 3.11 handeln wöll, 3.13 eine unverstentliche frage. 3.24 des mir S. 161 3.7 ambtman, 3.10 hendeln gewesen, 3.11 hendeln, 3.12 (under vierzig jaren nit), 3.16 handeln wirdt.
- B Fol. 102b = A 131 = M. 140.
- B Hol. 103a = A 131 = M. 141. S. 162 J. 1 Brieffs herr Nidel pfuel heraus, J. 3 der etwe offt . . . Bruders, J. 12 bis her gehandelt, J. 15 nachdem er Bahrisch.
- B Fol. 103b = A 131b = M. 143.9) Ueberschrift: Fertigung Albrechten

<sup>1)</sup> Dieje Borte fehlen in B.

<sup>3)</sup> Rorretturen von Bollers Sand.

- Stiebers an beyde hern von Sachsenn, B. 1 unnsern Swagern, B. 2, 3 bem kapser, B. 7 sweygen, wissen, B. 8 nit. Wie, B. 9 abgeschiben ist, ist, B. 10, 11 unser frauentag, B. 16 gewisslich wesen solt und, B. 21 und nicht gleich, B. 22 Ding. Außerhalb ber ehnung mag, B. 23 ums bes underichtigung, B. 24 Rete bemnach, B. 25 das wollen, B. 26 gar freuntlich umb ir Lieb.
- B Fol. 104a = A 132 = M. 144, 145. 1) Ueberschrift: Fertigung doctor Straus an Bischove zu Mennt und ist ausgeritten am Sontag nach Marting! anno etc. LXXXV. S. 164 & 2 pfessern von der sunss. Hat und, & 4 konten gemerken, & 5 gemaynt was. Wie, & 6 dann das man, sint er bei, & 7 zu Bamberg ist gewesen, sagt, es soll, & 9 wol an unsern, & 10 und da zu sugen, & 13 erkunden seiner lieb gefallen, & 14 und zu versteen zu geben, & 15 als vil und zu wissen zhmet. Der eynung halb sag S. L. in geheym in nyemands beywesen dann Graf Otten und doctor pfesser. Wir sind in eynung, & 20 mit den andern iren Brüdern, & 34 pomersch, Bartisch, & 35 wendisch und Gutzawisch hern mit und in eynung, darzinnen sie. S. 165 & 1 desgleichen sein die, & 3 und Babst, & 4 antrisst, & 5 stand, ere und wird, & 10 zwen, & 11 rechet so ist ir aller, & 14 seinen lieben.
- B Fol. 105a = A 133 = M. 146.3) Ueberschrift: Relation Albrecht Stiebers als er von hern von Sachssen widerkommen ift, B. 4 bei jr selbs, B. 9 bes ein brieff haubtman, B. 12 nach laut bes.
- B Fol. 105ab = A 134 = M. 147 3. 2 uns pho getan. S. 166 3. 5 auch demselben nach, 3. 10 ob er unnserm Rate Grave Haugen, 8. 11 mocht, gebraucht und gant, 3. 14 allein in beiner, 3. 22 auff solchs unnser vertrauen, 3. 28 annder unser, 3. 29 umb mercklicher, 8. 37 schicken wirdest, gebraucht werde, 3. 38 und die aller, 3. 43 geratsschaft darzu schieden. S. 167 3. 5 und alles guten, 3. 7 sonder danknems, 3. 9 des bein.
- B Fol. 106 = A 135a = M. 148 g. 2 aus verdachtem mut, g. 10 Graven, hern, ritter, g. 11 tyefen, dann, g. 12 die, den es von billigsteit wegen zusteet, g. 16 alles meins, g. 17 gedient mer. g. 168 g. 2 besser wurdt, g. 9 in aller gedurnus, g. 10 ewrn gnaden, g. 13 heynt zu Swadach sei, g. 19 hiermit ewrn gnaden als ewr.
- B Fol. 107a = A 135b = M. 149 3. 1 Lieben besundern, 3. 5

<sup>1)</sup> Diefe beiben Rummern bilben ein einziges Aftenftud.

<sup>2) 13.</sup> November 1485.

<sup>3)</sup> Das gange Schriftstid ift von Boller geschrieben.

- tnecht zufom, 8. 9 breutt zum tang . . . . teglicher, B. 13 unnfer befferung.
- B Fol. 107ab = A 136a = M. 162. Datum: 6. November. 3. 6 mercklicher sachen, R. 11, 12 beiner lieb erkennen, R. 15 und drepfigsten.
- B Fol. 107b = A 136b = M. 150. Ueberschrift: Antwurt, B. 2 bes batum laut uff, B. 4 furman.
- B Fol. 108a = A 137a = M. 151. Ueberschrift: Antwort. B. 3 bie allein, B. 10 in unnsern anliegenden, B. 11 wellen nun. S. 170 B. 4 LXXXV unsers keyserthums im vier und drepsigsten jare.
- B Fol. 108b = A 137b = M. 152. Ueberschrift: 1) geschriben von, B. 1 bas nichts wider, B. 5 wurd es sein gnad zu Wurzburg von unnsern, B. 8 herr uns schreydt, B. 14 und nachmallen; daben, B. 17 nachsorschipt pe baß ers besebt, 3) B. 19 so wer er weiter, B. 22 wol thoren.
- B Fol. 109a = A 138a = M. 153. Ueberschrift: Biberbieten bes tags zu wirtsburg, Z. 2 mit dir, unnsern, Z. 3 Cursursten und andern Fursten, Z. 6 erzherzog, Z. 8 herauff, Z. 14 mercklicher nottorft nach, Z. 18 willen dir, unnsern . . . zu gut zu halten surgenomen, Z. 23 unns bes.
- B Fol. 109b = A 138b, 139a = M. 156 & 7 ich jne nit, & 8 gein Burgburg. S. 174 & 3 han im aber nit, & 11 conceptionis Marie.
- B Fol. 109b = A 139a = M. 157 B. 5 du, Walldner, B. 6 Datum Onolypach ut s. An Pruschenken und Waldner.
- B Fol. 110a = A 139b = M. 155. Datum: 30. November 1485.
- B Fol. 110b = A 140a = M. 158 g. 7 mit einander, g. 9 herauff. S. 175 g. 3 Beheimen . . . das kennt.
- B Fol. 111a = A 140b = M. 159 3. 6 sweger von Mennt, 3. 7 und so belber nach, 3. 9 in den sepertagen. S. 176 3. 1 kein gebruch.
- B Fol. 111b = A 141a = M. 154 &. 6 Ernst zu Numburg, 4) &. 10 willen vernomen, &. 12 uff solchen tag zu Bürgburg, &. 17 bas in ewrm &. 18 konnt personlich, &. 19 ewr lieb wurb . . . ewrm schreiben nach.
- B Fol. 112a = A 141b = M. 160 B. 8 hinweg, 3. 7 in inligenden.
- B Foi. 112ab = A 142 = M. 161. Ueberschrift: mentisch antwurt, 3. 3 schreuben geben, 3. 8 malftat angezaigt. S. 177 3. 1 zuschickt,

<sup>1)</sup> Bon Boltere Banb.

<sup>5)</sup> befebt - inne werben, Schmeller II, 207.

<sup>5)</sup> Bon Bollers Sanb.

<sup>4)</sup> In A fteht richtig Raumburg; in B freilich Rurmberg.

- so haben, 3. 10 jun hose, 3. 12 Flanbern volreiten, 3. 21 wurde ju die, 3. 22 volletz ziehen, 3. 24 vorgenant zu komen. S. 178 B. 1 seiner liebe sone.
- B Fol. 113a = A 143a = M. 164 g. 3 vermerdt, wollen wir, g. 4 warten in getrawen, g. 5 stift zu Bamberg, g. 10 gegen allen ben seinen sterck.
- B Fol. 113b = A 143b = M. 163 B. 6 wollest, auff bas geringst bu magst, boselbstbin, B. 8 Sachen warten, 3. 9 dandnems gefallen. Geben zu Coln am Frentag, B. 11 vier und brenfigsten.
- B Fol. 113b, 114a = A 144, 145a = M. 165 & 1 Gnedigster herr, 3. 6 Fursten; do. & 7 Also sind, & 9 nach dem hochambt, & 12 mnd was, & 14 die sie zu in, & 21 landt, seinen Son und die land zu besehen. Dorauff, & 24 im alls seinem . . . wer des bewisst, & 25 Aber die anlegung geschefft, & 28 bei den merteilen Chursursten, & 29, 30 und sich mit in underredt ein tag surzunehmen in dem reich!) deshalben einer bestymbt. S. 181 & 2 Wurzburg und der nit surgang hett gehabt, & 4 het geben, & 10 Zedula. & 28 in die Riederland ziehen.
- B Fol. 114b = A 145a = M. 169. 3m Datum: LXXXVL
- B Fol. 115a = A 145b = M. 166°) & 9 und begern an dein: Andacht, & 11 berselb unser lieber Sone unsers, & 19 LXXXVI...
  jm vier und drepsigsten, & 21 imperatoris in consilio.
- B Fol. 115ab = A 146 = M. 170. Ueberschrift: Anntwort dem Bischpote von Menz gegeben, Z. 11 vor der Schmitten, Z. 15 die er verlegt, Z. 16 mit der gotshilff... gein der, Z. 18, 19 Schwester, unser gemahl, sein muter, sindt, Z. 22 das ewr Antwort, Z. 28 Wallweg, Z. 31 in des von Exstet.
- B Fol. 116a = A 147a = M. 167.3) S. 183 3. 10 fo feine verzug, 3. 18 sexto... breußigsten, 3. 19 imperatoris in consilio, 3. 23 tages sein und beiner zusunft warten wollen, 3. 26 nymmer vergessen.
- B Fol. 116b = A 147b = M. 168 3. 2 sich uf, 3. 4 unnsern lieben Oheymen . . . mit bemselben. S. 184 3. 1 seiner A. Gn. schreyben vernemen wirdet Begern, 3. 3 tag, in sein, 3. 5 A. Gn. und die obgemelten unnsere lieb, 3. 7 banchnem gevallen, 3. 8 Johannistag evangel.

<sup>1)</sup> hier bat DR. mit Unrecht einen Abfat gemacht.

<sup>3)</sup> Beilage gn 169.

<sup>3)</sup> Die Ueberschrift von Bolters Sand, die M. hat abdruden laffen: Sandlung auff dem teiferlichen tag zu Francfurt im LXXXVL bezieht sich natürlich nicht bloß auf das folgende Schriftfild, sondern damit beginnt eine neue Aftenlage.

- B Fol. 116b = A 147b = M. 171 g. 1 In difer stund, g. 4 sairst hie, g. 10 sexto.
- B Fol. 117s = A 148 = M. 172. Datum: 1486.
- B Fol. 117b = A 1501) = M. 173. Ueberschrift:2) Fertigung ber Rete gein ber Neuenstat, bo Herzog Ernst do was.
- B Fol. 117b, 118, 119 = A 153, 154 = M. 174 (bis S. 190 au Enbe). Ueberschrift:8) Ratslag meins gn. bern ber bilf halb uf bem tag an francfurt anno etc. im LXXXVI gegeben. 2.5 und die gewonnen Sloß, B. 6 Merbern, B. 11 nit wol vermogenlich, B. 13 mußt weren, 3. 17 Saltburg lande ju gebrauchen. G. 188 3. 11 ben er fernt nit, R. 16 aus bem anflag, R. 18 feinben zu wenben, R. 34 bem, bas man G. 189 g. 12 wie hernach volgt, B. 13 fur fich felber filn tacite, zu hilffe, B. 22 ber wieber, B. 24 fo fich was emboret und wa, B. 25 on forgfeltigkeit seiner landt borinn, B. 26 on ine au haben im felb, 3. 27 verwandtnus, auch die forcht, 3. 29 das zu lang zu schrenben wer. Noch ift swer, 3. 31 bas gewiffen, 3. 32 an hat. Getraut . . . . on fein bepmefen, 3. 33 Go raten wir, 3. 38 weft gu gurichten, 3. 39 uff im bett. S. 190 g. 4 bebe wegh, B. 7 fach, bann ber, A. 84) von ben, ba, B. 10 auch un unfern . . . . in gnaben, auch bas, 3. 15 auch einbruch, 3. 19 gelaut hat auch bem vorigen, 3. 29, 80 aus allen Ratflegen . . . als ber getren und gehorfam.
- B Fol. 119b, 120 = A 179<sup>5</sup>) = M. 174 (S. 190—192), 175, 9 176.
  S. 190 B. 3 v. u. der XXXIIIIm, B. 1 v. u. und wie. S. 191
  B. 1, 2 findt das landt hinab, B. 4 müntz in uns felbs. B. 5 ubertomen, B. 6 der LXm, B. 9 so der viertepl, B. 12 adgestelt, B. 13 wurd sich, B. 14 treglich, B. 15 willigen irer gehorsam, B. 20 man es also. B. 30 gedeih. B. 33 Als die Reps. Mt., B. 36 nachmals, B. 37 verordnet. S. 192 B. 2 ir hilff.

M. 175 Ueberschrift: Meines gn. h. anntwort und zusagen ber hilff halben, das er fur sich gethan hat, Z. 4 von uns zugesagt, Z. 8 und den auch, Z. 15 die die hie zugesagt.

<sup>1)</sup> A Fol. 149, 151, 152 find feer.

<sup>2)</sup> Bon Bolfers Banb.

<sup>3)</sup> Richt bloß diese Ueberschrift, sondern auch mehrere Rorretturen fammen in diesem Attenftild von Boller ber.

<sup>4)</sup> Die Borte von "ben Romifden Renfer" bis "ben Ronig folde" find von Boller an ben Rand geschrieben und geben einen Anhalt für die Beitbestimmung.

<sup>5)</sup> In A find Fol. 155-178 ganglich verheftet, wie ichon oben erwähnt ift.

<sup>6)</sup> Dr. 175, 176 gehören noch jum letteren Theile von 174.

<sup>7)</sup> In B fieht nicht ut s., sondern etc., in A nichts bavon.

- W. 176 ') Ueberschrift: Anntwort meiner hern ber Eursursten mitsambt meinem gn. h. herz. Albrechten von Sachsen und bem Bischove zu Epstett. Am Ranbe steht: am sontag Ocusi. S. 193 g. 10 zu zusagen ben, g. 11 volfuren, also, g. 15 Kein Absat! g. 18 unserer hern Aurfursten, g. 20 No zu gebencken.
- B Fol. 122, 123 = A 181, 182 = M. 177. Deberschrift: Weitwoch nach Oculis) frue gemacht. B. 2 angezahgt hat. S. 194 B. 2 swerer sein wurde, B. 9 hundert dausent uff mein hern die Eursursten hie zugegen hundert dausent, B. 21 dermassen das ir gnad nochmals, B. 31 auffzubringen unnd die hinderlegen Also das die A. Mt. 1 cm und die Ko. wird, B. 37 zu rechen den zeug mag man ordnen uff. S. 195 B. 2 solchem gelt den zu gewarten, B. 2 die summen, B. 11 geben werden, B. 29 Rat dorinn.
- B Fol. 123b, 124a = A 182b = M. 178. Ueberschrift: Hienach volgt ein uberslag ber fursten bes reichs von den die angezaigt S unnd mer uffbracht wurden, Z. 4 Saltpurg XIIm S. 196 Z. 18 herzog Jorg XIIm Z. 28 Graf Eberhardt . . . XIIm.
- B Fol. 124b, 125a = A 183a = M. 181. Ueberschrift: Der gemein fursten und sursten botschafften zetel am Mitwoch nach Oculi<sup>4</sup>) ubergeben, Z. 3 zugesagt auff XXXIIIIm, Z. 9 S. Mt. zu geben ben, Z. 15, 16 1m gulben werth 1 gulben; so das durchaus gehe, mog der anschlag der XXXIIIIm wol ertragen, Z. 25 ausgerichten, der er S. 199 darlephen sollten, Z. 14 not darzu, Z. 16 So dienen sie mit irem leph.
- B Fol. 125b, 126a = A 183b, 184a = M. 182b) Ueberschrift: Bon einem andern anslag ist geratslagt. Z. 3 die mer man und mynder den, Z. 5 die Ko. wird, das im die fursten, so entgegen sein, Z. 6 einem yeden, Z. 7 schicken, wann, Z. 8 veld woll sein. ein, Z. 12 von alter komen. S. 200 Z. 3 wie sein gnad mag des ein, Z. 8 ergetzen 2c. wie, Z. 14 das Recht besetze, Z. 15 und mach den friden, Z. 17 verharren. (Absat!) Und die Muntz zu resormiren. Z. 19, 20 sursten, so in dieser hilfs sein oder.
- B Fol. 126b, 127a = A 184b, 185 = M. 183. Datum: 3. März 1486. 3. 6 uff bas die zal, 3. 10 on verletzung, 3. 17 von einander

<sup>1)</sup> Soon gebrudt bei Muller XI, 9.

<sup>3)</sup> Gebr. bei Müller VI, 11.

<sup>3) 1.</sup> März 1486.

<sup>4) 1.</sup> Mara 1486.

<sup>5)</sup> Diefes Stud gehört unmittelbar jum vorhergehenden. — Es ift übrigens gedrudt bei Muller VI, 10.

zu dringen, B. 29 das ich eren und allts hertomens. S. 202 B. 3 jn gnaden auf, B. 8 so ich doch, B. 10 on allen aufsat vortens, allein gnedige, B. 16 schuldig abzuziehen, B. 17, 18 hab; uff das Wort und Werd mit einander geen, will ich . . . nit begern, B. 23 will ich einen gulden fur sold und fur scheden zwen gulden geben, B. 29 so ich genaust kan.

B Fol. 127b, 128 = A 186, 187 = M. 184. \(^1) Datum: 4. März 1486. Ueberschrift: Der anslag im reich durch die keys. Mt. kursursten und fursten furgehalten am Sambstag vor Letare. S. 203 & 6 bischov von Exstet IIjm (= 2500 g.), & 7 bischov von Augspurg IIjm g., & 20 bischov von Regenspurg 700 g., & 30 abt von Salmsweiler, & 32 Creuzlingen Ij \(^1 (= 150 g.), & 36 Ochsenhausen 500, & 37 Zwiefalten 600 g., & 40 Schwebischen werd Ij \(^1 (= 150 g.), & 41 St. Ulrich zu Augsburg. \(^3) S. 204 & 11 Lindau, & 24 Weyl 600 g., & 25 Ulm 12 000, & 28 Swebischen werdt 600 g., & 33 Gmund, & 34 Rotenburg uff der Tauber, & 40 Alaw (Alen?) 400 g. S. 205 Z. 5 Weysendurg am Essa, & 9 Weylar 500 g., & 10 Wey 12 000 g., & 16 gulden Reinisch, & 25 herzog von Gulch, & 26 herzog von Cleve 4000 g., \(^3) 3. 31 alles facit 527 900 guld.

B Fol. 129b = A 188 = M. 185 (bis zu geboren). Datum: 5. März. Ueberschrift: Antwort meines gn. h. auff ben anslag der R. Mt. des gelts halb zu geben. Gescheen am Sontag Letare. B. 1 mir getan nym, B. 5 So han ich, B. 8 Rete, B. 11 halten als, B. 19 mit meinem swager, B. 21 in erblicher annung auch mit dem kursursten von Sachsen in churfurstenlicher Eynung, B. 22 des er oberster formund ist.

B Fol. 130, 131 = A 189, 1904) = M. 185 (von geborn bis zu Ende).

S. 206 B. 28 lasten dient, B. 20 bort innen an peden, B. 32 meinem Son, B. 33 an allem gesell, B. 36 auf besserung. S. 207 B. 3 Kein Absat! B. 12 So ich nu, B. 13 zele ich 200 pf., ein jare tref XI. g., B. 22 ob ich jo, B. 24 als vil das wer, B. 38 mogen wir es.... ausrichten. S. 208 B. 1 So haben, B. 10 nach Raten.

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 17. — Einige Fehler Minutolis finden fich auch bei Müller. — Gelbft in A muffen Irrthumer fich eingeschlichen haben, ba die Summen nicht mit den einzelnen Poften in Uebereinstimmung zu bringen find.

<sup>2)</sup> Die Gesammtsumme ber Aebte beträgt 19 400 g., nicht wie Maller angiebt, 22 300 g.

<sup>5)</sup> In A 3000 g. Ebenso bei Müller. In B 4000 g. Dies fimmt gur Saupt-fumme.

<sup>4)</sup> In A ift Diefes Schriftfild auf anderes Papier und von anderer Sand geschrieben als bas vorhergebende; es ftammt ja auch aus bem Jahre 1485 ber.

B Fol. 132, 133, 134 = A 191, 192, 217 = 92, 234, 1) Uzberichrift: lantfrid auf dem kehs. tag zu franchert gemacht anno etc. zm LXXXVI in der vasten,2) B. 5 Bertvesern, Amptienten, Schultheißen, Burgermeistern, B. 6 Burgern und gemeinen, B. 7 Unterthanen und getremen. S. 270 3. 4 Ginmuttigfeit, 3. 5 erftlich von clepnen, 3. 14 bie Scheben beimischer, 3. 40 Tatern Rate. S. 271 B. 3 burch, B. 8, 9, 10 handeln ober zu handeln underfteen würden, diejelben follen mit ber Tate, B. 17 Zuspruch haben, B. 18 verhafft weren, B. 20 gefcheen were ben ober bieselben . . . vertagen, B. 30 von bemselben, B. 34 mit bem Epbt, B. 37, 38 und afftermal gegen ine lant bies gebots mogen ... boch fo folt. S. 272 B. 2 ober ba fich anverfichtiglich handel ober wefen, B. 5 beranbt, B. 7 mit Macht nacheplen, B. 12 gebieten, sunder, 3. 18 follen teinen weg, 3. 22 Uberfarer bits. G. 273 3. 9 baran halten Kerung und Wandel, 3. 13 verfprechen ober verbettigen in, 3. 20 im bas zugeb, 3. 25 bie jr uns. S. 274 3. 18 zuseten auch veberman. B Fol. 135-138a = A 193, 194, 211, 212 = M. 235.3) Ueberschrift: Das lepserlich Camergericht nachvolgender maß zu ordnen. S. 275 3. 6 und loblicher Ubung, 3. 9 bracht werben, so ferrn die ordnung und fatung tapf. gefdribner recht gemeg und leidenlich fein bem boben, 3. 24 solches auch erlaubt. 3. 26 Lefer, 3. 28, 29 uffzuschreiben und ben parthepen ober niemand zu offnen, 3. 31, 32 beimlich gerichtsbenbel on laub . . . niemant offnen ober feben laffen, auch lein befunder fchend noch, B. 33 nut außerhalb jrer4) arbeit, B. 34 eins gulbin werbt nach entlichen, R. 35 urteilen wie necht gemelt ift alles ongeverbe. R. 36 Abvolaten ober Redner, B. 37 ff. daß fie die sachen, so fie anemen ober in bevolhen werben iren parthepen zu gut mit vleis handeln und borin tein geverlichteit suchen ober furnemen wollen wie recht fep auch beimlichkeit der sach. S. 276 3. 5 geprauchen, 3. 7 (alles ongeverlich) fällt weg. 3. 9 (und Redner) fällt weg, 3. 11 den partheien, 3. 14 verlengerung, 3. 19 ben penen, 3. 25 bifen vorgenanten, 3. 28 (getreulich) fällt weg, R. 30 ff. beimwesen oder an die end in ben briben angezaigt getreulich antworten und Copeien ingleich lauts inen ober an benfelben enden laffen, 3. 32 ff. und des getreulichs bem Gericht ober Gerichtsschreiber Relation thun und bas alles selbs tun und nymants anders bevelhen. S. 277 B. 6 Anhengern nach vermogen mit, B. 7

<sup>1)</sup> Ans Müller VI, 24.

<sup>2)</sup> Bon Boller.

<sup>3)</sup> Ans Maller VI, 28. — Ueber die Barianten vgl. Müller VI, 70.

<sup>4)</sup> Ursprünglich ftanb ftatt Camerrichter ftets hofrichter ba. Die Beifiter find auch erft burch Rorreftur in biefen Entwuf hineingefommen.

(nach Bermögen) fällt weg, & 10 Gerichtschreiber abteme, folt ber Camerrichter macht, R. 11 ber bepfiter ober bes merertails mit ber 2. Mt. wiffen und willen einen andern bes gleichen Stands uf alubb und eine wie vorgeschriben und die Stat zu ersetzen. 3. 20 Itom bisen artidel will bie A. Mt. beb ordnung und fatung gemeiner geschribner tauf, recht bleiben laffen. 3. 28 ober aber ein tepl bes begert, A. 35 Sinter bem Artifel XIII find mehrere Beichen, welche Bufate andenten: dieselben fehlen aber. G. 278 3. 2 sein und boch sunft iren orbenlichen richter haben, 3. 5 bes Reichs rechten. 3. 7 Hinter XIV ift gleichfalls ein Amendement angebeutet. R. 16 gerudt werben, R. 22 Artitel XVIII war in A fürzer gefaßt, ift aber ausgestrichen und bafür ein Reichen gefest, bas auf Berbefferungsvorschläge binbeutet, die aber fehlen. S. 279 3. 12 Bor Artitel XIX fteht als Ueberschrift: Wie man uff ungehorsam einichs tepls volfar 2c. B. 13, 14 erftlich geforbert und vertagt fein, 3. 16 Clager ungehorsam und ben, 3. 19 vollfaren und urteiln für, R. 24 ober in der appellation fach . . . . fo folt burch bes, R. 29 Artifel XV lautet: Item So bas Camergericht pmanbt in bie acht au ercleren und au fprechen ertennen und follichs ber Camerrichter in die kenserlich Canglei verfunt würdet, will die t. Mt. alsbann in vier wochen ben nechsten follich acht fertigen 1) und laut ber urtent in die acht sprechen und erclern unverzogenlich. Ob aber S. R. G. in folder Zeit die acht nit fertigen wurdt, fo folt der Camerrichter von ber Q. Mt. hiemit macht und befelh haben bie acht zu fertigen und bas gericht des brieff und auch ferrer procest geben nach nottorft, bamit bie behabten recht und urtent vollzogen und gerechtigleit gefurbert werdt. -Soliche will bie R. Mt. nit baben und am fambetag nach Cantate?) burch die Ro. wird den Curfursten und Curfursten botichaften laffen fagen. 8. 38 verlengerung bes rechten beschehen, 3. 39 werben, foll. 6. 280 A. 3 wie bas in lauf. rechten georbent und begriffen ift. R. 5 feinen ftracen lauf, B. 11, 12 gleich ber t. Mt. Canglei fecret, B. 20 beanabiat wer.

B Fol. 138b = A 195 = M. 1868) 3. 11 XXXII m und IIIIc gulben. S. 209 3. 3 anflag beruren mag, 3. 4 damit würde die, 3. 9 darnach wegern, dann.

B Fol. 139 = A 106 = M. 187.4) Ueberschrift: Nach gemelt mennung

<sup>1)</sup> Am Rande fteht nota.

<sup>2) 29,</sup> April.

<sup>3)</sup> Gebruckt bei Miller VI, 18.

<sup>4)</sup> Gebruckt bei Miller VI, 16. — Es fehlt aber baselbst ber lette Abfaty: Auf Bonifaci 2c.

- hat die R. Mt. den Curfursten und fursten zu francfurt furhalten und muntlich reden lassen, B. 2 uff Corporis Cristi, B. 18 besteet XXVIIIm.
- B Fol. 139b, 140a = A 197 = M. 195. 1) Ueberschrift: Acta auff Mitwoch nach Cantate<sup>2</sup>) zu Coln in meines gn. h. von Ment herberg zugegen ber Curfursten rette. Z. 8 Corporis Cristi, Z. 12 anwelben, Z. 22 mit maß ber verzeichetten artickel, Z. 23 so würde mit.
- B Fol. 140b, 141 = A 198, 199 = M. 1888) 8. 3 unnfer erben und erblande, 8. 8 darin meniglich, 3. 10 beshalben, 8. 12 rechtpott, 8. 11 trennung gepern, 8. 14 (aus ursachen dis furnemens) fällt weg. S. 211 8. 1 uber folch, 8. 2 ordenlich rechtlich rechtpote, 8. 9 denselben ortten, 8. 10 so von ferre, 8. 17 gestillet ist, 8. 18 Es solt sich auch nymand in solchem hindern, dem andern, 3. 33 vorgemelt ist . . . so sollen, 8. 35 (zuschicken) fällt weg . . . alles auß maß. S. 212 8. 1 (sol) fällt weg, 8. 2 daraffter, 8. 7 gentslich ausgeschiben, 8. 9 LXXXVI.
- B Fol. 141b, 142a = A 200 = M. 190. Ueberschrift: Antwurt ber Curfursten die ordnung des Camergerichts und anders antressente auff Mitwoch nach Jubilate<sup>4</sup>) anno LXXXVI der K. Mt. zu Coln beschehen. S. 214 B. 5 keinen abpruch . . . . seiner gnaden, B. 16 es würdt an der, B. 34 zu Ach, B. 39 malstat ernennen, wollen sie.
- B Fol. 142b, 143 = A 201 = M. 191, 5) 192. 6) Ueberschrift: Articlel etlicher versallen lehen und das Camergericht antressente durch die R. Mt. den Curfursten ubergeben zu Coln auff sampstag nach Jubilate 7) anno etc. LXXXVI. B. 12 noch jnn hat, B. 21 die R. Mt., der zu raten, wie die obgeschriben. M. 192 Ueberschrift: die articles das Camergericht antressent. S. 216 B. 3 geverlich und unnottorstige, B. 4 diene.
- B Fol. 143b, 144a = A 202 = M. 193.8) Ueberschrift: Antwurt der Curfursten und Curfursten anweldt auf die vorgemelten articel der R. Mt. des obberurten samstag beschehen, Z. 2 Curfursten und Curfursten anweldt, Z. 4 sachen beruren, Z. 6 sach zu dieser zent, Z. 7 gnad

<sup>1)</sup> Gebrudt bei Miller VI, 73.

<sup>2) 26.</sup> April.

<sup>3)</sup> Gebrudt bei Maller VI, 19.

<sup>4) 19.</sup> April.

<sup>5)</sup> Sebrudt bei Müller VI, 52.

<sup>6)</sup> Bei Maller VI, 69.

<sup>7) 22.</sup> April.

<sup>8)</sup> Gebrudt bei Muller VI, 52. — Es bifferiren A und B infofern, ale in A nur bon ben Curfurften, in B and von ben Furften bie Rebe ift.

- wol, B. 10 Curfursten anwelbt, B. 12 Franckfort gehabt angezangt, B. 14 Fursten und fursten Botschaft, B. 18, 19 solcher botschaft die tursursten zu erlassen... nachmals.
- B Fol. 144a = A 203 = M. 194. 1) Ueberschrift: ber K. Mt. furhalten, B. 12 bas reich in diesen leufsten, B. 14 aufheben hat, dien zu hilff, B. 15 auff die Deß zu franckfort, B. 22, 23 und in der fursten und andern.
- B Fol. 144b, 145a = A 203b = M. 196.°) Datum: 7. April 1486. Ueberschrift: Der Curfursten antwortt. B. 1 auff ben ersten°) articell sind die Curfursten und Curfursten botschafft. S. 219 3. 5 in den Ko. surhalten, B. 22 Würde aber pemant umb, B. 23 daß demselben, B. 25 Dorauß mag die Kais. Mt. abnemen, B. 27 ist angeregt, B. 30 deß man, B. 31 und fregt mercklichen. S. 220 3. 1 soliche stett.
- B Fol. 145b = A 205 = M. 1794) Aufschrift: bifen epbt haben bie churfursten gesworn in der wale berzog maximilians zu ro. konig. Z. 1 uff dis heplig. S. 197 Z. 2 cristenlichem volck . . . . romischen konig und zukunstigen, Z. 5 benenn, wel und kiese, Z. 9 versehe, Z. 11 hernach an der.
- B Fol. 146, 147 = A 206, 207 fehlt bei Minutoli. Decretum electionis Romanorum regis anno 1440.
- B Fol. 148a = A 209 = M. 1806) B. 8 bescheen, B. 14 emr lieb bet, rate. S. 398 B. 6 domini regis propr.
- B Fol. 148b, 149a = A 210 = M. 197 B. 7 all und bglich, 3. 13 unnserm, B. 14 vater haben, B. 15 confirmirn, B. 21 verlassen Sonen, B. 32 erfordern und sonder, B. 34 confirmirn. S. 221 B. 2 brieffs befigeli.
- B Fol. 146b, 150a = A 218, 219 = M. 189 3. 3 haben nu, 3. 13 wale, Cronung, 3. 19 Rephs, f. gulben bullen. S. 213 3. 3 erkennen wirt.
- B Fol. 150b = A 219 = M. 198. Datum. 13. Mai 1486. 3. 4 3u Beheym 2c., 3. 14 beyben unnfern, 3. 17 baß solch schreiben verfehelich. S. 222 R. 3 beß alles, R. 6 sexto.
- B Fol. 151, 152, 153 A 213, 214, 214 fehlt bei Minutoli. Notariatsinstrument über die Ansprüche Böhmens auf Theilnahme an der Wahl eines Königs.

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Miller VI, 50.

<sup>2)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 50.

<sup>3)</sup> In B fleht allerdings andern.

<sup>4)</sup> Gebrudt bei Miller, Reichstagstheater unter Dar. I. I, S. 9.

<sup>5)</sup> Bon Bollere Band.

<sup>6)</sup> Gebrudt bei Müller, Reichstagstheater unter Dar. I. I, 15.

- B Fol.  $154 = A 224 = \mathfrak{M}$ . 199. 1)
- B Fol. 155 = A 225 = M. 200. Ueberschrift: Handing ber Churfursten Rett zu Wirthurg uff Dinstag nach bonifacii (6. Juni) anno x
  jm LXXXVIten, 3. 2 Rete angeregt, 3. 18 wie ein Concept,
  3. 19 bie gulbin munz antressend. S. 224 B. 3 barbei reden, B. 4
  meinem herrn.
- B Fol. 156, 157a = A 226 fehlt bei Minutoli.

Unfer freuntlich bienft guvor Durchleuchtifter Ronig. E. &. Saben unser vebem hievor thun schreiben antreffent ben banbel ber Chur unfers quedigsten bern bes Ro. Ronigs nechft zu frandfurt bescheen bas E. &. als ein Ronig zu beham rechtlichs eingangs in ber poffeg und oberfter weltlicher Curfurft und Erzichend bes b. ro. Reichs in folder mal berachtet und nit erfordert als rechtlich bett fein und beschen fol alles wider aussatzung bes b. reichs, ber gulbin bullen, fepferlicher brieff und verschreibung und wie barab erscheinen fol unbillich vercleinung, untreu, freffel und unrecht, euch, euer fron und tonigreich beichen Das wir billich anders foltten bedacht haben &. mit anhangetter foberung abtrags - haben wir verftauben und follichs ichreibens nit wenigs befremben ber ursach: wir seind durch foderung ber t. Mt. erftlich gein Wirtburg und letft gen frandfurt vertagt worben und gant keiner wal ober furnemen eins Ro. tonigs erinert aber in benbeln zu frandfurt verftanben bes Ro. Reichs fachen bermaß gestalt, bas wir teins wegs zu bes Reichs enthaltung begers und notturftigers haben miffen gu handeln Dan burch verwilligung ober Chur Das Reich mit ber perfon unfers gnebigften bern des konigs nach vergehaltn form und mag fürderlich und unverguglich zu verseben nit allein aus treffenlichen redlichen funder auch auß nott sachen Die bas b. Reich an mer ortten also anfechten Das biefelbenn außersten und hochsten fel erhepscht haben Der mag bas b. Reich und teusche nation zu erhalten und die fach tein auffichlag mentter vertagung ober gewunliche form leiben mogen funder ungefaumpt bilff beborfft hatt Der wir uns einmüttiglichen vertragen gehabt als auch in gleichen fellen unfer vorfarn an ber dur zu zeitten mit treffenlichem Ratt weißlichen bedacht und gethan haben und so wir doch nach bedrachtung ber sachen einmuttige willens und beschluß gemesen feind bett auffschlag ber sachen nicht ban uberige mue und unverwintlichen ichaben gepern mogen. aus ber und vil bewegetten redlichen und gegruntten ursachen die in schrifften zu fassen nit fug ift und auch die angeporne liebbe

<sup>1)</sup> Diefes Schriftstud ift im Befentlichen richtig abgebrudt; nur hat Minutoli fich B. 12 hinter Trier eine bebeutenbe Rurzung erlaubt.

und freuntschafft awoschen unserm allergnedigften bern, ben Ro. tepfer und tonig unnd E. 2. seind wir ungezwerffelt gewesen ir wurden nicht liebers ban die geschehen Chur und verwillegung vernemen und die zu freuben und guttem gefallen haben auch auß vil benbeln etwaß urfach ber epl abnemen als wir auch auff bife unser bericht unzwenffelich versehen mit freuntlichem fleiß gutlich bittenbe ob E. &. hievor betrachtung unfers bewegenus nit gehabt ober auch burch vemant ungimliche bericht enpfangen bett follich gemut abzustellen und zu unzimlicher beschulbigung untren und vercleinung gegen uns als euern mitchurfürsten nit bewegen lagen. Bann wir ber Eren, wurd und wefens feind bas wir billich folder geschefft uberig belepben und nit zu E. R. B. ober fron cleinung ober smehe sunder zu allen Guern Eren, wurden und besten alle zeit gewilligt und gemeint fein und auch gebenden in fachen ber Chur und andern borin unfer peber E. Q. und ber fron zu beham gewant ift alzeit auffrichtlich zu halten bamit unser gemut in feinen abbruch ober mangel funder in glauben und treu zu E. L. und bem tonigreich zu beham gemerdt und gesehen werb Die got Der allmechtig in merung alles gutten gerücht genediglich ju friften geben ju R uff fant Johannstag baptisten anno etc. LXXXVI te.

Sol peglicher Churfurst in sunderheit bise substantie schreiben und sollen die botten mit den brieffen uff zeitt des datum obgesschriben abgefertigt werden.

- B Fol. 157a = A 228a = M. 201. Datum: 15. August 1486.
- B Fol. 157b = A 228b = M. 203. Ueberschrift: Antwurt. 3. 1 schreiben unns, 3. 3 thun, haben, 3. 7 zu underrichten.
- B Fol. 157b, 158a = A 228b, 220a = M. 202 Z. 4 barauf wollen wir, 3. 6 bem woll ewr lieb.
- B Fol. 158b = A 2301) fehlt bei Minutoli.

Handelung durch ber Curfursten potschafften gein francfurt gesicht uff sambstag nach Egidii (2. Sept.) Anno etc. LXXXVI.

Uff bas verlassen vormols zu Collen burch die Curfursten bescheen und bas m. gn. h. von Ment ymandt seiner gnaden gein Rurmberg sertigen solt die bezalung von idlicher Curfursten wegen doselbst uf Johannis nechst verschinen anzunemen und nach bepfelh der kaps. Mt. uf den vorangezaigten abschidt ferrer zu uberantwortten hat der Mentsisch Secretarii der gein Rurmberg gesertigt gewest ist sein relacion gethan wes er entpfangen hab von wegen der Curfursten die jr angesetzt sum geschickt haben und auch quittanz meiner gn. h. von Collen und pfaltgraffen

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Band.

potschafften ubergeben und die andern die jren zu Rurmberg entpfangen betten Remlich Ment Sachsen und brandenburg.

Itom bas ander zille uff bartholomej nechst ift durch die geschickten Rebt ainmutiglich uff andrengen verlassen ob derselben letten bezalung halben ichts an mein gn. h. die Curfursten ainen oder mere langen oder gesucht wurd das dan je kainer von den fordern semptlichen hendeln sich mit entlicher antwurt absundern wolle Sunder der oder dieselben mogen in antwortt anzeigen das sie wollen mit sambt andern jrer mit Curfursten us den sachen handeln ferrer antwort zu geben Angesehen das hievor die sachen in versambten collegio gehandelt haben und was solichs Curfursten mannung wurdt Sollen sie meinem h. von Ment in schriften verkunden hie und zwischen sant gallen tag nechtstombt.

Itom die verschreibung uber die annung sagende die die tah. mt., unser her ber konig und Cursursten gemacht haben wo man die hin er-legen wolle und ist angezaigt hinder m. h. von Ment, m. h. den pfaltgrafen, Stat francksurt und wurms Solichs sol jr jblicher meinem h. von Ment in vorgemelter zeit auch schriftlich zu erkennen geben.

Rebt

doctor pfeffer Cantler, Ment Thoma Rub marschald Ebolt wenmar,

Collen peter von windel sekretarii und ain edelman us westfalen, pfalt forstmaister vogt zu haidelberg.

Sachsfen her got vom End,

brandburg doctor Johann pfotel.

B Fol. 159a = A 231 = M. 204 3. 10 findt ir jn der verzaichnus, 3. 19 laut der nottel, euch eemaln, 3. 24 das ir bewilligt, daß die ennung brieffe, 3. 31 sexto.

B Fol. 159b = A 231b = M. 207. S. 230 3. 3 bem abschib nach barnach wissen, 3. 7 sexto.

B Fol. 160a = A 232 = M. 206. Datum: 1. Oktober 1486. 3. 6 aller Kurfürsten, 3. 9 kon. und kurfurstl., 3. 15 angezangten steten, 3. 20 am Sontag Remigy anno LXXXVI.

B Fol. 160b = A 232a = M. 208. Aufschrift: 1) M. gn. h. M. Johannsen schrifft in einer zettel gelegen im brieff ben er fraw Barbara handelshalb gethan hat von der datum. — Z. 1 Auch freuntlicher, Z. 13 den wir solchs. S. 231 Z. 3 sexto.

<sup>1)</sup> Bon Bolfere Band.

<sup>2)</sup> Beilage ju Dr. 208.

- B Fol. 161, 162a = A 234 = M. 205°) 3. 18 die wir bozumal, 3. 19 under anderm, 3. 34 mercklichem. S. 228 3. 1 vorwercht hett, 3. 4 das wir jm, 3. 25 keinen wege, 3. 32 zur Nglow, 3. 33 sexto.
- B Fol. 162, 163, 164a = A 235, 236 = M. 233. S. 267 g. 4 oberster, g. 12 verleinung unnser, g. 25 bermassen gestalt, g. 33 indeme die sachen, g. 35 sundern ungeseumbter hilff, g. 39 unverwintlichen schaden hetten beren mogen. S. 268 g. 5 so dem hepsigen, g. 0 wann ob, g. 12 geburt, außerhalb dem nit, g. 13 als ine der Chur, g. 19 angelegen wern . . . So, g. 35 zu Behehm rechten, g. 41 So ermanen, g. 42 ab euch. S. 269 g. 8 und ir uns umb, g. 17 suran, g. 19 zur yglaw. Am Ende lautet die Ranzleinotiz: Wir haben uff solche schrifft nicht geantwort, sunder gedenden mit unsern li h. und fr. den Chursursten antwort eintrechtiglich zu geben zc.
- B Fol. 164b = A 220 = M. 210 3. 3 uns hat, S. 232 8. 3 bas wir benn zu, 3. 10 So wir, 8. 14, 15 Datum Wrizen am Sontag nach Bricci anno LXXX sexto.
- B Fol. 165a = A 220b = M. 213. Datum: 28. Oktober 1486. 3. 3 konige von, 3. 10 im pesten einen tag gein, 3. 11 epiphanie domini nechst abents, 3. 12 morgens, 3. 15 wes des, 3. 18 sexto.
- B Fol. 165b = A 221 = M. 209 3. 17 sexto.
- B Fol. 166 = A 221b, 222a = M. 213 3. 5 ersucht wern, 3. 11 wir ju bruderlicher, 3. 20 ersuchen und vermogen, 3. 26 sexto. Zettel: Auch schieden wir ewern lieben zwen brive von dem kunig zu Thenmard und seiner lieben frawen muter, so unns auf ewer lieben getan antwurt zugesant sein; besgleichen wir auch empfangen haben sich ewer lieben darnach wissen zu richten. datum ut s.
- B Fol. 166b = A 2381) fehlt bei Minutoli.

Schreiben ber Markgrafen Friedrich und Sigismund von Branbenburg an Churfürft Johann, ihren Bruder. — 27. November 1486.

Als E. L. unns geschriben und zugeschickt hat abschrift unnsers h. obeim und swagers von Menny schrift des angesagten tags halben zu frankfurt unnsern rate in den dingen ersuchend haben wir vernomen und wollen E. L. unnsern und unnser rete rate in der sach bej ewerm marschall Cristoffeln von Ausses nach unnsern besten verstentnus getreulich und gern mitteilen 2c.

Datum Culmach am Montag nach Katherine Anno etc. LXXXVI. An marggr. Johann

br ludwigs von Epb briefe nit ju vergeffen.

<sup>1)</sup> Bon Bolfere Sanb.

B Fol. 166b, 167 = A 239 1) fehlt bei Minutoli. Ratslag meinem gn. h. marggr. Johann gegeben.

Item wir tonnen nit versteen bas fich erlepben mog euch mit eurer antwurt von den andern unnfern bern und freunden den Churfurften zu schaiben ober zu sundern Sunder ber antwurt euch mit ine uff leibenlich zimlich form zu geben zu verepnigen und bes mer, jr habt bie bing selbs nit gebandelt, sunder euer ber und vater, ber mit tod verschiben, und nachdem es ein personlich spruch, sep er mit G. 2. tob gefallen bann er sei bei seinem leben in tein vene erclert auch nye barumb erforbert. zum anbern so habt ir mit bem tonig und ber Gron ein erbennung die inn fich halbt ein austrag tein fach ausgeschiben ob einer gu bem anbern zu fprechen gewonn wie es entschiben werben foll und von teiner fach noch pemands wegen mit ber that wiber einander handeln bebeucht unns mit ber anbern durfurften wiffen und willen in eur antwurt auch ju feten fein. boch mocht gut fein, bas ir, eemaln ber tag tome, ein unterred bett mit unnfern obeimen, ben Jungen von Sachsfen. Nachdem herzog fribrich auch ein angeenber erb ber dur feines vaters fel. ift und in ber fach in gleicher verwantnus fleet; bas ir uff bem tag samentlich antwurtet, wer bagu gut, bas ir von beben teiln befter beftentlicher verfamelt plibt So boch bas feur von beheim und ungern ber end am nechsten ruren mocht und wo ir und die genannten zwen auch unnfer obeim bergog albrecht von Sachsfen ein gruntlich verftentnus ber fach mit einander bett, boran fich zu laffen wer, pliben Sachsfen und Brandburg besterehe bifer fach mit ber that unangefochten; ob es aber pe nit anders fein mocht, fo wir bann all getreulich zu einander feteten, mocht man ber tap. und to. Dit., auch ber anbern mitchurfurften und funft bern und freund hilfe befter bas erwarten.

Item zu underrichtigung des handels, wie der durch unnsern hern und vater sel. der wale halben geschehen ift, entdeden wir euch, sovil wir des von den Reten die dabei gewest find, vernomen haben.

Item unnser her und vater sel. hat, zu ber Zeit er gein francksurt gezogen auch etwovil zeit die er do gewest ist, nit gewisst, das man von einer wale eins Romischen tonigs do handel haben woll; als [ausgestrichen: jm aber durch unnsern hern oheim und Swager von Meint als man] aber darnach durch die tay. Mt. davon zu handeln sei furgenomen und allerlej geredt, sei jungst durch unnsern oheim und Swager von Ments unserm hern und vater sel. auch den andern Chursussten do entgegen ein tag bestymbt nach wensung des briefs so E. hiebej ab-

<sup>1)</sup> Bon Bolfers Sand

schrift findt. solber briefe unserm vater fel, am Montag seinem batum geantwurt worben ift, bat fic S. 2. vleifiglich in ber gulben bullen Rapfer Rarls bes vierben erseben und borinn nit erfunden ichts bavon geschriben wie es mit ber male eines Romischen tonigs, die furfall au geschehn bei leben eins Romifden Rapfers gehalten werben foll, Radbem biefelb bull allein anzaigt auff bie male eins ro. Lonigs, so bas reich burch tob ro. Konigs ober Repfers verlebigt wurdt: S. &. babei auch funden bat, das zu ber zeit ber wale Rouig wentslaus fel. als ber bei leben Rapfer Rarls bes vierben, feines vaters lobl. gebechtnus, zu Romifchen Ronig ift zu frantfurt ertorn und aufgenomen worben, bon bes tonigs von bebeim wegen als Churfurften nyemands babei fei gewesen; wol sej tapser tarl bazumal tonig zu bebeim und sein gemabel entgegen geweft als bie male fej gefchehn; er hab aber als ein tonig zu bebeim ober Churfurft neben ben andern Churfurften nit gewelet. bat unnser vater in bem fall anders ober sunberlich nichts bann mit ben andern Churfursten uff bem ernannten tage ber male gehandelt und on aweifel von ander freiheit ber Eron au bebeim bann die in ber gulben bull gefatt ift ober sunberlichen verschreibung seiner forbern Marggrafen ju Brandburg beghalben gegeben fein miffen gehabt. Er ift auch bes nit erinnert. darzu ist bewegen worben bie belehnung, die beben konigen au bebeim und ungern bes tonigreichs balben au bebeim burch bie tap. Mit. eemalen geschehen ist bas es eine große irrung in ber forbrung au ber Chur bett bringen mogen. Go nu gestalt ber fachen bas beilig reich ju verfeben ent erforbert, hab fich unnfer ber und vater fel. bes nit fuglich entziehen tonnen und fei nit mannung gewesen ber to. wirb und Cron zu bebeim an iren berbrachten freiheiten ichts zu entziehen ober bamit zu abbruch gehandelt zu haben. [Konzept. — Abschrift bes barin ermähnten Schreiben Bertholbs von Maing liegt nicht bei.]

B Fol. 168 = A 240 = M. 214. Datum: 18. Dezember 1486. 3. 17 Werltspil, 3. 19 morgen wurb, 3. 21 Magdburg, 3. 29 sexto, B. 33 ropefftep.

B Fol. 168b, 169 = A 241 = M. 2181) B. 12 ferner aus zu warten, B. 15 haben; bei Cristoffeln von Ausses, seinem marschald, der aber bennoch nit bej S. L. tommen, als sein schrift an unns ausgangen ist; Sunder der genant Cristossel von Ausses hat von, 3. 20 unvermeldt pleib; des, 3. 22 Thomas apost. S. 242 3. 1 und wir ir antwort, 3. 14 oder Briefe nit.

<sup>1)</sup> Bon Bolfere Banb.

- B Fol. 169b = A 242 1) = M. 216. Ueberschrift: Meines gn. h. marggr. Johansen instruction. S. 237 B. 14 billigen Steten, B. 16 bas last auch, B. 18 beswernus entsteen.
- B Fol. 170, 171 = A 243, 244 = M. 222, theilweise 223. S. 245 bis 248 bis zu verdienen x. handlung zu Francksurt am Mayn nach trium regum im LXXXVII. S. 246 8. 10 zu seinem herren herzog Friedrich gesant. B. 11 der wal und, B. 13 darinn mit wissen, 3. 24 seydenslichen wegen wol handlung davon zu haben. S. 247 8. 19 (Berzeichniß bis gewesenen) fällt weg. 8. 21 herr Simon von Wolsshem. 8. 23 Got von Wilsersdorff. 8. 26 haben nicht geschich. Nr. 223 trägt die Ausschrift: der zwener Chursursten Copej und begrif irer antwort. B. 2 versehung uunsers S. 248 8. 2 wir gemercht, B. 4 under anderm, B. 21 etvil, B. 22 etsichs, B. 23 lengerung und ußlege ferrer, B. 28 sassen die sein ydermann, B. 34 Reych, nit ewr lieb . . . Behehm zu verachtung. S. 248 8. 3 v. u. beginnt ein ganz anderes Altenstück.
- B Fol. 172b, 173, 174 = A 155, 156°) = M. 223 von Item an.°) S. 249 3. 6 in ber wartt und vertrauen. B. 11 so aber sich ir heraufftommen. B. 16 nemlich euch, B. 20 daß wir genaigt, B. 21 seinen gnaden auch der ko. Mt., B. 29 demnach und, B. 31 gehorsam und willig, B. 35 des auch, B. 37 zu den wir unnser hofnung seiten als wir. S. 250 B. 2 oder richtigung, B. 10 jn simili forma mutatis mutandis an den ro. konig, B. 23 sovil euch der bewust sei. S. 251 B. 13 so vorwort, B. 29 wolln wir zu ein erung, B. 31 seiner much umbsunst.
- B Fol. 375a = A 157 = M. 211 3. 3 die wir dir mit der Crebenz hiermit schicken und was dir an demselben end, 3. 11 so du dann. S. 233 8. 10 sollen LX gulben.
- B Fol. 175b = A 1584) = M. 212 B. 2 ber foll zu unnferm obeim, B. 4 unberrichtigung hat, B. 7 konig (auch fehlt) handeln.
- B Fol. 176, 177, 178a = A 162, 163°) = M. 217 3. 1 Am Sontag, 3. 5 daß ewr gnad S. A. M. S. 238 3. 6 von jm tringen, 3. 35 anders uff der A. M. gebere, 3. 37 Sigmund Nibertorer, 3. 41 zu oberst an zum. S. 239 3. 6 der erpeut, 3. 9 fragt ich jn newer, 3. 10 umb die heirat sei, 3. 12 zwischen dem pfalzgraven, 3. 13 noch

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

<sup>2)</sup> Bon Bollere Band.

<sup>3)</sup> S. oben S. 812.

<sup>4)</sup> Fol. 158b-161 find leer.

<sup>5)</sup> Bon Dr. Pfotels Sanb.

- nit vil red, 3. 88 damit E. G. nit on newe zeitung. S. 240 3. 84 man fagt heut aine, morgen die ander vertragen sich. S. 241 3. 2 sexto.
- B For.  $178b = A 164 = \mathfrak{M}$ . 219.
- B Fol. 179a = A 164b = M. 220. Datum: 26. Dezember 1486. 3. 16 Dinstag in weyhenachtfepern.
- B Fol. 179b, 180 = A 165—168') = M. 224 3. 9 bes morgens Montag. S. 258 3. 39 zehen tagen vor geschriben. S. 254 3. 12 So') hat mir.
- B Fol. 181, 182, 183a = A 1698) = M. 221. S. 243 Datum: 28. Dezember 1486. S. 244 Z. 4 begerend nachdem er und die toutwurd dieser zeit, Z. 7 Marquardten Breisacher, Z. 12 eur baiber gnaben, Z. 13 gesertigt zur to. Mt. bei, Z. 15 on ewr gnaben, Z. 16 brechen halb, Z. 29 Sachssenheim, Z. 40 Burgau und, Z. 41 zu Inspruck. S. 245 Z. 13 gesaib.
- B Fol. 183b = A 1704) = M. 225, 226 3. 16 Datum am montag nach Sebastiani anno LXXXVII.
- B Fol. 184, 185, 186a = A 171, 172<sup>5</sup>) = M. 228. Datum: 28. Januar: 1487. S. 258 B. 4 plenitudinem potestatis motum proprium, B. 10 nit neurung machen, B. 13 zu zwaienmal, B. 31 und find sein gnad, B. 34 hoffende. S. 259 B. 2 und dem reich vom tonig, B. 7 radten, hilff, B. 15 fur ir, B. 34 Sachssenheim. S. 260 B. 11 mit 250, B. 12 mit 150, B. 17 sunst verzer. [B. 28. Bei den beiden anliegenden Zetteln könnte hinzugefügt werden, daß sie von anderer Hand geschrieben sind, während der Bericht selbst von Dr. Pfotel eigenhändig geschrieben ist.]
- B Fol. 186b = A 173 = M. 232. Datum: 8. Februar 1487. 3. 3 ben bem preißschuh, 3. 18 bornstag nach Dorothee.
- B Fol. 187a = A 173b = M. 230 3.5 tomen funder, 3. 11 Darnach hat, B. 12 auf aufzeichens, 3. 14 aber irs tepls, 3. 18 die iren auch, 3. 24 uff Montag.
- B Fol. 1876, 188a = A 174 = M. 227.6) Aufschrift: andringen bes grafen Haug auf freitag nach conversionis pauli zu Speper von wegen

<sup>1)</sup> Bon Dr. Bfotele Banb.

<sup>9)</sup> In diefem wie in manchem anderen Schriftfilld hat Minutoli ftets flatt fo bo gelefen.

<sup>3)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

<sup>4)</sup> Bon Bollers Banb.

<sup>5)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

<sup>6)</sup> Rr. 227 und 231 find Beilagen ju Dr. 230.

ber taif. Mt. an bie turfürsten von Ment zc. S. 257 g. 22 wes bie t. Mt.

- B Fol. 188ab A 174b M. 231. Aufschrift: Uff dies anbringen haben die kurfursten und potschaft bedenden gepeten sich unterredt und geantwort wie hernach. S. 265 &. 6 daß solchs nehst, B. 15 rats zu gefinnen, B. 16 des so zu frankfurt, B. 23 negericht haben, B. 24 was aber berselben maynung, sei den, B. 29 alls man vil auffrur das solchs, B. 33 hilff versemtlich.
- B Fol. 180, 190, 191 = A 176—178') = M. 229 g. 18 bie hapft Terwan. S. 263 g. 28 Frawenberg jum hag tumen.

Es fehlt am Enbe bie Rotig:

Anno etc. Nonagesimo octavo finivi ego Sebastianus Onolt de Crewlshem hunc librum.

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

ber taif. Mt. an die turfürsten von Ment zc. S. 257 g. 22 die t. Mt.

B Fol. 188ab — A 174b — M. 231. Aufschrift: Uff dies and haben die kursursten und potschaft bedenden gepeten sich unterret geantwort wie hernach. S. 265 B. 6 daß solches nehst, B. 1 zu gefinnen, B. 16 des so zu frankfurt, B. 23 usgericht haben, was aber derselben mahnung, sei den, B. 29 alls man vil auffrudas solches, B. 33 hilff versemtlich.

B Fol. 180, 190, 191 = A 176—178 1) = M. 229 3. 18 b Terwan. S. 263 3. 28 Frawenberg jum hag tumen.

Es fehlt am Enbe bie Rotig:

Anno etc. Nonagesimo octavo finivi ego Sebr Onolt de Crewlshem hunc librum.

<sup>1)</sup> Ben Dr. Pfetele Banb.

# Pronsens Friedrich der Große.

306. Guft. Dropfen, Gefchichte ber preußischen Politit, Theil V. Friedrich ber Große, Bb. I-III. Leipzig 1873-1881. Beit & Comp.

Bon Alexander bem Großen zu Friedrich dem Großen — ein bedent- famer Rahmen für eine lange und fruchtbare schriftftellerische Thatigkeit.

Bolle vierzig Sabre lagen hinter bem Erscheinen seines erften größeren bistorifden Werfes, als Dropfen 1873 feinem Alexander ben erften Band seines Friedrich folgen ließ. Es war ein ebenfo gludlicher wie nabe liegenber Gebante, wenn ber Berein für Geschichte Schlestens in ber Abreffe, bie er seinem Ehrenmitgliebe, bem neueften Beschichtsidreiber Friedrichs bes Großen, jum 6. Juli 1878, bem flebzigften Geburtstage Dropfens, überreichen ließ. 1) an die Worte erinnerte, mit benen ber große Rönig por beute bunbert Jahren in seinem Senbschreiben über bie beutsche Litteratur seiner Auffassung von ber Aufgabe eines beutschen Brofessors ber Geschichte Ausbruck gegeben bat: "Er wird ausgeben von ben alten Siftorien und wird schließen mit ben mobernen. Bor allem ber beutschen Geschichte wird er fich befleißigen, als ber mertwürdigften für uns Deutsche. Richt aber in bas Duntel ber quellenarmen Urzeit foll er fich versenten, erft vom breizehnten Sahrhundert an, von den Grundlagen der neuen territorialen Bilbungen aus, foll er mit wachsenber Ausführlichkeit ben Lauf ber beutichen Geschicke burch die europäischen Berwickelungen bin verfolgen, ben Blid ftets auf die Gegenwart und mas in ibr aus der Bergangenbeit fortlebt, gerichtet."2)

Genau in biefem Sinne fdrieb Oropfen 1855 in bem Borworte gu bem erften Banbe feiner "Geschichte ber preußischen Bolitit": "Unfere Biffen-

<sup>1)</sup> Gebruckt in ber Beitschrift bes Bereins für Gefcichte und Alterthum Schleftens XIV, 591.

<sup>5)</sup> Sergi. Œuvres de Frédéric le Grand VII. 114.

schaft hat es mit nichten nur mit der Tobtenmaste der Bergangenheiten zu thun; auch die fernen, wie viel mehr erst die näheren, sind noch da, leben, wirken noch mit; nur ihre Summe ist das Jetzt und Hier, in das jeder hineingeboren wird, an seinem Theil das Gewordene mit dem, was werden will, zu vermitteln; sie sind dem Staat, dem Bolt, jedem geschichtlichen Leben die Bedingung und der Stoff seines weiteren Werdens. Berstehend und verstanden ist ihnen ihre Geschichte ein Bewußtsein über sich, ein Verständniß ihrer selbst."

Es waren boje Tage, da Dropfen sich dem Studium der Geschichte ber preußischen Politik zuwendete, einem Studium, das ihm den "Trost der Geduld" gewähren sollte. "Wieder einmal", so schrieb der Berfasser im Sommer 1854, 1) "steht Deutschland nach einem vergeblichen Bersuch innerer Reform vor einer europäischen Kriss. Die erkannten und zugestandenen Schäben des deutschen Gesammtzustandes, deren Abstellung verzgebens gesucht worden, sind einsach hergestellt."

In dem Borworte zu "Friedrich dem Großen" sagt der Berfasser, er habe geschwankt, ob er die Arbeit, noch weit von ihrem Ziele wie sie sei, weitersühren sollte, "nachdem der Gedanke und die Hossnugen sich verwirtlicht, in denen sie begonnen war." Wir alle wissen ihm Dank, daß er sich zur weiteren Fortsetzung seines Werkes entschlossen hat, und dürsen ihm Glück wünschen, daß seine Darstellung jest bis zu den Zeiten vorgerückt ist, die in den Bestrebungen der preußischen Politik und den Leistungen der preußischen Wassen "die erste Stizze des Werkes von 1870") erkennen lassen.

Der Grundton in Dropfens Alexander und in Dropfens Friedrich, bie zu anziehenden Bergleichen auffordern fonnten, ift ber gleiche.

"Stets", sagt der Versasser Alexanders des Großen,8) "ift das stolze Recht des Sieges der Sieg eines höheren Rechts, das die höhere Spanntraft, die überlegene Entwickelung, die treibende Kraft eines neuen zufunstreichen Gedankens giebt. In solchen Siegen vollzieht sich die Kritit dessen, was bisher war und galt, aber nicht weiter sührt, mächtig und selbstgewiß schien, aber in sich trant und brüchig ist. Nicht das Herstommen noch das ererbte Recht, nicht Friedlichkeit noch Tugend noch

<sup>1) &</sup>quot;Bur Beidichte ber beutiden Partei", Abhandlungen gur neueren Beidichte 155.

<sup>3)</sup> Befchichte ber preufifchen Bolitit V, 2, 659.

<sup>3)</sup> Buch II, Rap. 3 im Eingange. 3. Auflage S. 166. In der erften Auflage S. 205 lantet die Stelle: "Setes ift das ftolge Recht des Sieges der Sieg eines höheren Rechtes; der heldenfraft des geschichtlichen Bernses gegenüber wird die Ohnmacht persönlicher Angenden und ererbter Rechte offenbar; die geschichtliche Größe, die höchste derrlichteit des Menschengeistes, ift mächtiger als Recht und Geset, als Tugend und Pflicht, als Raum und Zeit."

fonftiger perfonlicher Werth, schütt bann vor ber überwältigenben Macht beffen, bem bas Berhangniß geschichtlicher Große zu Theil geworben ift."

Und in Dropfens Friedrich bem Großen lefen wir: "Gewiß, nicht bas Glüdsfpiel bes Rrieges entscheibet zwischen ben Staaten, was Recht und Unrecht ift; aber in bem Rampf um Sein ober Richtsein unterliegen, geugt von Schaben ober Schwachen, Die bie Gefcichte nicht verzeiht. Mag jeber Staat und jebes Boll nach feiner Art fein und leben und fich Glud wünschen, anders zu sein wie die andern - was fie mit ihrer Art und Berfaffung, mit ihrer Religion und ihren Sitten an Mitteln, Rraften, Tugenben geminnen ober einbuffen, macht ber Bettbewerb in ber Stagtenund Böllergemeinschaft erkennbar und wirtfam, und in letter Inftang enticheiben barüber bie großen Gerichtstage in bem Brogeg ber Geschichte. bie Schlachten. Denn bas Reichsein, Die Fulle materieller Mittel, Die Maffe thut es ba nicht allein; es find andere, ethische Momente, bie ben Sieg verbürgen und erringen: die gepflegte Bilbfamteit bis tief binab, bie Ordnung und Unterordnung, die ber Maffe Form giebt, die Disziplin, bie fie verwendbar und auch im Diflingen in fich gewiß macht, ber Betteifer aller eblen Leibenschaft, ber bie Seelen ftablt und fpannt, ber ftarte Bille, ber bas Gange lentt, die Macht bes Gebankens, ber zum gewollten Riele führt." 1)

Bon biefem Gesichtspunkte aus vornehmlich hat Dropsen die Figur Friedrichs des Großen aufgefaßt; der preußische König erscheint als der Mann des hellen Blides und festen Willens, "ber wußte, was er wollte, und nur wollte, was er konnte",2) als der Repräsentant der Prätensionen nicht wegzuleugnenden unerbittlichen Wirklichkeit gegenüber den impotenten eines Zeitalters, das theils verkommen war, theils schlaff sich geben ließ.

Dropfen brängt bas biographische Element in seiner Darstellung zurück, gemäß der Gesammtanlage seines Wertes. Wer mit des Versassers methobischen Ansichten überhaupt und mit den von ihm für die "Geschichte der preußischen Politit" insbesondere zu Grunde gelegten Prinzipien der Darstellung vertraut ist, weiß, von welchem Einstusse das Beispiel der Pusendorsschen Rommentarien über den Großen Kurfürsten gewesen ist. Pusendors, sagt Dropsen in seiner Abhandlung über den Historiter des Großen Kurfürsten,", "überläßt es dem Leser, sich, wenn er will, aus den einzelnen Thatsachen, die er angiebt, ein Bild (von den Personen) zu

<sup>1)</sup> Befdichte ber preugifden Bolitit V, 2, 502.

<sup>2)</sup> Gefdichte ber preufifden Bolitit V, 1, 284.

<sup>3)</sup> Abhandlungen gur neueren Gefdichte 356.

formen . . . . Mur von bem Aurfürsten felbft giebt er am Schluffe feines Bertes eine Schilberung von wahrhaft monumentalem Charafter." And Dropfen verweilt bei ber Berson Friedrichs bes Großen, nachdem er in ber Ginleitung bes erften Banbes bem geiftigen Entwidelungsgange bes Pronpringen gefolgt ift, einen Augenblid langer erft wieber am Schluffe bes zweiten Banbes. Rach einem Blide auf ben mit bem Ausgange von 1745 eingetretenen Umidwung in ber Beurtheilung, welche Friedrich gu Saufe und im Auslande feitens ber Beitgenoffen fand, fahrt ber Berfaffer fort (V, 2, 647): "Wie in späteren Jahren ein öfterreichischer General von seiner Art ber Ronversation schreibt: "er weiß jebe anglebend an machen, felbft wenn er vom guten ober folechten Better fpricht, tommt er fofort auf etwas Bebeutenbes ober Erhabenes, niemals bort man ibn Gewöhnliches fagen, er abelt alles"" - fo ift er auch in feiner Dentweife, in seinem Bollen und Sandeln, vornehm, im großen Stil, foniglich, und tief unter ihm bas Gemeine. Daß ihn fowere Migerfolge nicht beugten, ftennenswürdige Erfolge nicht blenbeten, daß er ohne Willfür, ohne Leibenfcaft, wie unperfonlich, immer nur wollte, was nach feinen Mitteln möglich, mur that, was nach Lage ber Sachen nothwendig war, vor allem, bag er nach folden Siegen ben Befiegten folden Frieden gewährte und mit neuen Siegen aufzwang, bas mußten auch feine Feinbe anerkennen - auch bie, welche fich ungern eingeftanben, daß er fie nicht blog an Thattraft, Rlugbeit, Kriegstunft, sondern an Mäßigung, Beisheit, Seelenabel, an wahrer Fürstengröße überragte. Für Fürstengröße gab bas, was er that und wie er es that, ben Bollern ein ueues Dag, ben gefronten Sauptern einen Spiegel, ber ihnen nicht schmeichelte, einen Stachel, zu lernen und fich au reden."

Einzelne Züge, sich dieses Bild zu ergänzen und auszuführen, wird ber Leser da und bort in der Darstellung genug sinden; ich erinnere nur an die in die Darstellung der Ereignisse von 1745 an mehr als einer Stelle eingestreuten Mittheilungen aus jenen ergreisenden Briefen Friedrichs an den Minister Podewils, die einen so tiesen Einblick in des jungen Königs Seelenleben erschließen, oder an die schöne Gegenüberstellung Friedrichs und Maria Therestas im ersten Bande: "Es war auch ein Stück deutschen Geschicks, daß diese beiden unter den fürstlichen Häuptern gleich seltenen, gleich echten Gestalten, gleichsam die Typen der einen und der andern Seite deutscher Art, einander gegenüberstanden" (V, 1, 285).

Doch wir wurden glauben, ben Lefern ber Zeitschrift für Preußische Geschichte zu nabe zu treten, wollten wir ihnen hier noch Mittheilungen aus ben bereits seit langer vorliegenden beiben erften Banden bes Dropfenschen Bertes machen, die in diefen Lesertreis sich bereits selbst werben ein-

geführt haben. Mur von bem soeben erschienenen britten Banbe glauben wir bem Bublifum biefer Beitschrift eine Anzeige schuldig zu sein.

Dropsen schickt seiner Darstellung der auswärtigen Politik Preußens zwischen den Friedensschlüssen von Dresden und Aachen eine Einleitung in die Geschichte der inneren Zustände des preußischen Staatswesens voraus. Wenn Preußen mit dem Anfange der Regierung Friedrichs II. den discherigen Stand der europäischen Machtverhältnisse über den Hausen geworsen hatte, so mußte man sich sagen, "daß des Königs Glück, Raschheit, Berwegenheit, seine immerhin ungewöhnliche militärische Begadung doch nicht allein die Erfolge erklärten, die er gehabt . . . so mußte die Organisation und Berwaltung seines Staates, dessen kirchliches, militärisches, sinanzielles System, das Ganze der inneren Politik Eigenschaften besonderer Art haben, solche die vereint demselben eine Bereitschaft der Mittel, eine Einheit und Sicherheit der Aktion, eine Federkraft gaben, die andere Mächte, wie weit immer ihm an Größe, Reichthum, Handel und Industrie, ständischer Freibeit und parlamentarischen Garantien überlegen, nicht besaßen und gegebenen Falles nur in der Form von Surrogaten beschaffen konnten" (V, 3, 5).

Nachbem ber Berfaffer bie Grundzüge ber bamaligen preußischen Civilund Militarverwaltung an ber Sand bes erhaltenen Attenmaterials bargelegt, welches jum Theil febr mühfam jufammengesucht werben mußte, werben uns Friedrichs theoretifche Grundfage für Die Staatsverwaltung entwidelt, wie fie ber Ronig aus feiner prattifchen Erfahrung fich ableitete und wie er sie vor allem in dem Politischen Testamente von 1752 niedergelegt, bann in bem von 1768 und in ben politischen Schriften ber flebsiger Jahre "mit gedämpfterem Tone" wiederholt bat. Die Regierungsgeit Friedrichs bis jum fiebenjährigen Rriege fteht für Die innere Bolitit in Rontinuitat mit ber Regierung Friedrich Bilbelms I. "Es find im Wefentlichen Diefelben Pringipien, Die ber Bater befolgt bat. Er ift ebenfo raftlos wie diefer, zu beffern und zu regeln, das Abgestorbene zu befeitigen und nenes Leben zu weden, aber er verfahrt minber haftig und rudfichtslos, er ift weiteren Blides, man möchte fagen unperfonlicher, auch in ben Reinften Dingen ber großen Busammenhänge eingebent, und unter ungleich berwickelteren außeren Berhaltniffen, Die er in Rechnung gieben muß, um so behutsamer" (S. 44).

Nur daß das Regiment Friedrichs II. noch in ungleich höherem Grade ein individuelles ist, als das seines Baters. "Friedrich II. hat die Arbeitstraft, die Sachkenntniß, die geistigen Dimensionen, alle Funktionen des Staats zu umfassen, alle selbst zu leiten. Er verkennt die Gesahren nicht, die in dieser durchaus monarchischen Art des Regiments liegen; er deutet ste an, wenn er sagt: Will man daß die monarchische Regierung es davon

trage über die republikanische, so ist dem Monarchen seine Aufgabe gewiesen. Die großen Monarchien — er führt Frankreich als Beispiel an — geben ihres Weges trot ihrer Mißbräuche, sie erhalten sich durch ihr eigenes Gewicht und die Fülle ihrer inneren Kraft: unser Staat würde bald verloren sein, wenn nicht alles in ihm Kraft, Nerv, Leben ist. Wiederholt, in den stärtsten Ausdrücken spricht er es aus, daß ein preußischer König der Einheitspunkt, die Centralkraft ist und sein muß, allein und ganz die Berantwortlichkeit trägt. Unter allen Regierungen, sagt er, ist die monarchische die beste oder die schlechteste, je nachdem sie gehandhabt wird" (S. 37).

In großen Zügen klar und burchsichtig, und vor allen Dingen fraftig geschrieben, schließt Drohsens Einleitung mit den Worten: "So Friedrich II. in diesen zehn Friedensjahren. Er war in der vollen Blüthe seiner geistigen Kraft, in der Sprudelfülle seiner überreichen Begadung; unermüdlich zu schaffen und zu wirken, noch in der freudigen Zuversicht des Gelingens, in sicherem Gleichgewicht in sich, in allem Wollen und Thun klar, scharf, wie stempelsrisch, ohne Zweisel und ohne Launen; von seiner Armee, seinem Bolk mehr noch bewundert als verstanden, der seize Punkt, nach dem alle sahen, in sedem das hebende Gesühl, in sicherer Führung und Fürsorge, mit in dem Zuge des Fortschreitens, ein Glied in dem arbeitenden Werk zu sein."

Wie lange hat boch ber Kampf ber Ansichten gewogt über bie Frage, wen die Berantwortung für den siebenjährigen Krieg treffe. Heute barf die Diskussion als endgültig geschlossen betrachtet werden. Wenn etwas seststeht, so ist es die Friedensliebe Friedrichs II. in den Jahren zwischen 1746 und 1756.

"Es ware ein schiefes Lob", sagt Dropsen (S. 221), "wenn man Friedrich II. seiner Friedensliede wegen seiern wollte. Er hat das Recht, auch ethisch anders als nach solchen Gesichtspunkten "für Jedermann aus dem Bolt" gewürdigt zu werden, und man wird ihm nur in dem Maße gerecht, als man sich bemüht, zu erkennen, wie er seine Aufgabe verstand und daß er sie verstand. Aus dieser, aus seiner Lage und aus seinen Mitteln ergab sich ihm das Friedensspissem, wie er es durchzusühren entschlossen war, so lange die Majestät des Staates es ihm gestattete."

Preußens auswärtige Bolitit erhält in bem Jahrzehnt vor bem siebenjährigen Kriege ihre Signatur baburch, baß zu bem Gegensatz gegen Defterreich seit bem Ausgang bes Jahres 1745 ber taum minder scharse Gegensatz gegen Rugland getreten ift. Bis in ben Sommer 1746 hinein gewärtigte König: Friedrich: den Wiederausbruch des Arleges mit Oesterreich, den gleichsgeitigen Arieg mit: Rußland. Ueber die damaligen: Berhandlungen zwischen den Hösen von Wien und Betersburg sind wir durch das, was disher aus össerreichischen und russischen Archiven veröffentlicht worden ist, noch nicht hinveichend informirt. Oronfen stellt die Frage (S. 184): "Konnte Maria Aberesius den dritten schriftschen Arieg beginnen wollen, schon zeigt, wo sie in den Niederlanden, in Italien: vollauf zu thun hatte?"

In Arneths Darstellung ber österreichischen Politik jener Jahre wird biese Fedge micht beantwartet; nicht ausgeworsen. Der preußische Gesandte in Wien saste seine Auffassung in einem Berichte vom 30. August dahin zusummen, er argwöhne, "daß der Petersburger Bertrag (2::Iuni) von dem biesigensHose nicht bloß geschlossen ist, um sich einer Deckung gegen Ew. Majestät zur versichern; man sagt mir für gewiß, daß von hier ans alle Anstrengungen gemacht werden, die Zarin auch zu dssenstwerdennen zu bewegen, weilich die jetzt noch ohne Erfolg; aber der Kanzler Bestushew: ist ganz von dem Wiener Hospigewonnen, und an ihm hat es nicht gelegen, wenn man noch dei der Desensive: stehen geblieben ist; möglich, daß der hiesige Dus im Gioverständnis mit dem Kanzler den Versuch machen wird, Ew. Nasiestät auf das Aeuserste zu treiben und so zu irgend einem Schritte zu veraulassen, den man als einen beabsichtigten Angriff oder als einen Bruch des Oresbener Friedens bezeichnen kann."

Dropsen knüpft an diese Stelle die Bemertung (S. 188): "Es muß dahin gestellt bleiben, ob es möglich sein wird, aktenmäßig zu erweisen, daß der Wiener Hof in dem Gedanken beharrte und versuhr, der in der Petersburger Allianz seinen Ausdruck gefunden hatte. Wenigstens erscheint, vom diesem Gesichtspunkt ans betrachtet, sein Bersahren nicht bloß zusammenhängend und verständlich, sondern als ein Beispiel der umfassenden Konzeptionen und der staatsmännischen Virtuosität derer, die seine Politik bestimmen ... Die Staatsmänner, welche Maria Theresia beriethen, Bartenssein an ihrer Spize ... waren routinirt und scharsstäg genug, zu demerken, daß in der Macht, oder, will man lieder, in der Politik des kriegesmächtigen Königs, seit er den Frieden hatte, eine schwache Stelle set, die, daß er sprian und vor allem den Frieden wollen mußte und doch, ihn zu beshaupten, wenn seine Gegner es darauf wagen wollten, schließlich kein anderes Mittel hatte, als einen neuen Krieg, den er nicht wollte und nicht wollen konnte."

Friedrich selbst vermuthet in einem Schreiben vom 31. August 1746 (Böllische Korrespondenz V. 171), als die Absicht seiner Segner "de me piquer, d'allumer mon esprit, assez sier pour ne point endurer leur hauteur, et de me porter, à force de chicanes, à rompre avec

ganz nahe geglaubt, ein Bunsch, bessen Berwirklichung 1748 mit ben geheimen Berabredungen in Aachen zwischen Saint-Severin und Kaunitz von neuem in greisbare Nähe zu rücken schien, ein Bunsch, bem eine ber berebtesten Denkschriften von Kaunitz im Frühjahr 1749 ganz unverhüllt Ausbruck giebt 1) und der dann endlich 1755 sich erfüllen sollte.

Das Berbaltniß Breugens zu Frantreich, biefes Berbaltniß, bem bie Gegner Breugens fo große Aufmerkfamkeit jumandten, war mabrend ber von Dropfen geschilberten Epoche zwischen ben Friedensschluffen von Dresben und Aachen nicht einfach; es murbe vermidelt und getrübt, ja gefährbet burd bie gleichzeitigen Beziehungen Breugens zu Franfreichs Gegner England, wie fie burch die hannoversche Ronvention vom 25. August 1745 neu geschaffen worden maren. Und boch lag in biefer Mittelftellung zwischen ben beiben rivalifirenben Weftmächten, die Breugen jett einnahm und die ihm die Miggunft Frankreichs eintrug, andererfeits die Starte ber preußischen Politit: "bie Lage Frantreichs fo gut wie bie ber Seemachte war der Art, daß sie beiderseits Breugen icon nicht mehr den Belleitäten ber beiben Raiferhofe preisgeben tonnten" (S. 208). Gewiß maren beibe Mulangen, die frangofische, wie die englische, übel bewährt; jene wegen ber Sorglofigfeit, mit ber Frankreich mabrend bes Feldzuges von 1745 ben Bunbesgenoffen feinem Schicffal überlaffen batte, und wegen ber eigenthumlichen Auffassung, Die man in Berfailles von einem Bertragsverhaltniß au einem fleinen Staate wie Preugen hatte;2) bie englische Alliang übel bemabrt megen bes Intriguenfpiels, bas Ronig Georg II. in ben Bochen nach bem Abichluß ber hannoverschen Ronvention binter bem Ruden feiner englischen Minister mit bem Biener Sofe trieb. Grund genug für Friedrich II., nach beiben Seiten bin vorsichtig ju fein und fich burch hoffnungen und Berfprechungen nicht zu febr in bas Rielmaffer fei es ber englischen, sei es ber frangofischen Bolitit bineinziehen gu laffen. Un Berfuchen bagu feitens beiber Machte fehlte es nicht, weber gleich nach bem Abschluß bes Dresbener Friedens noch im weiteren Berlauf bes öfterreichischen Erbfolgekrieges: "immer wieder auf Aller Lippen: mas ift von

<sup>1)</sup> Bgl. Beer, Aufzeichnungen bes Grafen Bentind G. LXII ff.

<sup>2)</sup> Snstruction des Ministers d'Argenson stir den nach Berlin destimmten Ritter Courten, 6. Sannar 1745: "Ponsant comme je suis que la paix ne se peut jamais conclure que par Versailles et Londres, on n'a plus desoin ici du roi de Prusse que pour y consentir quand elle sera arrangée, et en attendant on a desoin de son courage pour qu'il soutienne bien le parti de bavarois en Allemagne en attendant la paix." Bei Zevort, le marquis d'Argenson, Paris 1880, p. 135.

Preußen zu hoffen, zu fürchten? wie ift biefer mächtige, zum Schlagen fertige, unberechenbare König zu gewinnen ober zu taufen, in Schach zu halten, unschäblich zu machen?" (S. 334).

"Man halt mich", schreibt Friedrich am 7. Februar 1747 seinem Rabinetsminister, dem Grafen Podewils, "in Wien für einen unversöhnlichen Feind des Hauses Desterreich, in London für unruhiger, ehrgeiziger, reicher als ich din. Bestushew glaubt, daß ich auf Rache denke; in Bersailles meint man, daß ich über meine Interessen einschlase. Sie täuschen sich alle; aber was dabei Sorge macht, ist, daß die Irrthümer üble Folgen veranlassen können; da liegt, woran wir arbeiten müssen: es gilt diesen Folgen zuvorzukommen und Europa von seinen Voreingenommenheiten zu heilen.")

Schon am 7. Juni 1746 hatte ber König seinem Minister sein jetziges System bahin sormulirt: "Ich werbe mich weber in die polnische noch in andere Sachen einlassen; dieses ist der Plan, den ich mir jetzo gemachet habe, und werde also die Sachen gehen lassen, wie sie wollen und können, da hoffe Ich am weitesten und am besten damit zu kommen.") Wenige Tage später (11. Juni) weist er den Versuch Frankreichs, ihn zu einer diplomatischen Pression auf Holland zu vermögen, mit der Entgegnung zurück, "daß Ich Mich davon nicht meliren könnte noch würde, und nicht vermögend wäre, als nach Meinem jetzigen Système Mich ganzstille zu halten und die Sachen anzusehen.")

Friedrich II. "blieb ruhig und geschlossen in diesem Spsteme trot alles Drängens und Drohens von der einen wie anderen Seite. Er war der Ueberzeugung, so am sichersten die Stellung in Europa, die er sich mit dem Besitz Schlesiens begründet hatte, zu behaupten und zur Geltung zu bringen. Es mußte sich zeigen, ob sein Spstem sich endlich bewähren werde" (S. 354, 355).

Man wird der Politik des Königs in jener Zeit die Anerkennung nicht versagen können, daß er den beiden seindlich sich einander gegenüberstehenden Mächten völlig reinen Wein darüber einschenkte, wie er sein Berbältniß zu ihnen und zwischen ihnen auffaßte und aufgesaßt wissen wollte. Bergleichen wir zwei seiner immediaten Weisungen an die Gesandten in London und Paris, die beide in demselben Monate erlassen sind. An Andrie in London schreibt der König am 7. Februar 1747, er solle dem

<sup>1)</sup> Bolitifche Korrespondeng V, 315, nach ber Uebersetzung bei Dropfen V, 3, 334.

<sup>2)</sup> Dropfen V, 3, 249, Anm. 1; Bolitifde Rorrefpondeng V, 104.

<sup>3)</sup> Bolitifche Rorrespondeng V, 106.

Staatsfefretar Lord Chefterfield vorftellen, Chefterfield werde zugeben, "daß ich teine triftige Urfache habe, mich mit Frantreich ju überwerfen, bag ich im Gegentheil gegen biefen Sof Rudficten beobachten muß, bamit er nicht mit ber Rönigin von Ungarn ein verftohlenes Abtommen auf meine Roften trifft, kurg damit er mir im allgemeinen Frieden sammt allen anderen Mächten Schlesien- und meine Besitzungen garantirt. Ich fabe nichts in meinem Berhalten, mas nicht febr natürlich und febr einfach mare, und boffte, daß Lord Chefterfield mit bem Bertrauen, womit ich gegen ibn gu Berte ginge, zufrieden fein wurde." 1) Biergebn Tage fpater befiehlt Friedrich bem Baron Chambrier in Baris:2) "Sie werben ben frangofifchen Ministern zu versteben geben, wie febr ich Anlag habe, mabrend ber Dauer des Krieges für die gegen Frankreich verbundeten Mächte Rücksichten zu beobachten, um nicht meinen Ginschluß in ben allgemeinen Frieden zu berfehlen und um alsbann von allen abschließenden Theilen die Garantie für meine Besitzungen zu erhalten, weil ich ohne biefe Garantie niemals bes ruhigen Befites von Schlefien vergewiffert fein wurde."

Mit bem Nichteinmischungsspftem bes Ronigs tonnten bie Allianzverbanblungen im Biberfpruch ju fteben icheinen, bie er unmittelbar nach bem Dresbener Frieben in Stocholm einleiten ober vielmehr wieber aufnehmen ließ; ebenfo feine Berfuche, ju einer Angabl beutscher Fürften in ein naberes Berbaltniß zu treten und namentlich Sachfen an feine Sache zu tnupfen, endlich fein Bunich, nach bem Abichluß feiner Alliang mit Schweben auch Danemark in biefelbe bineinzuziehen. Aber ichon bie Nennung ber Staaten, mit benen Friedrich Fühlung fuchte, wird genügt haben, die Berfchiedenbeit bes Falles, ben Unterschied zwischen einer Allianz mit biefen Staaten und ber Alliang mit einer ber europäischen Grogmächte erfeben gu laffen. Benn bas Bunbesverhältniß zu einer ber alten Großmächte Breugen nicht bloß in eine gewiffe Abhängigkeit von solcher Dacht brachte, sondern unvermeiblich in Ronflitte zu verwickeln brobte, die bem preußischen Interesse gang fremb waren, fo ichien eine Sammlung ber Staaten zweiten und britten Ranges innerhalb und außerhalb Deutschlands, wie fie von Friedrich beabsichtigt wurde, ein wirtsames Rorrettiv zu sein gegen diese felbstfüchtige Politit ber Großmächte, die jedes fremde Interesse bein eigenen bienftbar machen wollte und die jedem fleineren ihr herrisches "Wer nicht mit mir ift, ber ift wider mich" zurufen zu burfen fich anmaßte. Einzeln ohnmächtig und barauf

<sup>1)</sup> Bolitifche Rorrefpondeng V. 814.

<sup>2)</sup> Botsbam 21 Febr. 1747, ebend. 326.

angewiesen, ber Stave eines mächtigeren Rachbarn zu sein, würden biese kleineren Staaten in Zusammenhang miteinander und mit dem Relief der preußischen Militärmacht zwischen den hadernden Großmächten gewissermaßen eine neutrale Zone gebildet haben, durch welche neue Konslitte ersichwert werden mochten.

An die Verhandlungen mit den deutschen Fürsten wollte Friedrich unmittelbar nach dem Dresdener Frieden schreiten. Raum nach Potsdam zurückgekehrt, läßt er am 3. Januar 1746 durch seinen Rabinetssekretär dem Minister Podewils den Besehl zur Andahnung eines "genauen Bündnisse" zwischen Preußen, Sachsen, Bapern, Pfalz und Köln zugehen. "Ew. Erzellenz möchten auf dieses importante Wert bestens zu arbeiten anfangen und solches mit so mehrerem Fleiß und ohne Zeitverlust betreiben, damit man von der Sachsen ersten zuten Sentiments prositiren möchte, ehe sich solche durch allerhand etwa dazwischen kommende Sachen ralontirten." 1)

Unwillfürlich wird man an die analoge politische Situation erinnert, in welcher der König 1784 an die Gründung des deutschen Fürstenbundes herantrat. Auch damals wie 1746 war sein disheriges Allianzverhältniß gelodert, die Allianz mit Rußland versagte ihm, wie 1745 die Allianz mit Frankreich; er stand isolirt in Europa. Er griff zurück auf die Entwürse, mit denen er sich vierzig Jahre zuvor getragen, die er deshald mochte haben liegen lassen, weil sie 1746 gänzlich gescheitert waren, und weil die günstigere Konjunktur seit 1762 lange Jahre in der russischen Allianz seiner Bolitik einen stärkeren Rückbalt bot.

Denn über das Stadium der ersten Borverhandlungen sind jene Annäherungsversuche an die deutschen Fürsten 1746 nicht hinausgelangt. Im Sommer dieses Jahres sehen wir den König mit seinem Plane noch beschäftigt,2) obgleich derselbe jetzt schon nicht mehr in den bestimmten Umrissen auftritt wie in den ersten Jahrestagen. Im Herbst wird der Bersuch gemacht, einseitig und direkt mit Sachsen wegen eines Desensivbündnisses zu unterhandeln.3) Der sächsische Minister Graf Hennick war es gewesen, von dem in einer längeren Unterredung, welche er im Dezember 1745 während der preußischen Otsupation mit dem Könige von Preußen in Dresden hatte, die Anregung zu der Liga deutscher Fürsten unter preußischer Führung ausgegangen war.4)

<sup>1)</sup> Bolitifde Rorrefpondens V. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Politifche Rorrespondeng V, 130.

<sup>3)</sup> Dropfen V, 3, 256.

<sup>4)</sup> Gichel fpricht in bem citirten Schreiben vom 3. Januar von ber 3bee, "fo bes Ronige Majeftat, hatten und ju welcher ber herr v. hennide Gelegenheit gegeben."

Es darf wohl bezweifelt werben, daß der sächstiche Bof auf den volitischen Gebanten, ben einer seiner Minister bem Ronige von Breufen gegenüber binwarf, jemals eingegangen ist; es steht babin, ob Hennide bas, was er dem preußischen Könige vorschlug, bei seinem Hofe befürwortet, ob er bemselben über ben Inhalt seiner Unterrebung mit Friedrich II. auch nur berichtet bat. Jedenfalls ift von einer Aufnahme bes Gebantens von Bennide seitens bes sachsischen Bofes in ber Folge nie die Rebe gewesen, und an einem Schreiben an ben Grafen Hennide felbft fügt Friedrich am 20. November 1746 ben eigenhandigen Bufat: "Bor ein Jahr umb biefe Reit war ber Berr Bennide boflicher wie anjeto; es ift zu bedauern, bag Sie eine so turge Memorie baben." Die Allianzverhandlungen zwischen Graf Brubl und Rlinggraffen, bem preußischen Gefandten am turfachfifden Bofe, führten im Berbft 1746 ju feinem Ergebniffe, und im Januar bes nächften Jahres wirft Friedrich in einem Immediaterlaffe an Alinggräffen 1) anf Sachsens Berhalten mabrend bes erften Jahres seit bem Frieden einen Rüdblid, an ben er bie bitterften Rlagen fnüpft.

Als das einzige Resultat der föderativen Politik König Friedrichs ergab sich somit — da auch die Berhandlungen in Kopenhagen im Sommer 1747 im Sande verliesen — der Abschluß der Allianz mit Schweden, der am 29. Mai 1747 in Stockholm erfolgte.

Allerdings, gerade in biefer Allianz mit Schweden konnte für Preußen ber Reim zu neuen Berwickelungen liegen, bei ber machsenben Spannung zwischen Schweden und Rugland. Friedrich mar fich beffen, mas feine Stocholmer Berhandlung Rugland gegenüber bedeutete, febr wohl bewußt: aber bas eben galt ibm, Schweben ber Abhangigfeit von Rugland zu entgieben. Bas bem preußisch fowebischen Bundnig vom 29. Dai 1747 feine Bebeutung gab, mar, bag bas norbifche Spftem Ruglands burch. brochen wurde, daß Schweben aufhörte, ben Ruffen und ihren Berbundeten gur Berfügung gu fieben, "bag bie argen Blane, mit benen fie ibr Bert hatten vollenden wollen, enthüllt waren, daß die Schweden fich in fich selbst zu sammeln und wiederaufzurichten begannen" (S. 312). Man fiebt. baß Friedrichs Bolitit des Zuschauens und Geschehenlassens in der That ihre Grengen batte. Go behutsam er jeben offensiven Schritt vermieb, fo wenig war er boch gemeint, auf die Defensive zu verzichten und ben Machteinfluß feiner Nachbaren fich beliebig ausbehnen zu laffen. Die Bermidelungen, die bas Jahr 1749 gebracht bat, liefern ben Beweis bafür, mit welchen Gefahren immerbin biefe Politit verbunden mar: ber Busammenftog mit Rufland ichien 1749 geraume Zeit lang unvermeiblich. In einem

<sup>1)</sup> Bolitifche Rorrefpondeng V, 283. Bgl. Dropfen V, 3, 285 Anm. 2.

zusammenfaffenden Rudblide auf die nordische Bolitit bes ruffischen Großfanglers fagt Friedrich am 28. Oftober 1749: "Die mabre Ursache ber Bereigtheit Beftufbems gegen Schweben leitet fich vornehmlich baber, bag er im Grunde feiner Seele Schweben in ber Unterordnung unter Rugland ju feben wünfcht, in ber Bolen fich befindet. Bu biefer Unterordnung glaubte er im Anfange ber Regierung feiner Raiferin bereits bas Fundament gelegt zu haben. Als er aber bann fab, bag Schweben feit bem Abschluß seiner Allianz mit Breugen sich ber ruffischen Berricaft bat entgieben wollen, wurde er in furchtbarer Beife aufgebracht; in ber Ertenntniß, bag Schweben ihm entgangen sei, und bag es nicht leicht sein werbe, bort bas Uebergewicht wiederzugewinnen, tam er auf ben Bedanten, bie Beforgniß vor einer in Schweben angeblich beabsichtigten Berfaffungsveranberung vorjufdugen, vornehmlich um fich eine einigermagen beträchtliche Bartei unter ben Schweben zu bilben, biefelbe zu ftuten und bann bei Belegenheit irgenb eines fturmifden Reichstages bas jegige ichwebische Minifterium zu Falle au bringen."

Aber nicht allein Rufland, Die junachft betheiligte Dacht, fab bie Wendung ber Dinge in Schweben mit scheelem Blide an. Daß ber Abfolug bes preugifch-fcmedifchen Bundniffes bie Beziehungen zwifchen England und Breugen verschlechterte, murbe icon turg erwähnt. "An ber eifigen Ralte, die man fofort gegen Breugen zeigte, ließ fich ertennen, bag ba eine empfinbliche Stelle in ber Bolitif Englands ober bes Ronigs von England getroffen fei" (S. 339). England brangte in Rugland gum Rriege gegen Schweben (S. 324, 349), um bas Uebergewicht ber frangofischen Partei in Schweben zu brechen. Richts aber ift bezeichnenber als bie Stellung, bie Frantreich zu ber preugisch-schwebischen Alliang nahm. Enbe November 1746 brudte ber frangofifche Minifter d'Argenson bem preugischen Gefanbten in Paris ben Bunfc feines Hofes aus, als "partie principale contractante" in bie bem Abichluffe nabe gebrachte preußisch sichwebische Alliang einzutreten; nur unter biefer Bebingung erklärte Frankreich fich bereit, seinen Subsibientrattat mit Schweben zu erneuern. Preugen wollte bem Ronige von Franfreich nur ben nachträglichen Beitritt gu feiner Mliang mit Schweben offen balten, wie man bies damals häufig beim Abichluß von Bertragen befreundeten Machten gegenüber zu thun pflegte und wie es in diefem Falle auch Rugland gegenüber gescheben follte, bas offiziell trot aller bazwischengekommenen Reibungen immer noch als Freund und Berbundeter Schwebens sowohl wie Breugens galt: Frantreich hatte fatt beffen nichts Anderes als eine frangöfifch-preugifch-fdwedifche Tripelalliang im Sinne, — ausbrucklich wurde biefe Bezeichnung in Berfailles gebraucht; "bas gange preugische Spstem ware bamit verrudt worden" (S. 281).

Die ablehnende Antwort Friedrichs II. auf das französische Berlangen verstimmte ben Marquis b'argenson in bobem Grabe. Der preußische Gefandte berichtet (30. Dezember 1746), wie d'Argenson ibn gefragt habe: "Alfo ber Ronig will nichts von uns wiffen? was ift benn für ibn Beleibigenbes barin? balt er eine Alliang mit Frankreich für eine Schanbe? fieht er uns fur eine Dacht an, die ihm ju nichts mehr nuse ift?" Dropfen faßt seine Auffaffung dabin jufammen (G. 282): "Die frangöfische Bolitit, wie fie Argenson verftand und leitete, wollte Breugen allerbings im Norden wie in Deutschland eine Rolle spielen laffen, aber an ber Leine Frankreichs, nach beffen Intereffen, unter beffen fougenber Banb. Man bat in Wien geglaubt, 1) daß Franfreich ben Blan gehabt babe, ben Rheinbund von 1658 in der Art zu erneuern, daß in demfelben Frantreich bie Führung ber tatholifden, Breugen bie ber protestantifden Rurfürften und Fürften haben follte. Benigftens Argenfons Gebante mar bas nicht; er war so eifersuchtig wie jeder andere Frangose auf die Bedeutung, Die Friedrich gewonnen batte und zu behaupten verftand. Das frangofifde Spftem mar, die deutschen Aurfürften und Fürften unmittelbar an Frantreich zu knüpfen und namentlich Sachsen als Gegengewicht gegen Breugen möglichst zu forbern und zu feiern."

"Nichts wurde dort peinlicher empfunden", sagt der Verf. an einer anderen Stelle (S. 239) von Frankreich, "als daß die junge preußische Macht, die ja erst, so meinte man, sich an der Hand Frankreichs gegen das allmächtige Raiserhaus emporzurichten vermocht hatte, sich zutraute und wagen durfte, ihres eigenen Beges zu geben, daß ihr König, neutral zwischen den beiden großen Kriegsparteien, nach beiden Seiten zum Frieden mahnte, während der unleidliche Krieg, den man nicht zu Ende zu bringen vermochte, das Gewicht seiner Macht und die Sphäre seines Einflusses fort und fort steigerte."

Wir sind damit auf einen Gesichtspunkt geführt, der dem Berf., wie uns scheint, für die Betrachtung der politischen Wandlungen dieser Jahre vorzugsweise maßgebend gewesen ist, und von dem aus sich auf die weitere Entwickelung der Ereignisse, auf die Bildung der europäischen Coalition gegen Preußen in den Jahren 1755 und 1756, bereits ein großartiger Ausblick eröffnet. "In den Wirren der vierziger Jahre", sagt Dropsen S. 293, "waren die Folgewirkungen des Krieges, der nicht enden wollte, schon erkenndar geworden, seit Preußen, das ohne Koalition den Krieg auf dem

<sup>1)</sup> Rad Arneth III, 467.

Rontinente begonnen hatte, nach neuen Siegen ohne neuen Gewinn ben Degen in die Scheide gesteckt hatte — um so mehr und für die noch Kriegführenden um so peinlicher erkennbar, als diese jüngste Macht in Allem so
gar anders war, anders versuhr, Anderes wollte, und ihnen gegenüber
sich hielt, als wenn sie das Privilegium habe, ihres eigenen Beges zu gehen.
Daher das Mistrauen, die gereizten Stimmungen gegen Preußen bei den
Rleinen wie Großen. Schon unerhört war, daß ein doch eigentlich kleiner
und armer Staat sich anmaßte, den größten und reichsten gegenüber neutral
bleiben, sich nur mit sich beschäftigen, sich nicht brauchen und mißbrauchen lassen
zu wollen; noch weniger erhört, daß er im Bölkerrecht ganz neue Prinzipten
geltend zu machen unternahm, daß er alte Satzungen und Besugnisse, die
immerhin nicht mehr durch Gegenleistungen gerechtsertigt wurden, Privilegien,
die immerhin nur durch Verjährung zu Recht gewordenes Unrecht waren,
nicht mehr gelten lassen wollte."

Um in unserem Referate den durch die ganze Darstellung sich hindurchziehenden, bald lauter bald leiser anklingenden Grundton voll und bestimmt zur Wahrnehmung gelangen zu lassen, glauben wir eine längere Stelle aus dem Schlußabschnitte des Werkes hier dem Wortlaute nach einfügen zu sollen. Der Berf. überblickt das Ergebniß des Aachener Friedenswertes von 1748. Das Friedenswert "ging von der Rückgabe aller in diesen Ariegsjahren gemachten Eroberungen aus; es sprach als den Grundgedanken der Generalpacifikation aus, die europäische Staatenwelt zu dem Zustand zurückzusühren, den sie auf Grund der allgemeinen Friedensschlüsse von 1648 bis 1738 — sie werden in Artikel 3 der Reihe nach angeführt — vor dem Ausbruch des letzen Arieges gehabt haben, ziedoch die Punkte ausgenommen, welche durch den gegenwärtigen Traktat ausgehoben werden<sup>e. w</sup>

"Aus dem Besitsftand der Mächte, wie er mit jener Reihe von Friedens-schlüssen geworden und anerkannt war, hatte fich in der Staatenwelt jenes Spftem der Bonderation entwickelt, das lange unbestritten dafür gegolten hatte, für deren Ruhe und Bestand maggebend zu sein."

"Unter ben Ausnahmen, die das neue Friedenswert anerkannte, waren solche, die diesem früheren Staatenspftem in seinen Boraussetzungen widersprachen. Deffen Herstellung war bloke Phrase, wenn diese Ausnahmen in Geltung blieben. Diese Ausnahmen mußten beseitigt werden, wenn mit der Herstellung Ernst gemacht werden sollte."

"Und weiter: von den Trägern bes früheren Staatenspftems war namentlich Holland durch den Krieg und dessen Rückwirkungen auf die innern Berhältnisse in seiner Machtbedeutung erschüttert; tonnte die proklamirte Herstellung auch diese herstellen? Ober sollte es ohne Folgewirkung bleiben, daß sie es nicht konnte?" "Die Generalpacifitation, weit entfernt, ein neues Spftem zu begründen, enthielt einen Widerspruch, ein Doppelprinzip in sich, dessen eine Seite, die der Ausnahmen, die thatsächlich vorhanden waren, einmal anerkannt, nur weiter zu bestehen brauchten, um ein neues Spstem von Bonderationen zu entwickeln, während die andere, die der Herstellung, von Anderen anders gedeutet und unter thatsächlich so veränderten Machtverhältnissen nicht einmal ein maßgebendes Spstem, am wenigsten die Herstellung des früheren, erwarten ließ."

"Der Segen und Unsegen bieses früheren, bes Gleichgewichtsspstems, war gewesen, daß die vier großen Mächte, nach ihrer Konvenienz, wenn sie einig waren, ben Mindermächtigen das Geset vorschrieben, und wenn sie uneinig waren, sie verlockten und zwangen, nach der einen ober andern Seite hin Partei zu nehmen, um schließlich die Zeche zu bezahlen, sobald die Großen es an der Zeit hielten, sich wieder zu vertragen."

"Jest in diesen Ariegen seit 1739 hatte zum ersten Mal von diesen Minderen Einer mit eigner Macht und auf eigne Hand gegen eine der vier großen Mächte, ohne sich um die drei andern zu kümmern, sich erhoben und einen ersten Sieg gewonnen, dann in völlig freier Bundesgenossensschaft mit der zweiten, trot der Orohungen und der Schilderhebung der dritten und vierten, seine Baffengänge zu Ende geführt, um dann, nachdem er seinen Frieden in Oresden dittirt, in geschlossener Auhe zuzusehen, wie die vier großen Mächte, und noch etliche mindere mit ihnen, ihren Arieg noch drei Jahre lang sortsetzten, in seiner Neutralität beharrend, wie sehr man von hüben und drüben um ihn werben und gegen ihn hetzen mochte, in seiner Baffenmacht start genug, unabhängig, nach eigenem Ermessen, seinen Interessen gemäß die Bolitit seines Staates zu lenken."

"Die Thatsache, daß Preußen so dastand, bedeutete im vollsten und bewußten Gegensatz gegen das alte Staatenspstem ein neues Prinzip, und wie es wirkte, zeigte die Reichsneutralität, mit der sich die deutschen Lande, von dem Frieden Preußens gedeckt, dem Kampf der großen Mächte sern hielten, zeigte Schweden, das sich in der Allianz mit Preußen dem russischen Joch zu entziehen begonnen hatte. Es war den Mindermächtigen der Weg gezeigt, wie sie aushören konnten, nur Scheineristenzen, nur sungible Objekte sür die Politik und die Interessen der Großmächte zu sein. Es war der Weg zu wirklicher Staatensreiheit, und an der innern Politik Preußens konnte jeder, den es anging, sehen, was er zu thun habe, wenn er an seinem Theil zu solcher Freiheit mithelsen und in ihr seinen Frieden sinden wollte."

"Daß diese Bebeutung Preußens erkannt werbe, hatte fich in Machen in unzweibeutiger Weise ausgesprochen. . . . Wie gern hatten fie (alle bie

bort maßgebenden Mächte) die Garantie für Schlessen und Glas gestrichen; wenn sie sie bennoch zugestanden, so sprach das stärker als alles die peinliche Ueberzeugung aus, daß sie schon nicht mehr — oder noch nicht —
ungeschehen machen konnten, was Preußen ohne sie und trot ihrer erreicht hatte. Und wenn Frankreich und England demnächst wetteiserten, sich in Berlin das Berdienst dieser Garantie Schlessen zuzuschreiben, so wußte Friedrich II., was er davon zu halten habe." (S. 503—505).

Des Königs Schwester, die Kronprinzessin von Schweden, die von ihm durch regelmäßige geheime Mittheilungen einen Einblick in die Bechsel der europäischen Politik erhielt, bezeichnete demnächst, im Frühjahr 1749, in einem Briefe nach Berlin den Aachener Frieden als das Unvortheilbafteste, was für ihren königlichen Bruder sich hätte ereignen können. 1) Die politische Situation, in der Friedrich sich Ansangs 1749 sah, rechtfertigt dieses Urtheil.

"Diese Generalpacifikation", so schrieb er schon im November 1748, "fieht mehr nach einem Waffenstillftand als nach einem Frieben aus." (S. 502.)

In der großen Dentschrift, die Raunit nach feiner Rückfehr von bem Machener Friedenstongresse ber Raiserin Maria Theresia unterbreitete, sest er auseinander, auf welche Beise Frankreich bestimmt werben konnte, fic einem Berfuche bes Biener Sofes gur Wiebergewinnung von Schlefien nicht zu widerseten, einem Bersuche, zu bem gerabe in jenem Augenblide bie Haltung Ruflands einzuladen schien. Es sei nicht undenkbar, so führt Raunit aus, wenn man bem Infanten Philipp von Spanien, bem Schutling Frankreichs, Savopen verschaffen und ben König von Sarbinien für bie Abtretung von Savogen entschädigen wollte, bag baburch gur Wiebereroberung Schlefiens ber Weg gebahnt werben tonnte. Dan mußte gu Sunften bes fardinischen Ronigs auf Mailand verzichten, mabrend Barma, Biacenza und Guaftalla, bas Gut bes nach Savoyen zu verpflanzenben Infanten, wieber an Defterreich fallen würde. "Die in biefer Begiehung vorgelegten Gebanten", fügt Raunit bingu, "find nicht neu und haben auch mich nicht jum Erfinder, sondern find burch die bereits in Machen erhaltenen Beisungen und burd Aeugerungen ber frangofischen Minifter veranlagt worben.2) Bas Raunis in berfelben Dentschrift an ber ruffischen Bolitit, wie man fie in Wien burch bie Eröffnungen von russischer Seite kannte, vermift, ift "bag Beftusbems Blan auf die Unternehmungen in Soweben fürbentet und bie für Breuken zu tragende Obsorge fast ganglich in Berget ftellet." Raunit municht, "bag Rugland, wenn es boch losbrechen will, ben

<sup>1)</sup> Bgl. Beitfdrift für Breug. Gefd. 1881, S. 82.

<sup>2)</sup> Bei Beer, Aufzeichnungen Bentinds, G. LVII.

größten Theil seiner Macht gegen Preußen gebrauche, bessen Lande ohne dies noch ganz offen stehen." Bill Außland Schweden mit Arieg überziehen, so kann Frankreich "Ehren und Nutzens halber solches nicht gerne sehen, mithin wird es gleichsam gezwungen, sich mit Preußen enger zu verbinden und sich von den diesseitigen Gedanken immer mehr zu entfernen." Auf den Lönig von Preußen dagegen habe Frankreich nicht die gleichen Rücksichen zu nehmen: "derselbe hat ihm zwar genutzt und dürfte ihm auch serner nützen, er kann ihm aber auch schaden und sich gänzlich auf die Seite der Seemächte wenden."

In der Art wie das Friedenswert zu Stande gebracht wurde, sagt ber Berf., "in dem, was die maßgebenden Höfe in dem Gewirr des diplomatischen Handgemenges einander zugestanden, sich vorbehalten, zu entscheiden sich zugesprochen hatten, sagen Möglichkeiten, die ihn (den König von Preußen) sehr unmittelbar angingen. Er sah hinter dem Friedenswert noch verhüllte Dinge emporsteigen, unheimliche Schatten, die den tückschen Blick auf ihn richteten."

Schon unfer gebrangtes Referat wird haben erfeben laffen, bag ber neuefte Band ber "Gefcichte ber Breugischen Bolitit" ben vorangegangen in ber Fulle großer Gefichtspuntte und weiter Ausblide nichts nachgiebt. Den Einzelheiten ber Darftellung ju folgen, wurde einem Berte gegenüber unthunlich fein, welches unbeschadet seiner Richtung auf das Ganze und auf die Darlegung ber bistorifden Rontinuität bes Staatsgebankens ben Einblid in die Bertftatt, in die Tagarbeit ber Preußischen Bolitit geben, bie Bedingungen, die diese Bolitit forberten und bemmten, Schritt für Schritt barlegen will und beshalb auch bie Augenblickbilber festzuhalten suchen muß. Dropfens Wert will, um gewürdigt zu werden, wiederholt gelesen, es will ftudirt werden. Es fordert von den Lesern vielmehr ernfte Arbeit, als daß es ihnen eine angenehme Lekture versprechen wollte; ber Forberung gegenüber, daß die Siftorie bem gebilbeten Geifte benfelben Genuß gewähren foll wie die gelungenfte literarifche Bervorbringung, betennt fich Dropfen, wie er noch jüngst es aussprach,2) zu der Anficht, bag ber Werth der Wiffenschaften fich nicht banach bestimmen tann, ob ibr gewiß oft genug trodenes Brod nach jedes gebildeten Menfchen Gefcmad ift ober nicht." Dag es Dropfens großem Werte an Lesern nicht fehlt, beweift ber außere Erfolg ber "Geschichte ber Breußischen Bolitit": fie befindet fich in

<sup>1)</sup> Beer S. L. LVIII. LIX.

<sup>2)</sup> Bgl. Jahresberichte ber Gefchichtswiffenfcaft I, 652.

ber Sand jedes Renners, ja jedes Freundes ber vaterlandifchen Gefcichte. Gine Quelle ber Anregung für ben gangen Lefertreis, ift bas Wert für ble fleinere Schaar ber Korfdenben und Beiterarbeitenben burd bie Rulle bes theils verarbeiteten, theils in ben Noten niebergelegten archivalifden Materials eine unerschöpfliche Fundgrube, burch beren Schate bie Nachfolger in ber Forfchung fich um fo mehr gefordert feben werben, je zuverlässiger obne Ginschräntung bes Berfs. Angaben aus ben Alten find. Denn über bie bei bem Umfange ber verwertheten archivalischen Borlagen in ber That bewunderungswerthe Genquigfeit biefer Angaben glaubt Ref., ber bie für bie brei letten Banbe ber Geschichte ber Breugischen Bolitit benutten Atten gleichfalls burchzugrbeiten Beranlaffung batte, ein tompetentes Urtheil au befiten. Gerade bem, welcher ber Letture bes Buches die allgemeine Renntniß ber in bemfelben geschilberten Berbanblungen bereits entgegentragt, wirb bas Bud am meiften bringen; aber mit gang verfdwindenden Ausnahmen werben bie Lefer ber Geschichte ber Breugischen Bolitit burch ben jungften Banb bes Wertes in einen ihnen bisher völlig unbefannten Begirt ber Breußischen Geschichte die allererfte Ginführung erhalten. Die Geschichte ber Friedensjahre nach den Dresdener Berträgen war bisber, was die preukische Seite biefer Geschichte anbetrifft, noch nicht geschildert. Ronig Friedrich felbft. melder ber Geschichtschreiber aller anderen Epochen feiner Regierungsgeschichte geworden ift, bat für bas Jahrzehnt vor bem fiebenjährigen Rriege Die Aufgabe ben tommenben Geschlechtern binterlaffen. Der Berf, batte bier mitbin den bantbarften Borwurf, aber in gleichem Make mar bie Arbeit fowierig. Und zwar fdwierig nicht nur wegen bes Reblens jeber Borarbeit, sondern vor allem auch beshalb, weil die Darftellung bier in bem neueften, dritten Theile ber Geschichte Friedrichs bes Großen nicht fefte Martfteine vorfand, wie fie ihr in ben beiben erften Theilen burch bie Schlachten, Die Friedensvertrage, Die Allianzabichluffe gegeben maren. Bornehmlich auf die Darftellung biplomatifcher Schiebungen angewiesen, beren Rusammenbange nach ben verfciebenften Richtungen bin verfolgt und aufgebectt werben mußten, mar die Darftellung, wie ber Berf. gelegentlich flagt (S. 262), in die migliche Lage verfest "bas nacheinander berichten au muffen, mas in gleichzeitiger Einwirfung die Schritte Friedrichs II. beftimmte."

Seiner Aufgabe gemäß, die Geschichte der Preußischen Bolitit zu schreiben, legt der Berf., wo er die Politit der Nachbarn, der Freunde und Feinde berührt, vornehmlich darauf Werth, zu fixiren, was von den Aeußerungen und Wirtungen dieser Politit in den Gesichtstreis Preußens trat und wie die Politit der fremden Mächte in Preußen aufgefaßt und gedeutet wurde. Auch in dieser Beziehung dürfen ja die Grundsäte, die

Dropfen in seines großen Borgangers, Bufenborfs, Beiciatiareibung als bie leitenben erfannt und nachgewiefen bat, als biejenigen betrachtet werben, au benen ber Berf. sich felber betennt. Im Pringip burfte er alfo von ber Beranglebung anderer Quellen als ber im Geschäftsgange ber Preufifchen Bolitik erwachsenen Alten Abstand nehmen; in Brati aber bat fic bas Wert diese Beschräntung nicht stlavisch auferlegt, wie beim eine Geschichte ber Preußischen Politit boch immerbin neben ber Frage, wie zeigte bie Bolitit bes Auslandes fich ber Bolitit Brengens, Die zweite Frage fich vorlegen tann, wie weit fab bie eine bas mabre Geficht ber anberen. Get bedient wie Friedrich II. gumal im Jahrgebnte vor bem flebenjährigen Ariege burch seine Diplomaten, Agenten und Spione es mar, fagt er boch selbst einmal, daß er die Dinge nur "wie durch die Finfterniß hindurch": er blide. 1) Dropfen bat wie in früheren Abtheilungen seines Bertes so and in den brei neueften Banden neben ben Aften ber Berliner Archive für einige spezielle Berhaltniffe Materialien aus auswartigen Archiven 2) gu Bulfe genommen; außerbem aber beberricht ber Berf., wie wohl nicht erft bervorgehoben zu werden braucht, mit umfaffenbftem Ueberblic bie gefammte gebruckte Literatur, Die altere, bis binauf zu ber ben Greigniffen gleichzeitigen Tagespreffe und zeitgenöffifchen Gefchichtfdreibung, wie die neuefte, unter ber ja für eine Reibe von Staaten bereits mehr ober minber werthvolle Bublikationen archivalischen Urfprungs mit Aufschlussen über die Bolitik ber verschiedenen Sofe fich befinden. Reben Dabons englischer Geschichte und ben befannten Sammlungen von Core zur Geschichte ber Englischen Bolitit in ber Epoche Robert Balpoles und ber Belhams, ben Briefen des jüngeren Horace Balpole und Chefterfields, den Marchmont Bapers u. f. m., neben Jonges und Beers Studien über die bollandischen Berbaltniffe und neben des letigenannten Foriders und Arneths Mittbeilungen aus öfterreichischen, Bitthums und herrmanns Mittbeilungen aus Dresbener Alten, tonnte für ben letten Band auch icon bas lehrreiche Buch won Report über Frankreichs auswärtige Bolitik in bem Zeitraum von 1744 bis 17473) verwerthet werben.

<sup>1)</sup> Politifche Rorrespondeng VI, 516.

<sup>2)</sup> Aus Dresben u. A. über die bsterreichisch-sächsichen Allianzverhandlungen 1741, 1744 und 1745; vgl. 3. B. Preußische Bolitik V, 1, 250, V, 2, 203, 540; aus wiener Archiven stammen mehrsache Augaben über militärische Borgange des Jahres 1741 (V, 1, 244, 347 und öster); vgl. serner V, 2, 84, 96, 97 und Zeitschrift für Preußische Geschichte XV, 108—115. Ebenso sind wiederholt hannoversche (2. B. V, 1, 209 st.) und in einem einzelnen Falle (V, 3, 429) parifer Archivalien benutzt.

<sup>3)</sup> E. Zevort, Le marquis d'Argenson et le ministère des affaires étrangères. Paris 1880.

Wenn biefe Bublitationen in ber Gefchichte ber Berbaltniffe, welche fie bebandeln, noch mehr als einen Buntt buntel laffen, fo tann barin nur für bie, welche es am nachften angeht, b. b. für bie Geschichtsforschung außerbalb Deutschlanbs, bie Dabnung liegen, auch ihrerfeits fo foftematifc und ausgebehnt mit ber Bublitation und Berarbeitung archivalifden Quellenmaterials poraugeben, wie bamit in Breugen für bie Geschichte bes vorigen Sahrhunderts begonnen ift. Erft wenn auch für andere gander so breit angelegte Aftensammlungen ericeinen werben, wie die auf breifig Baube veranfclagte, in feche Banben bereits vorliegenbe "Bolitifche Korrefponbeng Friedrichs bes Großen" und baneben erschöpfenbe Darftellungen, wie bie "Geschichte ber Breugischen Bolitit" - erft bann wird bas Digverhaltnig fdwinden, das in letter Reit im Bereiche bes achtzehnten Sabrbunberts obne Frage zu Ungunften bes Auslandes fich eingestellt bat, zu Ungunften freilich andererfeits, wenn man will, auch Preugens und feiner großen geschichtlichen Figuren. Gewiß ift es billig, wie es jest mohl mit Borliebe geschiebt, aus ber Rulle ber aus Friedrichs bes Großen Rabinet emanirten biplomatischen Porrespondenzen, wie fie beute, feine Regierung Tag für Tag illustrirend, Jebem zugänglich sind, die diffonirenden Tone berauszusuchen und gegen ben Schreiber hamisch auszubeuten. Aber man unterbreite bem allgemeinen Urtheil für einen gleichen Reitraum eine entipredend groke Angobl politischer Porrespondengen ber anderen europäischen Bofe, man erfoliege fo ben vollen Ginblid in alle Bege und Stege ber Bolitif und Diplomatie ber Fleury und Choiseul, Ludwigs XV. und feiner Bompabour, ber Singenborff, Bartenftein und Raunit, ber Brubl und Beftusbew, ber Balpole, Carteret und Newcastle, und last not least ber bannoverischen George, man gemähre ben Einblid wohlverftanden nicht in ibre Begiehungen zu einem einzelnen Staate, sonbern in bas Rebeneinanber ibrer verschiedenen Berbanblungen - und es wird baun rubig bas abfoliegende Urtheil über Friedrichs des Großen Bolitif im Bergleich mit ber feiner Beitgenoffen abgewartet werben burfen.

Dropfen ift ber erste unter ben europäischen Forschern gewesen, welcher ber Politik seines Baterlandes für ben größeren Theil ihres Berlaufes in einer urkundlich belegten Darstellung ein literarisches Denkmal gesetzt hat. 1) Möge es ihm vergönnt sein, in der rüftigen Schaffenskraft und unermüdlichen Schaffensluft, die wir Alle an seinem frischen Alter bewundern, das

<sup>1)</sup> Renerdings hat Carutti eine Storia della diplomazia della corte di Savoia seit 1494 begonnen. Daß ich Flassans bürftiges und oberflächliches Wert über die Gesschichte ber französischen Diplomatie hier nennen soll, wird Niemand erwarten.

Hanptwerk seines Lebens noch weit zu süchern. Wie das Borwort zu dem neuesten Bande ersehen läst, beabsichtigt der Bersasser in dem solgenden Theile seine Leser die mitten in den siedenjährigen Krieg hinein zu geleiten. In Abweichung von der Dekonomie der letten drei Bände würde die Darstellung somit in verkürztem Masstade sortgesährt werden. Aber die Leser der Geschichte der Preußischen Politik werden die knappere Behandlungsweise sich gesallen lassen, wenn dadurch die Andsicht an Wahrscheinlichkeit gewinnt, and Dropsend Hand eine abgeschlossen Geschichte des großen Königs zu erhalten, die erste würdige Gesammbarstellung seiner Geschichte.

Reinhold Rofer.

#### Scharnhorstiana. — Miscellen.

#### Bon Dr. Babude, Cymnafiai-Direttor in Budeburg.

In studiis nihil parvum.
Quintil.

Noch bei E. Schmidt-Beißenfels (Scharnhorft, Leipzig 1859) wird Ort, Tag und Jahr ber Geburt Scharnhorfts falsch angegeben, die von G. H. Alippel (Das Leben des Generals v. Scharnhorft, Leipzig 1869) und sonft jest allgemein rezipirte richtige Angabe, daß er am 12. November 1755 in Bordenau geboren sei, wird dem Pastor G. Witte zu Bordenau verdankt, der sie dem Kirchenbuch entnommen hat. 1) — Scharnhorst ist am 16. November 1755 getauft worden. 2) — Er ist als General öfters in Bordenau zum Besuch gewesen und hat dann immer viel geschrieben, doch nie anders als knieend vor einem Stuhle. (?)3)

Alippel hat zu erweisen gesucht (Scharnhorst I, S. 46 f.), daß ber Eintritt in die Militärschule auf dem Wilhelmstein "im Sommer oder Herbst 1773" erfolgt sein musse. Ein urkundliches Zeugniß dafür, daß der Eintritt vor dem September 1773 stattgefunden haben muß, befindet sich noch gegenwärtig auf dem Wilhelmstein, wo ein von Scharnhorst gezeichneter Plan der Besessigungswerte von Neu-Breisach die Unterschrift trägt: Copie par G. J. D. Scharnhorst, mois de Sept. l'an 1773.

<sup>1)</sup> Mittheilung beffelben an den hiefigen Geh. Regierunge-Rath A. v. Campe, 6. Juni 1850.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Mittheilung bes Baftors Berger ju Steinhube an herrn v. Campe, 17. Juni 1850. Der Baftor B. hat obige Angabe von dem Berwalter bes Scharnhorstichen Gutes in Borbenau, bem Bruber bes Generals, heinrich Friedrich Christopher, felbft gehört.

Weitere Erinnerungen an Scharnhorst find auf bem Wilhelmstein nicht mehr vorhanden. Das Gebäude, in welchem sich die Militärschule befand, ift schon längst abgebrochen. —

Eine kleine Garnison stand in dem büdeburgischen Fleden Steinhude, welcher dicht am User des Steinhuder Meeres liegt. Die Offiziere und Radetten wurden vom Wilhelmstein zeitweilig dorthin abkommandirt. Als der Graf Wilhelm einst früh Morgens, vom Wilhelmstein kommend, hier landete, empfing ihn Scharnhorst am User. Die übrigen Radetten und Offiziere lagen alle noch in tiesem Schlase. Der Graf war über die Wachsamkeit seines Lieblingsschülers sehr erfreut und schenkte ihm 1 Louisdor. )
— Scharnhorst hat in der Folge als preußischer Offizier sein vormaliges Quartier, seinen Wirth und den Wilhelmstein besucht. )

Ein Jugendfreund Scharnhorfts. Am 16. November 1844 ftarb, 851/2 Jahre alt, in Budeburg ber Oberftlieutenant und Landbaumeifter Johann Abraham Bindt, ber lette von benjenigen Offigieren, welche auf bem Bilhelmftein in ber bortigen Rriegsicule unter bem Grafen Bilbelm ihre militarifche und wiffenschaftliche Bilbung erhalten hatten. 3m Alter von 15 Jahren wurde er in die Rriegsschule aufgenommen "Sier") bewohnte er mit bem aus Borbenau im Bannoverichen gebürtigen Rabet Scharnhorft ein Bimmer und fchloß mit biefem eine innige brüberliche Freundschaft, die fich auch noch bis zu fpateren Jahren, wo Scharnborft aus hannoverschen in preugische Dienste trat, erhielt. Da auf Bilhelmftein ben Rabetten ber Befehl gegeben mar, Abends 10 libr bas licht im Bimmer auszulofchen, aber Scharnborft und Bindt noch an ihren Aufgaben von ihren Lehrern zu arbeiten wünschten, fo hingen fie, um den bie Ronbe machenben Offigier zu taufden, ihre Bettbeden vor bas Fenfter und flubirten gemeinschaftlich manche halbe Racht burch. Auf diefe Weise gelangten Scharnborft und Windt babin, daß fie in ben Gramen, welche der hochselige Graf Wilhelm monatlich felbst und hauptsächlich in ben mathematischen Wiffenschaften mit ben Rabetten vornahm, vorzüglich beftanden und fich auszeichneten. Als Scharnborft und Windt zu Fahnrichen ernannt waren, tamen fie ju ber Garnifon in Budeburg. Binbt mar im elterlichen Saufe und Scharnhorft nahm noch langere Zeit mit ihm Brivatftunden im Frangöfifchen und Englischen in bemfelben Bimmer, wo er (Windt) jett entschlafen ift. Nach bem Tode bes bochseligen Grafen

<sup>1)</sup> Tradition bei ben Ginwohnern von Steinhude.

<sup>2)</sup> Desgi.

<sup>3)</sup> Aufzeichnungen eines langjährigen treuen Dieners bes Berftorbenen, bes fpateren Remmerpebells Behling. Die Bahrheit berfelben wird von ben jett fier noch lebenben Söchtern, ben Frl. Bindt, nach ben Erzählungen ihres Baters bestätigt.

Bilbelm wurde bas Militar febr verringert, und veranlagte biefes bie Trennung ber beiben Jugenbfreunde. Scharnborft, als geborener Bannoveraner, trat in hannoveriche Dienfte, und Windt wurde fpaterbin nach bem Bilbelmftein beorbert. Als im Jahre 1787 ber Landgraf von Beffen-Raffel bie Graffchaft Shaumburg-Lippe in Befit nahm, und beffifche Truppen in die am Ufer bes Steinhuber Sees belegenen Ortschaften Steinhube und Sagenburg einrudten, mar ber Major Rottmann Rommanbant ber Feffung Bilbelmftein, und ftand der Faburich Bindt unter feinem Befehl. Erfterer war ein alter, bienftuntauglicher Mann, ber ben Beffen bie Feftung wurbe übergeben haben, wenn fich Bindt nicht widerfest hatte. Er ordnete alles zur Bertheibigung ber Feftung an, bandelte bierin gang nach eigenem Gutbunten und ertheilte oft Befehle ohne Wiffen bes Major Rottmann, ber fich freute, wenn er nur nicht in seiner Rube beim Glase Wein geftort wurbe. gaft täglich tam Morgens 8 Uhr ein bestischer Offizier in einem Steinhuber Fischerboote als Barlamentar vor die Festung, mußte aber auf Ranonenschuftweite mit bem Schiffe halten bleiben, wo bann ber Fahnrich Bindt in einem Ranonenboote ibm entgegenfubr, aber bie an ibn ergangene Aufforberung, Die Feftung ju übergeben, bestimmt verweigerte. Bon Seiten ber Beffen wurden nach mehrmaliger Aufforderung Drohungen und auch Berfprechungen angewandt, um in Befit ber Festung zu tommen, Binbt gab aber barauf bem Barlamentar die Ertlarung, bag man die Dlube sparen moge, ihn fernerhin gur Uebergabe ber Festung aufzuforbern, und wenn ein Offigier in biefer Absicht wiebertommen wurde, er fich auf eine Unterrebung mit ihm nicht weiter einlaffen tonne. Als eines Tages ein beffischer Offigier ben Berfuch machte, mit bem Boote naber an die Festung au fommen, und auf Anrufen nicht halten blieb, ließ Windt eine Rugel über bas Schiff abfeuern, worauf ber Offizier ichnell umtebrte und nach Steinbube gurudfuhr. Der alte Major Rottmann, ben Schuf in feinem Bimmer borend, ftand in bem Glauben, Die Beffen versuchten eine Landung, er eilte fonell binaus mit ben Borten: Sind bie Beffen ba? er mar aber gang berubigt, als Windt ibn mit ber Ursache bes Schuffes befannt machte. -Der Rommandant ber Festung Bilbelmftein mar langere Zeit mabrend ber beffifchen Offupation gang ohne Berhaltungsbefehle, und Windt mußte nach eigener Ueberzeugung handeln, mobei ibn jedoch fein Freund Scharnborft mit Rath unterftuste, ber auf die Rachricht, bag bie Beffen ben Bilbelmftein belagerten, von Sannover nach bem am Gee gelegenen bannoverichen Dorfe Marborf tam und auf einem babin bestellten Steinhuber Fischerboot in ber Nacht nach Bilbelmftein tam, um mit Binbt Rudfprace au nehmen. - Rach langerer Ginschliegung ber Festung Bilbelmftein berbreiteten die befijichen Truppen bas Berücht, die Befatung ber Reftung

sube leine Lebendmittel mehr und milfe sich in einigen Tagen ergeben. Mis Windt diefes ersiche und ein Barlamentie wieder an die Jestung fam, ließ er ein schines Frühlich neht seinem Bachvert in sein Schilf bringen, und nachdem er mit dem hestischen Ofizier gehrechen, sogte er zu diesem: Herr Annered, es ist hente Morgen salt, ift Ism nicht gestiffig, mit mir ein Frühlich einzunehmen? — Der Offizier dandte ausangs, so kalt wie das Better war, als er aber die ihm dangebotenen schinen Gachen sah, war er ganz erstaumt und sieß sie sich gut schwecken. Bei seiner Rücklehr nach Steinstude sagte der hessische Offizier: Die migen den Tensel Hunger leiden, die haben ein besseren Frühlich, wie wir hier in Steinstude.

Rach der heffischen Offination flurd der Mahr Mattunum, und der gum Lientenant ernannte Fishnrich Windt wurde Bizelommandant der Zestung Bilhelmstein, wohnte indes in Hagenburg, versch mehrere Rebengeschäfte und leitete auch den Ban des dortigen Schlosses. Sein Freund Scharnhorst besinchte ihn hier, so lange er noch in hamvoerichen Diensten stand, mehrere Wale, und Bindt dat ihn bei dieser Gelegenseit dann deingend, seine Gesundheit zu schonen und das nächtliche Studiern zu unterlassen, welches er noch so wie als Nadett auf Wilhelmstein sortsepte. — Das Berhältnis zwischen beiden Männern hat sich geläst, seitem Scharnhorst in preußische Dienste trat. Windt hat seit dieser Zeit aus under lannten Gründen auf seine Briefe keine Antwort mehr erhalten.

Scharnhorst erhielt die für besonders sich andzeichnende Eleven der Ariegsschnle bestimmte große goldene Medaille (Alippel I, S. 61). — Auf dem Avers derselben besindet sich ein Bildniß des Grasen Wilhelm mit der Umschrift Wilhelmus I. Dei Grat. Com. R. in Schaumb. Nobilias. Dom. ac Com. in Lipp. & St. (Sternberg), auf dem Nevers eine Insammenstellung von Cylinder, Augel und Aegel (wohl eine Neminiscenz an das Grabmal des Archimedes) mit der Umschrift: Fructus Litterarum Mens Sans. 1766.

Der Rame Scharnhorst ist in der Gegend des Steinhuber Meeres nicht erloschen. In Binzlar wohnt noch ein Abbaner Bilhelm Scharnhorst mit zahlreicher Familie. Bon ihrem großen Ramensvetter (ober Berwandten?) ist diesen Scharnhorsts nicht das Mindeste bekannt.

<sup>1)</sup> Mittheilung ber Fris. Binbt. Briefe Scharnhorfts haben fich im Rachlag bes Dberflientenant Binbt leiber nicht mehr vorgefunden.

## Dur Gefchichte des Baufes Benneberg.

Bon

#### 5. Spieß.

Die alten Geschichtschreiber wollen es auf die Zeiten der Römer zurücksühren und sanden allerdings Gehör bei manchem hoben Hause. Ein vornehmer Kolumneser Namens Poppo habe im 5. Jahrhundert n. Chr. Geb. wegen mancherlei Widerwärtigkeiten Italien verlassen und sich auf einem Berg in Franken ein Schloß erbaut, welches er nach einer auffliegenden henne henneberg nannte.

Die franklichen Könige theilten ihre eroberten Provinzen in verschiedene Gaue ein und vertrauten sie den vornehmsten Opnasten zur Aufsicht (comites, Gaugrasen) an. Schon Casar kennt die Eintheilung in Gaue. ) Die Bezeichnung des Hennebergischen Gaues in alten Urkunden ist z. B. in pago Grabfelb in comitatu Popponis.

Der Gangraf hatte die Justig und die Bolizei, sowie die Beitreibung der königlichen Einklinfte und die Anführung der Gaubewohner im Kriege (Eckard, Commentar. Rer Franc. orient. T. 2 p. 397 u. 395), und dafür überließ ihm der König den dritten Theil der Einklinfte der Grasschaft und zuweilen noch gewisse Gkter (benesicia siscalia), jedoch meistens mit dem Borbehalt des Rückfalles.

Bu biefer Birbe komten nur die gelangen, welche aus der ersten Klasse bes Abels stammten. Die Könige wählten hierzu Leute, die meistens schon in der Grafschaft begütert waren. Die sich nach und nach einbürgernde Erbfolge wurde durch den salischen Kaiser Konrad 1037 Gesetz (Mascov. annot. 25. T. I. p. 71).

<sup>1)</sup> de bello gall. l. IV. c. 82. "in pace nullus communis fere magistratus sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt." Tacit. German. c. 12. Eliguntur principes, qui jura per pagos vicosque reddunt.

Boppo ist der erste urtundlich sichere 819 und 889 erwähnte Gaugraf bes Grabseldes (s. Schannat tradit. Fuld. p. 131 u. 313). Im Jahr 819 übergiebt derselbe nämlich (in villa Sundheim coram comite et judicibus suis) dem Kloster Fulda Güter zu Rordheim, Raltenlengsseld, Stockheim, Sülzseld und Herps. Er ist wohl im Jahr 850 gestorben und hinterließ 2 Söhne, Heinrich und Boppo, Letzterer Herzog von Thüringen, Ersterer später Gaugraf.

Rurz nach Boppos Tod tritt Aristan als Gaugraf auf, der schwerlich zur Familie Boppos gehörte. Zu seinem Komitat zählten viele, heute im Hennebergischen gelegene Ortschaften: Schmalkalden, Basungen, Ostheim, Waltershausen, Güter, welche eine Dame Kunhild 874 in pago Grabfeld in comitatu Kristani dem Kloster Fulda schenkt. (Schannat tradit. Fuld. p. 208). Dieselbe besaß auch das Dorf Jüchsen. Seine Spur verschwindet 876.

Dafür tritt nun Heinrich, Boppos Sohn, als Gaugraf auf (nach einer Schenkungsurkunde bei Schannat n. 524 dat. 887). Seine Frau hieß Brebe (angebliche Gründerin von Bamberg), eine Tochter bes Herzogs Otto von Sachsen. Er tämpfte unter Ludwig dem Deutschen und Karl dem Dicken gegen die Normanner (882 u. 883) und wurde von ihnen in einem Hinterhalt bei Paris, das sie belagerten, erschlagen.

Poppo, zweiter Sohn bes ersten Poppo, wurde wegen schlechter Rriegsührung gegen die Sorben der herzoglichen Würde entsett († ca. 895). Abelbath, sein Sohn, erscheint 907 als Besitzer von Ruothuwindeshusen (Ritschenhausen). Poppo, des vorigen Bruder, starb 915. Hierauf noch ein Poppo und ein Otto (ob des Borigen Sohne, ist nicht bekannt). Otto wird zum letzten Male 982 genannt.

Raiser Otto III. übergab um diese Zeit dem Stift Bürzburg ben großen Reichswald, der zwischen dem Saalgau und dem Grabseld lag. Derselbe erstreckte sich über einen großen Theil dieses selbst und ging von Mellrichstadt, Oftheim, Nordheim (vor d. Rhön) und Fladungen bis an den Hutsberg. Bevölkert war er mit Hirschen, Reben, Schweinen und anderem Wild. Die Grenze zwischen beiden bildete die königliche Pfalz Salzburg. Rechts von der Saale, nach der Rhön hin, dehnte sich der "Salzwald" aus.

Das Palatium "Salz", welches im Jahr 1000 vom Raiser Otto III. bem Stift Würzburg geschenkt wurde, soll auf einer Insel der Saale bei Neustadt gelegen haben, wovon freilich keine Spur vorhanden ist. Es scheint nicht vor dem Jahr 790 bekannt gewesen zu sein. Rarl der Große kam damals von Worms aus — man sagt zu Schiffe — bahin.

lleber die Burg "Salz" ober Salce erzählen Regino und A., baß

bereits im Jahr 768 König Pippin bas Ofterfest auf berfelben gefeiert habe. Es ift dies die heutige Salzburg (vergl. Edardt, Nachrichten von ber alten Salzburg).

Dann werben Otto (1000) und Bebharb (1016) genannt.

Im Sahr 1037 tritt zum ersten Male in einer Schenkungsurkunde ber Bischof Gebhard von Regensburg als Zeuge Bobbo (Poppo) comes de Honneberg auf, ber wahrscheinlich von bem obengenannten Grafen Otto abstammt. Er heirathete Hilbegard, die Tochter bes Grasen Ludwig mit dem Barte, und siel als Streiter Heinrichs IV. gegen Rudolph von Schwaben 1078 bei Mellrichstadt. Bon demselben stammen zwei Linien: die jüngere Gottwald ische, Hauptlinie (von dessen zweitem Sohn Gottwald) und die ältere (Neben.) Linie, die Popponische. Poppo II. hatte im Jahr 1099 dem Kreuzzuge beigewohnt, starb 1119 und wurde in Reinzhardsbrunn begraben. Auf Poppo solgte Gottwald II. und Poppo III. Letterer verkauste 1156 dem Psalzgrasen Hermann zu Rhein das Schloß Habichtsberg (bei Meiningen) für 400 Mart Silber. Er starb im Jahr 1175.

Seine Nachfolger sind wahrscheinlich sein Sohn Boppo IV. und Gottwald III.; er erhielt auch Schloß Lichtenberg. Mit Boppos IV. Sohn, Heinrich, der wohl jung starb, und Gottwald III. starb diese Linie aus.

Gottwald I. (s. oben), Stammhalter, auch Burggraf zu Würzburg, war Stifter bes Klosters zu Beßra (Bezera). Er vertauschte zu diesem Zwecke 1131 sox huodas zu Wolfertehusen (Wölfershausen) gegen drei zu Beßra vom Abt Heinrich von Fulda (rogatu uxoris meas Liutgartis in einer Urkunde). Um diese Zeit hat also wohl der Bau des Klosters begonnen. Gottwald besetzte es mit Ordenspersonen beiderlei Geschlechts nach der Regel des vom heiligen Nordert 1121 gestisteten Prämonstratenserordens und übergad es dem Schuz des heiligen Petrus, oder Patron der Kirche zu Bamberg. Der dasige Bischof Otto ertheilte hierauf 1135 dem Kloster einen besonderen Schirmbrief und beschenkte es mit verschiedenen Gütern. Der Graf von Henneberg und seine Nachsolger hatten die Schuzvogtei. Bischof Heinrich von Würzdurg, in dessen Sprengel es lag, scheint es um das Jahr 1138 bestätigt zu haben, indem er den Präsaten zu Beßra die Macht verlieh, alle und jede priesterliche Handlungen zu verrichten (Gruner).

Das Aloster erwarb burch die Freigebigkeit der Grafen von Henneberg und des niederen Abels im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts große Reichthümer. Gottwald vertanschte das Dorf Ehrenberg, seine Besitzungen zu Haselbach und Sülzseld vom Stift Fulda und schenkte es dem Aloster. Er ftarb hochbetagt 1141. Die im romanischen Styl erbaute herrliche Kirche steht noch.

Einer von seinen Söhnen, Gebhard, wurde, wiewohl nach langem vergeblichen Bemühen, Bischof von Bürzburg. Er hatte nämlich einen Gegenbischof, Rüger von Basingen (1151 bis 1159), durch Betreiben bes Bischofs Abelbert von Mainz bekommen; er eroberte einen Theil des Bürzburger Landes, da er auf friedliche Weise nicht zu dem Stuhl gelangen konnte, zu welchem ihn Kaiser Heinrich V. berusen hatte, doch erst viele Jahre nach Rügers Tod nahm er Besitz von dem bischössichen Stuhl.

Ein anderer Bruder, Glinther, war Bischof von Speier (1148—1156). Derselbe weihte die Rapelle des Klosters zu Breitungen ein. Der jüngste Sohn Gottwalds endlich, Otto, wurde 1192 im hohen Alter gleichsalls Bischof von Speier.

Boppo V. und Berthold folgten ihrem Bater Gottwald I. in der Regierung des Landes. Sie hielten sich oft auswärts in taiserlichen Hoflagern auf, zu Bürzdurg, Speier, Fulda. Sie schenkten dem Aloster Behra den Naturalzehnten der Balddörfer Breitenbach, Wichtshausen, Erlau und Eichenhausen, der Kirche zu Bamberg, die Schlösser Norded und Steinau 1150, 1151, dem Aloster Langheim die Salzquellen zu Lindenau und dem vom Pfalzgrafen Hermann am Rhein gegründeten Kloster Bildbausen den Fischzehnten des bekannten Hermannssselder Sees (Teiches), den es noch dis auf die neueste Zeit besaß.

Poppo zog mit bem Raifer Barbaroffa nach Italien, wohnte beffen Raiferfrönung bei und ftarb ohne Leibeserben.

Berthold I. setzt ben Stamm sort. Er sand seinen Tod in Palästina, wohin er 1157 eine Wallsahrt unternommen hatte. Seine fromme Gemahlin hieß Bertha (vielleicht eine Tochter des Pfalzgrasen Friedrichs IV. von Sachsen). Sie schenkte ihm zum Seelenheil Elwitewinden (eine Wustung im Amt Hildburghausen) und acht Huben Land zu Hengersborf und Jüchsen dem Rloster zu Bestra. Sie stiftete (1176) auch das Rloster zu Trostadt, welches 1182 von dem Bischof Hermann in Münster eingeweiht wurde, und nahm daselbst dis zu ihrem 1190 erfolgten Tod ihren Aufenthalt. Daselbst lebte auch ihre Tochter Lucard nach dem Tode ihres Gemahls (1180), des Pfalzgrasen Albrecht zu Sachsen auf Sommersburg.

Poppo VI., Bertholds Sohn, noch minderjährig bei dem Tobe seines Baters, unterstützte seine Mutter bei obengedachter Alostergründung. In Jahre 1175 war nämlich das Nonnenkloster zu Begra abgebrannt; die Gräfin setzte gegründetes Mißtrauen in die Keuschheit der dortigen, mit den Mönchen vereinigten Nonnen und versetzte deshalb dieselben nach Trostadt.

Poppo schloß einen Bertrag mit bem Abt Rüger von Fulba ab, nach welchem dieser auf das Fulbasche Lehnrecht über die Dörser Trostadt und

Siegrit verzichtete und dafür eine Reihe hennebergischer Allodialgüter zu Leben erhielt. Er ging 1185 mit Bischof Gottfried von Würzburg ins gelobte Land, nachdem er vorher, um Gottes Segen auf der Wallfahrt zu haben, den halben Zehnt zu Ottelmannshausen und Westenfeld dem Aloster zu Begra schenkte.

Im Jahre 1189 zog er mit Raifer Friedrich I. ins Morgenland und ftarb ben 14. September 1190 zu Margart in Sprien. Seine Gemahlin war wahrscheinlich Sophie von Andechs.

Bon seinen Kindern sind Berthold II. und Boppo VII. als Herrscher von Henneberg zu nennen. Berthold focht auf Kaiser Philipps Seite gegen dessen Gegentaiser Otto IV. und starb im Jahre 1212. Ein anderer Bruder ist Otto II., Herr von Henneberg und von Botenlauben (der bestannte Minnesänger). Da um diese Zeit die Wasunger und Irmelshäuser Linie ausstarb, so theilten sich die drei genannten Brüder in das Erbe, wobei Otto Habichtsburg, Lichtenberg und Botenlauben erhielt, die er nun zu seiner Residenz erwählte.

Otto gründete das Cistercienser-Nonnenkloster Frauenrod bei Rifsingen und schenkte demselben alle Zehnten seiner Güter, ja er verkaufte sogar 1284 seine Herrschaft Botensauben an Würzburg und trat endlich als Probst in sein Kloster, wo ihm ein heute noch bestehendes Epitaphium errichtet ward; er starb im Jahre 1254. Seine Gemahlin, Beatrix, stammte aus königlichem Geblüt.

Sein Sohn war Otto III. junior, Herr zu Hiltenberg bei Stebten an der Rhön. Auch dieser übermachte (aus Religion) wieder viele Ortsichaften dem Stifte Würzburg zu Lehen und trat, nachdem er sein ganzes Land sammt Lichtenberg und Habsburg mit allen Lehnsleuten und Unterthanen dem genannten Stift für 4300 Mark Silber verlauft hatte, in den deutschen Ritterorden, während seine (kinderlose) Gemahlin als Noune im St. Marxenkloster zu Würzburg den Schleier nahm.

Poppo VII. (s. oben) wohnte eine Zeitlang auf bem Schlosse Straufbain (baber surfundlich) comes de Strupho). Im Streite gegen ben Gegenkaiser Otto IV. stand er auf Friedrichs von Hohenstausen Seite, wosür ihn dieser mit den Berg- und Salzwerken in der Grasschaft Henneberg belehnte und ihm die Freiheit ertheilte, Silber und andere Metalle zu graden (Urkunde bei Gruner II, S. 97, auch Schöttgen und Arensig, diplomat. T. II, S. 588). Er ließ sich mit dem Arenz schwäcken und unternahm mit König Andreas III. von Ungarn, Herzog Leopold von Oesterreich, Wilhelm von Holland und anderen Fürsten einen Arenzzug gegen die Ungläubigen nach Palästina. Bon ihren Thaten ist nichts

bekannt; es wurde behauptet, fle hatten fich bloß brei Mal im Jordan gebabet, um ihrem Gelübbe Genüge zu thun. —

Im Jahr 1218 findet man Poppo wieder zu Hause. Er schenkt bem Kloster zu Begra den Fischzehnt des Stressenhäuser Teiches und die Rapelle zu Frauenwald.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (1220), Elisabeth, heirathet er Jutta, des Landgrafen Hermann von Thüringen Tochter und Bittwe des Markgrasen Friedrich zu Meißen. Allein ihr Bruder Ludwig, Landgraf von Thüringen, war darüber sehr aufgebracht, weil er sürchtete, daß Meißen an Henneberg kommen würde. Er überzog seiner Schwester Laude mit Arieg; diese aber verpfändete ihre sämmtlichen Allodialgüter zu Meißen dem Herzog Leopold von Desterreich für 12 000 Mark Silber, welche sien nun ihrem Gemahl als Heirathsgut zubrachte.

Das Wichtigste dabei ift aber das durch diese heirath errungene hennebergische Erbfolgerecht auf die Meißnischen Allodialgüter, bas nach dem Erlöschen des thüringischen Mannsstammes 1249 zur Geltung tam. Sie vermachte überdies vor ihrem Tode dem Aloster Bestra einige Güter zu Haina (bei Römbild), welche jährlich drei Talente Einfünfte brachten. Jutta starb im Jahre 1235 und wurde höchst wahrsscheinlich zu Bestra, dem hennebergischen Erbbegrähnis, begraben.

Im Jahre 1227 unternahm Boppo mit Friedrich II. einen Areuzzug nach Palästina. Wegen seiner dort bewiesenen Tapferkeit ernannte ihn der Raiser 1236 zum Statthalter von Wien, um den vom Herzog Friedrich dem Streitbaren veranlaßten Unruhen Einhalt zu thun. Während dessen gerieth er mit dem Stift Würzburg aus unbekannten Gründen in Fehde, und seine Mannen wurden von den geistlichen Bölkern unweit Meiningen mit großem Verlust aus dem Felde geschlagen und mußte er das Schloß Lauterburg und eine Anzahl Dörfer dem Bischof Hermann von Würzburg zu Lehen geben. Ein zweiter, 1239 entstandener Streit wurde durch die Intervention Friedrichs II. geschlichtet.

Er hinterließ drei Kinder. Bon ihnen führt Heinrich III. den Hauptstamm des hennebergischen Geschlechtes fort. Derselbe entsproß mahrscheinlich der ersten Ehe. Hermann I., aus der zweiten Ehe, erhielt bei der Theilung (1246) mit seinem Bruder Heinrich III. die Schlöffer Strauf, Irmelshausen, Münnerstadt, Rifsingen, Königshofen und Steinach und Theile von der Pflege Koburg, welche letztere wahrscheinlich das Heirathsgut seiner Mutter bildete. Er war Stifter einer bald wieder erloschenen Linie.

Ein älterer Bruder Poppos VII., Berthold IV., wird geiftlich und fampft lange und vergeblich, auch mit ben Baffen in ber Hand, um ben Bifchofsstuhl zu Burzburg, indem ihn ber Bifchof von Mainz bestätigt

hatte, während sein Gegenkandidat, Konrad von Trimberg, sich persönlich in Rom die Bestätigung holte. In einem Treffen bei Kizingen (ben 8. August 1269) wurde Berthold von seinem Gegner geschlagen. Da soll der Mainstrom roth von Blut gewesen sein. Doch sielen auf der hennebergischen Seite nur 500 Mann.

Da Konrab von Trimberg 1267 starb, so erwählten die Kapitularen Berthold von Sternberg zum Bischof. Der päpftliche Stuhl bekümmerte sich nicht um die Fehde, und Berthold von Sternberg behauptete sich auf dem Bischofsstuhl. Doch tam erst im Jahre 1275 im Feldlager zu Saal ein Bergleich zwischen Henneberg und Würzburg zu Stande. Berthold von Henneberg starb 1311 als Bitar des Bischofs von Mainz, seinen Würzburger Bischofstitel hartnädig beibehaltend.

Heinrich III. erhielt bei der Theilung mit seinem Bruder (s. oben) die Schlösser Henneberg, Aschach, Ebenhausen, Hartenberg, Ofterburg und Hallenberg, an Städten und Aemtern: Schleusingen, Suhla, Schwarza, Wasungen, Sand, Maßseld, Benshausen, Themar, Römhild und halb Münnerstadt, während sie Schweinfurt und einige dort herumliegende Güter gemeinschaftlich verwalteten.

Wegen Wieberaufbau des alten Schlosses hutsberg, welches das Stift Burzburg 1230 und 1234 sammt der Herrschaft Botenlauben und Hiltenberg an sich gebracht hatte, gerieth Heinrich mit dem Stift in Streit. In diesem Streite mag das Schloß wohl gänzlich zerstört worden sein. Heinrich mußte der Uebermacht Würzburgs weichen und den eben begonnenen Bau nicht nur einstellen, sondern auch niederreißen, ja sich für immer verpflichten, das Schloß nicht wieder aufzubauen.

Geradeso erging es ihm und seinem Bruder Hermann mit den Schlössern Schönhard und in dem Kriege bei Schweinsurt (1258), bei welchem sie auch dem Stift (Bischof Fring) wichtige Hoheitsrechte in ihrer Stadt Schweinsurt einräumen mußten. 1)

Heinrich stand bei den benachbarten Fürsten in Ansehen und Burde und wurde von denselben oft als Schiedsrichter gewählt. Heinrichs erste Frau hieß Elisabeth; sie starb kinderlos. Die zweite, Sophie, wahrscheinlich eine Tochter des Markgrafen Dietrich († 1220) von Meißen. Sie überlebte ihren Gemahl um viele Jahre und starb 1280.

<sup>1)</sup> Urfunde vom November 1247: Henricus comes dictus de Henneberg .... et castrum Habesberg delebo funditum et promitto pro me et heredibus meis, nunquam in ipso loco aliqua aedificia de cetero erigere et quia idem dominus meus (Bifchof von Bürzburg) pro so et suis successoribus dicere voluit, quod idem castrum ab eis non debeat reparari aliquatenus nec a nobis, ego pro me et meis promitto fideliter, quod ipsum dominum et successores suos ne ab aliquo ibi ulla fiat munitio (Befeftigung) adjuvabimus bona fide.

Seine brei Sohne theilten 1274 bas Land, und es verwaltete jebe Linie bas ihrige selbstftanbig. 1) Graf Berthold V. betam als altefter bas Solog Benneberg nebft ben Aemtern Schlenfingen, Bafungen, Dafe feld, halb Themar und die Salfte bes Gerichtes Benshaufen — Schlenfinger Linie, ausgeftorben mit Georg Ernft 1583. 2) Bermann II. erhielt die Schlöffer Acach, Chenhaufen, die halbe Burg Münnerstadt bas halbe Gericht zu Saala und noch viele im Stift Burgburg gelegene Ortschaften und Gitter, Die aber meiftens im 14. und 16. Sabrhunbert burch Rauf an bas Stift tamen - Afcacher Linie, und nachbem biefes Solof an Barzburg veräußert war und hingegen die Berricaft Bartenberg-Römbild 1379 mit bem graflichen Saufe vereinigt war - Rombilber Linie, erloschen mit Bertholb 1549 ju Rombilb. 3) Beinrich IV .: Hartenberg, Ofterburg, Hallenberg, Schwarza, Römbild, balb Themar, balbes Gericht Benshaufen, ansgestorben 1371 mit Graf Bertholb IX., ber turg vorber feine Berrichaft an hermann V. ju Bentieberg-Afcha verfauft batte.

## Aus den Beröffentlichungen der deutschen Geschichtspereine.

Correspondenzblatt des Gesammtvereins der dentschen Geschichtse. und Alterthumsvereine. 28. Jahrg. Darmstadt 1880. 4.

S. 1—12. E. Bracht, Borgeschichtliche Spuren in der Luneburger Beibe.

Mit vielen Abbild.

S. 22-24, S. 31 f., S. 49-51, 75-78, 82-84. C. Wörner und DR. Bedmann, Ueber mittelaltrige Ortsbefestigungen, Landwehren, Warten und Baßsperren mit besonderer Rudfict auf die hessischen und angrenzenden Terriorien. (Schluß mit lehrreichen Abbildungen G. 13-16 bes Jahrgangs 1881.) Mittheilungen des Vereins von Geschichtsfreunden zu Rheinberg.

1. Deft. Erier 1880. 8.

6. 1-10. 3. Schneider, Ueber Römerftragen Struttur berfelben und Lauf am Niederrhein].

S. 11—22. J. J. Merlo, Arnold Mylius, Buchhandler zu Röln [† 1604].

S. 23—29. S. Lemperts, Rheinbergs Belagerungen [1586, 1589, 1590, 1597, 1601, 1606, 1633, 1672]. Mit Abbild.
S. 30—72. R. Bid, Die Anwesenheit Napoleons I. zu Rheinberg im Jahre 1804. - Enthält intereffante Radrichten über den zwifden Rheinberg und Benlo projektirten, 1626 begonnenen Rhein-Maas-Ranal, deffen Bollendung von den Sollandern hintertrieben, von Rapoleon wieder

ins Auge gefaßt, bald aber aufgegeben wurde.]
S. 72-81. A. Schmit, Rheinberger Häusernamen.
S. 81-87. J. Ruhlmann, Die s. g. fleinere Kirche zu Rheinberg.
S. 88-121. Rleinere Beiträge, Wiscellen u. s. w. von R. Bid, J. J. Rewer, B. Reugen und A. Schmit.

Siftorische Zeitschrift. Herausgeg. von H. v. Sybel. Reue Folge 9. Bd. 2. Heft. Munchen und Leipzig 1881. 8.

S. 251-311. F. Baulfen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. — [Berf. zeigt, daß nur Paris, nicht Bologna Borbild für bie im Mittelalter gegründeten deutschen Universitäten gewesen ist. Er entwickelt die Gründe, aus denen gerade in der zweiten Hälfte bes 14. Jahrhunderts (u. a. Köln und Ersurt) und in der zweiten Hälfte des 15. (u. a. Greisswald und Trier) deutsche Universitäten entstanden, denen dann noch als Rachgugler Bittenberg und Frants furt a. b. D. folgten. Er erörtert Die Entftehungsgeschichte jeder

einzelnen, betrachtet ihr Berhaltniß zu ben geiftlichen und weltlichen Gewalten, und endlich wie die Frequenz, bedingt durch die Anforderungen der Rirche, des Staates und des prattifchen Lebens, fich gestaltete.]

Altprenftische Monatsschrift. Herausgeg. von R. Reide u. E. Wichert. XVII. Band. 7. und 8. Beft. (Ott. Dez.) Königsb. i. Br. 1880. 8.

S. 513-588. Mittheilungen ber Litauischen literarischen Gefellschaft. III. von Bh. Benthöfer, 3. Baffanowicz, Jacoby, 3. S., 3. Koncewicz, E. Bollel,

A. Diritis und R. Röhler.

S. 589-642. C. B. Bolty, Regesten und Urtunden-Berzeichniß über bas Benedictiner-Jungfrauentlofter in Thorn nebft der demfelben überwiefenen S. Jacobstirche und dem Hofpital jum beiligen Geift. — [215 Dokumente, von denen 8 im Wortlaute, aus den Jahren 1809 bis 1782.] S. 643—670. F. Beffel Hagen, Die Grabstätte Immanuel Kants mit

besonderer Rudficht auf die Ausgrabung und Wiederbestattung seiner Gebeine

im Jahre 1880.

S. 671 -- 679. G. Th. Hoffbeing, Das Blutgericht [Marterlammer] in

[ben Rellern bes Schloffes ju] Ronigsberg.

S. 680-687. A. Rogge, Antwort bes Affpriologen 3. Oppert auf die Frage: "Ift Preugen das Bernsteinland der Alten gewesen?" — [Bejahend, nach einer affprifden Reilfdrift bes 10. Jahrhunderts v. Chr.

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde

zu Rahla und Roba. 2. Bbs. 2. Beft. Rahla 1880. 8.

S. 183—178. B. Lommer, Beitrage jur Abelsgefchlechtertunde bes Saal-8. Fortf. — [Enthalt Rachrichten über 43 jum großen Theil auch für treifes. Breufen in Betracht tommende Adelsfamilien.

Reitschrift bes hiftorischen Bereins für Riebersachsen. Jahrg. 1880.

Hannover 1880.

S. 1—168. S. Durre, Die Regesten der [in Braunschweig und ju Lauenstein und Luthorft in Preugen angefessenen] Coelherren von homburg. -[431 Rummern aus den Jahren 1129—1436.]

S. 169—185. L. Dörries, Der Rattenfänger von Sameln. -- [Darlegung ber geringen hiftorifden Grundlagen, auf benen die Sage im

14. Jahrhundert entstanden ift.]

S. 186-200. A. harland, Refte heidnischen Glaubens im Golling.
S. 201-222. Simon, Die Pferdetopfe an den Giebeln der niederbeutschen Bauernhäuser und ihre Beziehung zu dem altgermanischen Boltsalauben.

6. 223-234. Maller, Die Reihengraber bei Clauen im Amte Beine.

Mit 3 Tafeln Abbildungen.

S. 235—256. H. Senff, Die Schlacht bei Sivershausen. 1553. Mach

neuen urtundlichen und tartographischen Quellen.] Dit Blan.

S. 257—264. B. L. Barland und E. Bodemann, Statuten der Einbeder

Nachbarschaften [Bierprobefeste] vom Jahre 1636.

S. 265—273. H. Eggers, Samuel de Chappuzeau. — [Franzöflicher Refugié, geb. 1625, † 1701, Stammvater eines angefebenen hannoverschen Gefchlechtes.]

S. 274—284. C. Hoftmann, Ueber die ältesten Eisenschlacken in der

Broving Bannover.

## Joseph Imhofs Bestische Chronik.

Berausgegeben

bon

## Dr. Berrmann Müller.

Durch den Eifer patriotisch gefinnter Gelehrten, welche in ihren Beftrebungen von den Landesfürsten in anerkennenswerther Beise burch ansehnliche Belohnungen für aufgewendete Zeit und Mühe, burch Subventionen zu Reisen im Interesse ihrer historischen Studien, durch eine, in früherer Beit sehr seltene und nur schwer erreichbare, bereitwillige Deffnung ber Archive und Registraturen, burch Anweisung und Befehle an bie ftabtischen Magistrate und andere Bermaltungsbeamten, die in ihren Amtslokalen vorhandenen Materialien den fürstlicherseits beauftragten und autorisirten Diftoriographen ober Freunden ber vaterlandischen Geschichte zur Ginsicht und Renntnignahme vorzulegen, unterftütt und zu weiteren Forschungen aufgemuntert wurden, bat die beffische Landesgeschichte, vermöge dieser vereinten Pflege und gemeinsamen Bemühungen gehoben, so viel wiffenschaft. liche Ausbeute und erfreuliche Resultate ju verzeichnen, wie die Geschichte weniger anderen beutschen Territorien. Richtsbestoweniger ift in ben lett. verfloffenen Dezennien ungleich mehr für bie Beschichte einzelner Stabte, Aemter, Rlöfter und beren mannigfache Beziehungen, als für die allgemeine Landesgeschichte geschehen. In Betreff ber letteren liegt noch manch ungehobener Schat in ben überhaupt nie in besonders reichlicher Anzahl vorhanden gewesenen, 1) im Laufe ber Beit überdies jum Theil gang zu Grunde

<sup>1)</sup> Da heffen im Mittelalter so viele Rlofter hatte, so muß man fich wundern, daß es so wenige, von Monchen herrührende chronitalische Aufzeichnungen giebt. Die Monche waren entweder zu unfleißig, nachlässige und theilnahmlos für ihre Landessgeschichte, oder sie haben bei den überaus häufigen Ariegsunruhen und zuletzt gelegentlich der Reformationswirren, die übertriebene Nachsicht der Landesherren mistraucht und bedauerlicherweise Bieles verschleppt, was dann gänzlich der Bernichtung anheimgefallen ift. Bgl. 3. Ph. Auchenbeder, Diss. epist. de antiqu. Hersf. p. 6. "Temporibus

gegangenen und verschwundenen, 1) nur handschriftlich ausbewahrten und zur Zeit noch nicht herausgegehenen hessischen Chroniken, deren Bekanntmachung doch so sehr wünschenswerth erscheint, verborgen. Wie der Geschichtssorscher von Fach in ihnen oft sehr ergiebiges Material für seine Arbeiten sindet, so hat der Chronikenstil für den minder gelehrten Freund der Geschichte etwas vorzüglich Ansprechendes, er wendet sich der Chronik seines Landes, seiner Stadt u. s. w. mit besonderer Borliebe zu.

Das Schickal einer solchen Hintansetzung und Richtveröffentlichung burch ben Druck hat bis jest auch Joseph Imboss hessische Chronit erfahren,2) welche beshalb taum mehr als dem blogen Ramen nach bekannt ift. Sie führt in den Panbschriften, abzelehen von einigen ganz unbedeutenden Differenzen, regelmäßig den Titel:

## Begifde Chronit

beneben der Genealogia vnb Urfprungt ber Landtgrauen auf Begen, welche erftlich mitt Thuringen eine Landtgraueschafft gewesen, aber nachmals geteilet worden, wie hernacher volgtt. Auf vielen Historicis vnb Antiquitatibus zusammengebracht

reformatae a Philippo Maga. Hassiae monachi omnem diplomatum ac documentorum apparatum secum abstulerunt et in Bavariam quo Hasungeasse, in coenobium Bergeasse quo Heineasse, immo ipaam, quod mireris, Helvetiam in monasterium S. Galli quo Hersfeldeasse migrarunt, transportarunt. Mah Edminde fagt an cinco Etelle mit Begug hicranf: "Si ulla corte historia Hassiaea est jejuna."

<sup>1)</sup> Es find in der That weit mehr folder Schriften vorhanden geweine, als fich hente noch vorfinden. Man vergleiche in diefer Beziehung die Berichte von Gerftenderger, Ditich und Bindelmann über die von ihnen benugten Cueffen. Mannentlich fagt Bindelmann in der Berrebe pu feiner Beicheribung der Fileftentellmen habe noch viele gefchriebene Geffifche Chronifen in Letein und Lentich, auch in Berfen."

I 3d glande rick ju irrer, wenn ich ernehme, das derem jum geten Theil die biede geringschänigen und abbrechenden Untheile von Rinnen harverragenden hafflichen Gelehrten und historikern schaftlichen Untheile von Rinnen harverragenden hafflichen Gelehrten und historikern schaftlichen über Ennehmen vorere enemation Thuringston, postunodum eine namis in praesense (L.c. pp. 301 - 31de einem Curva einem und all aus illerkommen eine namis in praesense (L.c. pp. 301 - 31de einem Curva einem aus auf all aus illerkommen eine eine nach postunisch postunisch verma retaust, namanisch tamen ex Riedenselmung experprise est allunde alminent. Unt verz Andryman menns festult negligentimmen historiei labe unnetzur Imkrifius, neu gewonlagin ab est in ender addita, altenjus est protii. Carvos erzo postunent des seriptuses res Hassinan. Post anno (von korvort seel arweit, vennquam novi, omnin tamen indicant sesendo XV reconnocem esse, und h. S. Seud. hell Empleyeichken Br. L. & XXI. § 161 "Se tampe Imhorit ein Engelich einer sein biede fer einem Kachrichen liebern mit, diede stend.

burch M. Josephum Im Hoff') Springensem,2) Pfarrherrn zu Bornicht.2) Anno Christi 1575.

beginnt mit dem Jahre 306 und reicht bis 1567. Schon S. B. Bend, Beffifche Landesneichichte Bb. I. S. XXI. §. 16, bei welchem fich, jebenfalls nur burch einen Orndfehler, Die irrthumliche Angabe findet, bag bie Imhofiche Chronit mit bem Jahre 1306 (flatt 306) beginne, behauptete das Borhandensein von Exemplaren, die noch bis 1603 reichen, was Wend mit Recht für frembe Fortsetzung bielt. Go vereinzelt biefe Rachricht, welche ber Beftatigung spaterer Bibliographen ber heffischen Geschichte, namentlich Bh. A. F. Balthers, Literarifches Banbbuch für Gefcichte und Landeskunde von Heffen, Supplement II. S. 15. Rr. 94 entbehrt, baftebt, so begründet ift fie in ber That; auch bas von mir für den Abbrud zu Grunde gelegte, unten naber beidriebene banbidriftliche Eremplar ber Caffeler Bibliothet geht bis 1603. Indeg befdranten fic bie ben Beitraum von 1567-1603 umfaffenben Bufate auf einige bochft unbebentenbe, bem von Imbof berrührenben Texte eingefügte Nachrichten und zwei am Schluffe angebangte Gate. In ber von mir benutten Caffeler Sand. fdrift find bicfe fremben Fortfegungen, welche ich burd Betitfdrift babe unterscheiden laffen, burch bie Ranbbemertung bes Schreibers: "Im Rolgenben ift verschiebenes von einer andern und gwar neuern Sand, fo ich unterftreichen will, bepgefdrieben" tenntlich gemacht.

Ueber die Personalien des Verfassers der Chronik wissen wir nur dassenige, was er selbst auf dem Titel seiner Chronik angegeben hat: daß er in dem Dorse Springen geboren und später Magister, sowie Pfarrer zu Vornicht geworden ist. Auch dei F. W. Strieder, Grundlage zu einer Hesischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte, ist — worüber man

<sup>1)</sup> Die früher gewöhnliche Schreibart des Namens ift im Hoff. Joseph Imhof, bessen hessen Ehrenit nachstehend abgedruckt wird, ift wohl zu unterscheiden von Balentin Imhof, Pfarrer zu Laufenfelden in der Riedergrafschaft Katzenelnbogen, welcher ein Chronicon inserioris Comitatus Cattimelidocensis (abgedruckt bei E. J. Best phalen, Monim. ror. German. Tom. III. p. 2211 squ.) geschrieben hat und von Einigen, wiewohl nur vermuthungsweise, für einen Sohn unseres Joseph Imhof gebalten wird.

<sup>&</sup>quot;" Es ift lein Bersehen in der Lesart gewesen, wenn Rebelthau bei Besprechung der Sandichriften der von ihm herausgegebenen "Hessischen Congorios" (siehe Beitschen d. Bereins f. Hess. Geschichte u. Landest. Bd. VII. S. 309—384) eine anch die Imhos'iche Chronit enthaltende Miscellanhandschrift beschreibt (vgl. a. a. D. S. 311 R. 1), in welcher er Springenheim gefunden hat. Die Casseler Sandschrift, um welche es sich hier handelt (Mas. Hass. Fol. 12), hat wirklich diese sehr leicht erklärliche Bariante. — Springen ift ein Dorf in Rassan, Amt Langenschwaldsach.

<sup>3)</sup> Bornicht, Dorf in Raffan, Amt St. Goarshanfen, unfern bem Lorelen.

fich billig wundern muß - Imbofs mit teinem Worte gebacht. Rur Chr. Fr. Apermann bat in feiner Abhanblung über bas Rugelhaus gu Marburg (bei 3. Bh. Ruchenbeder, Analecta Hassiaca Coll. VII. pp. 1-62) auch eine furze Genealogie ber altabeligen beffischen Familie im Bofe gegeben, beren alteftes bekanntes Mitglied Beinrich im Sofe genannt Robe, Magister artium et Baccalaureus decretorum, welcher fich lateinisch Honricus in Curia forieb, ein wohlbemittelter Mann gu Marburg und ber Stifter bes Rugelhaufes bafelbft mar; 1) bei ber Aufgablung ber Descendenz biefes Beinrich im Bofe fagt Apermann a. a. D. S. 16 "Um folde Beit (b. b. 1420-1436) icheint auch gelebt gu haben M. Josephus im Hofe, welcher eine Beffifche Chronit gefdrieben." Diefer Brrthum tann nur barin feine Ertlarung finden, bag Apermann, welcher in feiner in bemfelben Jahre (1732) gefchriebenen "Einleitung gur Begifden Gefdichte G. 11" jene unrichtige Angabe wiederholt, nie Gelegenheit gehabt bat, ein Eremplar ber nur im Manuftript vorhandenen Chronit Joseph 3mbofs einzuseben. 2) In ber Chronit selbst ist feine Meußerung untergelaufen und anzutreffen, welche irgend einen weiteren Anhalt für die Lebensumftande und fonftigen Berbaltniffe 3mhofs gewähren fonnte.

Die Chronit geht alsbald in medias res und eine Einleitung, in welcher ber Verfasser sich über die Aufgabe, die er sich gestellt, über das Bedürfniß zu einer solchen Aufzeichnung und den Werth, welchen er selbst darauf legte, ausspräche, sehlt ganz. Es sehlt ebenso an der in solchen Aufzeichnungen sehr häusig vorkommenden besonderen Versicherung des Verfasser, daß er die ganze, reine Wahrheit, ungeschminkt, freimüthig, das geistliche wie das weltliche Regiment nicht schonend, wenn Fehler zu rügen und Wisbräuche auszudecken sind, sagen wolle. Dennoch athmet aus den

<sup>1)</sup> Bgl. B. Bilding, Beitrage zur Geschichte ber Stadt Marburg, in der "Zeitschrift des Bereins für heffische Geschichte und Landeskunde." Reue Kolge. Bb. VIII. S. 2 ff.

<sup>2)</sup> Die der Ansicht Apermanns widersprechende schulmeisternde Bemerlung von D. B. Bend, hessische Landesgeschichte Bd. I. S. XXI. § 16. a. C. "daß Imhof wohl erft unter oder turz nach der Regierung Philipps des Großmuthigen geschrieben habe", macht, wenn man bedentt, daß Bend Exemplare der Chronit Imhofs vor sich gehabt hat, einen ganz wunderlichen Eindruck. Denn da Imhof nicht allein die testamentarische Disposition Philipps des Großmuthigen über die Bertheilung des Landes unter seine Rinder bespricht, eine Berordnung, die ihm in irgend welcher Beise immerhin vor dem Tode des Testators bekannt geworden sein konnte, sondern auch noch den Tod des Erblassers mit genaner Angabe von Jahr und Tag zu referiren im Stande ist, so kann er selbstredend nicht vor dem Tode, noch weniger vor dem Resperungsantritte Philipps des Großnetitigen seine Chronit versaßt haben.

prunklosen Worten ein bieberer Sinn für Recht und Bahrheit. Bohlthuend berührt in saft allen Chroniken dieser Zeit der treuherzige Ton und das patriotische Gefühl der Berfasser, ihre treue Anhänglichkeit an Bolk und Baterland, an den Landesherrn und den römischen Raiser deutscher Nation. Auch bei Impos treten uns diese Eigenschaften entgegen. Gesunden Berstand und ein schlichtes warmes Gemüth bekundet der Chronist durchweg, kritisches Urtheil und stillstisches Talent gehen ihm aber ab und von der lieblichen Einfalt, mit welcher Sagen und Legenden, als verstände sich dies von selbst, in die Geschichte verwoben werden, trägt die Chronik gar manche Spur.

Die einfältigen, treuherzigen Chronisten wollten, so wenig wie die bildenden Künstler der Zeit, durch eigene Wilklir wirken; die dargestellten Dinge sollten durch sich selbst die nöthige Wirkung hervordringen und das Gemüth des Lesers ergreisen, erschüttern und reinigen. Sie verwendeten keine künstlichen Mittel, aber undewußt lebte in ihnen ein mächtiges Gestühl von der hohen Kunst der Geschichtschreibung, von dem erhabenen Beruf des Geschichtsschreibers, "gleichsam ein Spiegel der göttlichen Gerichte zu sein, die guten Menschen der Bergangenheit zu ehren und zu preisen, den bosen ein Denkmal der Schande auszurichten und den Lebenden zu sagen, was ihnen zu thun gebührt." Nicht selten kehrt in den Chronisen ein Wahnruf wieder, wie ihn Hans Edran von Wildenberg mit den Worten aussprach: "D ihr Fürsten, geistlich und weltlich, wendet die großen Sünden, daß nicht der Jorn Gottes auf die Christenheit salle. Ihr müßt wahrlich darum Antwort geben vor dem letzten Gericht." (Bgl. 3. Janssen, Gerschichte des beutschen Boltes, Bd. I. S. 247—248.)

Als benutte Quellen giebt Imbof an mehreren Stellen "Etliche Chronica, andere, alte Chronica, ben Aventinus, die Annales et Rhythmi Francobergenses und die Legenden der h. Elisabeth" an. Die von Sendenberg a. a. D. Tom. III. p. 56. behauptete Benutung der Excerpta Chronici Riedescliani ist kaum ersichtlich. Dagegen hat es mit der dem Verfasser unserer Thronik von Sendenberg und Bend zum Borwurf gemachten übernäßigen Ausnutung der oben bereits mehrsach citirten Chronica und altes Herkommen zc. seine vollständige Richtigkeit. Imhof hat an dieser Thronik ein wahrhaft schamloses Plagiat begangen, den Text derselben von Buch II. Kap. 6—148 rücksichs ausgeschrieben und sich nicht einmal die Mühe genommen, den Bortlaut des ihm hierin vorliegenden Textes in eine andere Form abzuändern, er hat ihn vielmehr in einer geradezu frechen Weise buchstäblich in seine Chronik herübergenommen. Es hat dies die zwar noch nicht öffentlich ausgesprochene und irgendwo gedrucke, aber wie mir durch Privatmittheilung bekannt geworden

ift, boch bier und ba in Seffen verbreitete Anficht hervorgerufen, bag beibe Chroniten ibentisch seien, die 3mhofiche Chronit also auch, mit alleiniger Ausnahme ber bie römische und altefte beutsche Geschichte betreffenben erften elf Rapitel, die Sendenberg bei feiner Ausgabe ber Chronica und altes Bertommen 2c. abfichtlich wegließ, bereits im Drud vorliege. Dies ift aber ein arger Irrthum. Zwar wurbe es nichts ausmachen, daß bie in allen Handschriften ber Chronica und altes Bertommen z. vorhandene Eintheilung in Rapitel, beren jedes mit einer Ueberschrift verfeben ift, in ber Imboficen Chronit fehlt, benn bas Beibehalten Diefer Gintheilung tonnte Imbof ja abfichtlich verschmäht haben, um fein Blagiat weniger augenfällig zu machen und zu bemanteln, allein Imhof hat nicht nur in ben offenbar Bort für Bort ber Chronica zc. entnommenen Bartien manches, was ihm nicht erheblich genug erschien, 1) weggelassen, sonbern er hat auch viele in diese Beit fallende Ereignisse von Bichtigkeit, welche die Chronica x. mit Stillschweigen übergeht, aufgenommen. Sobann reicht die Chronica &., deren unbefannter Berfasser von Sendenberg a. a. D. Tom. III. S. 56 in bas 16. Jahrhundert und im Wiberspruche zu dieser Behauptung a. a. O. Tom. III. S. 418 Mote a in bas Enbe bes 15. Jahrhunderts verfest wird, nur vom Jahre 477 bis 1479, umfaßt also einen beträchtlich furgeren Reitraum als 3mhof; fie bat ferner vor bem Sendenberg'ichen Texte noch elf weitere, als eine bochft entbehrliche Bartie von bem Berausgeber gar nicht mit abgedructe Rapitel, mit folgenben Ueberfdriften:2)

- Rap. 1. Bie Rom ibn feiner bochften Bluet undt Birben ftundt,
- Rap. 2. Bie der gemeine Rath gehalten warb, welche Rom ju Chren bracht,
- Rap. 3. Bon bem Capitolio und Bunber ju Rom,
- Rap. 4. Die andern feche größten Bunber ber Beltt,
- Rap. 5. Bie ber Romer Doffart gebemutiget warbt,
- Rap. 6. Bie Hannibal bas Foliche (b. h. die Felfen Alpen) zurspillt bubt Bege burch die Gebirge machte,
- Rap. 7 Bie Sempronius unbt Scipio bestritten worben,
- Rap. 8. Wie Banuibaln alle fein Biebe ftarb undt ibm ein Auge verging,

<sup>1)</sup> Auffallend ift mir gewesen, daß Imhof das aus Beransassung des mißlungenen Angriffes der Brilder Eberhardt und Gottschald von Buchenau auf Rothenburg gedichtete Spottlied, von dem er zwar sagt, "es sei vergessen", welches aber doch von dem anonymen Berfasser der Chronica 2c., der gleichergestalt in Beziehung darauf sagt: "es ist nicht mehr in unsern Gedanken, doch habe ich das von dem Lied behalten", wenigstens fragmentarisch in Buch II. Cap. 50 erhalten ift, nicht auch ausgenommen hat. Solche Gelegenheitsgedichte machten damals eine Zierde der Chronisen ans und man ließ sich solche nicht gern entgeben.

<sup>\*) 3</sup>ch habe fie aus ber unten noch naber zu befrrechenben, bem Profeffor F. Jufti in Marburg gehörenben Sanbichrift eutnommen.

- Rap. 9. Bie Scipio ber Ifingling bie Romer troftet budt fie ihn Rom behielt,
- Rap. 10. Bie Carthago gewunnen wardt unbt wie hannibal farb,
- Rap. 11. Bie Giner vor bem Anbern hochgeacht unbt ebell fein will.

Desgleichen fehlen bei Imhof bie nachfolgenben Rapitel XII—XXX, beren Ueberschriften, weil fie bei Sendenberg a. a. D. fieben, hier nicht weiter angegeben zu werben brauchen.

Wie die vorstehend rubricirten elf Rapitel nebst dem folgenden Text bes erften Buches und ben Rapiteln 1-5 bes zweiten Buchs ber Chronica &. fich bem Wortlaut nach in feiner ber befannten Sanbidriften ber 3mbof'ichen Chronit finden, fo bat anbererfeits bie Chronica z. mit bem Gingang ber wirklichen Imbo Pichen Chronit nicht bas Minbefte gemeinsam und man barf also nicht etwa jene oben als irrig bezeichnete Meinung von ber Ibentität beiber Chroniten mit ber Bermuthung flügen wollen, bag Sendenberg, ber boch mehrere Sanbidriften ber Chronica 2c. tannte, 1) fich für ben Drud einer unvollständigen, mangelhaften Sanbidrift bebient, b. b. basjenige, was als Einleitung ber wirklichen 3mbo Pfden Chronif vorhanben ist, in dieser Handschrift nicht vorgefunden habe. Aber auch innerhalb ber Beriobe, für welche 3mbof die Chronica 2c. fo übertrieben ftart ausgebeutet, hat er, wie schon bemerkt, mancherlei Zusätze gemacht, minder Wichtiges ausgeschieben und hat endlich von bem Reitpunkt an, mit welchem bie Chronica folieft, bem Jahre 1479, feine eigene Aufzeichnung noch um 88 3ahre (bis 1567) weiter geführt.

Abgesehen von jener nicht in Abrede zu stellenden frechen Abschreiberei Imhofs, welche wenigstens einem Theil seiner Chronit den Stempel der Unselbständigkeit ausdrückt und den Berfasser im Lichte eines literarischen Diebes erscheinen läßt, ist er in anderen Bartien gewissenhafter zu Werke gegangen, hat nicht Alles, was er vorfand, blindlings in gutem Glauben und prissungslos, wie dies fast durchweg in einer Zeit an der Ordnung war, in welcher man es als einen hinlänglich erbrachten Beweis ansah, wenn ein früherer Autor schon einmal dasselbe gesat hatte, singenommen.

<sup>1)</sup> Sendenberg I. c. Tom. III. Praeloqu. pp. 46—47. "Exscripsit hoc chronicon verbis ut plurimum retentis Imhofius ut et aactor Chronici rythmici (i. e. Johannes Rats) a Kuchenbeckero editi (ix: Analecta Hass. Coll. VII. pp. 241—420) quibus adde Dillichium... Exemplum quo usus sum, non omni vitio carebat, postquam vero illud cum Francofurtensi amplissimi Senatus bibliothecae adscripto, Uffenbachiano, Liebknechtiano et quibusdam aliis contuli, omnem adcurationem, quae potis, me adhibuisse lector sibi persuadebit. Non vero integrum Chronicon edidi, resecui priora capita, ut plane nullius usus futura et nil nisi misera somnia sistentia. Conservavi tamen quae aliquo saltem modo ad Germaniam spectare videbantur, licet inficeta.

<sup>2)</sup> So fagt er 3. B. von ber Opferwilligfeit und Milbthatigfeit ber beil. Elifabeth

Ein finnlofer Abidreiber barf 3mbof am wenigsten genannt werben; 3rrthumer, die in den von ihm benutten Chroniten vortommen, bat er oft burch einen eigenen Bufat, ber meift in Rlammern eingeschloffen ift, berichtigt 1) und wo über ein Faltum verschiebene Meinungen und Berichte im Umlauf waren, awar beibe neben einander angeführt, diejenige aber, welche er für die weniger annehmbare hielt, ebenfalls meift burch Ginschließung in Rlammern, gekennzeichnet. Finden fich in den älteren Chroniten abweichenbe Angaben über bas Jahr, in welchem eine Begebenbeit vorgefallen sein soll, so werben sie gleichergestalt neben einander referirt, wobei Imbof burch einen Rufat wie "Etliche feten's, boch zweifelbaftig u. bergl." au erkennen giebt, bag er ber ersteren Anficht auftimme, ober er nimmt zu bem Austunftsmittel feine Buflucht, bag er, wie g. B. zum Jahre 1270 über ben Einfall ber Westfalen in Bessen bie Bemerkung macht, "in bem an zweiter Stelle genannten fpateren Jahr moge sich ber feinbliche Ginfall wohl wieberholt haben." Ueberhaupt ift die genaue Berudfichtigung ber Chronologie ein wesentlicher Borgug ber Imboficen Chronit vor ber Chronica ac.

Bie in allen unter ober nach ber Regierungszeit Philipps bes Großmüthigen geschriebenen hessischen Chroniken, ist dieses Landgrafen — Im hof neunt ihn gleich im Eingang seiner Erzählung von ihm den "theuren, weitberühmten Fürsten" und hält sich kaum sür befähigt genug, eine würdige Darstellung dieses Regenten zu geben, zumal dies bereits von andern in einer für ihn nicht erreichbaren Weise geschehen, wobei namentlich wohl an Sleidan gedacht ist — mit besonderer Aussührlichkeit, Borliebe und einem überschwänglichen Lobe gedacht. Sogar die Schwächen und Untugenden dieses Landgrafen werden gewissermaßen als ein heilsames Uebel betrachtet, "damit er vielleicht nicht so hoch erhaben würde."

Ift biese turzgefaßte Chronit Imhofs allerdings nur eine Sammlung historischer Thatsachen im tleinen Stil, die meist lediglich farblose Uebersichten und trocene Zusammenstellungen bietet, so hat sie boch auch ihre anziehenden Seiten und gewährt, da die Borfälle einiger auseinander fol-

gegen die Armen: "Bie ihre Segend foldes nach ber Lengft antzeigt, boch vielleicht beffen ein Theil hinzu. gethan undt erticht mag feinn." Diefe Aeußerung gerade über jene heilige will für einen Chroniften der damaligen Zeit viel fagen.

<sup>1)</sup> B. B. jum Jahr 1080 bei Erzählung ber Gefangenhaltung Ludwigs des Springers durch den Bifchof von Sall, wie Imhof dies in einer Chronif alteren Datums vorgefunden hatte, wird die verbeffernde Bemertung gemacht, "foll vielleicht Bremen heißen", wie es auch in der That fein muß.

genden Jahre bekanntlich eine gange Beriode charafterifiren, mancherlei Be-

Bon bem Glauben an Teufel, Gespenfter, bofe Beifter, bie fich in verschiebenen Geftalten und Erscheinungen seben laffen und ber naiven Ginfalt, welcher in Erzählungen von bergleichen Dingen unverhohlener Ausbrud gegeben wirb, bem Aberglauben an Bunber und Borbebeutungen, ber Angestichts eines folden Standpunttes nicht befremben tann, ift 3mbof frei. Es ift bies umsomehr anzuerkennen, als ber Geift bes Aberglaubens mit ben baraus originirenden Bunbermarchen und fabelhaften Erzählungen ein Fehler jener Reit war, von bem nur febr wenige berjenigen Schriftfteller, in beren Rategorie auch 3mbof gegablt werben muß, fich frei machen tonnten. Man begegnet ferner bei 3mbof an feiner Stelle ben handgreiflich übertriebenen Angaben über bie Rabl ber an einer epidemischen Rrantbeit Geftorbenen, ber in einem Gefecte Gefallenen, ben Schaben, welcher burd Unwetter verurfacht wurde n. bergl., Erzählungen, welchen anbere Throniten mit Borliebe ihre Aufmertfamteit ichenten und eine ausführliche Beschreibung wibmen. Das Streben, bas Rebenfäcliche auszuscheiben und barüber bas Bichtigere nicht zu überfeben, ift unverkennbar.

Nach Ph. A. F. Walther, Literärisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen, Supplement II. S. 15. Nr. 94. ist die Imho siche Chronil handschriftlich erhalten:

- 1) in einem Exemplar in ber Frantfurter Stadtbibliothet, Rr. II. 7.
- 2) in einem Exemplar in ber Gießener Universitäts Bibliothet Rr. CDIX.
- 3) in neun Exemplaren in ber ständischen Landesbibliothet in Cassel Rr. 4, 5, 6, 12, 14b, 113, 119, 123, 124.

Diese, theils burch die Nichtbezeichnung des Formats ber Handschriften unvollständigen und ungenauen, theils wegen der Behauptung, daß alle diese Exemplare bis zum Jahre 1575 reichen, falschen Angaben, sind dahin zu ergänzen und zu berichtigen:

- 1) Die Handschrift der Franksurter Stadtbibliothet, Titelblatt und 60 Blätter in Folio, geht bis zum Jahre 1567. Die Genealogie der Landgrafen von Hessen und Thüringen bildet den Schluß.
- 2) Die Gießener Handschrift in Quarto ist verzeichnet und beschrieben bei 3. B. Abrian, Catalogus Codd. Mss. biblioth. acad. Gissens. pp. 131—132. Sie reicht nur bis zum Jahre 1547, wenn bies nicht etwa ein bloßer Drucksehler statt 1567 ist. 1)

<sup>1)</sup> Im Index von Abrians Katalog sucht man Imhofs Ramen vergeblich; seine Chronit gehört mit zu benjenigen Handschriften, welche in dem Index unter dem Rollettivnamen Hassiaca aufgeführt sind, wobei die Numerirung freilich nicht mit CDX, sondern mit CDIX beginnen mußte.

3) Die ftanbische Lanbesbibliothet in Rassel besitzt nur zwei Hand-schriften ber Imhof'schen Chronit und zwar:

a) Mss. Hassiaca Folio 12. Borrebe an ben Leser: Man lieset in ben alten Chronicis x. Unterschrift: Durch M. Josephum Im Hoff Springenheim. 1) Auf bem Titel von gleicher Hand 1575. Sie geht bis 1567, woraus noch einige Notizen aus

früherer Beit folgen. 2)

b) Mss. Hassiaca Quarto 24. Es ist eine Papierhanbschrift bes 16. Jahrhunderts von 90 Seiten. Der ehemalige Besitzer dieser Handschrift hat sich durch den Bermerk auf dem unteren Ende des Titelblattes "Sum Stephani Coloni Dieterotensis anno a Christo nato 1580" kenntlich gemacht. In diesem Exemplar wird die Chronik dis zum Jahre 1603 fortgeführt und es enthält auch den in manchen Exemplaren sehlenden Stammbaum der Hessischen Fürstensamilie.

Dagegen sind die Angaben bei Balther a. a. D. hinsichtlich ber Nr. 4, 5, 6, 12, 14b, 123, 124 falsch; diese enthalten sämmtlich ben Text der Chronica und altes Herkommen mit dem Ansang: Da Rom hatte gestanden", ebenso salsch die Bezeichnung der Nr. 113 und 119 als Exemplare der Imhosichen Chronit; sie enthalten lediglich Schmindsche Excerpte.

Die Nachweise Walthers über die vorhandenen Handschriften der Imbofichen Chronik kann ich noch durch die Angabe vervollständigen, daß auch herr Professor Ferdinand Justi in Marburg im Besitze einer Handschrift unserer Chronik (in Quarto, Titelblatt und 80 Blätter) ift, deren Einsicht mir gestattet ward.

Dem von mir veranstalteten Abdruck liegt die an zweiter Stelle genannte Handschrift der Landesbibliothet in Kassel (Mss. Hassiaca Quarto 24) zu Grunde.

Man lift in den alten Chronicis daß Heffen und Thuringen vor Taufendt Jahren ihre eigene Könige Ein Zeittlang gehabt haben, darnach von Königen ihn Francereich seindt regiert worden, welche auch zue Zeiten ihre sondern Regentten undt Borwaltern dahin verordnet, hernach alß dieselbigen sonder Manß Erben verstorben, sindt beide Lender under die

<sup>1)</sup> Bgl. oben Seite 391 Rote 2.

<sup>2)</sup> Eine genaue Beschreibung dieser Sandschrift findet sich in der "Zeitschrift des Bereins für helfische Geschichte und Landeskunde", Bd. VII. Seite 311 Rote 1.

- 3) Die fländische Landesbibliothet in Rassel besitzt nur zwei Hand-schriften ber Imhos'schen Chronit und zwar:
  - a) Mas. Hassiaca Folio 12. Borrede an den Leser: Man lieset in den alten Chronicis x. Unterschrift: Durch M. Josephum Im Hoff Springenheim. 1) Auf dem Titel von gleicher Hand 1575. Sie geht dis 1567, worauf noch einige Notizen aus früherer Zeit solgen. 2)
  - b) Mss. Hassiaca Quarto 24. Es ist eine Papierhandschrift bes 16. Jahrhunderts von 90 Seiten. Der ehemalige Besitzer dieser Handschrift hat sich durch den Bermerk auf dem unteren Ende des Titelblattes "Sum Stephani Coloni Dieterotensis anno a Christo nato 1580" kenntlich gemacht. In diesem Exemplar wird die Chronik die zum Jahre 1603 sortgeführt und es enthält auch den in manchen Exemplaren sehlenden Stammbaum der Hessischen Fürstensamilie.

Dagegen sind die Angaben bei Walther a. a. D. hinsichtlich ber Rr. 4, 5, 6, 12, 14b, 123, 124 falsch; diese enthalten sämmtlich ben Text ber Chronica und altes Herkommen mit dem Ansang: Da Rom hatte gestanden", ebenso falsch die Bezeichnung der Nr. 113 und 119 als Exemplare der Imhofichen Chronit; sie enthalten lediglich Schmindsche Excerpte.

Die Nachweise Walthers über die vorhandenen Hanbschriften ber Imbof'schen Chronit tann ich noch durch die Angabe vervollständigen, daß auch Herr Prosesson Ferdinand Justi in Marburg im Besite einer Handschrift unserer Chronit (in Quarto, Titelblatt und 80 Blätter) ift, deren Einsicht mir gestattet ward.

Dem von mir veranstalteten Abdruck liegt die an zweiter Stelle genannte Handschrift der Landesbibliothet in Rassel (Mss. Hassiava Quarto 24) zu Grunde.

Man lift in den alten Chronicis daß Heffen und Thuringen vor Taufendt Jahren ihre eigene Könige Ein Zeittlang gehabt haben, darnach von Königen ihn Franckreich seindt regiert worden, welche auch zue Zeiten ihre sondern Regentten undt Vorwaltern dahin verordnet, hernach alf diefelbigen sonder Mang Erben verstorben, sindt beide Lender under die

<sup>1)</sup> Bgl. oben Seite 391 Rote 2.

<sup>2)</sup> Eine genaue Beschreibung dieser Handschrift findet sich in der "Zeitschrift des Bereins für helfische Geschichte und Landeskunde", Bb. VII. Seite 311 Rote 1.

Römische Keyfer, vnb auch die Bischöffe von Ment kommen p. Letzlich haben sie vom Repfer auß Bewilligung deß Bischoffs vonn Ment ihre eigene Regentten undt Fürsten bekommen, so erftlich Graven, barnach Landtgraven findt genendt worben. Wie volget.

Ihm Jahr nach Christi Gepurt 386 wardt ber Eble Priamus ber Jünger von den Römern erschlagen, da flogen seine Söhne in andere Lender einer genandt Pharamundus, Warmundt, den erwöllten die Frantzosen zu einem Könige der schlug die Römer auß Franckreich und wardt also der erste König in Franckreich, regirett auch zum Theill in Teutschlandt, ciros an. 451.

Die andern Söhne Priami tamen gen Coln vndt baueten die Stadtt, beren einer hieß Marcomirus welchen die Thüringer zu einem König erforenn, vnndt wardt vom Bold Merbig genendt, er bauett, nahe bey dem Ortt da itzundt Erdtfurdt liget, eine Burgt vnnd nennet sie nach seinem Nahmen Merbigsburgt, vnnd bauet auch ein Sall da itzunder St. Peters Münster in Erdtfurdt liget, Item er bauet Nortthausen.

Hic autem Priamus fuit unus ex posteris Priami Trojani, cujus antecessores Ilio pulsi in Scythia ad mare Meoticum aliquamdiu habitarunt dictique sunt Sicambri a quadam regina Sicambra (mihi videtur Germanicum Schefempffer). Cum autem crebro infestarentur a vicinis Getis et Scythis, reliquerunt illa loca veneruntque ad Rheni ripam, quae postea ab illis Sicambria est dicta. Nominati etiam sunt Neomagi, quasi novi vicini et amici, Memmagi, postea Franci a rege Franco p.

Merwius ober Merbius quem Galli Meroveum vocant, Aventinus nominis derivationem ponit quasi Mehr Weg augens viam, ego Wig non Weg legendum puto et tunc etymon est refugium sicut in Ludwig Helwig. Dieser Roenig regiret in Thüringen vnd Heßen biß an Rhein, vnd sein Bruder Pharamundus jensept des Rheins.

- 2) Balbericus ber ander Roenig in Thuringen vndtt Heffen nach Marcomiro.
- 3) Berecharius hat nach Balberico regirt in Heffen und Thüringen, er hatte eine Tochter hieß Rabegunda die gab er dem Longobarder Koenig Vulcho.
- 4) Bafinus Roenig in Thüringen vnd Heffen hatt eine Hausfraum Basina genandt, die beschlief Hilbericus König in Franckreich, alls er vertricben war, vnnd sich ein Zeittlang in Türingen hielte, welche auch nachmalß in Franckreich gestogen, vnd Clodoveum ober Ludovicum benn ersten Christentoenig gebohren hatt.
  - 5) Balbericus Roenig in Duringen vub Beffen: biefer hatte noch

aber bie Roenigin Brunhildiß taufft ben Frieden mit Geldt ober jehrlichem Tributt.

- 5) Hilbertt Koenig Siegberts in Franckreich Sohn, wardt König inn Deutschlandt, kam aber baldt vmb (mit seiner Hausfrauwen Foeliba) wie man schreibt von seiner Mutter Brunhilbenn durch Gifft im Bade, er hatte zweene Söhne, einen von einer Bepheltterinn geporen, hieß Theodebertus, regirett in Austrasia und Met. Der ander Theodericus von seiner Chefrauwen geborn, derselbige regierett inn Burgundien und zu Orliens, verließ einen Bastart Sohn Sigbertum, welchen die Altmutter wollt zum Koenig erheben, aber Lottharius kam zuvorn.
- 6) Theobebert ber Baftart Roenig in Düringen vnnd heffenn tam mit seinem Bruber inn Burgunnbtt burch Anregen Brunhildis zum Kriege, vnubtt wardt in ber Stadt Coln, barein er geslogen, mitt Beib und Kindern erschlagenn. Er wirdt vonn seinen Dienern gelobt, daß er fromb vnnd Gottssirchtig gewesen sey, die Hunnen haben ihn auch bekriegett, aber die Altmutter, wie droben gemeldt, taufft den Frieden.
- 7) Lottharius (alii Clottharium) auch ein Bastardt geborn von Friedegunda (einer klugen vnnd bösen Beiheltterin) vnnd Hisperico der ein Sohn war Lottharii, von dem droben gesagtt, ahn diesen ist das Reich nicht allein inn Deutschland sondern auch in Frankreich kommen: dan als Theodebert vmbkohmen, vnnd bald hernach sein Bruder Dietterich, hatt sich Siegbert, Theoderici Sohne, Lothario wydersett, ist aber zu Wormbs mitt fünffseiner Brüder und der allten Brunhilden, welche desselben Kriegs eine Anstissterin wahr, umbkohmmen, daß also die Reich so etzliche Jahr hero zertheilt gewesen wieder zusammen kommen, hatt derhalben dieser Koenig in Frankreich vnndt Deutschlandt regirett, außgenommenn Saxen, Frießlandt, Bepern, und Schwaben. Ist gestorben im Jahr 631 vnnd hatt verlassenn zween Söhne, Dagobertum vnndt Heriberttum.
- 8) Dagobertus Koenig inn Frandreich, Düringen vnnd Heffenn hatt viel Ariege gefürtt wieder die Saxen, Angelender vndt derselbigen viell vmbracht, er hatt auch viel Städte gebauet in Düringen vnd Heffenn, deren ehr ettliche nach seinem Namen genennet, alß Dagobertts Stadt jet Ouderstadt ein Stedtlin nit weitt von Erdtfurdt vndt in Heffen ben Fulda Dagobertshausen, dergleichen ahn der Löne nichtt weit vonn Marpurgkschlug er auff ein Remnaten, die nant er auch Dagobertshausen, Item er bauct St. Beters Münster zu Erdtfurdtt, dergleichen zerbrach er die Merbigs Burgk, vnnd bauett dar ein Kirch in St. Dionisti Ehre, er hatt auch Weissenburgk daß Closter im Speirer Bistumb gebauett, Item daß Münster zue S. Dionis bei Paris.

Es haben 3m getreulich gebienet bie zweene Bergogen St. Arnulphus

wunden, welche fie nach ihres Landtes Namen genennet, Alf Francenstein in Düringen, Francenhausen, Francenbergt, Franckurdt, Francenauwe in ber Buchen, Francenaue in Heffen, Francenstadt, Francenthall, Francened, Francenbach, Francenstirchen, Francenfells, Francenheim, Francenhagen, Francenvole, Francenhabt, Francenbornn, Francenfelbt, vand bergleichen mehr.

Bolgen hernach die Roenige, So Inn Hessenn vnndt Türingen entweder selbst oder ihre Borwalltter Regirtt vnd werden Rürt halber andere Roenige, So Inn Frandreich Allein Regirtt bierin nicht gesetzt.

1) Theobericus ober Ditterich hatt Dessen vond Düringen Ingenommen, nach vertilgung seines schwagers wie oben gehöret, Er hatt die stadt Francenberg angefangen zu bauen wie solches ihre Annales vnnd etliche Rithmi anzeigen.

Condidit hanc urbem Francorum rex Theodericus, Anno post Christum D viginti superadde.

Hanc quingenteno viceno condidit anno,
Francenberg urbem Francorum Rex Theodericus.
Er ist gestorben im Jahr 534. Hatt verlassen zweene Söhne Theodebertum und Theodericum.

- 2) Theobebert Koenig in Frankreich hatt nach seinemm Batter in Düringen vnb Hessen regirtt, Man hatt ihn den Deutschen Koenig genandt, Er zoge mit seinem Better Hilbeberto genandt, öber Lottharium Koenig in Lottaringen, welchs von ihm den Namen hatt. Aber es wardt Friedt gemacht, vnnd zoge ein Jeder wieder heimwerts. Dieser Theobebert hat auch viell Krieg in Italien gefürtt. Ift gestorben im Jahr 551 hatt einen Sohn verlassen Theodaldt genandt vnnd eine Tochter Regintrud welche Theodoni tortio Herzogen in Beyernn vertrauwett wardt.
- 3) Dietterich ber ander Roenig Theodeberts Bruder, hatt nach ihm inn Heffen vnnd Düringen regirt, zu welches Zeitten die Ungern ober Hunni in Düringenn gefallen, wurden aber von Ime durch Hülff seines Bettern Sigbertts Roenig in Franckreich vertriebenn vnnd öber die Elbe verjagtt. Aventinus nennet diesen Theodasdum, welcher des vorigen Theodeberti Sohn gewesen, vnnd als dieser Anno 559 gestorben, sen gant Franckreich auf den einigen Lottharium de quo supra, welcher seine Brüder alle öberlebet kommen, der auch Düringen vnd Hessenn regirtt,
- 4) aber nicht lange, vnnd nach ihme sein Sohnn Sigbertt, der hatte jur Ehe Brunhildam, Athanathildi der Gotten Roenig Dochter ein bose Bettel vnnd zeuget mit ihr einen Sohn Hilbebert genant. Nach dieser Roenigen Todt, tahmen die Hunnen widerumb inn Düringen vnnd Francen,

15) Dagobertus 2 Hildeberts Sohn (etliche Chronica nennen diesen Cloboveum ober Lubovicum fagen aber nitt weß Sohn er fep). Ru biefes Roenigs Zeitten nemlich Anno 716 tam St. Bonifacius, ber guvorn Benfriedt big auß Engellandt in Dutichlandt vorn erft inn Beffenn, bilt fic au Friklar vnndt Frandenbergt undt bracht fle gum Chriftlichenn Glauben, bann obicon zuvornn die Roenig in Frandreich Chriften waren vnnbt auch etliche vnber ihrem Gebiet, jedoch achtetten fie ber Religion nicht fo boch, allf bef Regiments, berhalben orbnet ber Bapft biefen Bonifacium bund bevahl Carolo Marttelo, ber biefer Reitt Major domus regni Francie ondt ein Bormaltter inn Beffen onnb Duringen mar, bag er St. Bonifacium in dieselben gande iciden solte, wie bann geschehen; also batt St. Bonifacius in Diiringen unbt Beffen Buchen bnnb Franden bas Evangelium geprediget, bund getaufft, wie man fagt, ben erften Dan ju Altenbergt in Duringen, Sugen genandt. Gott erloget fie auch munderbarlich von ben Sunnen, benn St. Bonifacius macht fie frey von ben Binfen vnbt Befcwerdten, fo fie jehrlich ben Sunnis geben mußten, wie oben angezeigt, berhalben fie fich befto lieber tauffen ließen, vnnb marbt alfo gant Duringen gläubigt. Er ließ bauen bag Münfter zu Ornnborff ihnn Duringen, in Friglar; besmalf mar bas Ergbiftumb nicht zu Ment sonbern zu Wormbs.

Carolus Martelluß von dem droben gesagt ift, friegett dieser Beitt, wieder die altten Saxsen,\*) welche oftmals inn Heffen fielen, vnd beschedigt ihre Nachparn an der Edder, derhalben er ein groß Bold samlet im Jahr 724. Und hatt manchen Streitt mit ihnen gethan, macht sie ihm auch daß Jahr hernach underthenig, verstöret ihre Beste Burgt, genandt Castorburgt, vnndt bauet darnach eine Kirch dahin, so Christenburgt genent ist worden.

\*) Also sollen von Alters hero die Begphelinger genendt fein, vnd aber den letten Ramen daher betommen haben, daß ihr hertog oder Roenig ein weiß Roß oder Phölen im Schildt vnndt Panner gefürt, daher dieselben Saxsen Byß-phöln, so nachmals Begpheling genandt worden.

Es wardt auch zuvor in Düringen vndt Hessen zerstört vnnd abgethan der Abgott Hamman, welcher soll Hörner ausst der Stirnn gehabt haben. So batten die Hessen vnd Düringer St. Bonisacium, daß er wollet verschaffen beim Roenige, daß er ihnen einen frommen Christen Herren zum Regenten in Ihre Landtschafft schicke, welches St. Bonisacius Carolo Martello anzeigt, vnnd derselbe dem Roenige, welcher dessen hoch erfreuett vndt sandte Ihnen einen Herrn auß Franckreich, deß geschlechts ein Graven von Stauffen, mitt dem bunten Löwen der wardt genandt der Herr mitt dem Bardt, darumb daß er seinen Bardt nicht abscheren ließ, er bauete eine Vestung im lande die nent er Schönenburgt vndt wardt alß ein Biets-

vnnd Pippinus Herhog in Brabandt, wardt genaudt Marsalicus vndt Major domus, welchs eins ist vndt bedeut den höchsten oder größten imm Königlichen Hoff vnndt so lang er deren Ratth gepfloge, ist es ihme glücklich ergangen, da er aber dennselben nachmals verachtet, ist er ihn alle Untucht vnd Laster gerathenn, vnnd hernach gestorben im Jahr Christi 645. Seine Hausfrau hieß Mathilda geborn aus Saxen vnndt hatt zwen Söhne verlassenn Clodovenm oder Ludovicum vnnd Sigberttum welcher inn Franckreich regirett.

- 9) Ludovicus, welchen die Franzosen Clodoveum benn Andern nannten, hatt mit seiner Mutter Mathilda inn Deutschlandt regirtt in die 17 Jahr, ist gestorben Anno 662. Seine Hausfrau hieß Bechtildt, vnndt hatt verlassen drep Söhne Lottharium, Theodericum undt Hilbericum unnd eine Tochter Irmel genandtt, deren bauet der Batter ein Closter zu Trier die Scheuer genandt.
- 10) Lottharius ber Ander regirt 4 Jahr ftarb Ao. 666. Bund tam sein Bruder Dietterich an seine stadt, wardt aber balbt widerumb abgesetzt, und in ein Closter verstoßenn, unnd ber ander Bruder erwehlett.
- 11) Hilberich (alii Chilbericus) Roenig in Düringen vnbtt Deffenn vnbt zugleich in Franckreich hat 12 Jahr regirtt, warbtt Anno 679 von Lodilone (alii Bodilone) einem Francken, benn er hatte an einem Pfal mitt Rutten lassen streichen, auff ber Jagbt sampt seinem Weibe genandt Blitthilba welche schwanger gieng, erstochen.
- 12) Ditterich sein Bruder ist hernach wiederumd auß dem Closter zum Reich erfordert worden, vand hatt 14 Jahr regierett, van haben ihm die Teutschen zum Regenttenn zugegeben Pippinum den Jüngern Hertzogen ihnn Bradandt, welcher ein Anherr gewesen Pippinu Caroli Mag. Batters, welche Dignitett nachmalß bei denn Roenigen blieben. Undt von den Frantzosen mit einem zerbrochenen deutschen Wort Marsali genandt, wie droben angezeigt, dannenher ist auch Saalbuch und Lex Salica, dessen viell in Frankreichischen Rechten gedacht wirdt, es ist auch diese Dignitett lang bei diesem geschlecht blieben, vandt also zugenommen die sie zuletzt die Roenige underdrückt und zum Reich tohmen sein, dann dieweill diese denn meisten Teill im Roenigreich verwaltetten, lebten die Roenige in Wollust und Müssiggangt, derhalben sie vom Bapst abgesetzt wie volgett. Dieser Theodericus starb Anno 693, verließ drei Söhne, Lodovicum, Hilbebertum und Lotharium.
- 13) Lodovicus III. ober Cladoveus Roenig in Düringen vnnd heffenn, hatt nach seinem Batter 4 Jahr regiret, ift gestorben Anno 697.
- 14) Hilbebert (alii Hulberich) hatt 18 Sar regirtt, ift gestorben Anno 711. Hat verlassen zwen Sohne, Dagobertum und Danielem, welchen etliche nennen Hilpericum, wie hernach gehörtt wirdt.

Er hat etilche schwere Kriege gesührtt wieder die altten Saxen, oder Wesstheling, mitt Hülff Bippini Roenigs auß Franckreich, der lange Zeit viel Reutter zu Franckenbergt ligen gehabt, vnnd haben sie ettliche bestritten, daß sie haben müssen den Dessen Tribut geben, ist geschehen Anno 752. Man sindt noch altte Anzeigung dieser Geschicht, ahn dem Ortt, da die altten Sachsen gelegen und geslogen, haben die Francken ein Remnaten gebauett unnd genand Franckenauw, etwan ein Meill von Franckenbergt, dergleichen sind auch an ander Örtter, da die altten Saxen vor und nach gelegen, Oörsser gebauett worden, da nach Ihnen genendt als Albendorf, Altenhausen, beide nicht weitt von Franckenbergt gelegen.

Da aber Pippinus gestorben, kahmen die Saxen oder Weßpheling wieder und theten großen Schaden in Hessenn, verbrannten Friglar, ohn die Kirche so sie nitt verbrennen kunthen, geschahe umbs Jahr 775. Nachmalß aber alß sie offt widerkohmen, hatt Carolus Magnus Pippini Sohn, Hertzog Ludtwigen etliche Söldner geschick, undt ist also von beiden Hausen eine Schlacht geschehen zwischen Francenberg und Francenauwe, unndt haben die Christen gesteget, und viel tausende Saxen erschlagen, der Ortt ist daher Alltseld genendt worden, unnd Carolus Magnus hatt in gesreiett an Rehenden undt anderem.

- 2) Ludtwig ber zweite hatt auch regirett zu Caroli Magni Beitten, vnd zwen Sohne verlaffen, die haben bag Landt getheilett, nemlich,
  - 3) Lubtwig ber Dritte regiret inn Düringenn.
- 4) Chunradt regiret inn heffenn, zu biefes Zeittenn hatt Carolus Magnuß in heffen viel laffenn bauen, vnnd etliche Ortt fonderlich befrevett, alg Frandenbergt, Friglar, Echwege, auch homburgt bey Salza helfelbt.
- Es scheinet auß Aventino, daß dieser Heryog Cunradt sey vonn Alberto Bambergense vmbracht worden, davon viel inn andern Chronicis vnd daß er auch ein Batter sey gewesen Cunradi des Ersten Rehsers, von dem hernach gemeldt wirdt, wohe dem also wehr, hatt er auch mehr Brüder gehabt, nemlich Rudolphum Bischoffen zur Würzburgk, Eberhardum vndt Gebhardum so in der Wederau regirtt haben.

Nach dießem Hertzog Conraden haben brey Hertzogenn zue gleich inn Düringenn vnndt Beffen regirett, Luppoldt, Burdhardt vnnd Cunradt, ich halt die zwene ersten seyen beg Ludovici bes britten Sohne gewesen.

5) Luppolduß Hertog in Düringen und heffen, zu biefes Zeitten nemblich Anno 907 tamen die Ungern mitt großer Machtt in Düringen, unnd forderten die altte Zinse oder Tribut, welche erfilich die Hunnen, wie droben gesagt, gemachtt, undt St. Bonifacius sie davon entledigett, inn diesem Kriege wardt Hertog Lupoldt erschlagen, doch wurden die Ungern von den Christen wiederumd auß dem Lande geschlagenn.

thumb vnbt Lanbtrichter gesetzt barumb wardt er ber Landsgrave\*) genandt, baß er biese Lande in christlicher Ordtnung vnd gutten Satzungen regieren solt, welches er dan weißlich vndt redlich gethan, also daß ihm Hertzog Carolus Marttellus des Reichs Baner oder Fahnen bevohlen hatt, vnbtt ist er wieder öber Rein inn Franckreich gezogen, vnnd hatt zwene Söhne verlassenn Carolomannum vndt Pippinum, welche alß der Batter verstorben, ann seine Stadt kommen sindt.

\*) Grave oder Greve heißt in Sechsischer Sprach ein Richter. Comites itaque olim non domini terrarum sed judices erant, postea autem ab imperatoribus facti illarum terrarum domini, factumque est nomen dignitatis quod antea ossicii erat, unde tam varii hujus gradus leguntur. Pfaltsgrave suere judices in palacio Imperatorum: Sic Burggravii, Margravii, Landgravii et Centgrave, Vitsgrass, Dinggrass, Rangrass, Reingrass, Bilbt Graff, Gs Graff.

Dieser Pippinus hatt Anno 737 ben Stifft zu Hirfeslbt gebauett, vnnb viel guts in Düringen vnnb Heffenn barzue gegeben, daß Münster zu Fulba ift Ao. 745 vonn Bonisacio angesangen zue bauen, welches über 4 Jahr herrnach Bapst Zacharias ber selbst bahin gezogen, geweihet.

- 16) Hilperich (ber auch Daniel genandt) ein Bruder Roenigs Dagoberti, vndt ift im auch im Reich nachgevolgtt, wiewoll er sich der Regierunge, wie auch seine Nachsommen, als oben gemeldt, nicht viel vndernommen, sondern mehr der Wollust gepflegtt, derohalben den meisten Theil in Francreich vnndt auch Deutschlandt, Carolus Marttellus vnd Ludwig mit dem Bartt, der in Düringen von ihm eingesetzt, vorwaltet, er ließ zweene Söhne Dietterichen vnnd Hilderichen den letzten Roenig von diesem Geschlechtt (dan alls dieser in ein Closter aus Verwilligung des Bapsis versioßen, ist Caroli Martelli Sohn Bippinus zum Koenig erwellett worden Anno Christi 750).
- 17) Dietterich ein Sohn Hilprici regirtt nach seinem Batter in Francereich vndt Deutschlandt, er hatt einen Mogt ober Berwandten in seinem Hoff genandt Ludtwig dem gab er das Landt zu Düringen vnndt Heffenn
  vnndt macht ihn zu einem Herhogen, daß er diese Lande neben dem Landtrichter ober Landtgraven (ist berhalben nicht vorgemelter Ludwig mit dem
  Bartt wie etsliche meinen) sollt handthaben vnndt vorwalttenn.

Also haben die Lande hernach etliche Hertzogenn gehabt die zuvoren bei 220 Jahr under ben Roenigen inn Franckreich gewesen.

1) Ludtwig der Erste Hertzog in Düringen vnd Hessenn, wie ob angezeigtt, doch hatt er nitt allenn Gewaldt in diesen Landen, dan die Roenige ihnn Frandreich undernamen sich noch viel, alß in Stifften, Rirchen unnd Clöstern zue bauen, auch anderer Sachen, darinnen ihn Hertzog Ludtwig nichts dorfft sagen, den er war under der Cronen Frandreich.

Ludwig Roenig in) Beifella fo erft jury Ludolff Margraff in Frandreid und Mqui- Che gehabt Brunonen tauien, ber lette von Margraff ihn Sagen, Caroli Magni Ge- barnach Ernften Bert- Ernft Bermann. ichlegt hatte jur Che jogen in Somaben und letild Reifer Benricum ben britten Roenig Cibelftang oder Ebel- Chunradt mit dem fie fandte aus Engel- gehaptt landt (alii Caftilien) Blanca ober Blant. Dugonem bes Stiffte, Bignam ober Bil-Tochter und mitt ir fcitt bat jur Che ju Ment Boffmeifter beim ber erftach einen nnr zwo Töchter ge. Bilbelmen ben eltern hat einen Sohn Lub. Graven von Spanbeim Berbogen bon Orlieng wig ber erbet feines (welchen er im Bergenget. bund Bennegau bubtt Brubere Land wie bacht hatte, bag er ein (volget Urfag wehr deffen baß ber Bifchoff feines Battere Gftter Qubtwigen feinem Better vorligen hatte) vorm Bifcoff undt warbt derhalben getöpfft.

Nota alls Hugo beg Stiffts zu Ment Bitthumb war, übertam er viel Lehnschafft in Düringen vnnb Heffen, welche nachmals fein Bruber übertahm, vnnb ift letzlich zumm Graven vom Repfer in ben Lanben gesmachtt worden.

1) Ludtwig Berbog Bilbelmg bundt Blandichiebt Sobn bbertam bom Repfer, wie ob angetzeigt, Offringenn vnnb Heffen ban er bnb fein Bruber arme Herrn wahren, berhalben biefer erfte in bes Repfers Boff, wie ber Ander im Mengischen Soff auffgenommen bnnb auch jum Bitthumb in Düringen erftlich gesett wie aber ber Reiser hernach verftanden vom Bold, baß er sich gang weißlich vnnb woll hilt, hatt er ihm dieselbige gabr bevohlen, vnnd zu einem Graven gemachtt inn benfelben Lanbenn. Seines langen Barbts halber warbt er genandtt Ludtwig mitt bem Bartt, er bauet ein fest Schloß genandt Schauenbergt bei Fridrich Roba inn Duringen, vnnb lig ben Balbt bei Reinharttsborn in Grundt aufroben, vnnbt Dörffer babin banen allg Ralbenfelbt, Alltenbergt, Bruterobe, baber ift er auch genand worben ber Grave vonn Schauenbergt ober Scheuenbergt, ba er dan auch seine Wohnung gehabtt. 36m Jahr 1041 bauett er die Bfartirch jum Alttenbergt, die Bischoff Barbo vonn Ment felber weigte. Ift Anno 1042 auff bem Turnier zu Ball in Sachfen gewesen, alf er Anno 1055 zu Reifer Beinnrich deß Dritten feines Betternn Begrebnuß gen Speier zoge ist er uff ber Wiberreiße zu Ment frand worben, vnnb baselbst gestorbenn, vnnd zu St. Alban begraben. Er hatt eine Hausfrauw genand Cecilia, Bertogin vonn Braunschweig ein Wittfrau, die batt ibm

- 6) Burcharduß der sechste Hertzog inn Düringen, diesemm sielen auch die Ungern inß Landt Anno 911. Da schrieb er denn benachbarten Herrn, als Saxen, Francen, Schwaben, Beyernn, vnndt Desterreich vmb Hüsse, die tamen mitt 8 Banneren vndt stritten mitt den Ungern, nahe ben dem Ortt da itzund Eisenach ligt, er kam aber vmb samptt dem Hertzogen inn Desterreich, auch viel Graven, vnnd Edelleutten, jedoch behielten die Christen daß Feldtt vnnd kamen die Ungern nicht daß vierte Theill davonn. Darnach sterckten sich die Ungern, vnnd kamen wiederumb in Deutschlandt, verstörten manche schone Stadt, Schloß vnd Dorff in Sachsen, Ostringen, Hessen vndt Francen, Schwaben, Beyernn, Elsaß vnndtt Lottringenn.
- 7) Chunrabt ber siebendt Hertog inn Düringen vnnbtt Dessenn wardt erforen zu einem Römischen Kapfer nach Lubovico bem 4 ihm Jahr 912. Etgliche schreiben er sei einn Hertog inn Francen gewesenn, Aventinus aber vnnb andere Chronici sagen außtrucklich er sey ein Hertog ihn Hessen vnnb Chunrabi 4 obgemeltt Sohnn gewesenn.

Es haben sich ihme viel Filrsten vnudt Herren wiedersetzett, so ihm diese Dignitet vergunneten alls Bepernn, Saxen, Schwaben, vnnd Lotthringen, die er doch vor seinem Thoot zu mehrem Theill stillet, wie solches andere Chronica nach der Lenge melden, vnnd solches hatt in verhindertt, daß er nichtt die Ungern so wiederumb inn Deutschlandt kommen, bestreitten kuntte, mußte derwegen den Frieden kaufsenn. Er hatt daß Raisertum 7 Jahr regiret, ist gestorben Anno 929 vnnd zu Fulda begraben, hatt keine Erben verlassen, darumb diese Lande vnder dem Römischen Reich oder den Rehsern gewesen, vnnd auch zum Theill vnder den Bischoffen von Ment, dan Keiser Otto der gab seinem Sohn Wilhelmenn der ein Bischoff zu Ment, war ein Theill der Lande Ostringen vnnd Hessen, sind derhalben bey den Beiden blieben bis vff Conradum den 2. daß ist in die 100 Jahr nemlich under Henrico dem Ersten, den drehen Ottonibus vnnd Henrico dem Anderen.

Nun volgett wie Düringen vnd heffen Ihre Eigne Fürsten betommen, vonn benen noch heut zu Tage die Landtgraven beider Lande Ihrenn Urfprungt habenn.

Conradus der 2. dieses Namens Römischer Kehser genandt Saliquus, von wes Geschlegtt er eigentlich geborn, ist vngewiß weil die Historici hierin streitten, er hatt eine Hausfrauw Geisella genandt, die war von Königlichem Stamm auß Franckreich, nemlich Roenig Ludwigs auß Aquitanien Tochter die erward bei ihrem Herrn dem Rehser und dem Bischoff Bardone von Ment, ihrer Schwester Son Ludovico die Landtschafften Düringen und Hessen, aber zum bessern Bericht will ich dieses genealogia und History hernach eigendtlich setzenn:

Lubwig Loenig in) Beifella fo erft jury Lubolff Margraff in Frandreid und Mqui- Che gehabt Brnnonen Garen. tanien, der lette bon Margraff ibn Sagen,) Caroli Magni Ge- barnach Ernften Bert- Ernft Bermann. folegt hatte jur Ehe jogen in Somaben) und letilich Reifer Benricum ben britten Roenig Ethelftang ober Ebels Chunrabt mit bem fie fandte aus Engel- gehaptt landt (alii Caftilien)} Blanca oder Blant. [ Bugonem des Stiffts Bignam oder Bil-Tochter bnb mitt ir fcitt hat jur Che ju Dent Boffmeifter helm ber erftach einen nur amo Tochter ge. Bilhelmen ben eltern hat einen Gohn Lub. Graben von Spanheim zenget. Berbogen von Orlieng wig ber erbet feines (welchen er im Berbund Bennegau bubtt Brubere Land wie bacht batte, bag er ein Jeugett . volget Urfag wehr beffen baß der Bifcoff feines Battere Gatter Qubtwigen feinem Better vorligen hatte) vorm Bijdoff undt wardt derhalben getöpfft.

Nota alls Hugo beg Stiffts zu Ment Bitthumb mar, bbertam er viel Lehnschafft in Diringen vnnb Hessen, welche nachmals sein Bruber bbertahm, vnnb ift letlich zumm Graven vom Repser in ben Landen gemachtt worden.

1) Lubtwig Bertog Wilhelmf vnnbt Blandidiebt Sobn bbertam bom Repfer, wie ob angetzeigt, Düringenn vnnb Beffen ban er vnb fein Bruber arme Herrn wahren, berhalben biefer erfte in bes Repfers Boff, wie ber Ander im Mentischen Soff auffgenommen vnnb auch gum Bitthumb in Düringen erftlich gefett wie aber ber Reifer bernach verftanden vom Bold. baß er fich gant weißlich vnnd woll bilt, batt er ibm biefelbige gabr bevohlen, vnnd zu einem Graven gemachtt inn benfelben ganbenn. langen Barbts balber marbt er genandtt Ludtwig mitt bem Bartt, er banet ein fest Schloß genandt Schauenbergt bei Fridrich Roba inn Dieringen, vnnd lif ben Balbt bei Reinbarttsborn in Grundt aufroben, vnnbt Dörffer babin bauen allg Ralbenfeldt, Alltenbergt, Bruterobe, baber ift er auch genand worben ber Grave vonn Schauenbergt ober Scheuenbergt, ba er ban auch feine Wohnung gehabtt. 3hm Jahr 1041 bauett er die Bfarfirch jum Alttenbergt, Die Bifchoff Barbo vonn Ment felber weigte. Ift Unno 1042 auff bem Turnier ju Ball in Sachgen gewesen, alg er Unno 1055 gu Reifer Beinnrich beg Dritten feines Betternn Begrebnuß gen Speier zoge ift er uff ber Wiberreiße zu Ment frand worden, vnnb bafelbft geftorbenn, bund ju St. Alban begraben. Er hatt eine Sausfraum zenand Cecilia, Bertogin vonn Braunschweig ein Wittfrau, die batt ibm

zubrachtt Sangerhaußen in den Dorffen vnnd groß gutt, mit der er gehabt fünff Sohne vnndt drey Tochter.

Ludwig der Ander der eltest Sohn genand der Sprenger, tam ahn des Batters stadt, davon hernach weitter gesagt wird. Wilhelm der 2 Sohn Graff Ludwigs mitt dem Bardt, wardtt einn Margraff inn Düringenn, Otto wardt Margraff ihn Hessenn an der Löhne und bauet daß Schloß Marburgt, so den Namen dannenhero besommen, weill dieselbige Landtsschafft die Margt vonn Hessen genendt ist worden.

Es ift auch zu mercen, daß Marburgt die Stadt lange hernach von Sanct Elisabettenn vnnd ihren Enceln ist gebauet und erweitert worben, die zuvoren ein Dorff oder Thal vnder gemeltem Schloß gewesen wie solchs in Sanct Elisabethen Legend zu sehen.

Henrich der wardt ein Herr zu Raspenbergt bas er selbst bauete, er starb auff ber Fart zu Jerusalem und wardt wieder brachtt gehn Meissenn unnd zu Reinhardsborn begraben Anno 1131.

Beringer bem wardt Sangerhaussen mitt seiner Zugehör und verliß drey Söhne, Ludwigen der bauett das Schloß Lohr, Ditterich der wardt ein Grave zu Bercken, Chunradt der bauet Hohenstein, vnnd ließ einen Sohn Elger genandt, der bauet die Elgerburgt, Hilgarden nahm Graff Boppo von Hennebergt, Juttam hatt Graff Dietterich von Liderbauch unnd zeugett mitt ihr Graff Beringern, Abelheitt wardt eine Closter Jungfraue.

2) Lubtwig ber Anber ber Sprenger genandt, barumb bag er bem Schloß Gebichenftein über ben Relfen in die Saal fprang vnnb fcmamm bavon, bann es hatt in ber Bifchoff von Sall (foll vielleicht Breimmen beifen bann berfelbige Bifchoff mar Bfalkgraff Friedrichs Bruber, vnnb batte benm Repfer angehaltten vmb Straff) gefangen, barum bag er feiner letten Frauen erften Mann, Pfalggraff Friedrichen vonn Sagenn umbracht, welcher auff Schiplit wohnett, vnb batt ein ichon Beib, welche Lubovicus über bie Maffen lieb hatte, vnnb alf er ihr bag zu verfteben gab, batte fie ibn auch lieber gehabt ben ihren Dabn, macht berhalben einen folden Unfchlag es follt Graff Ludwig bei Schiplit jagen, fo wollt fie ihren herrn berausschiden. Da möchtt er feben bag er ihn ombrechtt, wie gefcen. Lubovicug tam auff bie Jachtt bließ feinen Bunben, ba bag bie Frau bort, lieff fie ju ihrem Berrn, ber eben im Babe faß ichaltt ibn bag er ibm fein Gerechttigfeit alfo nemen lig und wartet er unterbeg feines Leibs, ber Berr fprung auß bem Babe thett fich auffs Leichteft abn, faß auff einen Rlepper ritt Lubovico nach im Rechtt zu fprechenn, ber befabl einem Diener, fo ibn mit einer Bleuen erftach, ba nam Lubovicus bie Frau ift geschehen Anno 1080, wie bas etliche Rithmi anzeigen:

seiner Gütte, vnnd riffen viel seiner Gütter zu sich, sonderlich im Land zu Heßen dahin er selten kam, also daß sein Land vnd Herrschafft geringe wardt, auch die Underthanen von seinen Beampten, vnnd Höchsten hardt betrenget, derhalben sie auch vngedultig vber ihren Herrn wurdtenn, vnnd wider ihn murreten, big er solches wunderbarlicher Beiß innen wardt.

Dan man schreibt er sey einsmahls in Düringenn als er sich verspättet auff ber Jagt zu einem Balbtschmidt kommen in der Rusa nicht weitt von Eisenach der in beherbergt, aber vnwissendt daß er sein Herr wehre, derselbe als er des Nachts pflage hardt zu arbeiten, hatt viel böser Bordt, so offt er mitt dem Hammer auff den Amboß geschlagen, vonn dem Landtgraven gesagt, alß Pfie Dich du vnsletiger Herr, werr Dich nennet soll alwege seinen Mundt waschen. Item nun werdt hartt, nun werdt hartt, Du elender Herre, wer solt gerne lenger vnder Dir leben, der eine schmiert Dir den Mund, der ander schen Dier deine trew Underthanen, der dritt beraubt sie, der vierdte wettet dir diß vnnd daß ab, der fünsste schmals.

Alf ber Herr solche Wortt hörett, schwig er still unnd bildet sie ihn sich, reitt deß Morgenß hinwegt und gedachtt er wolt anderß zu seinen Sachen thun, wie dan geschahe, dan er strafft mitt großem Ernst seine Widerspennige, von Höchstenn ann biß an den Geringsten, wurdt ihnen hartt genug, derhalben sich ihm etsliche widersetztenn, welcher ein Theill er sing bei der Numburgt, und hatt sie je vier in den Pflug gespannet, undt einen großen Acer mitt ihnen gearet, den er umbsteinett unnd befreiet hatt zum gedechtnuß, daß in menniglich hernach geforchtet hatt, welchen aber viel sorchten (wie man sagt) muß sich auch selber forchten, darumb dieser Landgraff stels woh er hin geritten ift, mitt seinen Dienern Harnisch gefurth hatt, darumb er der eisern genandt ist worden.

Anno 1170 zoge Landgr. Ludtwig mitt Reiser Friederichenn seim Schwager wider den Herhogen in Polen der bezwungen wardt, daß er Gnadt mußt begehren; Inn der Bmbreiß ludt der Landtgraff seinen Schwager zur Naumburgt, da seine Schwester die Landgrevin ihrer warttet, der Reiser besicht des Morgenß das Schloß, den Bergck undt Gelegenheit so ihm wolgesiele, und sagt daß es ein sein Schloß wehre, wenß mitt Mauren und Greben vest gemachtt wirdt, der Landgraf antwortett, er wolts balt sest gemacht haben, wenß von Nöthen wehre, da fragt der Reiser wie baldt, sagt ehr inn dreyen Tagenn, da lacht der Landgraff nein, dessen sich der Reiser sehr verwundert.

Wie nun Alleg angerichtt, daß sie zu Disch solten gehn, befahl ber Laudgraff seinen Rathen in Gil allen Graven, Rittern vnd Ebelen vmbher

zu schreibenn, daß sie wolgerüst und aufs herrlichst wolten bei Nacht und Tag bei der Naumburg, in geheim, undt still erscheinen und wie diese heimlich vorhanden ordnet er daß sie deß andern Morgenß Früe vor Tag rings umb das Schloß stunden, mitt ihren Banier, Harnisch und Wehren, ein Jeder auffs Zierlichst die Graven sornen, unnd hinder ihnen ihre Diener, wie nun solchs in großer Dicke und Menge auffs Zierlichst verordnett, riess er den Kaiser undt sagt ob er seine Steinmauer besehen woldt, der sagt Ja, auß Berwunderung wie die so baldt gemacht wehre, und darnach vielmehr daß er ein so groß, zierlich und wolgerüst Bolck sahe, welchs der Landgraff in so schneller Eil zusammenbrachtt, und dem Keiser sagt, daß bas seine Mauer und mitteinander seine Lehn Leutte wehren, so nachmalß mit Freidenn dem Keiser zu gefallen viell Ritter Spiel erzeigtenn.

Darnach alß er mit bem Reiser in Italien im Arieg mahr fing seine Haussfrau ahn erft eine Maur vmb ben Berg bei Weissen Sehe zu machen, alß vmb einen Gartten, barnach hub sie ahn ein Hauß zu bauen, bartzue daß sie Herberg hette underwegenn wen sie von Warberg nach der Naumburgl zöge, die Graven vonn Beuchlingenu, auf dere Eigenthumb diß zum Theil war, bathen davor, sie gab aber nichts darauff, da schietten sie Bottschaft zum Repser, der zeigt solches dem Landtgraffen ahn, der sich zornig stellt, schreib neben dem Reiser der Frauen sie solt solches underlassenn, vnnd gab dem beuchlingischen Botten den Brieff, aber darneben schieft einen heimlich zur Frawen der jenem zuvor tam vnnd schreib sie solt sich weder seines noch deß Reisers Schreiben lassen ahngehen, vnnd den Bau außssihren, wie dan geschahe.

Da aber der Landgraf anheimisch tam, nahm er sich noch tegen die Graven an, er wehr zornig über die Frau und besahe den Bau und sprach, wolan wehr es ein geringer Bau, so wolt ich in abreisen, weil er aber groß und nuhn so weitt kommen, so will ich mit euch doch keinen Zweispalt haben, vudt den Platz betzalen, also kaufft ehr den Platz umb ein Geringes und bauet hernach die Stadt daran. Er zerbrach die Mauren zu Erdtfurtt auß Anregen des Keysers seines Schwagers. Ift gestorben auff dem Schloß Naumburgk im Jahr 1173 undt seine Widerspeusige vom Adel, so ehr gestrafft, daß sie ihn sehr hasseten, wie ihm unverborgen, musten ihn auff ihren Achseln tragenn, diß gehnn Reinhardtsborn, daß sie ihme dieweil er krand sage, zu thun geloben musten.

Ehr hatte zur Ehe Jutam Hertog Friedrichs aus Schwaben Tochter und Reifer Friedrichs Barbaroffae auch Hertog Conradts Schwester, welche Ao. 1191 gestorben, vnnb haben 3 Söhne und ein Tochter mitt einander geheuget, nemlich Ludwigen, hermann, Friederichenn unnb Jutten.

5) Ludwig ber fünffte beg Rahmeng und ber britte Landtgraff gu Deffenn

vnd Düringenn wardt der Milde genandt, dan ef ein frommer, holdfeliger vnd dapfferer Fürst, und den Armen geneigt wahr.

Im Jahr 1175 wurden die von Erdtfurdt biefes &. Ludtwig Feinde, vnnd hatten die benachtparten Graven, deß Landtgraven Lehn Leutt, mit Geld zu sich gezogen, der Hertzog samlett ein Heer wardt aber der Arieg balbt gesonett burch ben Reifer.

Hertzog Henrich von Braunschweig öberzoge auch diesen Landtgraffen Anno 1180 darumb daß er auß bes Keisers Anregen in zuvor beschedigt, schoß Feuer in Nortthausen und Mölhausen vndt verbrandt sie, da manten auch Landtgraff Ludwigt und Hermann sein Bruder ihr Bold auff vund eilten dem Hertzogen nach der flohe vnnd wurdt beiderseits viel Bolds erschlagen, aber L. Ludtwig vnnd Herman gefangen, welche der Keiser so nachmalß gen Erdtfurdt lahm, wieder ledig machte, alß er den Hertzogen von Braunschweig in die Acht thete.

Er ist Anno 1179 zu Coln auff bem Thurnir gewesen vnnd ist im Türgken Buge so er mit Reiser Friederichen dem 1. in Palestinam gethan in der Belagerung vor Ancona vmbkomen Anno 1190. Seine Diener haben die Gebein hernach gen Reinharttsbornn brachtt, seine Hausfrau hiß Margreda (alii Mechtilbt) auß Desterreich verließen aber keine Erben, darumb die Herschafften an &. Herman fielen.

Friederich bauett Dreps vnd Ziegenhain, vnnd wardt auch ein Graff zu Ziegenhain, vieleicht ber erfte Graff wiewoll der Graffen von Ziegenhain zuvor gedacht worden. Jutam ihre Schwester nahm Henrich Raspe.

6) Herman ber britte Sohn &. Ludwigs beg Epfernu, tam nach feines Bruderft Ludtwigs Todt jum Regimentt ond wardt Landgraff in Düringen bud Beffen bud Pfalkgraff in Sachfen. 3hm Jahr 1193 hatt in ber Bifchoff von Ment befrigett bem ber Landgraf begegnet, vnd mit im geftrittenn und ibn in die Flucht geschlagen, und viel Bolds gefangen. Bud bernach im Jahr 1195 wardt er befriget vom Bischoff vonn Coln, und Bifchoff Conraden vonn Dient welche fich erft vor Grunenburgt legertenn ond eg verbranten, barnach für Marburgt vund verbranteng auch, fie theten auch vinb Frandenberg Schaden, gewunneng aber nicht, ban fie hatten bamals fechs guter Barten gebauet, barnach vor Meljungen. Er hatt auch Krieg mit Benrico bem Apt von Fulda gehabt, vieleicht hatt dieser beiben obgemeltenn Bischoven bei geftanden wie Graf Gottfriedt von Biegenhain bem Landgraffenn. Margraf Albert in Deisen batte Rrieg mit feinem Bruder Benrico oder Diethero der lage vor Weisenfels, nuhn rieff D. Albert &. Berman abn bmb Bulff miber scinen Bruder ber im bag Landt nehmen wollt, verhiß sein Cobn folt L. Bermang Tochter nehmen. &. Hermann entpott ihme err follt absteben, er murbe M. Alberten belffen, da zoge er ab ber Meinug sich mitt seinem Bruder zuvertragen, wurden dreimahl Tage angesetzt, aber er kam nicht, also zoge L. Hermann mit 1800 Helmen dapfferer Leut in Meißen, dadurch sie hoch erschreckt, undf wardt ein Fried gemacht, doch als dieser Hermann von den zwen Bischoven Ment und Cöln bekrigt wardt vand er sie von Melsungen so sie belegert hatten schlagenn woltte zog dieser Margraff im in Düringenn. Da muste er zuerücke, schlug erst diesen in die Fluchtt, nachmals wolte er die zwen Bischovenn bestrittenn haben, aber die zwen Äpte von Fulda vand Hirdsfelbt machten Söhnug imm Feltt.

Anno 1203 widersetz sich & hermann auß Anregen deß Bapsts Renser Bhilipsen der sein Better war, Bon wegen seiner Mutter, vnnd hatte zum Beistandt den König inn Bhemen und Grave Billhelmen von Capenelbogen, wardt aber vom Renser geschlagen inn Düringen, daß er muste durch den Fusfall Gnadtt begeren. Hernach anno 1212 hatt in Renser Otto der Biertte auch öberzogen und Düringen verheerett darumb daß er sich auch vom Bapst lassen bewegen undt Otthoni wiedersetett.

Anno 1211 schiedet L. Hermann Graff Meinhartt von Molbergt, Herrn Walter Schenken von Barila, vnd Fraw Berten Rudolphs vonn Beulebenn Witwe samptt andern Herrn vnd Frauen gen Bresburgt zum Koenig in Ungern vmb seine Dochter Elisabethenn seinem Sohn Ludwigen zu erwerben, welche der Koenig mit einer silbern Wigen vnnd silbern Badmulen sampt andern köstlichen Kleinothen in Düringen schiedett alls sie nue vier Jar, vnnd L. Ludwig eilff Jahr allt war vnnd ist also in Düringen bei Agnesen Landgr. Hermans Dochter zu Ensenach vfferzogen worden, darvon hernach weitter.

Er war Anno 1197 mit seiner Hausfrauen zue Rürnbergt auff bem Thunir, bergleichen zu Wormbs Anno 1209. Ift gestorben zu Gotha Anno 1216 vnnb zu Eisenach begraben in St. Cathreinen Closter so er selbst gleich zuvorn gepawett.

Er hatte zwo Frawen die erste hieß Sophia vnnd war deß Pfaltgraven vonn Saxenn Dochtter, mit deren er Meissen überkam, den sie hatte zuvor Heinrichenn Cunradts Sohn Margrasen zu Meysen gehabtt, mit dieser hatt er zwo Döchter gezeuget, nemblich: Hedwigenn die wardt L. Alberten in Elsaß verheuratett, Jutam nam Margras Dieterich (alii Henrich) von Meissenn, Alberts Sohn vundt zeuget Margrass Henrichen Lametsch genaut, von dem hernachmalß gesagtt wirdtt. Budt als diese seine Haussraum starb Anno 1200, nam er Anno 1201 deß Psaltgraven bei Rhein vnnd Hertzogen in Beyern Dochter auch Sophia genandt mit deren er gewan vier Söhne vndt zwo Döchter, Ludtwigen, Herman, Henrichen vnndt Conradtenn. Ugneß ward mitt St. Elsbethen ausserzogenn

vndt vberkum ein Bertogen in Oftreich an. 1223, ift im gu Rürnbergt bengelegt wordenn. Margrethen nahm Graff Beinrich von Anbalt, Bermann ftarb jung im Jahr nach feinem Batter begraben zu St. Cathareinenn. Chunrabt wardt erfilich ein Landtvogt inn Duringenn vnnd Beffen, benn bie Bruber wolten bag Land nicht theilen, er betrieget Bifcoff Sepfrieben vonn Ment ben es forbert berfelbige Bischoff von ben Geiftlichen ein groffe Steur, bunbt bergleichen auch bom Apt que Reinbarttsborun, bem verbott &. Cunrad er sollte 3m nichts geben, benn er bette besteinen Jug, da thett ber Bifchoff benn Apt inn Bann, ond bracht ibn babin, bag er ghen Erbtfurt jum Bifchoff tam vnnb begert Gnab, ba warb im zur Buß aufferlegt er solte brei Tage zu U. 2. Framenn vor ben Thum-Bern oben nadent fnien, vnnb zwenn Befenn in ben Benben baben und fich bamitt laffen ftreichen, wie bas gefcabe, tomppt es bag ber Tage einen 2. Conradt von Rumburgt wolt gen Gifenach gieben, vnnb revfet burch Erdtfurdt, ond wie er deg Morgeng que U. &. Frawen Meeg borte, faben feine Diener bonn ongefebr ben Apt fich im Creutgang außthun, vnnb zeigten es ihrem Berrn an, ber tam bingu, vnbt nam ben Bifcoff mit benn Saaren, vnnb joge feinn Schwertt auf, bette in auch erftochenn, wo mann nichtt gewehret, joge barnach ju feinem Bruber Benrichenn bath bnib Erlaubnug vnnd Bold, fich gegen bem Bifcoff zu rechen, bag er in gewehret, also sammlet er einn groß Beer, berboge ben Bifchoff vnnb fügt im viel Schadeng zue, lag vor Friglar, icog Fewer barinn, baburch bie Statt vnudtt viel Leutt verbranten, er finge auch ben Bifchoff vonn Wormbs mit 200 Gemanneten, samptt vielen Thumbherrn, so in Friglar Darnach warbt ein Bertrag gemacht wie bie Schrifft fo noch borbanden anzeiget vnnb batt in ber That gereuet, ift zum Bapft Gregorio getogen, bat ber ibm befohlen er folt bem Bifchoff Erstattunge thun welches er ben gethan bund bat bie Thum Rirch que Frittlar wieder gebauet, gab benn Rebenden seiner Dörffer bem Stifft Friglar. Er bauet bas Prebiger Clofter nem ju Gifenach. Stem er gab auch ben Soff zue Greffftabt gu bem Spitall St. Elifabethenn emiglich, joge ein geiftlich Rleibt abn, vnnb wardt ein Meifter Deutsches Ordeng inn Breuffenn. 3tem er hatt auch daß fcone Munfter gu Marpurgt St. Glifbethen Rirch vier gar nach irem Tobt, alf er gebortt, daß viell Bunbergeichenn an bem Ortt gescheben aufangen zu bauen fambt bem teutschen Baug. Er ift geftorben im Jar Chrifti 1240 ligt zue Marpurgt begrabenn.

Hie will ich erst &. Henrichenn fegen, wiewoll er alf ber Jungft nach seinem Bruder Ludwigen regirtt hatt, weill er kein Erben verlaffenn.

Heinrich ber zweitte Sohn & hermanns hat den Grafen von Beiseufels vberhogen, gewan im sein Schloß Wisselbach ahu, vnnb ergriff 25 Räuber

barauff fo er all entheupten lig, er warb auf Anregen deg Bapfts vund etlicher Fürften jum Römischen Repfer auffgeworffenn vnnb ertorenn, wiber Friederichen ben Zweittenn und feinen Sohn Chunraden, beffen er fich erftlich gewegert, aber es batt in ber Bapft ernftlich gefdriebenn, onnb viel Röftlichs Heilligsthumbs vonn Rohm que geschickt auch 50000 Marc Silberf, bas er bamitt Solbener follt annemen, wie geschehen, vnnb ift Anno 1246 gen Francfurtt gezogenn, dabin Cunradt beg Repfers Sobn ime (benn ber Batter in Stalienn Rrigenn fürett) entgegen tommen mit seinem Beer, vnd baben bei Nidda vnder Kranckfurt ein Schlacht gethan, barinn &. Henrich obgelegen, vnnd Chunrabuf floge in Bepernn, gefchabe an Sanct Ofwalben Tag ben 5 Augusti Anno 1246. Alf aber gemelter Landtgraff bie Stadt Ulm welche Chunradt anhinge in nachfolgenden Sar belegert, ist er auß ber Stadt mit einem Bfeil troffen worden, daß er balbt bernach gestorbenn anno 1247 auff St. Juliani Tag, vnnb begerte bas fein Leib bey feinen Batter au St. Cathareinen au Epfenach begraben wurde, vnnb fein Bert in ber Predigerfirchenn bie er gebauett batt, bas gescheben. Alf nun Canbigraff Beinrich geftarb, warbt ein felgam Regiment undt interregnum in Duringen und Beffen, die Ebelleuthe undt andere baueten viell Schlöffer im Lande, alls bie von Efcwege, Brandenfelf, Rragbergt p. Die Beffen vnnbt etliche Bornehmen wollten Cophien Sohn Benrichen, fo war Margraff Benrich Jutten Sohnn, ber hatte auch Anhang und fagte bie Lanbe weren vonn &. Beinrichs bes Repfers Sand onnb Munbt abgestorben, berfelbe mare ja feiner Mutter Bruber geweft, fo mer der auß Brabant erft beffelben Bruberg Dochter Sohn, berohalben ein Glied weiter, barvon bernach mehr gebortt wirt. Er hatte gur Che Gertruben Bertogin auf Defterreich, ef ichreiben auch epliche er hab Elsbethen Bertog Otten vonn Braunschweig Dochter gehabt (welche nach feinem Tob Graff Wilhelmen auß Bollandt ber auch zum Repferthumb erwellet, befommen) aber teine Erben verlaffenn, ift er berhalben ber Lette manlichs Stams von ben Cannbtgraffen gemefenn.

7) Ludtwig Landtgraff in Düringen und Hessen L. Hermanß altester Sohnn geporen Anno 1200 auff Simonis unnd Jude, jetzgemelten Henrichs Bruder genant der gottsürchtig, St. Elisabethen Gemahl, hatt in beiden Landen regiret nach seinem Batter als der eltest, da er 16 Jar alt war und viell Stedte unnd Fledenn in Hessen, so under seinem Alltvatter entzogen waren wieder herzubrachtt. Er ware Repser Friederichenn dem Zweyten gar angenem der pflegte in ahn sein Stadt da er auß Deutschstandt repsete, zue einem Bicarien zu ordnenn.

Anno 1218 ift biefer L. Ludwig so mit vielen Tugenten begabt zue Eisenach in Gegenwart vieler Fürsten zu Ritter geschlagen worben. Anno

1219 wardt er von Bischoff Sepfrieden von Ment ber ein Herr von Epstein war, bekrieget, der ihn in Bann that vnd auch sagte sein Batter wer im Bann gestorben, daß dan den Herren vbel verdroß, zoge berhalben mit seinem Heer in Hessen, vndt schluge denn Vischoff in die Flucht, vnnd jagt in auß Heßen, singen irer viel vom Adell, darunder der Herman von Homburg vnnd einer von Scharpensteinn p. Letzlich machtenn beve Äpte Fulda vnnd Hirsseldt ein Söhnunge zwischenn dem Vischoff vnnd Landtgraff Ludwigenn.

Anno 1220 hatten etlich St. Eligbethen fo noch nichtt &. Lubwigen vermelt war, verirt vnnd beredet, er bette ein Unwill gegen fie, vnb wolt fie ihrem Batter miberschidenn, bem fie balt glaubt vnb febr befummert war (ben er furt zuvor zu Gifenach gewesen, vnnd fie nicht angesprochenn, wie er sonften pflage fie gant freundlich anzusprechen und zu umpfaben, fcendet ihr auch allemahl ein Rleinott welches bigmahl nicht gefcheben mar) zeiget berhalben folches herrnn Waltern Schenden von Barila, wie fie verstanden, abn, vndt batte, er wollt boch bie Wahrheit von &. Enbtwigen erfaren, wie ban gefchabe. Dann alf ber Berr nach ber Rumburg reith, fprach Junder Balter, Berr ich bett euch in geheimm ein Wort an au fprechenn, wo E. G. foldes boren mogte, er fagt Ja gern. Da zeiget er ibm ann wie ein Berucht wehre, er wolt feine vertrauete Eligabethen wiederumb inn Bnger ichiden, ba lechelt ber Fürft bund fagt zu Berrn Baltherrn, Siehftu den Berg vor ung liegen, wenn berfelbe eitel Bugerf Goldt mehre, undt mir wurdt bie Rohr gebenn que thefen, wollt ich ehr ben Berg, dan mein Bergliebste laffenn fahrenn. Berr Balther fprach gnediger Berr mach ich foldes fie verftendigen, ber fprach Ja, vnnb grußet fle freundtlich von meinettwegen, vnnd ju Bargeichenn gib ir biefen Spiegel, ber war in Belffenbein gefaffet und auff ber andern Seittenn bas Crucifix gemablett. Alf nun St. Eligabetha biefer Rebe von Berr Balternn geborett, weinet fie vor Freuden vnnb fuffet den Spiegel vnnd das Crucifig. Darnach wollt ber herr nicht lenger verziehen, vnnbt lieffe im feine Bertrante gur Che bestettigen, welches geschehen ift gu Epfenach im Sar 1221. 3m felben Jar ftarb Margraff Dietterich inn Meiffenn Jutten &. Ludwigs Schwester Dan, wie oben angezeigt ift, ber batte guvor bieffen Canbtgraven zu einem Bormunder feines jungen Sohnnes Benrich Lametich genantt gemachtt, welche Bormunbicafft ber &. Lubtwig treulich verrichtett, nam im die Land gum Beften ein undt verordtnet ber Mutter feiner Schwefter ein balb womit fie fich follt begnugen laffenn, welche fich aber ohn fein vnndt ihrer Freundschafft Biffenn ann Graff Boppen von Bennebergt bestattet, bereuhalb ihr &. Lubtwig viell Leibts thett, alles Benrich Lametich halben, welches ibm aber bernach übel belohnet wardt wie bei Sophien & Ludtwigs Dochter vnndt ihrem Sohn angeheigtt wirdt. Er zoge auch im selbigen Jar über etzliche Neuber, vnnd fingt ihrer zwölffe, darunder die Obersten, Dietrich Groppen Sohn vnd einer genandt Nasetam benen ließ er die Köpff abschlagenn.

Darnach alß sein Schwiger der König in Bngern begert seinen Eidam vnnd Tochter zu sehen, zog er mitt vielem Bold wol gerüft in Bngern, wardt daselbst herrlich begabet, St. Elisabeth seinn Gemahl war gar barmbertig vnnd gutthetig gegen arme krande Leuth, wie auch ihre Legendt solches nach der Lengst anheigt, doch vielleicht dessen ein Theil hinzu gethan vnd erticht mag seinn. Alß ihr Herr L. Ludwig vmb daß Jahr 1223 oder 1224 lange Zeitt bei Reiser Friedrichenn in Apulien sich hielte, war große Thewrung vnd Mangel im Lande, da kaufft St. Elisabeth Frucht vnnd theilt sie vnder die Armen, speiset auch teglich viel armer Leuth, alß nun ihr Herr zu Hauß kahm zeigtenn im solches seine Rentmeister ahn daß sie viell vergeben hette, der Fürst antwortt, Laßt sie machen vnd den Armen geben, so lang sie kan, vndt tracht ihr nicht ihn ihre Sachenn, wen wier auch nur 2 oder 3 Stedte behaltten soltenn, sie wirdt vns nichts verderbenn, Gott wirdts reichlich vergeltenn.

Es hatten auch die Herrn von Salta in seinem Abwesenn daß Schloß Altenburgt nahe ben daß Closter Reinharttsbornn gebauett, dessen sich der Apt beklagt, alls der Herr wieder tam, der Fürst tompt auff ein Sonnabend, mitt eim zimlichen Bold gen Reinharts Born, nimt sich nichts an, gehet deß Worgenß in die Wesse, vnd sagt zum Abt er soll daß Wenhwasser nicht geben diß daß er wieder tomme zeugt hinauß mitt seinem Bold übersellt die im Schloß ungewarndt, und zerstört es zu Grundt, bringt den Herren gesangen inß Closter, da must er barfuß vmb den Altar gebenn, und gelobenn dem Closter teinn Schadenn zuzufügenn.

Anno 1225 war ein vornemer dapfferer Man in Francen ber nam bem Closter Reinhartsbornn ein Fuber Beins vnnd 6 Pferdte, daß klagten die Mönche ihrem Herrn, der schreib vor sie vnndt warnet ihn, er sollt den Mönchen daß ihre widergebenn, aber er wolt nicht, da zog der Fürstt inn Francen, belegert vnnd bezwang in, daß er kam, vnnd hette zwey Schwerdt mitt denn Spizenn an die Gurgel gesetzt, vnnd begert Gnade, vnd schickt dem Closter die Pferden mitt dem Bein wieder.

Es trug sich einnß mall zu in biessen Zeitten, daß dieser Fürst auff einen Jahrmardt zu Epsenach under benn Kremmern ging, vnnd besahe sie, allda ersah er auch einen armenn Kremer, hatt sehr einen geringen Kramm, von Messern, Pfeissen, Fingerhütten, Nollen p., das wundert sich der Fürst vnnd sagte, wie mag sich der mit dem geringen Kram durchtragenn daß hört der Kremmer und sprach Gnediger Herr, ich kann kein Handtwerck

ond bange auch bem Bold nicht nach, wenn ich mitt biefem Rremden nur möchte freihandeln wollt ich mich woll ernehrenn, vnnb in noch vmb einn großes inn Rurgem befferen, ber Fürft fragt mag fein Rremden woll werbt wehre, ba fagt er, ich wollt in vmb 12 Schilling Beller geben, ba lacht ber Fürft vnnb big feinem Remmerling ibm gwolff Schilling Seller geben, und fagt er folte biefe nehmen, unnd bamitt banbtlen, unnd ibme benn Gewing balb geben, auch geb er ibm Brieff vnnb Siegell, bag er möchtt burch feinn ganges land frei onverhindert tauffen vnnb vertauffenn, alfo nam er Gelbt vnnb Brieffe, bantirt getreulich, vnub befest feinen Rram trefflich, also bag er ihn nachmalf nicht mehr tragenn sondern auf einem Gfell führen mußte, vnud hatte Sammet vnnd Seiben, Ebelgeftein, vnb ander toftlich Berd feill, fo er ju Benedig vund in andern frembben ganben bolett, bubt von bemfelbigen gab er jebergeitt, wie berebt, feinem Berrn bie Belffte beg Gewing. Ginngmable tregt es fich gu, bag er an Birtsbergt feill batte, ba tamen viell Ebelleuth befichtigen feinen toftlichen Rram tauffen aber wenig, vnnb alf ber Rremer abzoge bielten fie auf in, vnnb nahmen im feinen Gel mit bem Rram vndt Gelbt vnb führten ibn auff ein Schloß nabe bei Wirgbergt, ber Rremer weift feinen Brieff, ben gerreigen fie ibm, murffen ibn in Dred, vnnb tratten mitt Rugen barauff. alfo gog er in Duringen gu feinem herrn vnb clagt ibm fein Elendt, ber Fürft bieß in Beduldt haben undt an feinem Soffe bleiben, ba forbert ber Randgraff feinen Gfell wieber vomm Bifcoff von Wirgbergt, aber es gefcabe tein Bolge, da zoge ber Landtgraff in Franden, und thet bem Bifcoff großen Schaben, big bag im fein Gfell und gram und alles bak im genommen wieber jugefchidt marbt, alfo fcutet biefer Rurft feine Unberthanen ond balff ibnen.

Anno 1226 im Julio samlet er in schneller Eil einn großes Bold vonn Hessen, Düringen vnd Meissenn, auch Buchner, vnd kam in dreyen Haussen, Düringen vnd Meissenn, auch Buchner, vnd kam in dreyen Haussen, vnd alß die Saal, thett Niemand Schaden, sondern bezalt die Zehrunge, vnd alß die Haussen an der Elbe zusammen kahnen, wuste doch niemand was er im Sinn hette, biß er ihnen kürtslich anteigt, er wollte in Poln ziehen, dann es hatte deß Hertzogen Bold auff L. Ludtwigen geraubt, ihnen Raussmanuschafft vnd Pferde genommen, da zoge er vor Labanit, belagert vnd beschoß es, der Hertzog verwundert sich deß großen vnd schnellen Heeres, entpott L. Ludtwigen er wollt abziehen, es solt ihm dasjenige so ihm entnommen wehre, wider zugestalt werden, der Fürst antwortt warum er solchs nicht gethann, damalß alß er im freundtlich darumd geschrieben, er wolte da nicht dannen ziehen, er hette dan seine Feinde so ihn sonder Brsach bescheigt gestrafft, hiewieder entpott ihm der Bernog, er sollt sich da dannen machen inwendig acht Tagen, wobe nicht.

wolt er gewiß kommen, vnd ihn da dannen treiben, hierauff antwort dieser Fürst, ehr sollt nur gewiß kommen vnd in da dannen treiben, er wollt ihm zu Lieb nicht allein die acht Tage, sondern auch etsliche darüber warttenn, hub an schoß vnd stürmbt mit Ernst, da baten die Belagerten vmb Sprach mitt dem Fürsten zu halttenn, vnd ward gethedigt, daß wo ihr Herr nicht kehme vff den achten Tag denn er genand wolten sie sich ime ergeben, vnd der Herr kam nicht, da öffneten sie ihm die Bestunge, vnnd gaben im das Seine samptt Erstattung etliches Kostens wider, da zoge er wiederumb heim in Düringenn.

Alf Reißer Friederich ber 2. Anno 1226 ein großes Heer samlet wider ben Türden, gegen Jerufalem, erwöltt er biefen ganbaraven zu einem Oberften ber ban willig vnnd geborfam mit zoge, vnb nam feiner beften Ritterfcafft etliche mit, nemlichen Burchartenn Graben von Molbergt, Benrichen von Stolbergt, Rubolf Schenden von Barila, vnb fonften gwölff Ritter, feche vorneme vonn Abel, fünff Briefter, vnb ein groß Rriegs Bold, feine Mutter, Bausfrau und beibe Bruber Benrich onnb Chunrabt, geleitten in big gen Schmaldalbenn, ba befal er feinem Bruber Benrichen daß Landt vnnd insonderheitt daß er wollt bran sein, domitt bas Schloß Bidenrobe fo bem Clofter Reinharttsbornn ichebtlich verftorett murbe, barnach gefegnet er fie alle, feine Bausfrau St. Eligabeth tund vor Weinen nicht rebenn, beren gab er in geheim ein Hein Ringelein, ondt fagt ibr, foldes vnnb Gottes Nahmen, folte bas Bahrzeichen fein, wen er ihr etwaß enttpote, babei fie an ber Bottichafft nicht zweiffeln burffte. Alfo tam er in Italien zum Reifer vnd fürter in Calabrien an bag Abriatifc Mehr, ba ift ber gutte Berr fcmach worden, inn ber Stadt Brundig etliche foreiben Ortrandt, vnnb batt ber Reifer feindhalben etlich Tage ftill gelegen, big ber Landgraff gestorben Anno 1227, ift bernach wieber in Deutschlandt gefürt, vnnd zu Reinhartts Bornn begraben.

St. Elisabethenn sein Gemahl vertrieb Heinrich sein Bruber auß Düringen, vnb vom Schloß Warbergt, Niemandt durfft sie herbergen zu Eisenach vor L. Henrichen. Also zoge sie gehn Marburgt in Bessen, welchs ihr Leibgeding wahr, mitt Meister Conraden ihrem Beicht Batter der zue Marpurgt bürtig wahr, hieltte sich alba, bardurch Marpurgt sehr zugenommen, den es zuvorn gering war, hatte nur eine Kirch St. Kilian wahr auch ein Filiall vnndt die Hauptkirch Oberweimar ist aber durch die Fürstin vnnd ihre Kinder und Endell zue solchem Ansehen tommen daß es die Hauptkadt inn Hessen wordenn.

Die Fürftin hielt fich gar gnau, vnnb thett ben Armen viel Gutts, bauet auch ben fconen Spittal vnnb ordnet ihm einn jerlichs Einkommenn,

wie noch am Tage, vnnb ift gestorbenn zu Marpurgt im Jahr 1231 ben 19 Novembr. allf sie vmb die 25 Jar allt geweßenn.

Darnach Anno 1236 zoge Landtgraff Conradt von bem droben gesagt, gen Pareiß (alii Rohm) zum Bapft Gregorio 9. vnnd verschafft daß St. Elisabeth canonisirt wardt, der Repfer kam selbst gen Marpurgk vnnd thet den ersten Stein vom Grabe darinnen sie lag, dergleichen waren auch da deß Bapsts Commissarii der Bischoff von Ment vnd Trier, und wie man schreibt sollen damalß öber die 100 000 frembbes Bold zu Marpurgk gewesen seinn.

Sie zeugte mit L. Ludwigen ihrem Haußwirdt einen Sohn, vndt zwo Töchter nemlichen:

8) Hermann ber geboren wardt Anno 1223 zu Creuthurgt benn 28 Marcij. Bnb alß sein Batter verstorben übertyoge er etliche Edelleuth bie wieber in gethan hatten, vnb verbrand ihnen ihre Dorff vnb Höffe, er halff auch darzue, daß Marpurgt zu einer Stadt gemachtt wardt, vnnd legt daß Obergericht dahin, welchs sonsten zuvor allewege zue Franckensbergt gewest wahr. Ju ist aber im Jar 1241 ben 29sten Maij, daß ist im 18ten Jahr seines Alters zu Crenthurgt vergeben worden in einem Sirup, denn ihm gab Bertha von Sehebach sie lieb zue gewinnen. Er hatte begehrt, daß mann innen bei seine Mutter gehenn Marpurg begrube aber L. Henrich sorchte daß sie in wieder lebendig machte, den man sagte von vielenn Zeichenn so daselbst geschehenn derhalben ließ er in gehenn Meinhartts Bornn begrabenn.

Gertrud geboren an. 1226 ift ein Aeptissin worden zu Altenberg beb Betflar, andern sprechen zu Ritingen in Francen, aber wie ich acht, purecht.

Sophia die ander Tochter St. Elisabethenn geporen Anno 1224 auf bem Schloß Warberg bei Epsenach wardt vermehlett Hertzog Henrichenn vonn Brabandt zeugten zwen Söhne vnnd zwo Töchter. Eine hieß Imagina die wardt ein Eptissin zue Isenach zue St. Cathareinen. Die ander hieß Maria vnd wardt Hertzog Ludtwigenn vonn Beyerenn vertrauett vnnd ift hernach getöpfft worden. Denn alß ir Haußwirdt mitt anderen Bundts-verwanden amm Neinn etliche Ranbschlösser zerkören halff, hatt er sie bei seiner Schwester Elisabethen König Conradts Widtwenn zue Werda verstassen, begibt es sich, daß Maria sein Gemahl zwene Brieffe schreib einen an ihren Herrn den andern an Henrich Ruthen seinen Rittmeister etslicher Sachen halben vnnd der Bott die Brieffe verwechseltt, alsbald der Hertzog den vnrechten Brief verlesen, begönt er etwas Böses zu argwon, vnd zeugt heimlich in gar schneller Eille auß dem Lager zu seiner Frauen, vnd ließ sie enthanpten, vnaugesehen daß sie sich gant heftig entschlogett vnnd

auch seine Schwester und Andere ihre Bnschuldt anzeigten unnd vleißig vor sie baten, dergleichen ließ er auch gant greulich den mehrern Theil ihres Frauenzimmers tödten, hernacher alß er vernohmmen daß ihr Bnrechtt gesschehen were hat er gleichwoll auß Rene ein Closter an dasselbige Ortt gepauet Marien oder Frauenfeldt, Etliche nennenß Fürstenfeldt.

Henrich (ben etliche auch Ludwig heißen) Sophien Sohn genandt baß Kindt von Brabandt ift an deß Batterß Stadt tommen und in Brabandt bliebenn.

9) Benrich ber Junger genaubt bag Rindt vonn Beffenn, marbt burch bie Ritterschafft bund Landstenbe in Seffen auß Brabandt erforbertt, alf 2. henrich Römischer Reiser verftorbenn, vnnb teine Dang Erben mehr vorhanden mabrenn vnnd fich die Margraffen auf Meigenn (welche inn gleichem Gradt mitt obgenanter Sophia verwandt) beren Landschafft fic anmaagtenn, ban es ber Reit feltzam ftundt inn Beffenn bud Düringenn, ban viell Leutt inn Beffenn vnnb Duringen begerten jetigemeltten Sophien Sohn, ond wollten bey bem beilligen Blutt St. Glifabethenn bleibenn, Die andern Benrich Lametiden Marggraffen in Mepfen Jutten Sohn, babon broben gesagt. Wie nue die Ritterschafft und vorneme Steube inn Beffenn fambtt etglichen in Düringenn fich berahtichlaget, ichidten fie ftabtliche Botticafft auß der Ritterschafft inn Brabandt, begertten Sophien Göbne einen au einem Berrn, allso tam Sophia mitt ihrem Sohn, ber nicht über brev Sar alltt war inn Beffenn, vnnd wardt gare herrlich mitt Rergen bud Rabnen zu Marburgt vnndt inn andern Stedten vnd Schlöffern inn Beffenn enntpfangen welche fie ihrem Sohn bulben ließ fie goge auch gen Gifenach onnd nam Barbergt famptt Duringen ein, alf ein rechter Erbe, gab es aber au verwaltten Benrich Lamesichen, vnnb batt ihn bag er auch ibref Sohnes treuer Borweser seinn woltt, wie ihr Batter ihm treulich alf ihm fein Batter mitt Tobt abgangen vorgeftanden wehre, und ihr bernach bag Land wenn sie mit ihrem Sohn (so ehr etwaß elter worden) widerkehren que Banden ftellen, bas er verhieß, bett es vielleicht auch gethann, man er nicht anderg vnberrebt wehr worben.

Im Jahr 1253 da kam Sophia von Brabant auff einen bestimbten Tag mitt ihrem Sohn dem Kindt von Hessen gen Epsenach in das Prediger Closter, dahin kam auch ihr Ohem Henrich Lametsich Margkgraff zu Meissen, der getreue Hellt, zu dem sprach Sophia, Mein allerliebster Ohem, ich hab nun bracht Henrichenn meinen Sohn, vnnd bitte Dich ihme vnd mir wiederumb die Lande zu antworttenn, so ich Dir zue getreuer Hand bepholen habe. Da antwortt der Fürst vnd sprach, gern mein allerliebste Base, mein getreue Handt soll Dier vnnd Deinem jungen Sohne, meinem Ohmen vnbeschlossen sein, daß wardt im höcklich Dand gesagt hett er mit

ben Werden ben Wortten nachgevolgett. Wie nun alfo ber Margraff in Reben mit seiner Wasen ftunde, ba tam fein Maricald Belwig von Schottbeim vnnb fein Bruber herman, onbt gogen in ben Fürften gurud vund fprachen, D Herr maß wollet ihr thun, ein folch fruchtbar Landt und bie pnüberwindtliche Bestung Warpergt zu vergebenn, ba ihr bennoch auch mit Mimpff Guer Mutter halben, euch vor ein Erben mogt einbringen, ond webr est möglichenn, bag Ihr ein Fuß im himmel bettet, ond ben anbern Barbergt, viel ehr foltet Ihr ben auß bem himmel gen Barpergt, bann ben von Barpergt inn ben himmel gieben. Dann es gibmet fic woll, daß Ihr big Landt besitzet in Düringenn bleibett und euwren aweben Sohnen Diettrichen und Albrechten, bem einem Ofterlandt laffet, bem andern Deigner Landt, fo feitt 3hr aller woll verforgett. Alfo tehrett fic ber Fürft widerumb zu feiner Bafen undt fprach, Liebe Bafe ich muß mich in biefen Dingen bebenden und Rath meiner Getrewen barin baben, bak ich noch digmahl nicht gewiß fagen mag, vnnbt fchiebt alfo von ibr. Da nun Fraue Sophia merdett, wie ihr Ohm durch falschen Rath sein Gemuth verfert hatte, vndt ihr burch fein Untreue wollt ihr Landt vorbebaltten daß sie ibn in guttem Glauben überlieffert batte, ba marbt fie febr betriibt, vnnb weinett bitterlich, vnb zoge ihre Sandticue von ihren Sanben, und sprach, D Du Feindt aller Gerechtigfeitt, ich meine Dich Deuffel. nimm bin bie Bendichue, mitt ben falichen Rathgebern, vnnb marff fie alfo in die Lufft, also wurden die Handtschue hinweg geführtt, vnnd nimmermehr geseben, wie es ben Rebten ging tann ich nicht wiffen, boch bab ich boren fagen, eg fein Berren und Anecht feing gutten Tobts geftorbenn.

Nach Christi Geburt 1258 ba zog Frau Sophia mit ihrem Sohne bem Kindt von Hessen undt suchte Trost zu Hertzog Albrechten von Braunschweig, der hatte eine Tochter die bieß Alheidt, die zwey Kinder gaben sie zusammenn zu der She, mit dem Beding, daß ihm der Hertzog sollt helssenn daß Landt Düringenn wiederumb gewinnen, daß wardt geredt, vandt mitt Treuen versichertt. Der Hertzog wardt des Margrasen Feindt und zog in Düringen und die von Eisenach waren St. Elisabethen Dochter als der rechten Erbin zugethanen, darumb bauett Fraue Sophia den Mittelstein, den Eisenachsbergt und den Frauenbergt, und besestett die mit Fleiß vand aller Notturst, dargegen bauet der Marggraff den Kalenberg bey Fischbach undt engstetten sich also gegen einander gante neun Jahr, daß sie Beitt nie Friedt hattenn, unnd verderbeten Landt unnd Leutt in Sarsen, Hessenn und Düringeun.

Rach Christi Gepurt 1260 gewan Margraff Henrich mitt Berretteren ber Mittelstein vundt Epsenach die Stadt, darinnen war ein Bürger Bischlach) genandt, der war mechtig, vornehm und reich in der Stadt, der wollt

ben Margraffen nicht willsagen, ondt fprach öffentlich bag Barberat, Epsenach vundt bas gante Landt Düringen wehre Frau Sophien vnbt ihres Sohns recht Erbe, vndt anderf Riemandg, vnd woltt benn Margraffenn vor teinen Berrn haben, benn er bett fich mitt Bewalt ing Landt gebrungen, bnb bie aechten Erben entfetet, burch feine falichen Rathgeber, allf ber Burger vonn seinen Reben nit laffen wollt, ließ ibn ber Margraff aweymall ober die Mauer hinaus werffen, da er dan ohn Schabenn wieberumb bavon tam, vund beftenbig off feinen Wortten bliebe, berhalben alf er jum britten mabl binauf geworffen ift er gestorben. Berpog Albrecht vonn Braunschweig zog in Düringen vnnb gewann Creusburgt unbt bas gante Landt bif an bie Elfter und macht es bem Landt au Sachien ginf. bar ond treib (alf die Saxen gewontt findt) viel Muttwilleng mitt ihnen vnnd veracht die Duringer, und die ftolben Meifiner, unnd fprach er bette ein ganbt ohnne Leutt fundenn. Daß verbroß bas gandtvold, vnnb guvorabn bie Ritterschafft und bie ibm zuvor Gutts gethan batten wurden ibm bernach geheffig.

Über bem Dorff Bichell genandt an ber Elster in bem Bistum zu Merseburgt lage H. Albrecht mitt Heeres Krafft vnbesorgt, und thet groffen Schaben mitt Rauben unnb Brennen, und wollet im nicht lassen gnügen abn bem ba er Recht zu hatte, vnnb mit Gottes Hülff erlanget unnb begehrt zu viell da wardt ihm zu wenig, er wollt die Margraffen gar vertreiben, daß wollt daß Glück nicht lenger leiben.

Rubolff Schend von Barila Ritter, ber bem Bertogen viel Buts gonnet vmb beg Gefchlechts willen St. Glifabethen, barumb ibm bie gwen Margraffen Gebrüber Albrecht vnnb Diettrich fast ungnedig und gram maren, daß irret ibn nicht bif fo lange daß ber Bergog bie Diringer verachtett vnnd versprache, ba bewarb er fich vnd brachtt Sundertt Bewap. netter que Bferbt auff ond reitt gen Leiptig, que ben genantten Margraffen ond fagt ju ihnen, Bolt ihr euch allzeit alfo ju Son laffen treiben bonn bem bochmuttigen Bertogen vonn Braunfdweig, wehrett euch ich will euch bulfflichen Beiftandt thun, ba wurden bie herrn fro, vndt entpfingen in lieblich und tuften ibn vor Freiben, ban ihnen ber Bergog fonften berlegen mar, aber ba gogen fie gu Belbt gegen ben Bergogen, übereplten in bei bem Dorff Bichell an der Elfterr, vnnd ftritten mit ibm, vnnd gewunnen benn Streitt, undt ber Bergog marbt gefangen, mitt breven Graffen, Giner von Anhalbt, ber Ander von Bewern, ber Dritt vonn Eberfiein, ondt sonften awölff Edle Berren bnud ber Bertog marbt febr verwundt fampt benen vonn Abell, vnb anderm Bold, beren in die 556 von Sachsen vnnd Beffenn gefangen murben, ban fie fich ohne Wehr also nichtt niberwerffen ließen, wiewohl fie vngewarnet überfallen worden. Anno 1263

am Abendt Siemoniß und Judae ba geschabe biefer Hanbel, unnd fie waren ein gant Jahr gefangen, undt ber Bergog mußte gur Schatunge geben 8000 Mard Silberg undt bargu acht Beftunge, barauf mußte Frau Sophia von Brabandt sampt ihrem Sohn dem Rindt vonn Beffenn Bergicht thun, mitt Ramen Efcmege, Beplftein, Allendorf, Fürftenftein, Biegenhaußen, Riegenbergt, Banfrieben vnnb Sontra. Bnnb mußten ihre Gerechtigfeitt am Land ju Düringen absagen bas nimmermehr ju forbern vnnb fich am Land zu Beffen begnügen laffenn, alfo marbt Bertoge Albrechtt vonn Braunschweigt mitt benn Gefangenen allen lebig. Es murben Tage angefeget bnub fich inn ben Dingen bebacht, bag man mit Bnrecht in guttem Glauben bie rechten Erbenn bef Landts entwendet, vnnb bie getreue Sandt beichloffen vnnb zu gehaltenn bette vnd beforgten fich auch Gottes Rorn möchtte mitt Rath über fie ergeben, ond ichemeten fich ber That an St. Elifabethen Erben begangen vnnb funben ben Rath letlich bag Dargraff Benrich feine Dochter Eligabethen follt Bertog Albrechts Sobn Otten zur Ebe mit einem ziemlichen Brauttichat geben, ba ichreib man Bonn ben Freunden beiberfeitts wardt im Beften eine Richtigung vorgenohmen und gethedingt bag Frau Sophia mit Ihrem Sohn mufte, wie gebortt, verzeihen auff bas Düringer Landt und man follte ihnen bie genanten acht Bestungen widergeben, bartu sollt man ihnen geben 7000 Marc Silberg, die wurden ime verschrieben auff Weißensehe und algban wardt gemachtt die Erbeinigung welchs Landt erbloß fturbe fo follten die Undern Herren Erben dargue sein vnnd bleiben, also wurden sie inn ber Gutte vertragenn, ond zu ber Erbeinigung brachtt welche ber Repfer bestettigtt batt.

Dieser Landgraff Henrich hatt viel Kriege geführtt mitt ben altten Sachsen die nuhn Westphelinge genant werden, die ime in das Land sielen Auno 1269 oder wie etliche 1270 (kann aber auch woll zum zweitten mahll geschehen sein) weiß nicht auß waß Brsachenn, vnd thetten im großen Schaden im Lande zu Immenhaußenn, Wolfshagen vnnd Grebenstein mitt Rauben, Brennenn vnnd Todtschlagenn, daß erfuhre der Landtgraff, vnndt zoge auß mitt seiner Ritterschafft vndt Landtvolck vnd bestreibt sie vnnd plieben ihrer hundert vndt fünstzig todt, andere sagen vierhundertt bei Carolußtirch (kan aber auch woll zum andern mahll geschehen sein) vnd sing ihrer ein hundert vnnd zwei vnnd drepßig die schehe er umb Geltt, vnd machte Friede in seinem Lande, wiewohl er sast angesochten wardt, wieder erstund er doch seinen Feinden manlich.

Balbt barnach hat Ht. Henrich die Guetenborgt ober Gudensbergt zerbrochen in St. Johanneiß bes Teuffers Nacht, die von Guetenbergt mahren seine Feinde vnd theten ime Schaden, nun war einer auff dem großen Guetenbergt (alf dan der Schlosse zweh gewesen sehn, das kleine vnud baß groffe, alf man noch an ben Bergen flebet; auff bem kleinen mabren Die Eblen bon Guetenbergt, auff bem großen wohnten bie Bolffe, bie Groppen, die Roffen, die Fluthe und bie Gelberttenn und sonften mehr Ganerben) nun mahr ein Groppe von Guebenbergt, wie gebortt, ber batt ein icon Beib bie mabr eine Frau von Schönbergt, die bulete mitt Berr Eberhartten bon Guebenbergt, welcher auff bem fleinen Berge mobnete. Da batt ibn ber Groppe folches ju vermeiben, ba ers nun nicht onderlagen wolt da brache gemelter Groppe ein beimlich Loch in seinem Sause burch bie Mauern, und halff bem Landgraffenn bienein, bag er bas große Solog gewann, bund barnach bas fleine bund gerbrach fie barnach gu Darnach ift er auch im Ruge mitt Repfer Rubolphen geweßen, alf er ben Berpogen auf Bebern vnnd ben Roenig in Behmen fo miberfpenfig mabren betrieget, vnnb jum Gehorfam brachtt hatt. Bnb nachmalf Anno 1277 hatt in Bifchoff Werner von Ment in Bann gethan, vnb dem ganten Landte ein intordict vferlegt, welches eine große Bnrube geben, die benachtvartten Graffen, alf Graff Gottfriedt von Riegenhain, Graff Biebefindt von Battenbergt ein geborner vonn Bitgenftein, maren beg Bijcoffs Belffer vnnb thetten bem Canbt zu Beffen viell Schabens. Die Brfach bes Spalts zwischen ben Bischoffen wird nicht gemelbet und batt gleichwoll 7 Jahr gewehrtt big endlich alf ber Bifchoff mitt feinem Bold inn Friklar gelegen, bat &. Benrich fein Bold in Gill auffgemahnet, waß ein Steden ober Schwerdt tragen kondte vnnd also ein groß Heer ausammenbracht, bem Bischoff eine Schlacht angebotten, welcher folche angenommen bnb auf Friklar gebogen, alf er aber beg Landgraffen ansichtig worben hatt er fich entjestet, vnnb alfo balbt bie Fluchtt wieber gur Stabt genommen, bund ein Frieden begehrtt. Also warbt nach beg Landgraven Billen und Boblgefahlen gemachtt, vnud mußt auch ber Bifchoff allen Schaben bem Lanbe tehren, Ittem off feinen eigen Roften bem Fürften ond seinem Lande ein Absolution bestellen, es erwarb auch ber Landtgraff biefe privilegia vnnd Frepheiten, daß die Mentische Beiftlichen binfurtt teinen Synodum mehr in feinen ganben ober Stetten ballten folten, baburch fonft bie armen Leuth in ben Landen übell geplagtt vund gefcindt murben, Stem er macht auch ein Frieden zwischen bem Graffen von Biegenbain Gottfrido pundt Bertholbt bem Apt ju Rulda. Er hatt bie alle Rird au Frandenbergt que B. L. Fraumen erneuert, wie folchs etlich Rithmi bek Ortes melben:

Inclitus Henericus Dux ecce Brabanticus extans Saxa manu propria fundo Princeps locat imo. Item:

Gloria rex tibi sit mox et laus Christe salutis.

Landgrave Henrich ift Anno 1296 auff bem Thurnier zue Schweinsortt gewesen, vand hernach Ao. 1308 gestorben vff Sanct Thomas Abendt, er hatt zwo Frauwen gehapt, die erste hieß Abelheitt H. Albrechts von Bransschweig Dochter, mitt beren hatt er zwen Sohne, Otto tam zum Regimentt, Henrich starb jungs. Die ander Hausfrauw hieß Mechtildt, ein Hertzogin vonn Cleve, mit beren hatt er auch zwene Sohne vadt sieben Döchter, nemlichen:

Ludwigen ber wardt Bischoff que Münster, er bauette benn altten Saal und die Cappel, samptt ber Hofftuben auff bem Schloß zu Marpurgt Anno 1281.

- 10) Johann regierte zu Cassel, er bienete benen von Erdfurdt vmb Sollt wieder Graff Friedtrichen Alberts Sohn welcher seine Rinder entiverben wollte, vnd in Erdtsurdt lage, wie andere Historien nach der Lenge melden. Es thett gleichwol & Johann H. Friedrichen viel Schadens vmb Erdtsurdt, dieser & Johann hatt Herzog Otten von Braunschweig Dochter, auch Abelheitt genandt, zur Ehe, besam keine Kinder, starb zu Cassel drey Jahr nach dem Batter nemlich Ao. 1311 vnnd wardt alda zu St. Annenbergl begraben, vnd ist hernach Ao. 1329 herauß gegraben, hatt ein silbern Stüd ahn, war noch nit verwesen. Elisabethen & Henrichs Dochter nam der Graf von Ziegenhain. Sophien nahm der Grave von Balded, Gertrudt Andere sagen Angueß besam der Burgraf vonn Rürnnbergt. Abelheitt wardt Graff Berseth von Hennenberg, Margrethe besam ein Graven vom Sahn, Anna ein Graven vonn Ochsensein, Mechtild ein Graven vome Görz.
- 11) Otto &. Henrichs Sohn wie gefagt von der Frauen vonn Braumsschweig, regirt zue Marpurgt und hatte steinbschafft mitt denn Bischweig, nach Better und Mathia so nach einander volgeten, derzgleichen mitt dem Apt vonn Fulda Henrich von Hogenburgt genandt die hatten auch offentliche Feindschafft zusammen und bescheigten einander.

Otto wardt Bischoff zu Magdeburgt und Primas Germaniae, bauet baselbst ein Schloß Ottenstein genandt, gab auch den Bürgern sonderliche Freiheit, wie solches ihre Privilegia noch außweißen.

Er ift gestorben zue Marpurgt Ao. 1323 an St. Anthonij Tagt, seine Hansfrauw war eine Grevin von Ravenspergt Abelheitt genandt (deßen Bapen mann noch zu Marpurgt an einem Fenster siehet, sind Sparren, gar nahe wie Heynaw) mitt beren hat er vier Sohne vand eine Tochter, Henrichen, Ludwigen, Otten, vad Herman, der starb jung zu Grebenstein, Sophia die Tochter wardt H. Audosphen von Braunschweig vermehlett.

Die andere zwene Bruber, Beurichen bub Ludwig bette iber gern

regirt, ond zertheilten aber bas Landt nicht gerne, ben es waren zweue junge flarde vnnd frepdige Herrn, berhalben wurden sie also eink sie wolten beibe omb ein Freulein freven, vnnb welchen baffelb ertobre, ber follt ein Berr im Lande fein, ond ben Tittel eines Landtgraven führen, ber Ander follt nicht freven, ond fich begnugen laffen mitt Albendorff auff ber Lunda, Grebenftein, Immenhaußen und Rorbeden und follt fich beschreiben vnd nennen, nicht Landgraff, sonbern Junder Berr, also fleibeten fie fic gleich mitt Barnifc vnb Reuttern, vnb jogen in Meigen, frigen baselbften Margraffen Friederichs Dochter Eligabethen genandt und fie erwöllte 2. Benricen, also blieb berfelbige Berr im Lande, 2. Ludwig aber mußte fich genügen laffenn, mitt ben vier obgenanden Ortten, nubn mar er ein junger frepdiger Berr, riette mitt que hoeffen bubt Tengen, ond gerbrach manch Spehr bmb Fran Benug willen, ond alf zu ber Zeitt ein Gefelschaft zue Coln war, reitt ber auch babin, vnb baselbft erfabe er ihme eine Jungfrau, welche eine Grevinn vonn Spanheim war Margretha genandt, die gefiehl im so woll, das er gegen ihr in Lieb entzundt, das er nicht woll Rube haben tonbt, bergleichen alf fie folchs im Gemuthe ertantt, warb fie auch in Lieb gegen ibm ombfangen, bermaffen branten fie Beibe bor Lieb big fo lang ihnen bas Glud quefammen halffe vnd ihrer eing bem andern sein Gemuth entbedt vnd murben eing, bas ber Beffe bie von Spanheim zu ber Che nahm ond führte fie mit ibm nach Rorbedenn.

Wie solchs sein Bruder Henrich erkanthe, wardt er zornig, daß er ben Bertheiding so er gerebt und verbrieffet, wehre öbergangen, aber L. Ludwig antwortt, er woltt ohne Frauen nicht sein und wehr viel besser er hette ein fromb Eheweib dan eine Bübin ohn Kinder, dan ob im Gott schon mitt Kinder beriethe solten sie der Entscheidigung nach ihm keinen Schaden fügen, es möcht sich auch wohl also begeben, auß Bersehung Gottes, das seine Kinder möchten Landt undt Leuth zu Rutz erwachsen, doch wurden die zwene Brüder darumb vneinß und wurden nimmermehr friedsam.

Aber & Lubwig vnser Junder von Hessen irret sich nicht vast seines Brubers Born, vnb hielte sich mit seiner Wolgebornen Gemahel so lieblich, das sie im dreb Kinder zur Welt gebar, eine Dochter wardt Angnes genandt, die wardt eine Closter Jungfraume, vnd darnach ein Aptissin zue Ehsenach zu St. Cathareinen, sie starb Anno 1393. Ittem noch zweene Söhne einer Otto genandt der farb jungt, der ander Herman, welchen ehr auff die hogen Schulen gen Paris vnd Prag schickt, auf das er geistlich würde, weil er sich des Landts verziehen hatte, er hatt auch so woll studirt, das er Magister Pragensis worden ist, den nam hernach sein Better Otto zu sich gen Magdeburg der Meinug das er ibn an sein Stadt

bringen wolte, aber er ist hernach zum Regiment in Hessen, alß sein Better Heinrich ohn Manß Erben wahr, befürdt worden, wie hernach an seinem Ortt volgen wirdt, sein Batter Landgraff (oder Bnser Juncker) Ludwig ist Ao. 1311 zu Ravenspurgt und Ao. 1337 zu Ingelheim auff dem Thurnier gewesen, und Ao. 1343 gestorben.

12) Henrich Landgrave zu Hessen wie gesagt daß ihm daß Glück betrossen, der wardt Herr im Lande, vnd man bracht im seine Brautt, des Margraffen aus Meisen Dochter gen Cassel vnd zeugete mit ihr zwene Söhne Henrichen vnd Otten, vnd vier Döchter beren eine Elisabeth Herhog Otten dem Dollen von Braunschweig, Adelheitt nahm ihrer Schöne halben der Roenig auß Bolen, Jutta starb junck, Angneß ward H. Henrichen von Braunschweig vermehlett. Nuhn war deß Batters Meinung, daß sein elster Sohn auch Heinrich genandt solt regierender Herr werden, derhalben fertigt er seinen andern Sohn Otten ab daß er studiren vnd etwan geistlich werden solt, schickt ihn derhalben mitt Geldt vnd wenig Dienern in Franckreich nach Parieß, wie er aber gehn Cöllen kompt, thut er die Knecht von sich vnd zoge allein.

## Schöne vnnbt boch warhafftige Piftoria von Ott Schützenn Landtgraffen in Bessenn.

Otto & Benrichs Sohn mard ein geraber Jüngling vnd ein guter Bogen Schütz, die der Zeitt wehrt gehalten, allf er nun allein war, thet er fich in beg Bertogen von Cleve Boff, nentte fich nit anderg benn Ott Schut, vnb bielt fich gant redlich, alfo bag er von Menniglichen wehrt gehalten warbt, vnd liebet ihn ber Fürft auch, verschicket in vnberweilen, vnd erfure seine Treue vnd Bleiß, macht in derwegen zu einem Hauptmann über die Schüten, und unberhielt im vier Pferdte, gleich einem Ebelmann, inndeme mußt niemandt in Beffen woh &. Otto wehre ob er todt ober lebendig, innbeg begab es fic, bag feine Mutter Fraue Gligabetha bor ihrem Beren verschmatt wardt, also bag er sprach, Er wollt nimmermehr bei ihren Leib tommen, das hielt er fo festiglich wiewohl es ihnen hernach reuett, alf er ihre Bnichuldt erfuhre, vnnd meinet eines Fürsten Wortt mußte mahr fein und bleiben, wie das Beilig Evangelium, unnd es kunnte ibn fein Menich bewegen, bag er bei ihren Leib wiederumb komen Balt bernach auff ein Beitt, hatt fich die Fraue gar icon gefomudt bub tratt bor ibun, ber Ruverficht, ehr folte fie ju fich empfangen, aber ehr fprach, Eligabeth Du bift einn iconn Beib, aber mein Bortt wahr zu behaltten, berühr ich Dein Leib nimmermehr, da ihr Bruder Margraff Friederich ber Ernste bas vermerdte, ließ er sie zu Cassell holen, vnd gen Epsenach bringen, da blieb sie ihr Lebtag, da schrieb mann 1340 Jar vnb fie ftarb Ao. 1346 ober 47 ju Gyfenach ein icon Fürstinn. Bald hernach ba ftarb ber junge L. Henrich Otto Schuten Bruber, vnnb wahren feine Erben mehr jum Landt, ban ber altte &. Benrich vnnb feine Dochter Elisabeth, die Bertog Otten von Braunschweig batt dem hatt er bas Land gerne zugeeigenet aber bie Landtichafft bat teinen Billen barein, und hoffte noch off ihren Herrn &. Otten, auch fo macht es berr Braunschweiger mitt seinen verwenten Worten, alf ban ihr Artt bub Gewohnheitt ift, daß es nicht geschabe, wie bernach volgen wirdt. Bnder beg tregt fiche zu bag ein Beffifcher Ebelman Beinrich von Somburgt genanbt, ber in ber Jugendt (wie bie Jungen vom Abell pflegen) benn Berkogen von Cleve gebient batte, will eine Acherfarth thun, ond auff bem Wege reift er auch zu seinem altten Berren, ben zu besuchen, wie er nubn an ben Clevifden Boff tomptt, ficht er von bngevehr Otto Schuten, ben er ertante, vnnb thet im alf feinem Berrn geburlich Reverent fteig vom Pferbt, ond neigt fich vor ibm, welcher im befahl er follt weber ju Bove noch babeim in melben. Rubn hatt aber von vngefehr ber Hertog folchs gefeben onnd alf gemelter Beinrich ju im tam, fragt er gang ernftlich nach bef Ott Schuten Standt vnnb Gelegenheitt, ef zeigt ber Mann vom Abell an, es wehr im verbotten, boch bieweil ber Bergog fo ernftlich begertt bnb auch verfprach, bag eg ihnn beiben vnichebtlichen fein folt, fagt er, diefer fo fic albier Otto Schut nent ift ein bochgeborner Landtgraff au Beffenn und feine Mutter ein Margrevin auf Meiffen, und ein nechfter Erbe ju Regirung nach bem Batter welcher in bie 80 3ahr alt bnb hatt in ben leben seines Brubern auff die Schull geschickt, ban mann findt ber Beitt nicht gewuft, wo er hintommen fen. Da fprach ber Bergog, ift bem also Beinrich wie Du sagft, so ift Otto Schut viell zu lang mein Diener geweft, vnnb fprach weitter, Du folt bie bleiben Morgen Frue will ich Dir einen Diener mittgeben fo Dich big gen Ach vnnb wieber bieber geleitten foll, vnnb will Dir ein fon Pferdt fchendenn, Deines altten Dinfts fo Du mihr hiebevor geleiftett, vnnb auch Otto Schuten halben, vnb will onder beg ben Sanbel bag bebenden, wie ban gefcabe, benn er gemeindt Otto Schuten feine Tochter Elifabethen que geben vor fein treuen Dienft vnnd redett ernftlich mitt feinem Gemabl ber Mutter barvon im Bette beg Rachts, wo fie hingebechte ibre Dochter zu bestattenn, welche antwortt, daß boch herrn gnugt fo ihrer begerthenn, under benen fo follt er wöllen, welcher ihr am nüblichften wehre, ba eröffnet er ber Gurftin feine Dleinung, welche fie gar verwarff, alf bag fie nitt billig vnnd höfflich, vnnd algbalbt es Tag wardt, fügt fie fich zur Dochter, fragt ob fie fich auch irgend mitt Bemandt verlobt, welche Rein fagt. Ittem ob fie auch Otto Schuten tentte vnnd wie fie gegen ibn gefinnet, fie antwortt Ja fie tenne ibn alf ihres Batters treuen Diener dem sie in Ehren holdt, aber weitters nicht, die Mutter sprach, Elsbeth gedend der Sachen nach, Dein Herr Batter will Dir ihn zur She geben, die Dochter sagt, das hoffe ich nicht, so vnsers Standts andere gnug vorhanden, sagt die Mutter wieder, Du redest woll Dochter, aber als ich vom Batter vernimb mustu Ott Schüsen haben, antworttet die Dochter, Liebe Mutter, die Kinder sollen ihren Eltern geshorsam sein.

Alf nun ber vonn homburgt wieber von Ach tam, beschicket ber Bergog seine Rathe vnb zuegleich auch Dit Schützen in ben Saal, vnnb wie bie vorhandenn, fprach ber Bergog, Lieben Getreuen ich bin in Billens meine Dochter Eligabethen zu verbeprabtenn, ba follt Ir auch mitt gurathen, alf nun bin vnd wider gerathen fprach ber Bertog, ich hab ein treuen Diener ahn meinem Soffe Otto Schugen, bem will ich fie vor feinen treuen Dienft gur Belohnung geben, fo er fie anbers haben will. Otto Schut wardt roth vnd fprach, Ban ich nicht anderg verbient, ban bas mann mich narret, so ift die Treuwe übell belohnet. Aber der Bertog nahm alfbald Ott Souben bei ber Sandt, bub forbert feine Dochter, bub gab fie im gur Che, und muften allesampt beg Rachts auff bem Rropff bleiben figen, und war groß Berwunderung, meinten viel der Herr wer nicht woll bei Sinnen. Deg andern Morgeng lieg ber herr abermahl feine Rathe und Manfchafft jufammen fordern ond fagt, Lieben Getreuen, ich will euch euerf Zweiffels entlebigenn, ich hab geftern meine lieb Dochter Ott Schuten ber lange Beitt mein Diener geweft, gur Gbe gegeben, beren er woll wehrt, alf ber von höher Geburt ift, alß sie, benn er von bem Röniglichen Geschlecht auß Bngern ift, vnnd im sechsten Glied von Sanct Elifabethen ein geborner Landtgraff vonn Beffenn p. ber vuferm Lande alf nicht zu weidt entfeffen woll nut fein tann vnb fagt weitter wie fich ber Sandel mitt ihm bette augebragen, wie er verlohrn geweßen p. bas ban Henrich vonn Homburgt beftettiget.

Alf sie diß hörten, wardt menniglichen erfreitt vnd am Höchsten der Mutter undt Dochter vudt wardt große Freudt volnbracht, und zog hernach Heinrich von Homburgt mitt guttem Geschend wider in Hessenn und bracht seinem Herrn &. Henrichen diese froeliche Bottschafft gehn Cassel von seinem Son Otten, welcher vff ernente Zeitt von dem von Homburgt sich gehn Marpurgt verfüget, dahin die Clevischen Ott Schützen sein Gemahl hinbrachten, vmb das Jahr 1352.

Nach gehaltenem Hoff gab ihm der Batter Spangenbergt ein, vnd war Francenbergt seinß Gemahls Morgengabe oder Leibgedinge. Also hiltt Ott Landgraff mitt seinem Gemahl Hoff zu Spangenbergt und dregt sich vnder deß zu daß er sampt Margraffen Friederichen dem Freundt-

holden seiner Mutter Bruder Sohn, den Apt von Fulda Henrich von Crasoch genandt vbertsogen Anno 1361, gewunnen und pländerten Hünfelbt undt führten daß Heiligthumb hinwegt, daß verdroß den allten L. Henrichen übel und sprach, die Heiligen werden sich rechen, und ihr Wachs wider holen, doch verschuff er, daß ein Tag zue Bord an der Werra gehaltten wardt inn Beisein vieler Fürsten und des Apts von Pirkseldt Berleih von Völderhausen, da wardt getheidigett, daß dem Apt von Fulda sein Heiligthumb und Hünfeldt wieder wardt. Bund ist L. Otto baldt hernach gestorben und man hielts gentzlich dasür, ihm wer vergeben worden Ao. 1361, Etsliche schreiben 1341 welchs aber Burecht muß sein, dann er hatt seine Hausfrauwe Anno 1352 genommen und den Apt von Fulda, wie dieselbige Cronica melbett 1361 betriegett; Er verließ keine Erben, seine Hausfrauw die Fürstin von Cleve nam Franckenbergt Stadt Schloß samptt dem Jugehör inn, und war den Bürgern nitt beschwerlich sondern besorderlich bestetigt ihnen ihre altte Privilegia, ist gestorben Anno 1373.

Alf nuhn auch &. Otto vor feinem Batter mitt Tobt fonder Leibs Erben abgienge, war g. Henrich beg Billens feinem Dochterman Bertog Otten von Braunschweig bas Lanbt zu übergeben, bas ban großen Biberwillen brachtt batte ber Erbeinigung balben, fo Duringen und Meiffen mitt Beffenn auffgerichtt, berhalbenn ban auch menniglichen nicht woll bamitt aufrieden mar, besondern weill auch B. Otto febr barauff ftoltierte. Dan es trug fich einmalg zu daß er jagt an bem Bilsberge, ba ichottelt ber Bertog seinen Ropff vnb sagt, Weren zwey Augen zue, so wollt ich ein reicher Berr werben, bas erhört ein Beffifcher Reutter Etbarbt von Rornfardt, verbroß ihnen und sagt, ba bebutt euch ber Teuffel vor und Gott behüt voff vofern alten Herrn, wir wiffen noch neher Erben, jog auch al fo balbt vom Bertogenn que &. Benrichenn und zeiget ibm bie Bortt an, bud wie er fich seines Tobte erfreuete, ward auch under andern angegeigt, maß Bnraths ber Erbeinigung halber erfolgen murbe, bartue fo mer noch ein Mang Erbe, &. herman feines Bruberg Sohn vorhanden, ber noch nicht gewenhet, ob er icon folt geiftlich werben, also wardt ber alte Landtgraff bewegt vnnb ertgurnet fprach fo mir belff vnfer Fraue St. Glifabeth baß Bortt foll ihn bag Land zu Seffen ichaben, fandt fo balbt gehn Dagbeburgt ju &. Hermann und ließ ibn ju einem Erben nach feinem Tobt ing Land einsetzen. Also ift &. Henrich balbt bernach geftorben alg er bei nabe 100 Jahr alt gewesen, Anno 1376 unbt zu Marpurgt bei St. Elifabethen begraben, Er batt auch Reinbtichafft gehapt vonn bem Bijchoff von Ment Benrichen von Firnburgt genandt mitt beffen Bold ehr bei Gubenspergk gestritten vnnb sie erleget. Bnnb alf Anno 1354 ein Herr von Itter seinen Bettern erftochen batte, barumb bag bie Berricafft ihme

allein würd, belegert L. Henrich samptt Bischoff Gerlachen von Ment und Graff Otten von Walbeck das Schloß Itter und gewunnens, behielten barnach die Herrschaft.

13) Landtgrave Hermann genandt vnser Junder Herr wie auch sein Batter wardt erfordert vom Stifft Magdeburg wie gesagt zum Regiment daß dan verdroß den H. vonn Braunschweig und erregt einen Arieg under einem Bund die Sterner genandt, dan sie fürten gulden vnd silbern Stern vor ir Zeichen und Losunge, deren waren in die 2000 Graven Herren Edelleut und Anecht so sich in diesem Bundt gethan auß Saxen, Ostringen, Westphalen, Buchen, und auch etliche Hessenn alß der Grave vonn Rassau, Walbed, Catenelnpogen, Hannaw, Epsenbergt, der Herr von Epstein und Lisburgt. Ihr Hauptmann war der Grave von Zigenhain, So hielten auch die Mentsischen und Colnischen mit ihnen zue, und bescheigten L. Herman an allen anstoßenden Ortten, der wehrte sich soviel er mochte und dieß Phede wehrett drey Jahr.

Bischoff Gerlach von Ment, der die Mauern zu Gudenspergk zerbrach, der hette die Wenigeburgk auch gern gewunnen, nun ward auff der Wenigeburgk ein Edelman Henn von Wern, vnd die Wenigeburgk war eine gutte Bestunge, aber der Bischoff redte mitt dem von Wern soviel daß er die Wenigeburgk öbergab, da vermeinte der Bischoff nicht abzuziehen, er hette dan das rechtte Schloß in seiner Gewalt, aber der darauff Amptiman war Engelbrechtt vonn Grifft genandt, der wolt es nicht mercken, sondern er wehrete sich wie ein Heldt, da kam die Landgrevin vnd sodert ihnen, vnd wollt dem Vischof daß Schloß öbergeben vmb Friedens Willen. Der Amptiman sprach, Gnedige Fraue hebt euch nur baldt oder ich werde zu euch einschiessen vnd wersten als zu dem Feinde, vnd käm mein gn. Herr selbst er soltt in dießer Nacht nicht herauff kommen, ich getraue zu Gott diß Schloß meim gn. Herrn woll zu erhalten, diß es Friede wirdt, alß dan will ichs wie ein Viderman vndt nicht ehr vberlieffern, so mußte der Bischoff sin vnd heroziehen.

Faldenstein war der Hunde engen, vnd niemants hatte mitt ihnen Theil oder gemein daran, dan ein gestrenger Ritter war zu der Zeitt, hies Herr Herman Hundt von Holkhaußen nach dem Dorff also genandt undt war gleich sein Wappen mitt Schilt vnd Helm mitt den Hunden, sonder alle Mittel undt Bnderschiedt undt war auch einß Geschlechts, dan daß sie weitt gesieptt waren, und ihme war der Name von dem Dorff Holkhaußen worden, welches sein eigen war, daß bekümsnert in aber, daß er mitt dem Namen Hundt nicht solt einn Genügen haben. Dieser Ritter hatte ein erbahr schwester welchem der Römische Keyser Sigismundus schreib dem war deß Schwester welchem der Römische Keyser Sigismundus schreib dem

Eblen vnsern vnd des Reichs getrewen Simon von Wallenstein, mitt beren hatt er Söhne vnnd Töchter, vnd sonderlich einen Sohn, den nante er dem Geschlechtt zum Ehren Eittelhundt zu Bergeß des Junamens Holz-haußen, desen Ritters vnd seiner Kinder vnd Erben war der Faldenstein gleich halb, doch starb er mitt Weib vnd Kindern, vnd sein Gutt siel im Rechten auf die Hunde, aber der Amptman zu Guedenspergt vmb seiner Erhaltung willen der Burg gegen Bischoff Gerlachen batt als vmb ein verfallen Lehn vmb die Helfte deß Faldensteins in damit zu belehnen in Belohnug vnd Wiedergeltung seines Verdienste, geschahe solchs, also drenget er sich in das Schloß, vnnd Guetter, welches doch der Hunde billiger geweßen were dann seiner.

Die von Buchenam die altte Bang (also nent man Eberhartten und seinen Bruber Bottschalden) bie hatten Gelt am Robtenbergt barque maren fie Amptleutte ba vnbt maren bem Landtgraffen verwandt, bas er fich teins argen zu ihnen versabe, ba nun ber Sternerbund anfienge, ba fie beimlich mitt in mabren, ba biefchen fie ihr Gelbt von &. herman, damit fucten fie ein Brfach ihres bofen Bornehmeng, boch bieneten fie ihme mehr au Schaden alf zu Rus. Der Fürst gab ihnen ihr Geltt daß sie vngeursacht plieben bund herr Eberhartt bie alte Gang hatte ihme mitt 100 Bferdten gedienett, ban er reich vnnbt mechtig war und auff ber Biber Reife lagen fie zu Robtenbergt, und ba ime ber Landgraff nicht algbald einen Bengft fcendt, lieffert er ime ju einem Anfpruch ben Morgen 50 Bferbte bubt bingte Wagen die Rnechte in einem Sochmut beimzuführen, balb barnach bewarb sich die Gang vonn Buchenaw mitt einem großen Hoffwerd in Meinung Robenberg einzunehmen fonber Geltt, vnb ließ benn Sauffen auff bem Sehe vor ber Stadt haltten, vnd riett er mit Fuge also er pflegte ftets zu reiten vor die Pfortten, in magen alf man er noch ihr Amptman wehre, und er wehr auch also eingelassen, ba fabe ber Pförtner jum Fenster hinauf, schrep Feinde Jo, verrathen Jo, also tam die Burgerschafft vnb erwerhtts fich bag im ber Griff fehlte, bavon fange man ein Liebt welchs nunmehr vergeffen iftt, boch hab ich fo viell bavon behalten:

> Der Balroth ber fcneibt feinen Barbt, Der Altroth barumb zornig warbt, Daß fie bie Schanty verloren p.

Damit meinten fie bie Buchener.

Nuhn war Herr Eberhardt mitt ben Fürsten und herrn wollbefant und war Margraff Friederich zum selben mall auch nitt woll mit bem Landtgraffen zufrieden, darumb reitt herr Eberhartt die alte Gans in Meissen und verschaftte, daß ime ber Margraff einen großen Zug Reisigen und Fußvold lephe, damit zog er gehn Cassel und lage davor mitt heeres

Trafft vnd brüllet wie ein Beer barvor, darzue halff ihm ber von Lispergt, vnd schossen Feur in Immenhaußen vnnd brantenß auß, da wardt ber Landtgraff betrübt, vmb ber armen Leutt willen, vnd ließ sich ben Tag nicht sehen, sonst wardt er als ein Bnverzagter vnder einem Rosentranz gesehen, also reitt die Landtgrevin auß der Stadt in das Heer vnd bearbeitet sich soviel, daß sie abzogen, darvon sange man ein Liedt das sing sich also ahn:

Die allte Gans gieng vor ben Margraven ftahn, Soret lieber herre, ber Lanbtgraff Ariegs end viell entbentt, Er wolt Euch gerne sehen: Fleuch On babin gutt Eberhardt, Laf Dich vor Cassel schauwen, Berg vnd Thal wardt Alles voll, bif an die Lichtenauwe.

Balbt hernach theten sich die Sterner zum Licht wieder die Fürsten und Stede, und wurden öffentliche Feinde, branten und raubten im Lande zu Hessen, da lebte der alte Landtgraff Henrich noch unnd war bei hundert Jaren altt, der riethe Landgraff Herman, daß er seinem Eydam Hertog Otten deß Landts ein Theill ließe, umb Friedens Billen, aber der L. sprach, ich will Herr Otten gar nichts geben, stehet es heutt also, Morgen möchtt es beger werden, er hatt mir nie kein gut gethan, davon sang man ein Liedt also:

Dem bunten Lowen ist es Born,
Wen ihn die Sterne leuchten ahn,
Er hatt ein End geschworn,
Daß ihm trüge so manchen Man,
L. Heinrich sprach sein Better ahn,
Daß er Otten deß Landts ein Theil wolt lahn.
Er sprach daß Reuten ist vmb mich gethan,
Ich will schir gen Marpurgt fahren;
Better daß muß ich geschehen lahn,
Otto hatt mir am Lande kein Treu gethan,
Darumb hatt er kein Theil daran.

Darumb verbunden sich zusammen & Balthasar vnnb Friederich inn Düringen und & Herman in Hessen zu wiederstehen den Sternen, und zogen vor den Herzbergk, darauff die von Lispergk waren, sie lagen lange Zeit darvor, aber die Sterner samleten ein groß Bold vnnd trieben sie ab, welche vor Hirsseldt kamen und begehrten eingelaßen zu werden, die Stadt ließ den Apt Berleth von Boldershausen umb Rath fragen, der weist dem Botten einen Stern, so er under der Schapplei verborgen truge, zeigt darmit ahn daß er mit im Bunde wehre, daß verdroß den Rath, wagten die Schanz, und ließen die Fürsten ein, der Feindt war ihnen aber so hartt auff dem Fuß, daß sich ihrer viel in der Psordten erdrengten, und

vmblahmen, dieser Gutthat halben, haben die Fürsten aus Mephen vnnd Düringenn die von Hirsseldt gefreitt an Boll so sie in ihren Landen tauffen vnd verlauffen würdenn vnnd soltt ihnen auch nichts in ihren Landen zu tauffen verbotten werden, wie bishero geschehen. Es begab sich auch, daß die Buchner im Lande zu Bessen geweßenn wahren, vnnd großen Schaden gethan, mit Rauben vnd Brennen, vnd wolten vor Hirsseldt vber, da solgten die Hessen, vnnd Breinden nach, vnd erenten sie vor Hirsseldt bei Sanct Niclauß Rirchen, vnnd betahmen ihr genommen Gutt wieder, vnnd schlugen ihr viell todt, vnd siengen die Andern, daß ihrer wenig entritten, daß liessen die von Hirsseldt sonder Born geschehen, den sie wahren dem Fürsten geneigt vnd gunten ihm viell Guts, dan Hirsseldt war zur selbigen Beit eine mechtige Stadt, aber der Phede halber ettwaß in Berderben kommen.

Landtgraff Herman hatte da zur Zeitt bei ihm vier Gebrüder vnnd Better von Reckrodt, mit namen Apeln, Herman, Tolden vund Haunsen, die wahren vast gewaltig vnnd nicht in der Sterner Bundt, sondern sie halsen dem Landgraffen treulichen, da nuhn der Landgraff seine Feinde also hatt niedergeworffen, vnd ihrer viel gesangen, da hielt er sie hart in Stöcken vnnd in Thurmen, daß ihnen Hand vnd Fuß erfroren, vnd wolt keinen weder vmb Gutt oder Bmbgeltt vonn sich lassen, sondern sprach wehren sie daheime plieden, vnd ihn vnbeschedigt gelassen, er wolte sich nicht zu ihnen verursacht haben, gleichwie sie zu ihm gethan hetten, vnd macht sie sorchtsam, das ihn der leichte Hauff vnbemühett ließe. Er ließ die Gesangen so öberaus hartt haltten, daß ihrer viel starben vnd die ihn gesübet hatten vnnd gesprochenn wir wollen den Baccalaureum reisig machen die macht er sie wehren edell oder vnedell so vnrepsig, daß sie Ehr, Leib vnd Gutt verlohren vnd wollt ihm nichts lassen darwider sagen.

Da warffen sich die Bundtsherrn zusammen und zogen abermals ins Landt zue Heffen unnd machten einen Hinderhaldt, unnd tamen auch bei St. Niclauß vor Hirsseldt zuesammen, da weren die Heffen nidergelegt worden, wiewol sie zuvor etliche Buchner gefangen unnd niedergelegtt hatten, da aber die von Hirsseldt mercken der Bessen Berluftt, da theten sie Bfortten auff, daß sie ohn Schaden damalf in die Stadt kamen, darumb wurden ihnen die Sterner gehaß, vund theten ihn großen Schaden, daß musten sie leiden, doch veranttwortteten sie sich damitt, wenn die Sterner gedrengt würden, und tehmen auch auff Gnade zu ihnen, sie wollten sie auch einlassen, daß sie unbeschedigt blieben, aber die Sterner klagten vber sie, sie hetten ihnen Dausent Marck Schadens gethan, welche sie wolten den Tag dem Landgraven abgejagt haben, daß war der erfte Haß ber Puchener gegen die von Hirfseldt, daß sie die Hessen eingelassen hatten.

von Birffelbt zum felbigen Dabl Bauptman vnnb bochgehalten ben bem Römischen Roenig Ruperto, also bag er mitt auberen Fürften und Berrn mitt bem Roenige que Difch faß que Effen, ba er nun fo viel Bewalt und Macht hatte, und so woll gehaltten wardt, war einer da mitt etglichen Fürften, welcher im vielleicht Feinde mar, ond fprach in Muttwillen, wie prangt ber von Ballenftein fo bod, ich hab im woll vier Pferbte genommen ond floge nie tein Bogelein barnach, bas wardt Simon von Ballenftein angesagt, ber antwortt bett er geschwiegen, er wehre mir bnbefandt gewesen, habenn nicht Bogelein barnach gefloben, fo sollen nubn große Raben fliegen, bund nam benfelben alfo balbt von dem Difc vnd ließ in bengten an einen Baum, bag war fein verbienette lobn feins eigenen fdwathafftigen Daulf halben. Dan fagt von bemfelbigen Siemon von Wallensteinn ba er 18 Jahr allt wer geweßen, ba bette er 24 vmb ihrer Bntugent willen bengten lagen, Feltflüchtige, Trewlose und bende meßige Bögwichter, Die wieder Ehr und Erbarteitt thatten, sonderlich Frauen und Jungfraumenschenber, was im berer wardt, ließ er alle an weiße Schlenger bengten, ju einem Beichen ber Bntugentt, feine Schandt ober Bntugent möchte er lepben, ba mahr Ruchtt vnd Ehr vnber bem Abell bnb mancher reifiger Anecht warbt ba beffer getogen bnb in rebtlichen Thaten geubtt, ben jegunder mancher Eblerman, ba iber Mann forchte bie schnell Straff, offt warbt gebort under ber Ritterschaft wen fie einen Schandtlappen vermerctten, wir muffen die rindeg Schaff aufrotten, fo gienge auch gewiß bengten barnach, Solcher Ehre pflage ber Abell, ba ftund es woll, ond wehre noch gutt dieselbige Straffe wie man fpricht, wo Straffe da Rucht, wo Friede da Gutt.

Der Ebell undt wolgeporne Graff von Nassaw ben man den Hübener nante, und zu Dilnbergt wonte, der wolt auch sein Heill versuchen an den Hessen, und raubett sie mitt viellen Übermutt, undt baldt darnach bracht er sein Senstmillen auch mitt heim, da zog der von Nassaw auff den Laudtgraffen, die Hessen volgten, und inn der Stippach bei Betzlar tamen sie die Feinde ahn, und machten ihre Ordnunge und stritten, gewonnen den Streitt undt dem von Nassaw sein Banier ahn, das noch zue Marpurg in St. Elisabethen Kirchen ben dem Mentzischenn hencket, und gewonnen ein mercklich groß Gutt, darben war Herr Herman von Hornsbergt, Hermann Ribesell, Werner von Elben, undt Cunradt von Ballensteinn, allesampt Ritter, so daß Feldt mitt Ehren behieltten, unndt zogen barnach froelich zue Hause.

Anno 1410 ftarb Repfer Rudolff, ba gienge die Phede mitt dem Leinbigranen wieder abn, vnd beschedigten inn die Benachbarten, der Bischoff von Weng, Graff Abolyh von Nassaw, Graf Heinrich von Walded, Graf

Gubenspergt, gewunen Melsungen, Ribenftein, Robenburgt, Eschwege und Sontra.

Margraff Balter zog an die Erbeinigung, berhalben nam er Sonttra vnd Eschwege, dan L. Herman hatt noch keine Erben. Es wahren auch etliche Bürger zu Cassel die wolten lieber die Düringern den Braunschweiger zum Herrn haben, weill sie meinten, ihr Herr würdt keine Kinder betommen, derhalben hatten sie mitt den Düringern einen Berstandt gemacht, daß sie solten kommen, so wolten sie weisse Leplachen auß den Heußern henden, zum Zeichen daß wen sie in die Stadt kehmen, von ihnen unbeschedigt blieben, daß vermercht ein Ebelman auß Hessen (hallt ich einen von Belßbergk) der in Bngnaden bei L. Herman wahr, und hielte sich am Düringischen Hoss, doch war er seinem Herrn der in haßte trew, verwarnet ihn und zeigt die Sach an, daß besand der Landgraff also, und ließ densselbigen Bürgern die Köpff vsf dem Marcht abschlagen. Anno 1399 kausst L. Herman den halben Theil an Wolkersdorff umb Herrn Friederichen von Bicken, darauß vormalß offt dem Landtgraven Schaden geschehen war, vor 850 Gulden.

Anno 1400 wardt zu Franchfurdt erwehlett Friederich Herhog zue Braunschweig, H. Magni Sohn, zu einem Römischen Kenser, aber Bischoff Abolff von Ment haßte ihn, verschuff berhalben, daß er bei Fritzlar vonn ben Grauen vonn Walded, als er durchreißen solte, ergriffen undt erstochen wardt von einem von Hertingshausen, und Rudolf Herhog in Saxen, so bei ihm war, gesangen. Unnd ist hernach Rudolff Pfaltgraff bei Rein, L. Hermanß Schwager, dann sie zwo Schwestern hatten erwehlet worden, das also dieweill dieser Repser lebte, Landgraff Herman gutten Frieden hatte.

Anno 1401 auff Matthey deß Apostelß Tag, da kam der Rö. Koenig Ruppertuß, der ein Hertzog zu Bepern, vnnd ein Pfaltgraff beim Rein von Geburt wahr gen Hirffeldt, vnnd bleib da diß vff Michaelis, zu dem kamen dar die Landgrauen, Fürsten, Grauen, Freyherrn, Ritter vnd Edelleuthe mitt Namen Landtgrau Hermann von Hessen, H. Henrich von Braunschweigt, die Grauen von Hennenbergt, Ziegenhain, Waldeck, der Burgraff vonn Nürnbergt, Simon von Wallenstein Ritter, Gottsriedt vnnd Ludwig seine Gebrüder, vnd Simon sein Sohn, vnnd 13 von Buchenawe, die von Schlit, die von Romroden, die von Rodenbergt, vnd sonsten viel andere Ritterschafft des Landts. Des Königs oberster Schreiber Iohannes von Lautenborgt, der starb zue Hirsseldt, denn man noch da begehet jerlich mitt Bigilien vnnd Scelmeßen.

Siemon von Wallenstein der Jünger deß vorgenanten Simons des Ritters Sohn reith dazumall zue Hirhfeldt ein mitt 18 groer Hengsten vnnd war mitt allen seinen Dienern in eittel weiß gekleidt, vnd war deren

von Birkfelbt gum felbigen Mabl Bauptman vnnb bochgebalten ben bem Römischen Roenig Ruperto, also bag er mitt anderen Fürften und herrn mitt bem Roenige que Difch faß que Effen, ba er nun fo viel Gewalt vnb Macht hatte, und so woll gehaltten wardt, war einer ba mitt etlichen Fürften, welcher im vielleicht Feinde mar, vnd fprach in Muttwillen, wie prangt ber von Ballenftein fo bod, ich bab im woll vier Bferbte genommen und floge nie fein Bogelein barnach, bas warbt Simon von Ballenftein angefagt, ber antwortt bett er gefdwiegen, er wehre mir bie befandt gemejen, habenn nicht Bogelein barnach gefloben, fo follen nubn große Raben fliegen, vnnb nam benfelben alfo balbt von dem Difc vnb ließ in bengten an einen Baum, bag mar fein verbienette Pobn feins eigenen fcmathafftigen Daulf halben. Dan fagt von bemfelbigen Siemon von Wallensteinn ba er 18 Sahr allt wer geweßen, ba bette er 24 vmb ihrer Untugent willen bengten lagen, Feltflüchtige, Trewlofe und bend. megige Bogwichter, Die wieder Ehr und Erbarteitt thatten, fonderlich Frauen und Jungfraumenschender, mas im berer marbt, ließ er alle an weiße Schlepger bengten, ju einem Reichen ber Bntugentt, feine Schandt ober Bntugent möchte er lepben, ba mahr Ruchtt und Ehr unber bem Abell und mancher reifiger Anecht wardt ba beffer gehogen und in redtlichen Thaten geübtt, ben jetunder mancher Eblerman, ba iber Mann forchte die fonell Straff, offt wardt gebort under ber Rittericaft wen fie einen Schandtlappen vermerdtten, wir muffen die rindeg Schaff aufrotten, fo gienge auch gewiß bengten barnach, Solcher Ehre pflage ber Abell, ba ftund es woll, ond mehre noch gutt biefelbige Straffe wie man fpricht, wo Straffe ba Rucht, wo Friede ba Gutt.

Der Ebell undt wolgeporne Graff von Nassaw ben man ben Hibener nante, und zu Dilnbergt wonte, ber wolt auch sein Beill versuchen an ben Hessen, und raubett sie mitt viellen Bbermutt, undt baldt darnach bracht er sein Senstmillen auch mitt heim, da zog der von Nassaw auff ben Landtgraffen, die Hessen volgten, und inn der Stippach bei Bestsar tamen sie die Feinde ahn, und machten ihre Ordnunge und stritten, gewonnen den Streitt undt dem von Nassaw sein Panier ahn, das noch zue Marpurg in St. Elisabethen Kirchen bey dem Mentzischenn henctet, und gewonnen ein mercklich groß Gutt, darbey war Herr Herman von Hornsbergt, Hermann Ribesell, Werner von Elben, undt Cunradt von Wallensteinn, allessampt Ritter, so daß Feldt mitt Ehren behieltten, vnndt zogen darnach froelich zue Hause.

Anno 1410 ftarb Repfer Rudolff, ba gienge die Phede mitt dem Pradtgrauen wieder ahn, vnd beschedigten inn die Benachbarten, der Bischoff von Ment, Graff Abolph von Nassaw, Graf Heinrich von Walded, Graf

Rheinhardt von Westerburgt, Daß also dießer Landgraff biß in seinen Todt vielle Bnruhe gehaptt. Ist gestorben im Jax 1413 denn 24. May. Er hatt gehabtt zwei Weiber, die erste hieß Elisabetha war ein Grävin von Rasiaw Sarbrücken, etzliche setzens doch zweisselhasstig, Margraff Balters aus Meißen Schwester, mit deren er ein Sohn undt Tochter zeugett Ludtwigen und Elisabethen, sturben aber balbt in ihrer Jugent, die ander Hausstraw hiß Margretha war Margraff Friederichs Burgraffen vonn Rürnbergt Dochter (soll mehr regieret haben den ehr) ist gestorben Anno 1414 zue Gubenspergt, mit deren hatt er 4 Söhne Friederichen, Herman undt Henrichen, sturben auch in der Jugent, undt Ludtwig so zum Regiment sam und vier Döchter. Anna unnd Elisabetha sturben auch jung, Margretham geporenn Anno 1389 besam Herhogt Hennerich vonn Braunschweigs und Lumebergt, ist zue Rottenburgt gestorben. Agnesenn nam Herhog Otto der einäugige vonn Braunschweig und Münden, ist zue Cassel beim heiligenn Creus begraben.

14) Lubtwig genandt der Friedtsame oder Fromm ist geborenen Anno 1402 (alii 1407 oder 8) und vast jung zum Regiment kommen, doch hatt er die Ritterschafft zu Bormündern gehabt bis er zu seinen mündigen 18 Jahren kommen. Der Bischoff von Ment beschedigt in auß Fritzlar, dergleichen die Saxen und auch Weßpheling, doch wardt zu Zeitten Gewaldt mitt Gewaldt gerochen. Er hatt noch zwo Grafsschaften öberkommen wie volgen wirdt.

Es schreiben etliche er hab daß Schloße Lubtwigssteinn in einer Nachtt gebauett Ao. 1414, damit er der Räuberen deren von Hansteinn werett, Jtem Ludtwigsaw unnd Ludwigsed hatt er mit denen von Holthain unndt Herman Ridegell belffen bawen.

Anno 1427 die Apollinarii ben 23. Julii ist Conrabt ein Rheingraff vonn Daun Bischoff zue Ment worden, dieser wardt auch wie seine Forsahren des Landtgrauen Feindt, brachtt ein groß Heer zue Frissar bei einander denn Landtgrauen zue öberziehen, der Landgraff so in die 18 Jarr altt samlett auch inn seinem Landt vonn Ritteren, Eblen, Bürgern und Landvold was er kunthe, wie er aber des Bischoffs Bold beschauet und sahe daß er viell stärder war, dennoch ermannett er die seinen, vnnd sprach also zu ihnen, Sie haben meinen Batter, der zue gut vnnd from, nie keinen Frieden gesassen, wan sie das auch ann mihr gewohnetten, muste ich ihnen alle Zeitt bereit sitzen als ein Zinsmeher und meine arme Bnterthanen mußten sie nehren, und darzue keinen Frieden oder Dand haben, heutt Landgraff oder keiner mehr, und wer ein getrewer Heß will sein der volge mir nach, und hiebe damitt drauff zue den Feinden vnuerzagt, schluge sie in die Flucht neben Engliß vor Frissar über, diß gen Jespergt vnnd

batt bem Bifchoffe über 400 gefattelter Bferbte, fammt 200 Reuttersmannen abgefangen ohne die erichlagenenn. Diefen Schaben baben bie Mentifchen lang nicht tonnen verschmerten, und ift bernach beffer Friedt worben. Diefer Laubtgraff batt auch sunften viel Giege gehappt wieder feine Feinde. Er joge jum beiligen Grabe und mitt ime Graff Johann von Biegenhain und Nibba, bub wie fie inn ber Bmbreif gebn Benedigen tamen, ftundt ber Graff von Riegenhain in großer Gefahr feines Lebens, benn es erfahe ober verrtundtichafft ibn alba ein Raufmann, welchen ber Graff in feinem Laube batte berauben laffen (welches beren Beitt febr gemein mar, bub mitt einn andern Ramen Grempeln auff ber Strafen genandt wardt.) Hun hatte ber Rauffmann woll bas feine offtmalg wiederlagen forbern, es geschahe aber tein Bolge, berhalben niuft er Gebult haben, vnb ber Beitt vundt Gelegenheitt erwartten, wie er in nun zu Benedig erficht, wolt er ibn ba fummern laffen, ond wo folche gefcheben were ber Graff awar omb feinen Balg ichenbilich tommen, bis aber vortam ber Landgraff, ben ber Graff anrieffe, und legte ein groß Summa Geltts bor inn bar bnnb stellett ben Rauffman aufrieben, bebielt auch bem Graffen fein Leben. Derfelbige Graff Johann vonn Riegenhain und Ribba batte teine Erben mitt feiner Sausfraumen die eine Gravin vonn Balbed mabre, berobalben were ber Landgraff gernn hinder bie Grafficafften gewest, undt suchte barbue Fug und Belegenheitt, ließ freundlich ann ihn gelangen, wo ihme fein außgelegt Geltt folt wieder werben, Run hatte der Graff einen Diener fo Benn von Werbe ober Robing genandt, ben ber Graff woll vermochte, ber banbelt amifchen bem Fürsten bund bem Graffen, bas ihme ber Landgraff noch ein zimliche Summa Belts gab, ond taufft alfo bie zwo Graffichafften mit bem Bebienge, bag ber gemeltte Graff ondt fein Gemabll ir Lebtage follten bie Graffichafften geruglich befigen, onnb bernach auff Beffenn fallen, als ben geschenn, wiewol bie Grauen von Beynam eine lange Beitt Erbichafft brauff suchten, big enbtlich &. Bilbelm Benrichs Sobn foldes auff bem Reichstag que Wormbs Anno 1495 abgetragen hatt, er gab auch herrn von Robingen vor feinen Fleiß Ingenrobe bie Festunge undt belehnett in damitt. Der Graff von Biegenhain ifit geftorben Anno 1450 bund zue Bannau im Clofter, nuhn ein Spital, ben feine Eltern begraben worben. 2. Lubwig taufft auch Schmallfalben gum halben Theill omb ein Greuinn vonn Bennebergt.

Dben ist angezeigt wie der erste Ansang aller Landtgrauen inn Duringen und Heffen vonn dem Durchleuchtigen vnnd Hochgebornen Geschlecht ber Hertogen von Orlienß erwachsen vnnd herkommen sen, es ift anch gebortt, wie und in waß maßen das Kindt auß Brabant ins Land zu bessen tommen sen, und in dieser Zeit ftarb das Hertogthumb Brabant

gant erbloß, vnd wahren nicht rechter vnd neber Erben bartue ban 2. Ludwig ber Fromme, bem wardt auf Brabant Bottichafft von ber Ritterfcafft und Landvold daß er tehme und gebe inen einen Berrn auß Beffenn in Brabant als fie zunor in Begen auß Brabant gethan betten, ber Gurft veracht bag nichtt, fondern reitt mitt 400 Bferbten auß inn Meinunge Brabant an überfommen, aber ba er tam vnb nicht in feinem Banier rechte Brabanbifche Wappen ben gulben lowen fürett, ba warbt er beg Lannbts verbindertt, vnnd batte ben Bug vmbfouft gethan, vnnd wardt bem Bertogenn vonn Burgundien Philippo barque geholffen, ber nie tein Recht barque gewann, ber name eg ein alg es noch ber Bring Bergog Bhilipp von Öfterreich deß Römischen Roenigs Maximiliani Gobn innen hatte. Auff ber Bieberreife tam ber Fürft &. Lubwig gebn Ach in bie Stadt, vnbt berberget eine Racht barin. Run war ein Graff (als ich glaube einer vonn Benggbergt) ber mar bem Landgrauen feindt und gehaß, vieleicht ber Niederlage halber begen von Raffam, wie droben gebort, ba ber von Benggbergt auch mitt geweßen war in Silff beffen von Raffams, vnb hatte Schaben von ben Beffen entpfangen und que Rache gab er benen von Ich vor, ber Landgraff were barumb aufgetogen eine Fuge ju fuchen bie von Ach zu beschedigen vud die Statt einzunehmen. Die vonn Ache gaben bem Graffen fdmadenn Glauben, boch burch fein vielfeltiges Anregen, betheibigten fie ben Fürften barumb. Er antwortett in ber Bermunberung ond fprach: Ir lieben Freundte, ich glaube nicht bag es Guwer Ernft fepe, ond baltet mich nit bor ben Dann, bas ich mitt folden Studen follt umbgeben, bie onfürftlich wehren, bargu fie antwortten, fie glaubten im feiner Bnthaten que, boch fo were ein Bollgeborner Graff auff ihrem Rathaufe, ber es von imm fagte, vnbt wollte er vor ime befantt feinn, ba mochte er fich verantwortten. Der gandgraff wolt die Berbacht nitt vff fich haben, gienge mitt ihnenn, ond fand ben Graven welcher biefe Dinge öffentlich auff in fagt batte, vnd in feiner Gegenwerttigfeit noch rebte, ber Lanbgraff faget onder andern: Due Graff fageft bie Gewaldt auff mich, ich habe ber Gebanden nie gehaptt, vnb fo warlich bag Du mir Bnrecht thuft, fo belff mir bie beilige Fraume St. Eligabeth, onfer welcher Bnrecht habe bag er tobent, wübent ond rafendt werbe, bie in Geficht biefer frommen Lentte, alfbalbt zu ber Stund wardt ber Graff toricht ond rafet fich zu Tobe. Das Miradell nahmen bie von Ach ju Bergen vnbt lobten bes Fürften Bnidulbt, und erbotten ibm viel Ehre mitt Geschend und Anberm. Alfo findt die Beffen burd Berfaumung, Sag undt Bngunft omb Brabandt eben alf bmb Düringenn tommen.

Es hatten bie Weftphelinge ben Fürsten turt vor seinem Ende beichebiget, benen wolt er wieberumb ein Hoffwerd beweissen, unbt fette

Berrn Johan Mepfenburg feinen Marfcald ju einem Bauptman, gab ime Bu treffliche Reutter auß bem Canbe gu Beffen, wurden aber vaft alle ohne Benrich vonn Liebenstein vnnb Bermann vonn Rabenam gefangen, ban Biebefindt vonn Bobenfelg manbt fich ju ben Feinben, vnnb nam Baufen von Dornbergt mitt ibm vnnb fonften viel gutter Gesellen, vnnb murben alfo bie Begen erlegt, welche bei biefes Fürsten Beitten nicht mehr gefcheben mar, ban es im allzeitt gludlich ergangen. Da fprach ber ganbtgraff, Meine glüdliche Regierunge will auf feinn, ich will mich nun que friedtlichen Leben und Handlungenn schiden, dan im mar prognosticirt worden, er folt 40 Sar gludlich regieren und ben nimmehr, wie auch ge-Schabe, baun er ftarb Ao. 1458 auff benn Tag St. Anthonij seines Alters 53 Jar, wardt jue Marpurgt begraben. Er bestalt vor feinem Ende fein Sach, bestattet die Rinder vund ordtnett daß Landgraff Ludwig Cassell vnnd Benrich Marpurg fampt ihren Zuegeboren baben folte. Sein Sausfraue mar Unna, Bertog Frieberichs beg erften Churfurften que Saren Dochter, marbt ibm vermehlett Anno 1434 vnnbt ba marbt bie Erbeiniaunge mitt Begen vnnb Duringen wiederumb ernewert, bundt aller Bnwill bingelegt mit dem Abufpruch abnn Sontra vnnd Efdwege, mitt beren erzeugete er 4 Sobn und eine Dochter Glifabethen ein überauk iconn Frewelein marbt Graff Bhilipfen vonn Beilburg vnnb Sarbruden verbepratett.

Ludwig vud Benrich theilten bag Landt wie hernach volgett, Friederich ftarb jung, Berman wardt erft Dom Probftt gue Friglar, barnach Domberr que Ment, Coln und Bormbs bund leglich Coadjutor que Collen vnd alf bernach Anno 1472 Bischoff Rupertt von Coln ein gevorner Pfalggraff etlicher Brfachen halben bom Capittell abgefettt marbt, tam 2. herman ann beffelbigen ftatt, barauß ban ein großer Rrieg entstunde. den der abgefest Bifcoff, fo fich am Stifft rechnen wollte, rieff an omb Bulff Bertog Carlen von Burgundt den gewaltigen Rriegsfürftenn feinen Bettern, ber ban tam mit einem foredlichen Beer von Burgunbern, Engelandern vundtt Longopardtern vnnd belegert Reuß rings vmbberr mitt Hertiog Ruperttenn ein ganges Jar lang, barinn &. Herman mitt Borthell famptt etlichen Beffenn vom Abell undt guttenn Rriegsleuthen, fo fich que im geschworen Leib und Leben bey im zu lassen, nemlich Thiel vonn Faldenberg, Beyderich von Brff, Dietterich von Elben, Clag Trott vonn Soly, Dieterich und Friederich Scheuenschloß, Georg von Grifft, der starde vnd manliche Johan Blieber, der ehrenvefte Johan vonn Efchwege, Abolf von Bicbenfeltt, Strebtag und Spiegell, ber ftolbe Meiffner bund noch ettliche so mir vergessenn (biefe feindt mitt Ehren in Neuk tobt blieben.) vnd nachfolgends mit irem herrn allf bie Belegerunge ein Ende ledigt worden Conradt von Wallenstein, Reithardt vonn Buchenaw, Johan Hugt, Hen von Biedenseltt, Appel von Greuffenn, Ludwig Diede, Gilse Hundt, Chunradt vand Heints von Eschwege, Curtt Rodingt, Thom vandt Philips vonn Wildungen, Hen von Schinstadt, Henn Winnollt, Herman Romrodt, Eberhardt Hagt, Belten von Dernbach, Harbtrott von Alnhaussen, Herman von Hundelshausen und Andere so mir vabewußt.

Alfo hiellte fich &. Berman gant bapffer mitt ben feinen, beren im wie gemeltt 16 vom Abell ond in bie 700 abn Burgern onnb Rnechten ombtamen, fie litten auch großen hunger, ond murben ober viertihalb hundert Pferbe geffen, onnd alf inen auch an Buluer in ber Stadt gebrache, daß fie nicht über ein halbe Thon hatten, theten fie es beimlich ber Stadt Coln ju miffen, die machten zwen hauptmenner Johann Bellenbrud ond henrichen von Luene, die schickten inen au 560 Man beren jeber truge ein Sedlein mitt Salpetter von 10 % ben fich, vnbt tamen bei ber nachtt in die Stadt, darauf machten fle 32 Thonnen Buluers, und ichoffen wieberumb mitt Freuden ins Bertogen Lager, bergleichen that die Stadt Coln auch fo fich mitt &. Beurichen obgenannten Bermang Bruber an ben Stein gegen bem Berpogen über gelegett batten, bif gu lettt ber Repfer Friederich 3 fampt ettlichen Reichsfürften inen ju Bilff tam, ba warbt balbt ein Frieden gemacht, und joge ber Bergog ab, nicht fonber Schaben ban er über 15 000 Dann weill bie Belagerunge geweret verloren, ohn Pferbt bnbt ander groß Butt fo er verfcoffen, vnb bem Repfer vnbt anbern Fürften verschendt hatt. Alf aber Pfalggraff Rupprechtt ben Bertrag fo au Neuß gemacht nicht haltten wollen, ift er Anno 1478 alf er fich verfleibett vnnbt inn Willens nach Arnsburgt inn Weftphalen que reitten, gu Driborff von einem Ebelman, Johan von Bollenborff fo in ertanthe, und im mitt ettlichen im Sone nachgeeilet, gefangen worben, wie fich ber Bifcoff verritten, und ben rechten Begt ju fuchen wieber umbfebrett, ift er also bem Ebelman in die Sandt tommen, ber in gefangen nimptt unbt 2. Benrichenn überlieffertt, ber in gu Blandenftein in ber Cuftobien bebaltten batt, ba er ban bber gwen Sahr bernach geftorben ift. Es batt woll 2. hermann treffliche Leuth und under benen Bilbelmen von Bibera bnb Doctor Menchenn que Bapft Sixto geschidet, aber er wollt inen nicht confirmiren, es were ban ber vorige Bischoff Ruprecht thobt ober bett refigniret bas Biftumb welches letlich geschehen auff einer Wiesen beb Blandenstein, ba ber Bifchoff lebig gestelt vnnbt ber Apt vonn Sirgfelbt welchem es neben andern ber Bapft befohlen, entfienge bie Resignation an. 1481 und Landgraff Bermann bestettiget worben. Bifchof Berman ber bem Bistumb viell Guts gethan ift gefforben Anno 1508.

2. Ludwigt vnndt Hennrich theilleten daß Landt nach Iref Batterf

Tobt, wie erf vor seinem Ende verordtnet, vnd lebten erftlich ein Zeittlang friedlich, darnach entstund vnder innen großer Spallt vnndt Kriegt, so etliche Jahr wehrett, vnnd weill vonn dießen Fürsten in Schrifften noch viell vorhanden, will ich erst Henrichs, wiewoll er der jüngst Linie, vnd seine vnd seines Sohns Thatten, weil sein Stamm am ersten abgangen seben vnd in mitten waß die zwen Brüder Ludwig vnd Henrich samentt mit einander gehandelt, hernach auch L. Ludwigs vnd seiner Nachsommen, bis auff die heuttige Fürsten Genealogie vnd vornehme Thatten verzeichnen.

15) Landgraf Henrich geporen an. 1440 regierett zu Marpurgk vund an der Loehne, er nam bei Leben seines Batters Annen Graf Philipsen Dochter von Catenelnpogen vnnd Diet an. 1452 vnnd hatte mitt ihr erst zur Morgengabe 36 000 Gulben vnd hernach alß sein Schwager Phietips erstich, darnach auch sein Schwiegerherr, der alte vnd letzte Graf sonder Manserben starb an. 1479, welcher zu Erbach im Closter begraben lieget, die beide Graffschafften Catenelenpogen vnd Dietz bekommen, auch hatt man bracht ein Wagen mitt Gelt, so viell 4 Pferde ziehen kunnten. Er hat auch bei Leben seines Schwigers mitt Verwilligung der Lehenherrn zu wegen bracht, daß wenn er sonder Erben verstürbe, die Graffschafften möchten auff die Fürsten von Hessen saltenn.

Anno 1464 hatt ber Bischoff von Ment genant Abolff ein Graff von Raffaw (welcher wieder Bischoff Dietherum ein Graf von Epfenbergt vom Bapftt angesett war) & Henrichen Battenburgt, Rosenthall, Mellnam vnnd die Gerechtigkeitt so er zur Better hatte, damit er im benftunde wieder Dietherum verschrieben.

Im selbigen Jahr im Herbst tamen die Westpheling eines Morgenß früe, wie es dundell vand neblicht war, vad siellen auff die Awe bei Battenbergt, namen und raubten waß sie autamen, verbranten auch die Dorff drumb her, vad zogen wieder hinweg. Darnach Ao. 1473 schickt L. Henrich etliche Reutter inn Westphalenn, so seine Feinde in Westphalen suchen sollten, darunder der Amptman von Francenbergt Johann Schende samptt vielenn Bürgern war, zogen vor Scharttenburgt, vandt plünderten drumb her, schassten sonft nicht viel, dan es im Wintter vmb St. Cathareinen Tag sehr naß vadt tieff war, darumb sie nicht vonn Statt tommen tundenn, da zogen die vom Briehl undtt daß gange Lanndt herauß, vbersielen die Hessen, der Landtgraff schreib denen von Briehl sie sollten die Gesangene ledig lassen, nachdem sie nichtt ihre Feinde weren, solches aber halff nicht, sondern sie mußten sich schwerlich lösen. Derohalben samlett L. Henrich im Jar hernach Anno 1474 ein mechtig Heer, vandt

mich, Du weißt es boch besser, es wird mein gnediger Herr nicht weitter begern oder suchen ben waß er vmb die Jungkerrn erkausst hatt, damit zinge der Landgraff auß der Küchenn, da sprace der Land Knecht wiederum daß ist mein gn. Hr. kennstu in nicht, sagt Herman, waß ists dan mehr ich habe die Warheitt gesagt, haltt auch nicht daß der Fürst denen vonn Hirßseldt daß ihr nemen werde, vnd L. Henrich beurlaubet allsbaldt den Lessler, welcher nachmalß erkanthe, er hette inn Bnrecht wieder sein Gewiessenn berichtett, sagt der Landtgraff das stehe im zu verthedingen, doch behielt er, wie ers geweiset hatte. Man schreibt der Teufell habe hernach benselbigen Lessler geholet, vnnd einem allten Bauren Regeln genandt sepen die zwo Zehen am Fuß abgefallen, damitt er auch die Scheidigunge salsch geweißt hatt.

2. Henrich vund Hertzog Wilhelm von Sachsen (alii Braunschweig) habenn auch die von Einbed bey Pilghede geschlagenn, Anno 1479 Mitt-wochs nach Cantate vnnd findt iren in die 400 tobt blieben vnnd 700 gefangen.

Bolgen etliche Benbell ber bepben Bruber fammettlich.

Es druge sich zu inn dieser Zeitt, daß Hermann vnnd Georg Ridesell deß Stiffts von Fulda Feinde wurdenn vnnd fügtenn im viell Schadens zue, doch ward ihrer auch nichtt geschonett, es war der Zeitt Apt Reinnhartt ein geporner Graff vonn Weylnaw vndt der Lest deß Geschlechts, ein frommer Herr; inn diese Bhede menngten sich auch die Landtgrauen vonn Hessen, L. Ludwig stundt den Riedeselln ben, L. Henrich dem Stifft, zogen sich also vmb Sanct Bonisacii Rappen, L. Ludwig zoge in Buchen verherget und verbrennett Manßdorff, Rastorff, Dafft, und sonsten viel Dörffer, gewan die Stadt Gehsa, welche aber die Fuldischenn baldt wieder gewonnen. Hiedurch und auch sonsten auß Anheben etlicher vom Abell so beyder Fürsten Räthe waren, wurden beide Herrn vneinig, und man gab dasmall dem mehren Theill schuldt Hansen von Dörnbergt welcher L. Henrichs Hoffmeister war, undt wehl dieses hernach offt gedacht wirdt, will ich etwaß von seiner Antunft sehen, so viell mir bewußt.

Die Dörnberger seinbt ein allt ebell Geschlecht, etliche wollen ihr Antunfft zehlen vonn Julio Caesare her, vnb daß sie auß einem Geschlecht, so Julius Caesar in Beinenbergt verlassen, herkommen, ist aber vngewiß, doch wie gesagtt, ein edell Geschlechtt, allein sie hielten sich nicht vast ablich mitt irem Heyrathen dan sie etwan reiche Bürgerß oder Bauers Döchter namen. Aber dieser Hanß vonn Dörnbergt hatte 4 Brüder Bernhartten, caeteros ignoro.

Man fagt ein iglicher gutter Gefell hab einen Berren man er in wuft zu finden, das ift am Sangen vonn Dornbergt ericienen, ber traff feinen rechten Berren: que Biegenhain mar ein Grebin bie bielte nach ihres herren Tobt stadtlichen hoff, vnd fie mar ein geborne Grevin von Balbed, die nam Sangen von Dornbergt que fich undt er wardt ir Amptman, ond hielte im 4 Pferbte ond bie gierlich, bag mag feines erften Bluds Anfang. Da nun bie Gravin von Ziegenhain geftorben, ba nam 2. Henrich die Graffichafft ein, bann es war in ber Theillung also befoloffen, und nam vielgemelten Bang von Dornbergt jum Diener abn, ber war weltlicher Benbell nicht vngeschickt, so war ber Berr arbeittseliger Benbell geneigt, vnbt liebett ibm bie Sagbt mehr, bann bas Anlauffen beg Bolds, bubt irrett fich gar wenig wie Land ond Leutte regiret wurden. Aber genanter Sanf mar bebendt, budt bedacht mas Sine am Ruslichften feinn wurde, ondt folige fich in bas Regiment vorfichtiglich mitt viel Tagleiftens vnnb Sandlungen feines Berrn Befeld weißlich nach que tommen, ba bas ber Berr entfandtt, macht er in jum hoffmeister und gewaltiglich bber alle feine Lande. Da erwachet fein Blanet, vnnb feinn Glud neiget fich ibm ju großen Ghren, bag er findt ber Beitt ber manchem hatt Lieb und Leibt gethann. Fürften, Graven, Berrn, Ritter vnnb Rnechtt, Ebell onnb Bnebell, Burger ond Bauern haben feine Auffete gescheuett, aber faum barnor enthaltten vnnb haben mitt großen Befchende voniam gegen im gesuchtt, Bifchoffe, Apte, Monch vnbt Ronnen, geiftlich vnnb weltlich mußten ibm ju Creut friechen undt mit großer Babe mußten fie feine Freundicafft tauffen, vnnd balff bannoch nichts, wer am meiften gab ber war am liebsten, allg lang es werett, bas einer ber ben anbern ichendet, alfo batt er groß Gutt erworben, vnnbt fich einem Graue gleich gehaltten. Er funtte gute Wortt bie fonitten wie ein Schermeffer, verfatte Stude funthe er auch wol, vnb mar in feinen Benblen fo geflieffen, ob wohl ein anderer bei im auffgestanden were, ber gefdeibe, fromb und fanffmutigt gu reben war, bereu ließe er feinen bei im auffmachsen, und brenget über bie Macht, allein wollt er Meifter vnnd Berr fein, unnd bleibs auch, mitt bem Schobe tunthe er meifterlich, ond war feinem Dleifter nichtt entlauffen, mas foll mehr gefagt werbenn, es ift feines lobs bigmall gnug, von bem Anderen wirdt bernach gefagt werben. Bergogt Bilhelmm von Saren ber beiben Brüber Obeim, ba er vermerdte ber zweper Brüber Bnwillen, foluge er fich barinn (bann er mar ihrer Mutter Bruber) bnnb fatte Tag abn, vnnb bestimpte bie gen Birffelbt, babin tamen bie Fürften augleich mitt vielen Graven, Rittern bnnd Ebelleuten, vnnb guuor an war ba Graff Billbelm vonn hennebergt mitt ben Bergogen, ber mar gar ein weidtlicher, geraber vnb ftarder Fürft mitt Rennen, Stechen, Ringen,

Steinschießen vnnb aller Bebendigfeitt, fo ein Mann an fich baben magt, barque mar er fromb vnub gotteffirchtig vnnbt ftarb letlich au Boten auff ber Wieberreiße von Rom, ba er nach Ablaß geweßenn. Die Fürften tagleifteten que Birffelbt mit großenn Roften ganger achtt Tage, aber gum Frieden wardt nichts nutlichs verfaget, ban Bertog Wilhelm tehret &. Ludwig die Seitten, das machte (wie hernach gehört wirdt) Cathereinn von Branbenftein. Da nun &. Henrich vermerdtte, daß fich ein wenig Binwilleng zwischen seinem Bruber vnnd Obeim ergab, batte er nicht eine geringe Freude darinn, vnd vermeinett, ob es zur Bhede teme, seiner helfflichen zu genießen, vnb macht barumb ein toftlich Fastnacht zue Marpurgt, vnb lube bie Weberamifchenn Graven bag mehrentheill bartue, er ichidett auch feinen Bottichafft mitt nahmen Churtt von Boineburgt welcher bagmabls ein Amptman zue Romrobe mar, ju feinen Obeimenn Bergog Wilhelmen mit einem Credentbrieff, inen zu ber Faftnacht zu laben, vnnb zuuoran Cathereinen von Brandenftein fein Gemahll, ber von ihr gar icon entpfangen, vnd nach Fürsten Bottschafft ward er berrlich tractirt, vnnd wardt erforbert feine Bottichafft que werben an ben Berpogen, welcher bamalb nichtt anheimisch sondern zu Roffula mabr, die mar ba angenehm bud quegesagt zue ber Fastnacht zue fommen; Also zoge ber genantte Amptman wieber zu feinem herrn vnndt thet ibm relation, die wardt mit großer Frende zue Dand entpfangen. Aber &. Endwig batte es feinen Spott ban er wußte daß in fein Obeim eben fo lieb im Bergen batte, alf feinen Bruber, vnudt reitt die Fastnachtt woll mitt 200 Pferdten que Margraff Albrecht vonn Brandenburgt ghen Anspach, fo gu ber Beitt febr gewaltig wahr, vndt hielte mitt ibm Soffe vnd suchte auch Eroft bei ibme.

Anno 1466, den Freitag vor Fastnacht da kam Bertog Wilhelm mitt seiner newen lieben Hausfrauwen Cathereinen von Brandenstein töstlich gnug auff Fürstliche Weyse, da wardt ihnen obgenanter Churtt von Boines burgt Amptman entgegen biß gen Sirkseldt geschicket vnnd hinder St. Bettersbergt nam er in ahn von des Landtgraffen wegen, vnndt verschafft im zue Hirhseldt alle Notturfft, vnd wo er durch einen Fleden zoge, so mußtenn im 4 Graven oder Ritter dartue verordnett, von ihren Pserden steigen, vnd wie diess der Dreck war, mitt ihren gülden Sporen beneben dem Wagen lauffen, darin die Buwürdige der Ehren saß. Den Sonnabent zogen sie bis gen Ziegenhain vnnd den Sontag bis gen Marpurgt vor dem Loinebergt sam L. Henrich den Gesten mitt 600 Pserden entgezen seinen Oheim sampt seiner Brautt zu enttpsangen. Da musten Jungfrauwen vnnd Frawenn in den teppen Acker absteigen vnd sich die Herrn entpsangen vnd beschawen lassenn, es weren Greuin oder frepe Ritterskinder oder ihre Weiber, vnd die Brandeusseinin batte 24 Jungfrauwenn mitt ihr, welche

alle inn rott gefleibet mabrenn, barnach fag man auff vnnb joge geben Marpurgt vnndt biellte Fafinacht mitt Dantenn, Rennen und Stechen. unnd Bang Dornbergt rentte mitt bem Bergogen icharpf auff ber Regerbach, und rennet in ab, ba fchendet ime ber Bergog einen braunen Bengft. Bu Aufgeben ber Faftnacht goge ber Bertog mitt feinem Gefinde wieber in Duringen vnndt Churtt von Boineburgf geleittet ibn wiederumb bif gebn Birffelbtt vnb quitirt inn aller Rebrunge auf. Der Bertog batt einen gegemtenn Bolff mitt ibm lauffen, ba mar viel Sagens vonn, ber hatte ihnn am letten beinah erwürgt, barumb lief er ihn tobt fchlagen. Darnach jum Sommer hube fich ber Schimpff abn mitt viell Tageleistens auff bem Spies que Erbtfurbt, ban bie Rittericafft auff bepben Septen, bie Beffen und an ber Lohne, trugen barinn Difffallen und mehretten fo viell fie mochten, aber bas Geschend fo ben Gewaltigen marbt, wolt keinen Frieden leiben, vnnd man gab Banfen von Dornbergt bie Schuldt am meiften, vnnd es mochte auch woll die Warheitt fein, dag marbt vielmalk gemerdtt auff bem Spies man man tagleiftet, fo rebt &. Ludwig feinn Bortt felbst, ben er auß bermagen woll rebenn funthe, alf ben zoge er allemal Bang von Dornbergt mitt ein, alg wie im nicht zweiffelte, er ond fein Bruder wollten woll eing fein, bud Bruder bleibenn, thete Sang von Dornbergt, ond gu einer ander Beitt fagt er wir feindt nitt weiß anua que wiffenn ob Bang von Dornbergt Landtgraff an ber Lohne fep oder onfer Bruber p. Es gab auch gutte Burichtung gur Bhebe, bag Berr Werner von Sanftein Ritter war in großen Gnaben Q. Ludwigs, ber fandt ein Brfach gegen Bang von Dornbergt, marbt fein Reindt vnnd thett im baft Schabens, und auff ein Zeitt brachtt er unber feinem Baumern auff, auch unber feinen repfigen Anecht bag er in bie 1000 Dan ftard war bnnb joge por Frandenghaufen, bas ift beren von Dornbergt und batte mitt im ein Steinboffen, bamitt banbelt er; auff ber Bieberfehr mar er ein wenig aus bem Bauffen getrabt, vundt etliche allte Landtgravifden bie ba nicht umb ben Sandel wußten, tamen in an bud ichlugen in und einer genannt Gilbertt von Morbeden ber fienge ibn abn 2. Lubtwigs Banndt, barnach ba er von Schlegen vfffam, ba fprach ihn Bang von Dornbergt abn bor einen Gefangenen, benn fein Bruber Bernhardt follt ibn gegriffen baben, bas verneinet Berr Werner mit Wortten, er mer geschlagen vnuersunen aber Gilbertt bette ibn an feines Berrn Bandt gefangen, vnnb ber Gelubbte geftundt er ime vndt fonften niemandts nichts, bas gestundt im auch also Gilbertt, aber fie tamenn barumb gu tagen gben Somburgt mitt bebben Fürften &. Ludwig mitt Wernern von Sanftein bund 2. Henrich mitt Sansen von Dornbergt und theten ba ibre Gegenrede. Alfo ftunden fie in bem Rand für ben beiben Fürften, bnbt rebte

einer bem andern fcmehlich gnug, ber hoffmeifter fagt, herr Berner wer feines Bruders Gefangener, nun were fein Bruder frand bnub tonbte es nicht bezeugen, er wollte es aber mitt ber Sandt von wegen seines Bruderf beweißen, bartie antwortt Herr Berner, Ich binn Deineg Brubers Gefangener nichtt, ondt wer es von mir fagtt, ber leugt es, wie woll Du mir nicht gutt gnug bift, bag ich mich mitt einem Banern folagen follte, alf Due bift, boch will ichs gegen Dir mitt ber Banbt verantwortten, vnd alfbalbt fprang er gurude bber ein Band, vnd fprace, Biftu nun fromb von Arth so tom herr, die Rede geschahe in Gegenwerttigkeit ber ameber Rürftenn onnbt Ritterschafften, Q. Ludwig betet vaft que, lig fic auch boren Berrn Bernerg medtig zu fein, aber Bang von Dornbergt liß fich boren es were im vngemeß fich ju folagen mitt Bern Bernern welcher beg Landgrauen Gefangener wehre, wie er ban felbert befanthe, fo mehr er fren, ledig vnud vngefangen, barbue antwortt &. Lubtwig, Berr Berner ift mein Gefangener von vngefehr worben, ich begehr weber feins Leibs noch Gutte, fonder wen ich febe, bag bie Schlachtt nicht ein Abgang fonder ein Bortgang bette, alf bann foll Berr Berner ledig und log fein. Darbey bleibe und wartt nicht mehr baraus ban Roften, Mube unnb Arbeitt vnd Tagleistens. In dem andern Sommer barnach Ao. 1467 wardt der Buwill nicht lenger verhalten, sondern er erzeiget sich offenbar, alfo, die von Buchenam Jorg vnnb Bog murben vereing mitt ihren Ganerben nemblich Engelhartten, Benrichen vnnb Casperen vonn Buchenam ond Simon von Wallenstein ber mar auch von der Mutter ber alf von bem frummen Stabe ein Ganerbe mitt. Die Buchener theten bem Soffmeifter Sanfen von Dornbergt alfo groß Gefdend, auch fügliche Brfache bie Bhebe anzufangen, alfo verschafft er, bag &. Benrich, ber Apt von Fulba Reinhartt von Beilnam genant, Graff Bilbelm vonn Benebergt, Graff Ludwig von Epfenbergt, Graff Siegmundt von Gleichen, Brun ebler herr vonn Querfurdt, vnnd barque also viel bag eins Tage mitt Trommeten, Berolben und Botten bem genandten Simon von Ballenftein undt feiner Barthei 14 Bhede Brieff gebn Buchenam que Sauf tommen inn feinem Abwesen, den er war damalf bei feinem Herrn &. Ludwigt beffenn Marfchald er war, aber Engelhartt von Buchenam und Siemong Sauffrau namen die Brieffe zu sich, vud gaben den Botten Effen undt Trinden. Alf nun Simon von Wallenstein von seinem Berrn wiederum beim tam, vnnd vernahm wie sein Herr Landtgraff Benrich mitt andern Herrn vnndt Graffen seine Feinde worben maren, benen er boch tein Leibt gethan hatte, fie hatten auch nichts sonderliches mitt ihme zu thun, dan daß sie seinem Berrn zu einem Berbruß feine Feinde maren worben, ba fprach er mitt vnerschrodenem Bergen, es ift mibr Leibt, bag mich meine Berren baffen vnd vheden wollen, welchen ich alle Zeitt zu Dienst bereitt binn geweßen, boch so muß der Anechtt offt seines Herren woll entgelten vnndt genießen, vnd wolan sollen sie mich verjagen, daß muß nitt allein mitt Brieffen zugehen, darzue gehöret mehr zu dann ein Par rotter Schue zu einem Danze, thete mein Herr L. Henrich, ich wollte der andern vnerschrocken sein, doch will ich es Gott lassen walten.

In bem Berbft bernach wie dieß im Sommer geschahe, beworben fich bie Fürften und Graven, ber Apt vonn Fulba, Graff Wilhelm vonn Bennebergt undt Graff Ludwig vonn Gifenbergt wohl mitt 4000 Man que Fuß ond que Rog bud gogen ongewarnet vor Buchenam undtt beutteten ebe fie geraubten, ber Aptt wolt Buchenam einnehmen, fo wollt ber von Bennebergt Engelhartten vonn Buchenam gefangen nehmen, ond ber von Epfenbergt Simon von Ballenftein, ber fprach ba fep Gott für und bas große beillige Kreut. Alf nun die genante Berrn vor Buchenam tamen undt fingen an ju fturmen ein bolgern Bauß mitt Leimen getleibett, fo maren barauff amen reifige Rnecht und amen Bauerstnecht und amen Ruftnechte. ber warenn feche gufammen ond batten Buchenaw bas Schloß balb que Freundten, die andern Anechte maren ben ihren Berrn im Schlof, vnb beschirmbten fle auff ber andern Septten, ba mehre ein bnuerpagt Bert woll erfcproden, aber fie griffen gur Wehre, vnnb behielten bag bolgern Bauf mitt Ehren, bub bie Feinde namen großen Schabenn mitt Toben bund Bunden, budt jogen baruon bubtt flagte einer bem anbern fein Bngefall, bem von Epfenbergt pleib Cunt von Mokbach tobt, bem vonn Bennebergt ber Bogtt bom Strand, bind gogen alfo benin mitt ibrer Senfftmulen. 2. Lubtwig erfure ben Sandel vnd machtt fich auf ben Seinen zu belffen, nach ber Befchicht aber reith Simon von Ballenftein auf feinen herrn ju fuchen omb Troft, ba begegnet ihme fein herr onnd wollt ihnen mitt Trewen entfett haben ond hatte auffgebotten feinem gangen Landt vnnd Leuttenn vund zoge vor Buchenam und nam einn ber wieberwerttigen Theill, ond die ben Band erhoben batten fließ er rauß und boch au lett in ber Richtigung wurden fie wieder eingetheibingt. wurden bie Fürften gegen einander verbittert, vnd mag einer bem Unbern au Berbriek thun tonnte, wardt nit onberlaffen.

Es geschahe auch vmb diese Zeitt, als der Graff von Nassaw Dilnbergt & Ludwigen wohl geneigt war, verdroß dasseldig & Henrichen vnud seinen Hoffmeisternn, vnndt machten heimlich ein verdedt Essen, mitt einem Anecht Henrich von Grünbergt genantt, der sonst gar ebenteurisch wahr, daß er gemelteß Graffen Feindt wardt, vnnd verhieß ime ein Anzahl Reutter zu leihen, Helwig von Ruckershaußen wahr Hauptman vnd rente vor ein Dorff Ismerode genant, daß wardt dem von Nassaw verkundschafft, vnd hilt auff sie vnd ließ sie woll plündern vnd tam hinder sie vnd warff sie nieder, sieng Henrichen von Gründergt vnd ließ ihme den Kopff abschlagen, vnndt wollt Helwigen von Ruckershaußen auch richten laßenn, da geschahe so große Borditt für, auch so hatten sich die Hansteinische in der Mangelung gewandt, vnd Macharium von Reissenbergt gefangen, vnd hinder sich an Hans von Hansteins Hand geloben lassen, vnd der Knechtt welcher in sieng der hieß Gotthardt Silber, derselbig macht sich vnd seine Gesellen alle ledig vnd loß, auch so wardt deß Reissenbergers geschewet, der Graff bett ihrer sonst mehr enthauptten lassen, also behielt ein Schwerdt daß ander in der Scheiden, aber die andern die der Graff gesangen hatte, mußten Jar vnd Tag gesangen bleiben, vnnd die sie gegen dem Graffen angehetzt hatten, kontten inen darnach weder Trost noch Hilfs erzeigen.

Bieberumb zu tommen zue bem Sandell wie oben gebortt ift, bag bie amen Brüber bie Fürften fich brungen umb ben Stifft Rulba, bnnb 2. Benrich mar in bes Apts Bulff wieder seinen Bruber, nun macht fic 2. Benrich auff vnnd ließ fich boren, er wollt ber Buchen que Bilff gieben, onnd ließ Sirffeldt einforbern mitt einer Ungahl Pferdten, mit Ermanunge feiner Offnunge fonber iren Schabenn, er wollt auch feinem Bruber barin ober barauf onbeschebigt laffenn, nachdem er ber elteft onbt auch bie Offnunge alls ihr Berfpruchsherr baran bette. Die armen Leutt que Birf. felbt waren betretten, fo mabren auch etliche bes Raths &. Benrichenn mehr ben &. Ludwigen geneigt, vnb warbt alfo geordnett bag &. Benrich ber Rachtt tam und wartt eingelaffen ftarder ban man fich ber Bufage nach verfabe, fich glaublich und fürftlich ju haltten, aber algbalb fie in bie Stadt tamen, theten fie fich que ben Pforten und Thurmen Die Stadt eingunehmen und vielleicht auch zu plundernn. Die von Birffelbt maren nicht aller Dienge Rinder geweft, sonbern batten ibre Bebr mitt Leuttenn onnd Gefdut allenthalben bestallt welches die Einfommenden nicht in flein Erfchredenn gefett, vnnb verzagtten bie Stadt que beichebigen, bennoch blieben fie lenger ben acht Tage barin vnnd trieben Muttwillens gnug, wehr ihnen nitt gesteuert worben. L. Henrich hatte mitt im einen fromen, weisen, betagten Mann (vielleicht mitt einem Crebent von Bertog Bilhelmen von Saren zu im geschicktt, bes Dan er war vnd wartt genant Betell Metfiche.) Da ber fein Gerechtigfeitt abn ber Stadt borett ba wiberriethe er im Muttwillen que treiben, wollt er anderg nach Fürften Ebren portbin mebr leben.

Es war auch ein Bürger zu hirffelbt ein gewaltiger Man ber hieß Siemon Gerwigt ber wahr wisig vnud seiner Bernunft gebrauchte er mitt Gueten, darnach mitt Ernstt, verschaffte mit Fug vnndt Glimpff daß Mordt, Jamer und Leibt vermitten bleib, igund mitt ben Berrn ban mitt ben

Burgern welche getroft maren fich beg Muttwilleng que erwebren, ber Bürger Simon Germigt vortam groß Buglud, welchs ergangen webre. wie ihr bernach boren werbett, beg wartt ihm wenigt gebandet. Da ber freymutige &. Ludwig ben banbell erfuhr in Zuuerfichtt die von Sirfe felbt ber Bberlaft zu entledigen bnd alba feinen Billen mitt feinem Bruder que fchaffen, ban er wußte im bie Burger bnnb ben gemeinen Sauffen bod geneigt bnbt bedacht, daß ein warmer Tagt feinen Sommer machen fan, ond bag ein Mann ein ganten Sauffen nichtt zwingen tontbe, ond erhub fich mitt großer Machtt vnnb joge vor Birgfelbt ben Sanct Riclag Rirchen vnd forberte feine Ofnunge nach alf ber elteft Fürft vonn Beffen eingelaffen zu werben vnot vermante fie ihrer Epot und Bflichtten, ber gemeine Mann war bagu geneigt, ba baß &. Henrich vermerdtte, ba war es ibm tein Schimpff nichtt, vnnb fein Born gegen die Burgern war gemiltertt, und bate feines Bruders Ginlaffen guuermeiben, inen folt von im ober ben Seinen nimermehr tein Bberlaft geschehen, bag marbt boch taum ober nichtt gehaltten, bag mehre aber nichtt angeseben worben, bette allein Simon Gerwigt nichtt fo bartt von bem Bngefall gewehrett. Der Apt von Birf. feldt herr Lubtwigt vicodominus genannt ber tam gerandt an bag Clagthor bnb wehrett bnubt fleuert ben Burgern mitt Bermanung, Epbt bunbt Bflichten bamit fie bem Stifft verwandt werenn vnnb ibm gethan betten, damitt ftillet er dag Bbel vnnd porfam daß Bluttvergießen daß vielleicht gescheben were. Alfo goge &. Benrich gu St. Johannis Thor hinauf eber es fein Bruber gewar marbt, tam ehr an fein Gewahrfam bnd &. Lubwig wollt ba mit ben Burger gurnen und ihnen ungnedigt fein, aber bie Seinen fügten es aum Beften bnnb auuoran Simon bon Ballenftein bermeintt bie von Birffeldt betten fich in großer Roth weißlich gehaltten, daß fie betten gutunfftig Bbell und bepber Fürften unnd Lande großen Schaden vortommen, ba manbt ber Fürft fein Bugnabt von benen vonn Birffelbt, vnnb mabr ihnen anebigt so lange er lebtte.

In biesem 1469 Jar lagen auch beibe Brüber gegeneinander zue Feldt wie kallt vnnd vnlustig der Winter wahr, verderbten vnnd verbranten ihr eigen Landt, sie lagen vor Borden, Landgraff Ludtwig gewanß erst vnnd L. Henrich wiederumb mit Rappenß Hilff: Philipß Brum, welcher zum selben mahl L. Ludwigs Marschald war, bleib darin todt, da verbandt sich L. Henrich mitt dem Bischoff von Padelborn wieder seinen Bruder vnd halff dem, welcher für vnd für dem Landt zu Hessen Schaden zugefügt hatte, doch war inenn L. Ludwigt allen zue freymütig, vnd seine Feinde sorchten ihn mehr, den er sie sorchtet, darumb wardt er von Vielen der freymüttige Landtgraue genantt.

Rachbem fich nun die zwenn Fürften woll beraeuschet hatten vnnbt

beiberseitts zur Schobe genugt gevolgett, Landt und Leutte verberbett und sich vnbrüberlich gehalten, nachdem sie sich bedachten, wardt sie der Kauff gereuen vnndt tamen durch Anregung irer beyder Ritter undt Landtschafft zusammen und gaben darzue Ebelleuth anß beiden Landen, welche sie vertrugen und scheibeten, alß des noch die Scheide vor Augen sindt, vnnd wardt L. Henrichen Borden undt Friedenwaltt welches zuwor L. Ludtwigt inn hatte, vnnd wenn ihr Bruder L. Hermann todt wehre Homburgt halb, darumb hatte einer dem Andern solchen großenn Schaden gethann, welcher so leichtlich darnach nitt hingelegtt wardt, wer das machte ist gnugsam gehörtt.

- 2. Henrich hatt seinem Bruber nachgelebett 12 Jar, wie ben Ludwico verzeichnett wird, vnd ist gestorben im Jahr 1483 auff den Tagt so man nennedt den achtzehenden vnnd seine Gemahll Anna Greuin vonn Catenelenpogen im nechsten Jar darnach den 16 Februarii. Sie zeugten mitt einander 4 Söhne vnd 2 Döchter. Elisabetha wardt Graffen Johan von Nassaw vermehlett vnnd starb Anno 1489, Mechtildt wardt geporen Ao. 1473 zue Blandenstein vnnd Herbog Johann von Cleve vertrawet Anno 1489, Hennerich vnndt Friederich sturben jungt. Ludwig wardt geporen Anno 1460 vnd starb als er 18 Jar allt wardt zue Rauschenbergt Ao. 1478 liegett zu Marpurgt begrabenn, darumb er hette müssen sterbenn.
- 16) Wilhelm L. zue Heffenn vnnd Graue zu Catenelnpogenn genand ber Jünger (vind seiner beiden Betternn L. Ludtwigs Söhne willen welche alle beide Wilhelm hieffen) ist geporen Anno 1471 zue Blanckenstein, den 8ten 7dris. Alf seinn Batter gestorben, war er noch nicht 12 Jar alt, darumb wardt Bischoff Hermann vonn Göln sein Bormund vind fürdert in gar sehr, satte inn Anno 1489 innß Regimentt ghen Marpurgt oder an die Löhne, vind inn die Graffschafft Catenelnpogen vindt Diet. Dieser taufft ein Theill ahn der Herrschafft Epsteinn vind den letzten Grauen vonn Epstein vid alls der verstorben nam er solche ein Anno 1492 auff St. Bartholomeuß Abentt.

Anno 1498 nam er zum Shegemahll Annam Pfaltgraff Philipfen Dochter vnnd hielten ftabtlichen Hoff zu Franchurtt in Bensein des Repsers vnnd vieler Fürsten. Starb aber gleich im zweitten Jar hernach zue Rauschenbergt, alß er auff der Jagt geweßen vnndt vom Pferdt gestürzett, daß er sterben mußte Anno 1500 den 17ten Februarii. Er hatte keine Erben, aber gleichwoll zuvoren den Contract so sein Batter mitt der Graffschafft Catenelnpogen gemachtt, ernewert und weiters mitt deß Repsers Maximilliani Consens durch Hülff Bischoff Hermans zu Colln und Pfaltzgrafen Philipsen seines Schwehers verordnet, wo er sonder Manß Erben

abgienge, daß die Graffichafften auff Heffen siellen, derohalben nam sein Better Wilhelm das Landt an der Löhne inn, und der Graff von Naffaw die Graffschafft Capenelnpogen p. als einn nehester Erbe, behilte sie aber nicht lang, dan L. Wilhelm der Mittler nam sie wieder mitt Gewaltt, obgeschriebener Condition halben ein, dardurch dan ein großer Spalt entstanden, so lauge Zeitt gewerett vund viell Tage und Proces darumb gehaltten worden, dis Anno 1557 zue Frankfurtt ein endliche Entscheidigungk gemachtt wordenn.

Ludwig ber Jünger Landgraff Ludwigs bes Friedsamen ober Fromen Sohn geporen an. 1438 ben 7 Sept. vel die Reginae regierett nach seinem Batter que Caffell und im Binber Beffen Lanbe, und fein Bruber Benrich, wie gefagt, ju Marpurgt vnb an ber Löhne. Er hieltte gutte Freundschafft mitt Bfalggraff: Friederich bem bapffern Rriegsfürftenn feinem Schwager, ban &. Lubwigs Hausfram war Bfalkgraff Friederichs Schwefter Dochter und wie berfelbige Bfaltgraff vonn Bifchoff Dittbarten vonn Ment ond sonft noch von 12 Fürften, die fich wieder in verbunden hatten, ond im mitt Beeres Crafft ing Landt gefallen maren, befebebet, ichreib er feinem Schwager bem Bfalygraffen bmb Bulff, ber tam mitt 1300 wolgerufter Pferdten alle in blan vnb weiß gelleibet vnnb thetenn mitt ben Bundsberrn eine Schlacht beb Beterfbeim, bar ber Bfalkgraff geflegett, ibrer viel erlegt bnb gefangen bat, wie folchs andere Chronifen melben. Bernach alf ber Bapft ein andern Bifchoffen angesett, nemlich Graff Abolphen von Raffam wieder Dietterum Grafen von Epfenburgt, entstundt ein groß Rrieg, vnd wardt St. Marting Mantell woll gergerret, daß er viel Löcher betam; 2. Lubtwig war gutt Naffawifc, jog an fic ben Geißmar, Schönberg und ben Geißelwerdt; fein Bruber Benrich mar Epfenburgifch, ber faumpt fic auch nichtt, namm die Newftabt ein, bergleichen Mölnburgt, Battenburgt, Rogenthall, &. Ludwig zoge auch mitt einem großen Beug Reißigen mitt Bifchoff Abolphen über Graff Lubtwigen vonn Gifenburgt, welcher Dietterf Bruber war, ond verberbten im fein gannbt. Also wardt dief bie erfte Außfartt &. Ludwigs bundt hielte fich gar bapffer bud manlich, war auch gar vuleibifc vnnb bofes Bertrags, und wer ihm ein Berbrieß thett, bem vergaltt erf mitt gleicher Dung, barumb er ber abenteurifc vnnb frepmutige Landgraff genantt wart. D. Wilhelm vonn Sagen feiner Mutter Bruber batt in ein Zeitt lang lieb, barnach fließ egifich mitt ihnen omb feines ftolgen Duts, vnnb mocht auch woll vmb Cathereinen vonn Branbenftein willen geschehen, welche ber frepmutige Landgraff nicht wie ein Bertogin halten wolte, welche Bertog Bilbelm beneben feiner Chegemabil Frauw Annen Roenig Alberts in Hungern vnnb Behmen Dochter vor

com Beischlefferin angenommen vod fie gern hoch gehaltten hette, wie oben vermelt, die er auch hernoch jur Gie genommenn.

Anno 1464 de begab fich ein Buriel zwischen im bab dem Bischoff von Babelborn Simon ber von Geburtt einer von der Lipp wehr, also das einer dem Andern Schaden zusägte, wo er bunthe ober mochte, da zoge L. Ludwig voer die Babelbornische mitt heeres Crafft vor dem Arndenbergt, vund gewann helmerschaufen, vund großen Edern, den Airchoff, vud thet da im Lande viel Schadens, budt gewan die Liebenan, vud brand die gar auf die auff die Airchen, darzu liebe im herzog Wilhelm von Saren ein groß Gezeng Reisiger vud Jusvolals, vund Graff Siegmundt von Gleichen, herr Apel von Dahnrobe waren handtlenthe vonn des herzogen werden, mitt andern Granen und herrn, welche ihnen zugegeben wurden, darunder waren and viel Behmen, die theten vudzeistlichen viel Schaden im Lande, wie sie verrichtet wurden, ift mir vubenust, dann die Shebe wehrett ein lange Zeitt.

Anno 1471 fam Persier Friederich gen Regenspurg bund gab vor. wieber die unglaubigen Thurden jue gieben bund befchreib alle tentiche Fürften dabin zue fich, die famen auch des mehrentheill dabin, bud & Lubwig zue heffen reithe babinn mitt 400 Pferbtenn woll geruft bud ihm Roth gefleibett, bag man im bas Lob vor ben Anbern gab, big bas bie men Berboge aus Saren, ber Churfurft Berbog Ernft, vend Da. Albert Gebrüber tamen, die waren mitt harnifd vor ben Andern all am Beften gerüff. Es war auch auff bem Reichstage Bifchoff Nuprecht vom Colun ein geporner Pfaltgraue, ber bielte felham Bang, Inbe feiner Chellenthe etliche zue Gaft, mitt ihnen auff ihren Sanfern zu effen bund trieb fie darnach auf, bund behielt er die Schlof, dargne im den halff fein Darichald Gos von Alperfheim. Es wohnet auch in Beftphalen ein Ebelman Courabt von Badbergl eines großen Gefchlechts vub bett viel berrlicher Schloß, mitt begen Beib (fo nicht faft from, fonder vuleufch war) practicirt gemelter Got, daß fie bem Bijchoff ihres herren Schlof anfigab vend wardt ihr Mann gefangen und ihr Kinder ansgeschloffenn. 2. Labwig hatte mitt im ein Diener que Regenfpurg, ber war fard, groß bund gerabt, darque ftoly, welcher der Ehrenn Abbruch nicht leiden funthe vund bieß Johann Blieber, vund bleib auch wie ein frommer Diener bei feinem Herrn bleiben foll. Derfelbige Johan bracht alle Bege feinem herrn L. Ludtwigen fein Pferdtt, da war er jue geordnett, wenn mann ju Rath oder von hoff reithen follt. Einsmalf tam er und bracht feines Berren Bengft, fo hillt Berr Gos von Algerfbeim an dem Ende mitt beg Bifchoffs von Coln Pferdt, da er hinreithen woltt, da sprach Johan Blieber, reith F.ifeitt, bie bortt meines Berrn Bferdt bin, der Ritter antwortt. Deinn Herr ist ein Churfürst vndt so gut als der Deine, vnd ich so gutt als Du. Blieber vonn Zorn erröhtet sprach, Du leugst meinn Herr ist fromb, vnd wardt nie kein Berrähter als der Deine, so hastu Böswicht Churtt vonn Padtbergk verahtenn, des din ich besser dan Du, vnnd reyth baldt ab, oder ich will Dich abbringen, der Half soll Dir krachen. Also mußt der Ritter schamroth von dannen ziehen, da were einn große Roth auß worden, were der Fürst von Hessen nicht so hoch gefreundet und auch selbst so freymütig gewesen, vnnd dargegen der Bischoff von Coln vmb seiner Unthatt willen gehasset, vnnd den Leuten gramsellig geweßen.

Da fich nun die Mürften zue Regenfpurgt gescheibt batten vand &. Lubwig wieder beim tam ba war inn noch im Sinn ber Born vnb Bnwill wieder ben Apt vnd ben Stifft von Fulba vnd bngefcheutt Graff Johann vonn Bennebergt welcher ein Sauptman bes Stiffts von Rulba mar, wolte er wieber in die Buchen getogen seinn vnnb ruftet sich bartue, aber St. Bonifacius wolt seinen Stifft vorthmehr unbeschedigt haben, vnnb burch Gottes Schickunge reitt ber Fürft gen Reichenbach burch Luft (ein Schweber berschwieg es taum was da gesagt wardt, doch so war ein gemein Gerüchtt er follte aus einer Spondflaefchen getrunden haben) und alfobalb marb er frand und ftarb bas man fagte im were vergeben wurden, Anno 1471 benn fünfften nach aller Beiligen Tag bnd warb gebn Marpurgt que St. Elifabethen in die Fürften Cappeln begrabenn, feines Alterf 33 Sar vund 9 Bochen. Im wardt bei Leben seines Batters vermehlett Graff Ludwigs von Birtenbergt Dochter, wie obgemelt, Dechtilbt genant, Die im zur Beimfteuer 31 000 Gulben in fo manchem feibten Beuttel zue brachtt batt, fie ift gestorben im Bar 1495 que Rottenburgt, fo ibr Widmenfeß war. Sie haben mitt einander erzeugt zwehn Söhne vnd eine Tochter Elisabeth genant, die ftarb in ihren jungen Jaren. Seine Sohne beibe Bilbelm genant waren noch gar jund, ber elteft 5 Jahr vnnb ber jungft 3 Jahr allt, mard berohalben nicht ein gering Erfdreden feiner Getreuwen im Lande, bund forchten fich bor bem, welches ihnen boch barnach wiberfuhre, aber nicht klein war die Freude, die seine Widerwertige entpflengen, onnd zunoran Sang von Dornbergt, welcher underftunde Rach zue fuchen abn alle benen, welche &. Ludwig lieb gehabt hatt bud genedig geweft mar, die muften alba Gnad bei im fuchen bnd im jum Creut tricen, außgenommen der ftolbe Simonn vonn Ballenftein, der enthielt fich feiner Gnade, aber mitt großem Schaben. Es wardt ber hochgepornen von Birtenbergt Fram Mechtilbten 2. Lubwigs verlaffenen Bitmen gerathen, bag fie ihre benbe Sohne nehme und goge von Caffell unnd bliebe auf irem Bitwenftuel figen, vnnd regierte an Stadt ihrer Rinder, fie webre ibr befter bund getreufter Bormunder, big daß fie zu ber Regierunge erwuchsen, das mochte sie mitt Jug vnd Ehren verantwortten, angesehen die Bhede vnd Butrew so ihrem Herrn wiedersahren, aber wie klug sie war, so thet sie doch wie ein Weid vnnd ließ ihr daß Helmlein durch den Mundt ziehen, vnnd ließ sich L. Henrich irenn Schwager zum Bormünder eindringen, welcher sich dann nicht anders hielte, denn wie Bormünder pstegenn. L. Henrich vnderzoge sich der Bormundschafft, aber Hanns von Dörnbergk der Regierunge beider Lande, vnd L. Henrich lebte seinem Bruder 12 Jar nach, dieweill hette man den Kindern woll vorstehen können, wen man ihnen guts gegonnett hette, aber da sie zue Jahren oder zum Berstandt kamen, sunden sie alle ihre Kasten ledig, vnnd all ihr Sielbergeschirt vnnd Hausrath war ihn entfrembdett.

Withelm der elter Sohn ist geporn Anno 1466 den 4km Julij, er war etwaß gedrechlich und mangelt ihm ahn Berstandt, berohalden sein Bruder den meisten Theill regiertt, doch hatt er zu Spangenderg ein Zeittlang Hoff gehalten und zuer Ehe gehapt Brsulam Herzog Henrichs von Mechelburgt Dochter (Ander sprechen H. Wilhelms von Braunschweig Dochter Annam oder Alantt genandt) ist hernach von seinem Bruder zue Cassel gesengklich gehalten worden diß in seinen Todt vundt ist gestorben im Jahr 1515 den Sien Fedruarii. Hatt 6 Döchter mitt seiner Haussfraw gehabt, Anna vnnd Mechtildt sturben jungt, Catharinam nam Graff Adam Beuchlingen, Anna ward ein Closter Jungfraw zu St. Annenbergt, ist zu Cassel gestorbenn, Elisabetha wardt Herzog Ludwigen vonn Zweydrücken vermehlett vnnd hatt Hy. Wolffgangen geporn, Elisabetha kam in das Kloster Weißenstein bey Cassel, vnd als hernach die Clöster geöffnet, nam sie L. Philips zue sich an Hoff vnd hatt sie bestattet an den Graffen von Deckelburgt, haben zue Marpurgt Ao. 1527 Hochzeitt gehaltten.

Wilhelm ber mittler genandt wardt geporn im Jar 1468 ben 26ten Augusti, ein sinreicher vnd verstendiger Filirst, von dem man schreibt wie er in der Jugentt ein stolzen Fürsten (auff einem kehserlichen Tage, der in taxirett, daß er viel Kalbsleisch ann im hette vndt gut vor seine Löwen were) eine wollgereumbte Antwortt geben, daß dergleichen seine Fürstliche Gnadt gutt darzue were, das man junge Füchse bei ihr ausszäge, daß sie Bntren ben ihm lernten: dergleichen hab er auch daß Sprichwortt No Hercules contra duos höfslich gebraucht vnd gesagt wer zwen Feinde hatt, der soll sich mitt dem einen vertragen, damitt er den Andern daß betriegen mögte. Er hatt sich auch ganz dapsfer in der Ingent erzeigt, den alß er noch ein Jüngling in Italien mitt Kenser Maximiliano im Zuge war vnd man ein Stadt stürmen sollen, ist er mitt den Ersten auff der Maximiliano Anno 1486 zue Ach Ritter geschlagen worden, als

er 18 Jahr alt geweßen. Hatt also vieler Fürsten Gunft vnnd Freundschafft bekommen, regirt erstlich zue Caßel vnnd nach Absterben seines Battern überkam er die Landtschafften mitt einander wie oben angezeigett. Er wirt gerümet, daß gut durch sein Landt reisen gewest sen, als der die Straßen rein gehalten, vnd auff die Straßenräuber sonderlich Acht gehabt, vnd sie gestraffet. Er hatte erstlich zue einem Ehegemahll Josandan Roenigeß Renati in Calabrien vnnd Herzogen auß Lottringen Dochter, welche Anno 1500 auß Schrecken einen Sahn geporn vndt baldt hernach gestorben ist den 14ten Februarij, also hatt er in selbigem Jahr vmb St. Lucas genommen Annam Herzog Magni von Medelburgt Dochter.

Anno 1503 entstundt amifchen ibm undt Bfalkgrafen Bbilivfen ein Buwill deg heuratguts ober Gelts halben, fo biefer Landtgraff beg Bfalkgraffen Dochter, welche (wie obgemeltt) feinen Bettern Bilbelmen gehabt, geben folte, vnnb batt ber Bfaltgraff Darinftabt inn, welches ibr Leibgeding war: ond alf im nachgebenden Jahr 1504 gemelter Bfaltgraff bom Repfer Maximiliano inn die Achtt gethan wardt, und ben benachtbarten Rürften gepotten ibn que übergieben, ließ fic biefer &. Bilbelmm befto lieber barbue gebrauchen, führte ein groß Bold an die Bergftraffen, beidebigt ba etliche beg Bfaltgraffen Fleden, barnach jog er über Reibn, bnb thet großen Schaben auff bem Bawe mit Brenen vnnbt Berbergen, barnach jog er im Berbft wieder berüber benn Reibn, belagert Laube, verbrant sein zugeborige Dorff Bepfel und beibe Derftatt, goge boch ungeschafft ab, alf Beittung tommen, bas im ein junger Sohn geporen wehre. Er ift gestorben Ao. 1509 jue Caffel auff Rilianuf Tag, melder ift ber 8 Julij, seine Hauffram Anna von Mechelburgt Ao. 1525 zue Rottenburgt gestorben ben 28ten Aprilis, mitt beren er gezeugt einen Sohn vnnb zwo Dochter, Magbalena Ao. 1501 zue Reinfels geporen und im nechften Jahr barnach gestorben, Eligabetha marbt Bergog Banfen von Saren, Bertog Georgen Sohn vermehlet, ber aber fürtlich ftarb obn Erben, mar ihr Bidmenfeg Rochlit, barumb fie auch die Frame vonn Rochlit genantt marbt.

17) Philippus der theure vnnd weittberümbte Fürst wardt geporen que Marpurgk im Jahr 1504 den 13ten Novembris mane dodrante post quintam, ut Eberus in suo Calendario, war also nicht 6 Jar alt, als im der Batter mitt Todt abginge, ward derhalben wunderbarlich in seiner Jugent tribuliret vnnd angesochten, aber Gott hatt ihn erhaltten und que einem sonderlichen Werchzeug gemacht, daß da man alle vornehme Thaten vnnd Geschichten dieses Fürsten eigentlich und ordentlich beschreiben wolte, einn grosses und sonderliches Buch machen würde, dieweill aber derselben mehren Theill von vielen Historicis schonn am Tage und im Oruck sein,

wuchsen, das mochte sie mitt Fug vnd Ehren verantwortten, angesehen die Bhede vnd Butrew so ihrem Herrn wiedersahren, aber wie klug sie war, so thet sie doch wie ein Weib vnnd ließ ihr daß Helmlein durch den Mundt ziehen, vnnd ließ sich L. Heurich irenn Schwager zum Bormunder eindringen, welcher sich dann nicht anders hielte, denn wie Bormunder psiegenn. L. Henrich vnderzoge sich der Bormundschafft, aber Hanns von Dörnbergt der Regierunge beider Lande, vnd L. Henrich lebte seinem Bruder 12 Jar nach, dieweill hette man den Kindern woll vorstehen können, wen man ihnen guts gegonnett hette, aber da sie zue Jahren oder zum Berstandt kamen, sunden sie alle ihre Kasten ledig, vnnd all ihr Sielbergeschirr vnnd Hausrath war ihn entfrembdett.

Withelm der elter Sohn ist geporn Anno 1466 den 4km Julij, er war etwaß gedrechlich und mangelt ihm ahn Berstandt, derohalden sein Bruder den meisten Theill regiertt, doch hatt er zu Spangenberg ein Zeittlang Hoff gehalten und zuer Ehe gehapt Brsulam Herzog Henrichs von Mechelburgt Dochter (Ander sprechen H. Wilhelms von Braunschweig Dochter Annam oder Alantt genandt) ist hernach von seinem Bruder zue Cassel gesengklich gehalten worden diß in seinen Todt vandt ist gestorben im Jahr 1515 den 8km Februarii. Hatt 6 Döchter mitt seiner Haussfraw gehabt, Anna vand Mechtildt sturben jungt, Catharinam nam Graff Adam Beuchlingen, Anna ward ein Closter Jungfraw zu St. Annenbergt, ist zu Cassel gestorbenn, Elisabetha wardt Herzog Ludwigen vonn Zweydrüden vermehlett vand hatt Hy. Bolffgangen geporn, Elisabetha sam in das Kloster Weisenstein bey Cassel, van als hernach die Clöster geöffnet, nam sie L. Philips zue sich an Hoff van hatt sie bestattet an den Graffen von Deckelburgt, haben zue Marpurgt Ao. 1527 Hochzeitt gehaltten.

Wilhelm der mittler genandt wardt geporn im Jar 1468 ben 26ten Augusti, ein sinreicher und verstendiger First, von dem man schreibt wie er in der Jugentt ein stolzen Fürsten (auff einem kehserlichen Tage, der in taxirett, daß er viel Kalbsleisch ann im hette undt gut vor seine Löwen were) eine wollgereumbte Antwortt geben, daß dergleichen seine Fürstliche Gnadt gutt darzue were, daß man junge Füchse bei ihr auffzöge, daß sie Bntren ben ihm lernten: dergleichen hab er auch daß Sprichwortt No Hercules contra duos höfslich gebraucht und gesagt wer zwen Feinde hatt, der soll sich mitt dem einen vertragen, damitt er den Andern daß betriegen mögte. Er hatt sich auch ganz dapsfer in der Jugent erzeigt, den alß er noch ein Jüngling in Italien mitt Kenser Maximiliano im Zuge war und man ein Stadt stürmen sollen, ist er mitt den Ersten auff der Wawer geweßen, deren und andern Thatten halben ist er von Rehser Maximiliano Anno 1486 zue Ach Ritter geschlagen worden, als

sein Landt, vnd wardt bem Landtgraffen hoch gedrauett, aber er samlet in schneller Epl fein Bold, vnd fieng ben Herhogen von Braunschweig an. 1545.

Darnach entstundt der große und schwere Krieg des Renjers wieder bie Protestirende, da zoge der Fürst auch woll gerüst zue Felde, wardt aber berselbig Krieg, weill er nicht allein (wie er mehrmahl geklagtt) daß Hauptt war, unglücklich gefürett.

Anno 1547 goge ber Candigraff off gugefagte Treme gum Repfer gen Ball in Saren, ond thett ein Ruffall ben 29 Junij, marbt aber ber bie Ruefage big in bas fünffte Jahr gefenglich gehaltten, aber bernach burch Bertog Moriten und feine Göhne unnd deren zugethane Fürften erlebigt Ao. 1552. Hatt hernach ein still vnbt geruglich Leben geführet, seinen Lanben wol fürgeftanben, seine Festunge (beren er 4 erftlich von Newem gebauett und ihren in seiner Custodi bren gerschleiffet) wiederumb bawen laffen. Alfo ift biefer Fürft zwar ein trefflicher Rriegsfürft geweßen, vnb von Gott die Gnadt gehapt daß ob er icon gering, in boch seine Reinde beren viell vnd mechtig geweßen, geforcht haben. Weitter ift aber noch bober an inn zu loben vnd zue preißen, daß er nicht allein ein dapfferer Ariegsfürst geweßen, sonbern bag er bie Warbeitt bes Evangelii erfanth, ond big in fein Ende mitt großer Gefahr befanth, und bamitt dieselbige in feinen ganden gepflanget murbe, auffe fleißigft bestellet, vndt barque foonn Soulen und Stipendia vor die Jugent verordnet, weiter hat er Ao. 1564 vier Hospital vor bie Armen in feinem Landt, berengleichen in ganten beutschen ganben ober anbern Lenbern bnber einigen Fürften nichtt gefunden werben, bestellet ond auffgericht. Bas er auch funften vor nutliche vnd nötige Satungen in seinem Lande verordnet, beweisen noch die selbige Ordnugen, so publicirt worden vnnd vorhandenn. Bnd ob eg wohl also beißt Mores parentum noveris non oderis so ist both auth wahr, bag man nicht beucheln vnb bie Bntugent fcmuden, verfdweigen ober loben folle, fonbern biefelbige betennen und Gott die Ehr geben, alfo batt dieser löbliche Rürst auch an ihme daß gehapt, damit er vielleicht uicht zu hoch erhaben wurde, nemlich Bnteuschheit ban er beneben seinem Chegemall ber Fürftin von Saxen viel Kinder gezeuget. Diefer Landgraff Bhilipf ift gestorben zue Caffel ibm Jahr 1567 ben letten Tag Martii, alf er in die 50 Jar regieret hatte feines Alters beinahe 63 Jahr. 1) Christina sein Gemabl ift gestorben in seiner Custodi im Jar 1549 im

<sup>1)</sup> Numerus annorum ejus obitus continetur his verbis: LanDgraVJUs MorJtVr. — M. Georgius Caesius Mathematicus dicit 2 April. eum obiisse under der Gothischen Belagerung.

Julio mit beren er erzeugett 5 Sohne vnb 5 Döchter alf nemlich: Agneß geboren que Marpurg im Sabr 1527 vnb erftlich Bergog Morigen von Saren vermehlett, barnach Johan Friederichen 2. Bertogen zue Saren Anno 1555, fie ift geftorben in felbigem ober nachfolgenden Sahr ben 4ten Novembris. Anna geborn que Caffel Anno 1529 ift Bertog Bolffgangen von Ameybruden vertramet worden Anno 1545. Bilbeim geborn Anno 1532 ben 24ten Julij, betam jur Chegemahl Bertog Chriftoffels von Wirtenbergt Dochter Sabinam, 1) Bhilipf Ludwig ift jung geftorben. Barbara geborn Anno 1536 bnnb erftlich Graff Georgen vonn Birtenbergt an. 1555 14 Sept. verhepratt worden barnach Graff Danieln von Balbed. Ludtwig geporn Anno 1537 ben 27ten Maij, befam jum Gegemahl Bertog Chriftoffels von Wirtenbergt Dochter Bedwig genant,2) Eligabetha geporen Ao. 1539 vnnd Bfaltgraff Lubwigen bey Rhein und Bertogen in Bepern vermehlett. 3) Bhilips geporen ben 22ten Aprilis Ao. 1541. 4) Chriftina geporn im Jahr 1543 bnb Graff Abolphen von Holftein vertramett an. 1564. Georgius geboren ben 10ten Septembris ibm Sabr 1547, befam ein Grevin von der Lipp. Zuuorn aber und ehe ber Batter ftürbe, bett er sein Testament gemacht barin buber anbern nottwendigen Studen er auch daß Landt binder feine Sohne erblich vertheillet, damitt es nach feinem Tobt teinen Bant gebe, nemblich Bilhelm bem eltern Rieberheffen bundt bie Graffichafft Biegenhain, Ludwigen Oberheffen, Die Graueschafft Ribba vnd Berichafft Epftein, Philipffen bie Niebergrafficafft Cagenelnpogen, Georgio die Obergrafficafft ober bas Gerauer gannbt. 5)

<sup>1)</sup> Sie ist gestorsen an. 1581 ben 17. Aug. zu Rotenburg an. aetatis 31. Casellis sepulta 20 Aug. Wilhelmus obiit Casellis an. 1592. 25 Aug. sepultus ibidem 8. Sept. anno aetatis 60 et 32 diebus.

<sup>3)</sup> Obiit haec anno 1590. 8 Mart. Marpurgi. Anno 1591 duxit uxorem secundam Mariam & Mansfelt.

<sup>3) 3</sup>ft geftorben an. 1582, er aber ber Pfaltgraf an. 1588 im Octobri.

<sup>4)</sup> Belam an. 1569 Annam Elisabetham Pfaltygraff Friedrichs Dochter jum Gemahll, und mit ir 82 000 fl. jur Morgengabe. Ihr Widwensit ift Braubach sampt allem Zugehör, den fle eingenommen den 2 Apr. an. 1584. Sie wardt an. 1581 von einem Pfaltygrevischen Ebelman Lut Burmen, als er sich mit Rheinhart Alingelbachen zweiget, und fle scheiden wolt, durch ire rechte handt geschoften, davon ir die zwen sorderste Finger lam worden, geschahe ben Repserslautern, als sie von irem Bruder herhog hans Casimiren zihen wolt.

<sup>5)</sup> Rach Absterben Landgr. Philipsen junioris hat Landgr. Wilhelm mit seiner andern Brüder Consons die Riedergrafficafft Cahenelupogen eingenommen an. 1584 im Maio, ale er ein Zeitlang ju Embs im Babe gelegen.

## Majores et progenitores Philippi Junioris Landgravii Hassiae, Comitis in Catzenelnbogen, Diez, Zigenhain et Nidda p.

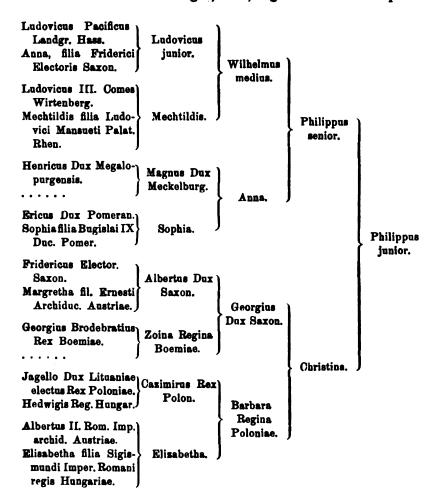

Julio mit deren er erzeugett 5 Söhne vnd 5 Döchter alf nemlich: Agnefi geporen que Marpurg im Jahr 1527 vnb erftlich Bertog Moriten von Saren vermehlett, barnach Johan Friederichen 2. Bertogen zue Saren Anno 1555, sie ist gestorben in selbigem ober nachfolgenden Sabr ben 4ten Novembris. Anna geborn que Cassel Anno 1529 ift Bertog Bolffgangen von Ameybruden vertramet worden Unno 1545. Bilbelm geborn Anno 1532 ben 24ten Julij, betam jur Chegemahl Bergog Chriftoffels von Wirtenbergt Dochter Sabinam, 1) Philipf Ludwig ift jung gestorben. Barbara geborn Anno 1536 bnnb erftlich Graff Georgen bonn Birtenbergt an. 1555 14 Sept. verbepratt worden barnach Graff Danieln von Balbed. Lubtwig geporn Anno 1537 ben 27ten Maij, betam gum Chegemahl Berbog Chriftoffels von Birtenbergt Dochter Bebwig genant,2) Eligabetha geporen Ao. 1539 bund Bfaltgraff Ludwigen ben Rhein bnb Bertogen in Bepern vermehlett. 3) Bhilips gevoren ben 22ten Aprilis Ao. 1541. 4) Christina geporn im Jahr 1543 bnb Graff Abolphen von Holftein vertramett an. 1564. Georgius geboren ben 10ten Septembris ibm Jahr 1547, befam ein Grevin von der Lipp. Buuorn aber ond ehe ber Batter fturbe, bett er sein Testament gemacht barin vinber andern nottwendigen Studen er auch daß Landt onder feine Sohne erblich vertheillet, bamitt es nach feinem Tobt teinen Bant gebe, nemblich Bilbelm bem eltern Rieberheffen vnnbt die Grafficafft Ziegenhain, Ludwigen Oberhessen, die Graueschafft Nidda ond Bericafft Epftein, Bhilipffen bie Riebergrafficafft Catenelnpogen, Georgio die Obergrafficafft ober bas Gerauer gannot. 5)

<sup>1)</sup> Sie ist gesterben an. 1581 ben 17. Aug. zu Rotenburg an. aetatis 31. Casellis sepulta 20 Aug. Wilhelmus obiit Casellis an. 1592. 25 Aug. sepultus ibidem 8. Sept. anno aetatis 60 et 82 diebus.

<sup>3)</sup> Obiit haec anno 1590. 8 Mart. Marpurgi. Anno 1591 duxit uxorem secundam Mariam à Mansfelt.

s) 3ft geftorben an. 1582, er aber ber Bfalbgraf an. 1588 im Octobri.

<sup>4)</sup> Betam an. 1569 Annam Elifabetham Pfaltgraff Friedrichs Dochter gum Gemahll, bnb mit ir 32 000 fl. jur Morgengabe. 3hr Bibwenfit ift Braubach sampt allem Zugehör, ben fie eingenommen ben 2 Apr. an. 1584. Sie wardt an. 1581 von einem Pfaltgrevischen Edelman Lut Burmen, als er fich mit Rheinhart Rlingelbachen zweiget, bnd fie scheiben wolt, durch ire rechte handt geschoßen, davon ir die zwen sorberfte Finger lam worden, geschabe beb Repferslautern, als fie von irem Bruder Derbog hans Casmiren zihen wolt.

<sup>5)</sup> Rach Absterben Landgr. Philipsen junioris hat Landgr. Bilhelm mit seiner andern Brüder Consons die Riedergrafficafft Cabenelnpogen eingenommen an. 1584 im Maio, ale er ein Zeitlang ju Embe im Babe gelegen.

| <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ae.  obiit.  obiit.  nrtui nnt.  natus nrtui n.  nt.  dericis ensis.  tatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jenricus puer obift. Aelheidis, maritus Bex Poloniae. Litabeths, mar. Otto Lux Brunswic. 2. Otto Schüts Span- genbergi habitavit, obiit an. 1361. non sine suspicione ve- meni, ux. Elisabetha filia ducia Clivensis. Lux Brunswic. Lux Brunswic |
| 5 H H % H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hi duo priores ex Adelheide procreati.  Henricus puer obiit.  11. Otto Marpurgi habitavit, obiit an. 1323, ux. Adelheidis Domina derkavensburgk. Ex Mechtilde natisunt:  Ludovicus Episcop. Monasteriensis.  11. Johannes Casellis regnavit, obiit sine haerode an. 1311. ux. Adelheidis, filis Ottonis Ducis Brunswicensis.  Elizabetha, mar. Comes a Waldeck.  Gertrudis, alii Agnes mar. Burggrav. Nurnbergensis.  Adelheidis, mar. Comes à Waldeck.  Adelheidis, mar. Comes à Waldeck.  Margaretha, mar. Comes à Sayn.  Anna, mar. Comes ab Bergensis.  Adelheidis, mar. Comes ab Gobaenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Henricus quem alii Ludovitum vo- cant, infans Bra- bantiae, retinuit Brabantiam. Hassiae, Hassiam auxilio Abberti Ducis Brunswic. obtinuitux.l. Adel- heidis fil. Alberti Ducis Brunswic. 2. Mechtildis Uli- vensia. Robatinae Ise- nacensis. Maria, mar. Ludo- vicus Dux Bava- rise, decollatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Hermanns ve- neno necatus ob. Greutzburgiae 1241. 29 May actatis suae 18. A. Sophia nupta Hen- rico Duci Bra- bantiae. Gertrudia Abbatissa Altenburgensie non procul a Wets- flaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⋖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Agnes, nata Marpurgi 1527 cujus<br>mar. 1. Mauricius Dux Sax.<br>mar. 2. Johannes Friedericus II.                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| s Archiepiscopus                                                                                      | (16. Wilhelmus senior, nat. an. 1448 oh. an. 1515 nr.                                                                                                                                                               | Catharina, mar. Adamus Com.<br>in Beuchling.<br>Anna monialis.                                       | Anna, nata Casellis an. 1529.<br>mar. Wolfgangus Dux Bipon-<br>tinus an. 1545.                                                                                                      |           |
| Friedericus puer obiit.  15. Ladovicus junior. Obiit Brunswid.  25. Ladovicus junior. Obiit Brunswid. | sula filia Henr. Mechelb. al.<br>Anna fil. Wilhelm. Ducis<br>Brunswic.                                                                                                                                              | Elizabetha, mar. Ludovicus<br>dux Bipontinus.<br>Elizabeth primo monialis<br>posten nuveit Comiti in | isabetha, mar. Ludovicus Wilhelmus, nat. an. 1532, 24 Julii dux Bipontinus.  ux. Sabina, filia Christophori isabeth primo monialis Ducis Wurtenbergensis.  Dosten nursiit Comiti in | 0-1-      |
| Ladovici Comitis Wirten-<br>bergensis.<br>Elisabetha, mar. Philippus<br>Comes in Nassaw Sarbruck      | 16. Wilhelmus medius nat. 1468. Wilhelmus puer obiit. ob. 1609. ux. 1. Jolanda filis. Wilhelmus puer obiit. Renati regis Calabriae et Ducis 17. Philippus Generosus Prin- Lothar, ux. 2. Anna fil. Macril.          | Prin-                                                                                                | Barbara, nata an, 1536. mar.  1. Georg. Comes Wurtenbergicus. 2. Daniel Comes Wal-                                                                                                  | LA Omdele |
| et Weylburgk Henricus nat. an. 1440 ob. an. 1483. ux. Anna fil. Philinni Comitis Catti.               | 15. Henricus nat. an. 1440 Henricus Nechelburgensis.  15. Henricus nat. an. 1460 Henricus primis annis  15. Philippi Carti. Reindericus objecut.                                                                    | obiit 1567 ult, Mart, ux.<br>Christina fil. Georgii Ducis<br>Sax.                                    | oblit 1567 ult. Mart. ux. Ludovicus, nat. an. 1537. 27 Mail. Christina fil. Georgii Ducis ux. Hedwigis fil. Christoph. Wirtenb.                                                     | A-Halada  |
| melibocensis, haeres Comi-<br>tatus, quae ob. an. 1484.                                               | Ludovicus obiit Rauschenburgi<br>an. 1478 actatis 18.                                                                                                                                                               | lagdalena Rheinfelsii nata<br>an. 1501. obiit anno se-<br>quenti.                                    | Agdalena Rheinfelsii nata Elizabetha nat. an. 1539. mar. an. 1601. obiit anno se- Ludovicus Dux Bayar. Com. Palat. Rheni Elector.                                                   | -4        |
| •                                                                                                     | 16. Withelmus Junior Landgrav, Klisabetha, mar. Johannes Philippus, nat. an. 1541, 22 April Hassiae, Comes Cattorum, nat. filius Ducis Georgii Saxon. lis ux. Anna Elizab, fil. Friedens, fil. Philippi Com. Palat. | ilisabetha, mar. Johannes<br>filius Ducis Georgii Saxon.                                             | Philippus, nat. an. 1541, 22 Aprilis ux. Anna Elizab, fil. Friederici Elect. Com. Pal. Rheni.                                                                                       |           |
|                                                                                                       | Rhen.<br>Elisabetha, mar. Johannes Com.                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Christina, nat. an. 1543. mar.<br>Adolphus Dux Holsatiae.                                                                                                                           |           |
|                                                                                                       | Mechtildis, mar. Johannes Dux<br>Clivensis.                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | tembux.1.Magdalena, filiaCom.                                                                                                                                                       | •         |

Landgr. Morig, Landgr. Bilhelms Sohn ift gehoren ju Caftel im Jar 1572, ben 25ten May, gleich 8 Biertelftundt nach ein Uhren des Morgens, hat nach absterben seines Batters das Regiment, wie es der Batter gehabt, eingenommen und an. 98 den 28 Apr. die Huldigung hieraus in der Grafschaft Capenelupogen entpfangen, und zugleich neben seiner Fürfil. Gnaden der andern Landgraven und herzogen zu Saren, als Erbherren, Gesandten. Hat anno Christi 1598 ein Grobin von Landach zur Chegenommen Agnos genandt, hat mit Ir gezenget einen Sohn Otto genant an. 1595. An. 1603 genommen ein Gresin von Dillenburg.

# Das älteste standesamtliche Register des Sauses Bohenzollern.

Mitgetheilt per

Dr. F. Bagner, Gymnafiallehrer.

Im Agl. Hausarchive zu Berlin befindet sich in einem genealogischen Sammelbande eine Art standesamtlichen Registers über die Familie Albrecht Achills und seines Sohnes Markgraf Friedrichs des Älteren (1486—1515). Die Kanzleinotiz lautet: "Geburt der Marggrasen; Bolders sellg. Handschr." Wer mit der Handschrift des Kanzlers Bolder einigermaßen vertraut ist, würde auch ohne diese Bemerkung heraussinden, daß dieses Altenstück von diesem dem Hause Brandenburg treu ergebenen Beamten!) zu verschiedenen Zeiten angesertigt worden ist. Die ältesten Eintragungen (1468?) zeigen noch die seste Hand eines rüstigen Mannes, die letzten vom Jahre 1503 derrathen bereits die Schwäche des Greises. Das Klein-Quartsormat deutet darauf hin, daß dieses Altenstück zu bequemem, handlichem Gebrauche gedient hat, während der Umstand, daß eine Notiz von dem Landhosmeister Hans Fuchs eingetragen ist, darauf hinweist, daß es nicht zu Privatzwecken, sondern amtlich gesührt wurde. Wir geben in Folgendem eine getreue Abschrift.

(S. 1.) Marggraf Albrecht hat zu der ee genomen frawen Margrethen Marggraf Jacobs von Baden tochter. die hat im zu bracht XXVm R guldin. Dieselb fraw Margreth ist mit tod verschiben zu onoldspach am Montag Sant Columbannstag<sup>2</sup>) anno dm Im IIII LVII und hat vier kind mit im verlassen: ein Son Marggraf Johansen, der ist

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung: Aufnahme ber frant. Sobenzollern in b. fomab. Bund. Progr. b. R. Fr.-Bilb.-Ghmn. ju Berlin, 1880, S. 12.

<sup>3) 21.</sup> Robember 1457. — Stillfrieds Stammtafel bes Gesammthauses hobenzollern giebt 24. Robember.

geborn worden am Samstag Sant Steffans des heiligen Babststag. 1) Sole existente in ariete [In margine: 3) Anno dm Im IIIIc LV hora prima ante meridiem und ist jm elich verhehrat worden fraw margreth, hertzog Wilhelms von Sachssen lantgrafen in Doringen und Marggrasen zu Meyssen bochter; mit der hat er hochzeit gehabt in Berlin am Sontag nach Sant Bartholomestag 3) anno dm XIIIIc und jm LXXVI jar. Item marggraf Albrecht hat auch gehabt mit der genanten seiner gemahel].

brey tochter: fram Urseln, die ift geborn am freytag vor Sant Michelstag anno dm Im IIIIc und funfftzig jar. die ift verheyrat worden berbog heinrichen von Munsterberg des konigs ben von Beham;

fram Eisbeth ist geborn an Sant Endres Abent ) anno dm Mo CCCCo im ein und funfftzigsten, die ist verhenrat worden Graf Eberbarten von Wirtemberg, graf ulrichs Son;

fraw Margreth ist geborn am Mitwuch?) Sant Baleriannstag anno Im Mo CCCCo im brewundfunstigigsten, 8) und ist in bas frawencloster zum hof gethan und eingesegnet an unser lieben frawen tag liechtmes?) anno dm etc. LXVIImo.

fraw Ursal hat mit hertog heinrichen zu Eger hochzeht gehabt am Montag nach dem Sontag Estomichi, der do was sant appolonien der heiligen Jundfrawentag 10) anno dm Mo CCCO jm LXVIIten jar und hat jm zubracht XXm gulben und ein furstenliche fertigung.

fraw Elsbeth ist graf Eberharten von Wirtemberg grafen ulrichs Son gein Stutgarten beinigeschickt zu vastnacht 11) Mo CCCCo jm LXVII ten jar und hat im (Bahl verblichen XXm?) gulben zubracht.

<sup>1) 2.</sup> Angust 1455.

<sup>2)</sup> Dies fceint ein fpaterer Bufat ju fein. - Bgl. weiter unten.

<sup>3) 25.</sup> August 1476.

<sup>4) 25.</sup> September. - Stillfried bat 24. September.

<sup>5)</sup> In fpaterer Beit hat B. bes gestrichen und fiber tonige gefchrieben Jorgen von bobienbrat.

<sup>6) 29.</sup> November 1451.

<sup>7)</sup> hier fehlt offenbar "nad". Denn ber Balerianstag ift Sonnabend. — Stills fried giebt ben 18. April an; bas ift Mittwoch nad Balerian.

<sup>8)</sup> Bis hierher ift bie erfte Seite (mit Ausnahme ber oben bezeichneten Marginalbemerkung und der drei in die Zeilen hineingeschriebenen Borte) mit derfelben Dinte und mit demfelben Duktus geschrieben. Der leere Raum ift dann fpater von Bolter mit den folgenden Worten ausgefüllt worden; diese find nicht so spat wie jene Marginalbemerkungen eingetragen.

<sup>9) 2.</sup> Februar 1467.

<sup>10) 9.</sup> Februar 1467. — Stillfried hat ben 10. Februar.

<sup>11) 9.</sup> Februar 1467. (Stillfried 3. Juni 1465. An biefem Datum ift ber Beiratsorief zu Ansbach unterzeichnet worben. Ans Faldenftein, Antiqu. Nordg. IV. 400

(S. 2.1) Marggraf Albrecht hat nach abgangt fraw Margrethen von Baben seligen zu der ee genomen frawen Annen, herhog friderichs von Sachsen lantgrafen in doringen und Marggrafen zu Mehssen turfursten u. s. w. dochter. mit der hat er hochzeht gehabt (Martini ausgestrichen, später darüber geschrieben:) XII novembris anno dm M°CCCCLVIII jar, die hat im zu hehratgut zubracht XX<sup>n</sup> gulben; mit der hat er gehabt

Marggraf friberichen ber ist geborn (barüber geschrieben zu plassfenburg); ausgestrichen; barüber geschrieben:) zu onoldspach am achtenben tag Sant Waspurgen<sup>2</sup>) anno dm M°CCCC°LX jar. (Zwischen die Zeilen ist später geschrieben: bem ist verhehrat fraw [borothe ausgestrichen; barüber geschrieben:] Sophia hern Casimers konigs zu Polan 2c. bochter. — Da kein Platz weiter war, sieht am Rande: mit ber hat er hochzeit gehabt zu franckurt an ber ober am Sontag valentini<sup>3</sup>) im LXXVIIII jar.)

frawen Ameleyen, die ist geborn zu plassemberg an Sant Remigiustag<sup>4</sup>) anno dm M°CCCCLXI jar. (Späterer Zusatz zwischen den Zeilen: Die ist verheprat herzog Casparn, hern ludwigs psalzgrasen bei Rein herzogen in Bayrn und Grasen zu veldenz Son. — Am Rande: und ist im herwageschickt Johannis baptiste anno dm eto. im LXXIIIten<sup>5</sup>) jar, hat im zudracht (Zahl undeutlich XX?)<sup>2</sup> gulden und ist eelich beygelegt am Sontag Cantate anno etc. LXXVIII.<sup>6</sup>) — Roch späterer Zusat: die ist mit tod abgangen zu Marg [verlöscht: grassich?] baden, do sie im wiltbad was, am Montag nach Egibi, der do was der dritt tag des Monats Septembris anno dm MCCCCLXXXII) und liegt dosselbst [verwischt . . . ] im Stift begraben).<sup>8</sup>)

frawen Barbaran, die ift geborn zu onoldspach am binftag nach Sant

ergiebt sich, daß wegen der Krantheit Eberharts die Hochzeit noch nicht Faftnacht 1467 ftattfinden tonnte. Sattler sett in einem Briefe an Spieß vom 28. Robember 1775 auseinander, daß sie erft Fastnacht 1468' geseitert worden ift.)

<sup>1)</sup> Die oberen Beilen bis anno dm M°CCOO°LXVIten jar find mit berfelben Dinte und demfelben Duftus geschrieben wie ber Anfang von S. 1. hier find aber öftere fpatere Rachtrage gemacht worben, welche unten angemerkt werben.

<sup>3)</sup> Die Balpurgieottave umfaßt 1.—8. Dai. — Stillfried giebt bas (auch foust beglaubigte) Datum 2. Mai 1460. — Bgl. meine unten S. 484 erwähnte Arbeit.

<sup>3) 14.</sup> Februar 1479. — Stillfried hat 14. Februar 1478.

<sup>4) 1.</sup> Ottober 1461. — So and bei Stillfried.

<sup>5) 24.</sup> Juni 1474. — Santle, Genealogie bes Saufes Bittelsbach G. 148 fett bie Berlobung auf ben 1. Juni 1465.

<sup>9 19.</sup> April 1478. - Go auch bei Stillfrieb.

<sup>7)</sup> Bei Stillfried 3. September 1484. — Das richtige Datum bagegen bei Bautle, Genealogie bes Baufes Bittelsbach S. 148.

<sup>8)</sup> Bei Stillfried ift noch eine Tochter Anna (geb. und geft. 1463) ermabnt, welche bier gang weggeblieben ift.

geborn worden am Samstag Sant Stessans des heiligen Babststag. 1) Sole existente in ariete [In margine: 2) Anno dm Im IIIIc LV hora prima ante meridiem und ist jm elich verhehrat worden fraw margreth, herhog Wilhelms von Sachssen santgrasen in Doringen und Marggrasen zu Mehssen bochter; mit der hat er hochzeit gehabt in Berlin am Sontag nach Sant Bartholomestag<sup>3</sup>) anno dm XIIIIc und jm LXXVI jar. Item marggras Albrecht hat auch gehabt mit der genanten seiner gemahel].

brey tochter: fram Urseln, die ist geborn am freytag vor Sant Michelstag4) anno dm Im IIIIc und funfftzig jar. Die ift verheprat worden hertog heinrichen von Munsterberg des konige 5) Son von Beham;

fraw Elsbeth ist geborn an Sant Endres Abent 6) anno dm Mo CCCCo jm ein und funfftzigsten, die ist verhehrat worden Graf Eber-harten von Wirtemberg, graf ulrichs Son;

fraw Margreth ist geborn am Mitwuch?) Sant Baleriannstag anno dm Mo CCCCo jm brewundfunstigissten, s) und ist in bas frawencloster zum hof gethan und eingesegnet an unser lieben frawen tag liechtmes?) anno dm etc. LXVIImo.

fraw Ursal hat mit hertog heinrichen zu Eger hochzeht gehabt am Montag nach dem Sontag Estomichi, der do was sant appolonien der heiligen Junckfrawentag 10) anno dm Mo CCCCo jm LXVIIten jar und hat im zubracht XXm gulben und ein furstenliche fertigung.

fraw Elgbeth ist graf Eberharten von Wirtemberg grafen ulriche Son gein Stutgarten beimgeschickt zu vastnacht 11) Mo CCCCo jm LXVII ten jar und hat im (Bahl verblichen XXm?) gulben zubracht.

<sup>1) 2.</sup> August 1455.

<sup>2)</sup> Dies fceint ein fpaterer Bufat ju fein. - Bgl. weiter unten.

<sup>3) 25.</sup> August 1476.

<sup>4) 25.</sup> September. — Stillfried hat 24. September.

<sup>5)</sup> In fpaterer Beit hat B. bes gestrichen und fiber tonige geschrieben Forgen von bobienbrat.

<sup>6) 29.</sup> November 1451.

<sup>7)</sup> hier fehlt offenbar "nach". Denn ber Balerianstag ift Sonnabend. — Stillsfried giebt ben 18. April an; bas ift Mittwoch nach Balerian.

<sup>5)</sup> Bis hierher ist bie erfte Seite (mit Ausnahme ber oben bezeichneten Marginalbemertung und ber brei in die Zeilen hineingeschriebenen Borte) mit berfelben Dinte und mit demselben Duttus geschrieben. Der leere Raum ist bann später von Boller mit den folgenden Worten ausgefüllt worden; diese find nicht so spät wie jene Marginalbemertungen eingetragen.

<sup>9) 2.</sup> Rebruar 1467.

<sup>10) 9.</sup> Februar 1467. - Stillfried hat ben 10. Februar.

<sup>11) 9.</sup> Februar 1467. (Stillfried 3. Inni 1465. An biefem Datum ift ber Beiratss orief zu Ansbach unterzeichnet worben. Ans Faldenftein, Antiqu. Nordg. IV. 400

(Ausgestrichen: fram borothe ift geborn am in ber mard zu Coln an ber Sprew anno dm XIIII. im LXXII jar.)

Marggraf Jorg ist geborn am Mitwuch nach dem heiligen wehhennacht tag 1) anno dm XIIIIo jm LXXIII jar zu Coln an der Sprew.

(Späterer Zusat: ist gestorben zu Cabolkpurg in vigilia sancti nicolaj2) anno etc. LXXVI.

fram Eisbeth ift geborn an heiligen ofterabent<sup>3</sup>) anno dm oto. jm LXXIIII jar zu onolbspach.

fraw Magbalen ift geborn am Montag nach Marie Magbalene anno dm etc. LXXVI zu Coin an ber Sprew.

(Spaterer Bufat: ift geftorben in ber mard.)

(S. 4.) fram Anaftafia ift geborn zu onoldspach am binftag Gerbrudis 5) anno dm XIIIIe im LXXVIII ten far. (Am Ranbe mit berselben Dinte: ift abgangen.) — (Späterer Busat: die ift verheprat lantgraf wilhelmen von heffen und ir zu bepratgut versprochen XXm gulben actum onoldspach am freitag nach bem beiligen auffarttag 9 anno etc. LXXXIII. - Roch fpaterer Aufat: Als aber ber genante lantgraf folhen beprat bat abgeflagen. ift fie barnach") elich verheprat grafen wilhelm von hennenberg zu Slewsingen. und biefelb beprat abgerebt und befloffen. fie auch einander zu ber ee gegeben zur newenstat an ber aufch am montag nach ber heiligen awolfboten taplung tags) anno dm Mill. quadringentesimo nonagesimo nono. Der beber elichs bepligen ift auch barnach geschehn und hochzeit gehalten zur newenftat an ber abic an meiner alten gnäbigften framen marggrefin witwe zc. hofe, am Sontag Juliane, ber bo was ber sechzehend tag bes monats februarit') im XVo jar. bej solber hochzeit sein versonlich gewesen mein an. ber margraf fribrich, seiner anaben gemabel, seiner gnaben bebe Son marggraf Cafimer und marggraf Jorg, brei feiner gnaben bochter, 10) lantgraf wilhelm ber mitler zu beffen. graf wilhelm zu

<sup>1) 29.</sup> Dezember 1472. — Go and bei Stillfrieb.

<sup>2) 5.</sup> Dezember 1476. — Bei Stillfried 5. Dezember 1471 (Drudfehler!).

<sup>3) 9.</sup> April 1474. — Stillfried hat 8. April.

<sup>4) 29.</sup> Juli 1476. — Go auch bei Stillfrieb.

<sup>5) 17.</sup> Mary 1478. — So auch bei Stillfrieb.

<sup>9.</sup> Mai 1482.

<sup>7)</sup> Es bleibt hier ber Plan, fie mit Nitolaus VI. ju Ratibor ju vermählen, unerwähnt. Spieß fpricht babon in seinen Collettaneen (im Rgl. Hausarchive).

<sup>8) 22.</sup> Juli 1499. — Div. apost. ift felbft ein Montag; alfo jedenfalls acht Tage nachher.

<sup>9)</sup> Stillfrieb bat 17. Februar.

<sup>10)</sup> brei - bochter barübergefdrieben.

Urbanstag 1) anno dm M° CCCC° im LXIIII ten jar. (Späterer Zusat: die ist verheyrat worden hern heinrichen hertzogen in der Slessen, zu
Erossen und der grossen gloga und jun heymgeschickt Martini<sup>2</sup>) anno etc.
LXXII.)

Marggraf Albrechten ber ist geborn zu onoldspach am mitwuch nach Sant tunigunden tag<sup>3</sup>) zwuschen siben und acht horn vor mittag sole existente in piscibus anno dm M° CCCC° LXVI ten jar. (Späterer Rusay: ist jung gestorben. 4)

frawen Sibillan am Sontag petronelle<sup>5</sup>) zwuschen acht und newn horen nach mittag anno dm XIIII° im LXVII ten jar zu onoldspach. (Späterer Zusat: die ist verheyrat worden hertzog wilhelmen von Gulch und berg und hat im zubracht XX<sup>m</sup> gulben churfurstl. munt bej Rein und ist im geschickt gein Coln do hat er mit ir hochzeit gehabt am Sontag killani<sup>6</sup>) anno dm MCCCC im LXXXj jar.)

(S. 3.) Marggraf Sigmunden am dinstag Sant Cosmas und damianstag 7) zwuschen zwehen und drehen nach mittag anno dm XIIII• und im LXVIII jar zu onoldspach 8) sole existente in libra.

Marggraf Albrecht ist geborn am Montag nach divisionis apostolorum<sup>9</sup>) anno dm XIIII<sup>6</sup> und jm LXX ten jar in onosbspach et obiit dominica proxima ante festum assumptionis marie<sup>10</sup>) anno ut s.

fraw borothe ist geborn am bonrstag vor lucie 11) anno dm XIIII° und jm LXXI jar zu Coln an der Sprew und in das Closter zu sant Clara zu Bamberg gethan aus ir selbs begern und engenem willen am dinstag nach Spmonis et Jude, der do was penultima mensis octobris anno dm MCCCCLXXXXII und sein dem closter verschriben I° gulden leipgedings auf fraw dorotheen leib (am Rande: und sunsstigg gulden ewigs gelts dem closter darzu).

<sup>1) 29.</sup> Mai 1484. - Bei Stillfried 30. Mai.

<sup>2) 11.</sup> November 1472.

<sup>3) 5.</sup> März 1466.

<sup>4)</sup> Bei Stillfried fieht geb. und geft. 5. Darg 1466.

<sup>5) 31.</sup> Dai 1467. — Go auch bei Stillfried.

<sup>6) 8.</sup> Juli 1481. — Go auch bei Stillfrieb.

<sup>7) 27.</sup> September 1468. - Stillfried giebt 28. September.

<sup>8)</sup> Bis hierher find die Borte mit bemfelben Duftus und berfelben Dinte ge-fchrieben, wie ber alteste Tert auf S. 1 und S. 2. — Diefe zusammenhangend gemachten Eintragungen tonnen also erft nach 1468 gemacht fein.

<sup>9) 16.</sup> Juli 1470. — So auch bei Stillfrieb.

<sup>10) 12.</sup> August 1470. - So auch bei Stillfried.

<sup>11) 12.</sup> Dezember 1471. - So auch bei Stillfrieb.

zu onoldspach in der pfarrkirchen am Sontag darnach. 1) Sein gevattern gewesen: her peter abt zu hapdenhaim, fram Margreth Ebtessin zu Birckenfelt und Margreth suchsin, Mertins weib von Eyb zu Sumerssdorf; und ist das framlin genant Margaretha.

### (Andere Dinte:)

Stem sie hat geborn ein Son am bonrstag nach Esto michi, ber bo was ber vierd tag des Monats Marcii anno dm MoCCCC und im LXXXIIII ten jar zu morgens frue zwuschen einem und zweyen vor mittag; der ist getauft worden solemniter zu onoldspach im Sloss in der newen Cappeln am Sambstag darnach. Dein gevattern gewesen: her wilhelm abt zu wernitzahausen und affra geborn von Stadionn, her Conrats von knoringen ritters eliche haußfrawen; und ist der Jung her genant Jorg.

## (Andere Dinte:)

Item sie hat geborn am bonrstag nach oculj, ber do was der zehend tag des monats marcii anno dm M°CCCC und jm LXXXV ten jar zu morgens frue zwuschen zwenen und dreyen vor mittag; das ist getauft worden jn der cappeln jm Sloßs zu onoldspach am Sambstag darnach. dein gevattern gewesen: her lenhart abt zu Munchaurach, fraw Margreth Ebtessin zu frawental und fraw Ena, her Sigmunden von Swarzemberg haußfraw; und ist das frawlin genant Sophia.

## (S. 7.) (Anbere Dinte:)

Item mein gnebigster her Marggraf Albrecht ist mit tob verschiben auf bem kahserlichen tag zu franckurt am main am Sambstag vor Judica, ber do was der XI tag des monats marcii, als es drew hor was nach mittag anno dm MCCCCLXXXVI und sind sein hertz und jugeweid doselbst zu franckurt begraben im dor der kirchen des predigercloster, in welchem closter er gestorben und ist sein leich gefurt und bracht gein hailspronn und doselbst in seiner eltern begrebd zu der erden bestatt am Sambstag palmabent, der do was der XVIII tag des monats marcii anno ut s. und hat gelassen des Son nemtlich marggraf Johansen in der marck zu Brandburg und Marggraf friberichen und marggraf Sigmunden jnn landen hieaussen.

<sup>1) 12.</sup> Januar 1483.

<sup>9) 6.</sup> Mara 1484.

<sup>3) 12.</sup> Marz 1485.

<sup>4)</sup> Bei Stillfried ift aus bem Jahre 1486 eine Tochter Maria angegeben, Die jung geftorben fein foul.

(Anbere Dinte:)

Item mein gnebige fram (darüber geschrieben: m. fr. g. =) marggraf friderichs gemahel hat geborn am Sambstag Sant Guthartstag, der do was der sunstt tag des monats May aano dm M. CCCC (ausgestr.) LXXVII, LXXXVII gwuschen (ausgestr. entien und gwolsen in mittemtag) gweyen und dreyen vormittag ein frawlin; ist getanst worden jn der cappeln des Sloss onoldspach und geheissen anna. Sein gevattern gewesen: her wilhelm abt zu Steinach, fraw Magdalena Edtessin zu sitzingen und her Ewolts vom liechtenstein ritters hanfstraw.

(S. 8.) Am Donrstag nach sant Jacobstag, der do was der letzt tag des monats Julii, anno dm etc. jm LXXXVIII ten hat sie gedorn ein dochter zwuschen eylff und XII horen jn mittemtag. ist getausst und genant barbara. sein gevattern gewesen: her Jorg von Absperg Nitter lanthosmeinster, 1) Anna gedorn von Sedendorf, Albrecht Stieders hausstraw und Agnes gedorn Warschallin von hohen Neichen, Sedastian von Sedendorfs hausstraw (Ganz unleserlich später gekrizelt: ist tod.) 2)

(Andere Dinte:)

Am Montag nach pangracii, ber do was ber sibendzehend tag bes monats may, anno dm etc. im LXXXX ten hat sie geborn ein Son umb zwu hor vor mittemtag; ber ist getauft worden zu onoldspach im Sloßs in der Cappeln und genant Albrecht. Sein gevattern gewesen: her hans suchs Aitter lauthosmeister, Conrat von luchaw hausvogt und Magdalena geborn von Eyh, Sigmund von Lentersheim zu Mur hausstraw.

(Andere Dinte und andere Handschrift: die des Landsosmeisters Hans Juchs.) 3) Anno x. LXXXXIten ist geborn Marggrave fridrich am XIII tag des monats Junii, der was am montag nach barnade, zwuschen VIII und IX horen vor mittag und ist am Donerstag darnach getausst im Sloß zu onoltpach. des todten 1) sein gewesen: hr Johan von alveslöben 5) bischove zu habelberg, her dittrich von bula 6) bischoff zu lubuß und ursula schencin Apel von seckendorst Ritters haws fraw. (Späterer Zusat von Bollers Hand: jst todt.) 7)

<sup>1)</sup> lleber biefen vgl. meine Abhandlung: Die Aufnahme ber frant. Hobengollern in ben fcwab. Bund. S. 11.

<sup>2)</sup> Rach Stillfried ftarb fie 3. Dai 1490.

<sup>3)</sup> Gang abgesehen von der handschrift sprechen auch die schwäbischen Ausbrude bafur, daß diefer Meine Baffus von dem in Schwaben (Bimbach bei Ereglingen) aus fäsigen Landhofmeifter herrührt.

<sup>4)</sup> Tote, Tott, Bathe. Schwab. Ausbrud. Bgl. Brindmeier: Gloss. dipl. IL 624.

<sup>4)</sup> Alvensleben.

<sup>&</sup>quot;) Dietrich von Bulow. — Die beiben Bischöfe hatten ihren Rurfürften auf ben Reichstag ju Plurnberg begleitet.

<sup>7)</sup> Nad Stillfried ftarb er 1497.

## (S. 9.) (Bollers Handschrift:)

Marggraf Casimer ist am andern tag des Monats November anno dm Millesimo quadringentesimo Nonagesimo primo tonsoriert worden zu onoldspach durch bischof Rudolfs zu Wirtzburg wenhbischof.

Marggraf Casimer ist Thumber worden zu wirthburg und seinem procurator her Johansen von grondach thumbern doselbst an seiner gnaden stat possess geben am sibenzehenden tag des monats novembris der obgeschriben Jarzal und haben ine ausgesworn her kilian von Bibra doctor Thumbrobst, her Wilhelmen von grondach Thumber zu wirthurg, her hanns suchs Ritter lanthosmeister und her ludwig vom hutten ritter.

(Anbere Dinte:)

Am Mitwuch nach Erhard, ber bo gewest ist ber VIII tag bes Monats Januarij, zu morgens umb zwu hor vor mittag anno dm MCCCC im LXXXIII jar hat mein gnedige fraw zu plassemberg geborn ein Sun, ber ist doselbst zu plassemberg in ber cappeln darnach am Sambstag getaust worden. Sein gevattern gewesen: her Johanns abt zu lanckheim, her Jorg abt zu Speinshart, fraw Margreth Ebtessin zur himeltron.

(Anbere Dinte:)

Am binstag nach palmarum, ber bo was ber XXV tag bes monats marcii, 1) anno dm M°CCCCLXXXXIIII zwischen eplf und zwolf horen in mittentag hat mein gnedige frawe zu onoldspach geborn ein bochter; die ist barnach am montag, der bo was der ander ostersepertag und der letzst tag des monats marcii, getauft worden zu onoldspach im Sloßs in der cappeln und sein gevattern gewesen: her wishelm des gessechts von Reichenaw Bischof zu Epstet, fraw Margreth truchsessin von aw, Ebtessin zu tisingen, fraw Elsbeth geborn lantgresin zum leuchtemberg, graf Johansen von hohenso haußtraw und Elsbeth geborn von Sickingen, her hausen suchs Kitters lanthosmeinsters haußtraw; und ist das kind getaust und genant Elsbeth.

## (S. 10.) (Unbere Dinte:)

Am bonrstag nach Mathie apostoli, ber bo was ber XXVI tag bes monats februarij, zwuschen acht und newn horen vor mittag ist mein gnediger her marggraf Sigmund zu Brandburg mit tod verschiben<sup>2</sup>) anno dm XIIII° und jm LXXXXV jar. got sej seiner selen gnedig und barmhertig und ist besselben tags geosnet und an freitag barnach sein

<sup>1)</sup> Stillfrieb giebt 26. Marg.

<sup>2)</sup> Bon feiner Rrantheit und feinem Ende ergabit aussuhrlich ein Brief feines Brubers Friedrich an den Rurfürsten Johann d. d. Culmbach 4. Marz 1495 im Rgl. Sausarchive ju Berlin.

jngeweyd zu onoldspach im Stift vor Sant Mertins cappeln begraben und sein leib und bas hertz gein haplspronn gefurt und boselbst in seiner eltern grab zu ber erben bestattet worden. 1)

(Anbere Dinte:)

Am Dornstag nach Sant Matheustag bes heiligen zwolfboten und ewangelisten, ber do [was der XXIIII tag des monats september,\*)] zu morgens zu funst horen vor mittag anno dm XIIII° und jm sunst und newnzigsten hat mein gnedige fraw ein dochter zu onoldspach geborn; die ist darnach am freitag zu vesperzeit getaust worden im Sloßs doselbst in der cappeln und sein gevattern gewesen: her michel, Erwelter zu abt zu wilhpurg, fraw Margreth Ebtessin zu Birckenfelt und Margreth geborne von Tann, lorenzen von Ebersteins sel. witwe; und ist das kindt getaust und genant Barbara.

(Andere Dinte:)

Am Tag Anthony abbatis, ber do ist ber XVIIte tag bes Monats Januarii, zu morgens frue zwuschen aplf und zwolf horen zu mitternacht anno dm XIIIIo und im LXXXXVII jaren hat mein gnedige fraw einen Son zu onoldspach geborn ber ist barnach am Montag nach Sebastianis) in der pfarrtirchen doselbst getauft worden; ist gevatter gewesen: her lorent Bischof zu wirzburg des geslechts von Bibra; und das kindt genaut friderich.

(S. 11.) Am Sambstag nach petri et paulj apostolorum, ber bo was der XXIX tag d) des monats Juny, anno dm XIIII und jm acht und newnzigsten zwuschen zehen und eplf horen vor mitternacht hat mein gnedige fraw einen Son zu onoldspach geboren; der ist darnach am Montag unnsrer lieben frawentag visitacionis ) jm Sloßs in der Cappeln solemniter getaust; sein gevattern gewesen: her Sebolt, abt zu hanlspronn, her Eucarius, abt zu Steinach und fraw Brigitta des gestechts von ausses, meinsterin des Closters Sulz und das kind genant wilhelm.

(Andere Dinte:)

Am freitag nach sant lamprechts tag bes heiligen bischofs, ber bo was ber zwenzigst tag bes monats septembris, anno dm XIIIIc und jm

<sup>1)</sup> Eine Schilberung ber Feierlichkeiten bei bem Leichenbeganguiß giebt Jung, miscellanen III. 287. Der Abbrud ift allerdings nicht vollständig; die Kostenberechuung fehlt.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Borte fteben am Ranbe, find aber mit derfelben Dinte geschrieben wie der Text.

<sup>3) 23.</sup> Januar 1497.

<sup>4)</sup> Stiffried bat 80. Juni.

<sup>9 2.</sup> Juli 1408.

Newn und newnsigsten Jare zwuschen acht und newn horen vor mittag hat mein gnedige fraw einen Jungen son zu onoldspach geborn und darnach am dinstag nach Mathej apostoli et ewangeliste 1) in der pfarrkirchen zu onoldspach solemniter getansst und sein gevattern gewesen: her friderich des geslechts graf zu Bollr, bischof zu Augspurg, der die Zeit als Romischer to. Mt. anwalt zu onoldspach gewesen ist; her Gabriel des geslechts von Eyd Bischof zu Erstet und her Jorg, abt des Closters zu kaischeim, 2) der auch als to. anwalt mit meinem gn. hern von Augspurg vorhanden gewesen ist; und das kindt genant Johanns Albrecht.

(Andere Dinte:)

An Sant Endrestags) des heiligen zwolfboten anno dm XV° und jm ersten Jare zwuschen einem und zweyen horen nach mittag hat mein gnedige fraw einen Jungen sone zu plassemberg geborn, der in der cappeln doselbst ist getauft worden; des sein gevattern gewesen: die Ebte zu waltsachssen — (darüber geschrieben: her Emerannus) — zu lancheim und her friderich zu michelselt und die Ebtessin zur himeltron; und ist das kindt genant friberich Albrecht.

(S. 12.) Am Sontag nach Sant Margarethentag, ber bo was ber sechtzehend tag des Monats Julii, anno dm sunstzehen hundert und drew jare morgens zwuschen acht und newn horen vor mittag hat mein gnedige fraw ein Jungen Son zu onoldspach geborn; der ist darnach an sant Jakobstag des merern<sup>4</sup>) jn der cappeln im Sloßs solemniter getaust worden und sein gevattern gewesen: her Albrecht Thum, erwelter probst und her zu Elwangen, der seiner krancheithalb des sein produratores geschickt hat: her ulrichen von Schechingen, Thumher zu Ment und Chorher zu Elwang und heinrich vom Stein vogt zu Elwangen; darzu sein auch mitgevattern gewesen: her Jorg Truchses von wethausen, abt zu wernitzahausen, her Ewolt von liechtenstein Ritter Ambtman zu hohentruhendingen, Johann Bolter Canzler und fraw Anna geborn von Eberstein her paulsen von abspergs ritters sel. witwe; und das kindt genant Gumprecht.

So weit reichen bes Ranglers Boller Aufzeichnungen. Er felbst ift im Jahre 1504 geftorben. 5)

<sup>1) 24.</sup> September 1499.

<sup>2)</sup> Diefe Stelle verrath ein großeres Bittern ber Sand.

<sup>3) 30.</sup> November 1501. - Stillfried giebt 30. Dezember.

<sup>4) 25.</sup> Juli 1503.

<sup>5)</sup> Das lette von ihm gefdriebene Schriftftid ift vom 1. Inni 1504.

# Aus den Veröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Zeitschrift des historischen Bereins für Riedersachsen. Jahrg. 1880. Hannover 1880. 8. [Fortsehung von S. 388.]

6. 285-296. Miscellen von Dobner, A. Barland, E. Bobemann und

H. Schulze.

S. 297—305. G. F. Fiedeler, Berzeichniß der in der Sammlung des historischen Bereins für Riedersachsen bestindlichen Original-Urtunden. Fortsehung. — [N. 672—765 aus den Jahren 1300—1768.]

Beschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. vom Borftande bes Dagbeburger Gefdicts Bereins. 15. Jahrg.

4. Beft. Magdeburg 1880. 8. 6. 331-374. F. Bulfe, Beitrage jur Geschichte ber Buchbruderfunft in

Magdeburg. Forts. [1525—1529].
S. 374—389. Ph. Begener, Festgebrauche des Magdeburger Landes, ans dem Boltsmunde gesammelt. Forts.
S. 390—416. M. Krühne, Untersuchungen zur alteren Bersassungsgeschichte der Stadt Magdeburg. 1. Theil. Die Grundlagen der ftadtischen Entwidelung. — IV. Das Erzbisthum von 973 bis 1018 (Schluß). V. Die Entftehung des Burggrafenamtes. VI. Die Uebernahme der erzstiftischen Bogtei durch den Burgarafen. [Urtunden-Anbana.

S. 416 - 423. Miscellen von Bertel und Th. Stenzel.

Barttembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. In Berbindung mit dem Berein far Runft und Alterthum in Ulm und Dberfowaben, dem Barttemb. Alterthumsverein in Stuttgart und dem Siftorifden Berein für bas Barttemb. Franten herausgeg. von dem R. Statiftifch-topographifchen Bureau. Jahrg. III. 1880. Stuttg. 1880. gr. 8.

S. 175—176. Boffert, Die Hohenloher in der Schlacht bei Rogbach. [Berhör über 7 Ansreißer des Bobenlobe-Langenburgischen Kontingents der Reichsarmee.]

Monatsschrift für die Geschichte Weltdentschlands mit besonderer Berücksichtigung der Abeinlande und Weltsalens. Deransgeg.

bon R. Bid. 6. Jahrg. 10.—12. Soft. Erier 1880. 8. S. 455—468. S. Binter, Die Ara Ubioram [ift weber in Bonn, noch auf dem Gobelbera. fa Malber bei Rbin ju fuchen].

S. 468-502. R. Schröber, Untersuchungen ju ben frantischen Bollsrechten. I. Bur Ler Salica. — II. Die Beimat der Ler Chamavorum [er-

ftredt fich in ber Rheinproving auf Emmerich und Elten].

S. 502—508. A. Schröder, Die Ansbreitung des Weinbaues in Gallien bis zum Ansange des 7. Jahrhunderts. — [Der Weinbau an der Mosel ift schon in der zweiten Hälte des 4. Jahrhunderts, der am Rheine zuerst gegen das Ende des 6. durch Zeugnisse beglaubigt.]

S. 508—512. J. Schneider, Antiquarische Miscellen. II.

S. 512—520. H. Hartmann, Größere Funde von Römermänzen im Landdrosteibezirt Osnabrüs der Provinz Hannover.

S. 520-533. R. v. Beder, Ueber bas munimentum Traiani. - [Gegen Christ wird der Beweis geführt, daß das munimentum Traiani nicht die Guftavsburg auf dem linken, fondern Raftel auf dem rechten Rheinufer ift.]

6. 534—548. A. Raufmann, Bopuläre Bortrage über einzelne Gegenftande ber Rulturgeschichte. II. Scherzando über das Trinten der Frauen.

S. 548—560. E. Friedlaender, Urtundliche Beitrage zur Geschichte von Rheinland und Bestfalen. I. Stadt Duisburg. [Drei Fragmente Duisburger Rammereirechnungen aus dem 15. Jahrhundert.]

S. 560-571. A. v. Cobanfen, Ueber ben Bau und die Ginrichtung von

Provinzial-Mufeen. Dit Abbild.

S. 571 - 597. Rleinere Mittheilungen u. f. w. von R. Goede, R. Chrift, C. Mehlis, G. Effer.

Anzeiger für Runde der bentschen Borzeit. Rene Folge. Organ des Germanischen Museums. 27. Band. Nurnberg 1880. 4.

S. 11. Mummenhoff, Schreiben Markgraf Friedrichs des Aelteren von Brandenburg. 1487. — [Der Martgraf bittet einen Rarnberger Burger um

leihweise Ueberlassung eines Stechzeuges.]
S. 115. E. Wernide, Zur Baugeschichte bes Schlosses in Cassel [1556].
S. 188. E. Wernide, Ein Brestaner Golbschmied [Tobias Wolf, 1574] im Dienfte bes Rurfürften August von Sachfen. - Ergangt von 3. Fried. laender S. 281 f.

S. 302-304. A. Schult, Gerhard Beinrich von Amfterbam, Bildhaner

in Breslau [1587-1615].

S. 336—339 und S. 373—377. E. Wernide, Inventarium ber Gertammer des Domes zu Brandenburg a. S. - [Berzeichniß des gesammten Bestandes an firchlichen Gewändern, wie er gegen Ende des 16. Jahrhunderts vorhanden war.]

Zeitschrift bes Vereins für Lübedische Geschichte und Alterthums.

kunde. Bb. 4. Seft 1. Lubed 1881. S. 1-67. S. v. Bresta, Untersuchungen über die Rachrichten Selmolds vom Beginn feiner Benbendronit bis jum Aussterben bes lubifden Fürften baufes. — Berf. nimmt die Glaubwurdigteit bes Chroniften in Schut gegen Schirrens Angriffe, namentlich auch in Betreff des Buges Beinrichs von Lubed gegen die Glaven in der Mart Brandenburg, 1100.]

Renes Laufigifches Magazin. 3m Auftrage ber Oberlaufigifden Gefellichaft ber Biffenichaften berausgeg. von Schonwalber. 56. Bb.

2. Seft. Görlit 1880. 8. S. 202—215. Ebelmann, Gin Rechtsftreit aus bem 15. Jahrhundert. -[Betrifft bas halbe Dorf Sicornau bei Ramen; und die durch die Erfommunitation Georg Bobiebrads herbeigeführte Berbuntelung ber lehnrechtlicen Berhaltniffe deffelben.]

S. 243—259. Th. Paur, Urfprung und Ausgang ber Gorlistichen Boeten Gefellichaft in Leipzig. — [Gegründet 1697 von ben in Leipzig findirenden Schillern des Gorliger Ghunafiums, 1717 in die "beutichübende poetische Gesellschaft", später durch Gottsched in die "deutsche Gefellicaft" umgeftaltet.]

S. 260-271. E. Berger, Geschichte bes Buchbandels in ber Laufit im

19. Jahrhundert. (Bis 1879).
S. 272—277. S. E. Tzichabran, Die Anfänge bes Lehrerseminars zu Altbobern. — [Den Grund legte ber Paftor Roethe, indem er feit 1819 den jungen Leuten, welche fich in der Ortsichule jum Lehrerbernf vor-

bereiteten, unentgeltlich einen fpftematifchen Unterricht gab.] S. 278—290. S. Rnothe, Untersuchungen aber bie Deigner Bisthumsmatritel, soweit fie die Oberlaufit betrifft. - [Die Matritel von 1346 befiten wir nicht mehr in ihrer urfprünglichen Form, fondern eine Redattion berselben von 1495, bei Preuster abgedruckt, und eine von Calles veröffentlichte Bearbeitung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Berfasser weist außerdem zwei handschriftliche Redaktionen des 16. und des 17. Jahrhunderts nach und betrachtet alsdann die eins zelnen sedes der Oberlaufit nach ihrem Umfang und ihren Grenzen.]

S. 290-335. E. G. Bilifd, Des Bittaner Dichters 3. B. Dichaelis

[geb. 1746, + 1772] Autobiographie.

S. 336-341. Schlobach, Die Sildwestede ber Dobrilugter Rlofter-

grengen, nach den Urfunden erlautert und auf einer Rarte bargeftellt.

S. 342—368. Schönwälder, Die hohe Landstraße durch die Oberlausis im Mittelalter. — [Berfaffer erkennt in den jum Theil noch erhaltenen Erd-wällen, welche in regelmäßigen Zwischenraumen an den hauptftragenallgen liegen, Strafenschanzen, die bei ber Besthergreifung bes Landes burch die Deutschen, mahrscheinlich balb nach 1032, also vor Erbauung ber Städte, zur Sicherung des Berkehrs angelegt worden find. Er behandelt dann die Richtung der Strafe, die Haltepunkte, den Strafenzwang, die Zölle, den Wegebau und die Wirtsamkeit des Laufiger Fehnigerichts, welches, bestätigt von Raifer Rarl IV., Jahrhunderte lang für die Sicherheit der Strafe ju wirten bemuht mar.]

S. 428-482. Nachrichten aus ben Caufigen.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Berausgeg, vom hiftorifden Berein von Dberfranten ju Bayrenth. 14. Bb. 3. Heft. Bahreuth 1880. 8.
S. 5—26. F. Wagner, Die Aufenthaltsorte Markgraf Friedrichs des

Aelteren von Brandenburg [geb. 1460, reg. 1486—1515]. S. 27-110. Rachrichten fiber die Greigniffe in ber Rreishauptstadt Bahreuth und dem vormaligen Fürstenthum gleichen Namens vom Anfang des Monats Oktober 1806 bis zur Einführung des Magistrats unter k. bahr. Regierung. Geschrieben 1828 vom Landrichter Schilling. — [Enthält aus der preußischen Beit namentlich die Darftellung der ftadtischen Berwaltung unter ben Martgrafen und unter prengifder Regierung, fo wie Mittheilungen fiber ben Befuch, welchen Ronig Friedrich Wilhelm III. und die Ronigin Luife im Jahre 1805 ber Stadt Bayreuth gemacht baben.]

# Aus dem Briefwechsel zwischen Gleim und Jacobi.

Mitgetheilt

#### nod

## Beinrich Bröhle.

Der Nachlaß J. G. Jacobi's mit Gleim's Briefen befindet sich zu Freiburg im Breisgau, wo Jacobi zulett Professor war. Der Nachlaß Gleim's mit J. G. Jacobi's Briefen in Halberstadt. Nach den Freiburger Papieren gaben Ernst Martin und Bilhelm Scherer Mittheilungen über J. G. Jacobi heraus. Darauf folgte nach den Halberstädter Papieren meine ausssührlichere Biographie Jacobi's, leider zerstückelt in etwa zehn Feuilletons der Saale-, der National-1) und der Magdeburgischen Zeitung. Das Resultat meiner Nachsorschungen ist folgendes.

Da Leffing fich nach bem fiebenjährigen Rriege von ber literarifchen Aritit mehr fern hielt, wohl aber fich mabrend beffelben einigermaßen an bie preußische Dichterschule angeschloffen batte, ju ber er auch als Anafreontifer geborte, fo nahmen die alten Hauptorte berfelben, Salle und Halberstadt, von 1763-1769 noch eine dominirende Stellung in ber Literatur ein, welche bie wipigen Ropfe ju Balle und Balberftabt aber feineswegs ruhmvoll burchauführen verftanden. Der Baftor Lange in Laublingen hatte feinen Einfluß durch Leffing längst verloren. An ber Spige ber Balleiden Dichteridule ftanb baber nun ber preußische Grenabier, ber Ranonitus Gleim in Halberftabt. Es tam ihm gu ftatten, daß fein Freund, ber Geheime Rath Rlog in Halle, bamals die journaliftifche Aritif beberrichte. Er war gewiß ein tüchtiger Gelehrter und hatte vielleicht fogar in einigen Bunkten gegen Leffing recht. Allein feine Literaturblatter waren voller Rante und fein Charafter verrufen. Um hierfür eine bisber überfebene Beweisstelle beigubringen, führe ich bas Reugnif bes Bofraths Sous über ibn an. Der als Literarbiftorifer freilich nicht immer für

<sup>1)</sup> Juli 1876.

ganz zuverlässig gehaltene Johannes Falt machte 1794 eine Reise von Halle nach Jena, wo ihm ber Hofrath Schut, ber Berausgeber ber Literaturzeitung, Folgendes erzählte: 1) "Klop, ber berüchtigte Journalist in Halle, ließ fich von feiner Mutter eine große Summe Gelbes zum Ankauf einer Bibliothet ichiden. Ginft besucht ibn feine Mutter und außert ibr Befremden darüber, keine Bucher auf seiner Stube zu erblicken. Das Gelb hatte er in liederlicher Gesellschaft verthan. ""Sie haben hier nicht Blat, liebe Mutter, ich habe ein eigenes Saus gemiethet."" Bierauf greift er nach einem Schluffelbund und führt fie auf die - tonigliche Bibliothet. Die gute Fran freut fich natürlich halbtobt über bas wohlangemandte Gelb und ben unermeglichen Buchervorrath. - Schirach, ber Berfaffer bes politischen Journals in Altona, war eine Preatur von Rlot. Rlot gog junge Leute an fich, die einige Talente verriethen, und ftellte fie alsbann an seine gelehrten Journale, wo fie aus Dantbarteit ihren herrn und Meifter bis an ben himmel erhoben. Nachdem Schirach eine Beit lang dies Handwerk getrieben, erwachte bei ibm der Reid und er fing an, Klot bie und da zu verkleinern. Dieser, da er es von treuer Sand erfuhr, verfließ Schirach fogleich aus feinem Brot. Bas blieb Schirach übrig? Er ging zu Rlot, that einen Fuffall und bat um Berzeihung, die ihm biefer nur unter ber ausbrucklichen Bedingung angebeiben ließ, bag er porber in einer gemiffen literarischen Wesellschaft nacht in einer formlichen lateinischen Standrede Abbitte thun und Befferung geloben follte, wozu fich benn ber gelehrte Berr Schirach auch berglich gern verftanden bat. Dies ift eben ber beutsche Batriot, ber in feinen Schriften ber Bernunft und Auftlarung jest Sohn fpricht und die ebelften Menichen unferer Ration verläftert und verleumdet." Dan febe auch ben unten G. 491 folgenden furgen Auszug aus bem Briefe vom 4. November 1767 über Schirach.

Ein tüchtigerer Barteigänger von Alot war Georg Jacobi. Durch seine Renntniß der neueren Sprachen, ein Feld, für welches ihn selbst Lessing schon nach dem unten folgenden Briefauszuge vom 18. Mai 1768 ermunterte, hätte er als unbesoldeter Professor in Halle und auch als Mitarbeiter von Alot segensreich wirken können. Allein nun übte Gleim einen nachtheisligen Einfluß auf ihn, mit dem er seinen Briefwechsel herausgab. Diese "Briefe zwischen Mannspersonen", wie Herber?) sie nannte, erregten mit Recht Anstoß und trugen das Ansehen der Halleschen anakreontischen Dichter-

<sup>1)</sup> Man fche "Ein Reifebrief von Johannes Falt" in Ruhnes Enropa von 1851 Rr. 24 u. f. Rihne bemerkt zu bem Briefe: "Uns in der handschrift mitgetheilt durch die nach Amerika ausgewanderte Tochter bes Berfassers, Rosalie Fall."

<sup>2)</sup> Suphan's Ausg. III, S. 35.

schule um so mehr zu Grabe, als eben damals auch Herder ber roben Rlogischen durch eine eblere beutsche Kritit ein Ende machte, und als eben damals nun auch der Dichter Goethe mehr hervortrat, deffen Leipziger Studentenausenthalt allerdings in mancher Hinsicht an Jacobi's Ausenthalt auf der Universität Halle erinnert. Dieser verbindet das Ende der steifen deutschen Anakreontik auf überraschende Weise schon mit der Sturm, und Drangperiode, wie man denn umgekehrt auch in Goethe's Aufängen jest schon den Einfluß der deutschen Anakreontiker nachgewiesen hat.

Bon Georg Jacobi tann man nicht wie von Gleim sagen, daß er von Liebe sang, ohne die Frauen zu kennen. Eine der sinnlichsten Scenen in Goethe's Faust ist eine Reminiszenz an Jacobi's Gedicht "Belindens Bett", und der Name Belinde, dem wir auch in Goethe's Lyrif begegnen, ist aus Georg Jacobi's Gedichten entnommen. Georg Jacobi hatte sich sogar in Halle einer ähnlichen Doppelliebe hingegeben, wie sie sein jüngerer und begadterer Bruder Fritz nach seinem eigenen Leben in einem Romane beschreibt. Georg nannte Belinde die Tochter seiner Hauswirthin Jansen. Die nachfolgenden Briefauszüge geben über den Namen Belinde die genaueste Auskunft. Diese Auszüge sind mit Weglassung alles schon Bekannten eben dem Manustripte der Briefe zwischen Gleim und Jacobi entnommen, welche von ihren Bersassen unvollständig für den Druck, d. h. für den Briefwechsel zwischen Mannspersonen, bearbeitet wurden.

Bon dem Trisolium Rlog, Gleim und Jacobi bußte nur der erstere durch Herber und Lessing seinen ganzen Einfluß ein. Wie sogar Georg Jacobi dann Lessing ziemlich nabe getreten sein muß, zeigt im Folgenden die Beschreibung einer Zeichnung, die er von einer seiner Reisen entworsen hat. Wenn er auch wohl durch die Bibliothet von Rlog noch mit Gerstenberg in eine Fehde verwickelt wurde, über die ich im Anhange genauere Mittheilungen mache, so gelang es ihm doch im Ganzen, sich von den Gleim'schen Tändeleien frei zu machen. Wie indessen Gleim seine Thorbeiten noch lange büßen mußte und ihnen wohl erst nach dem Tode von Michaelis ernstlich entsagte, sollen die im Anhange mitgetheilten Briefe von Michaelis und an Jähns zeigen. Der Brief von Michaelis bezieht sich auf dessen "Bastor Amor". 1)

Aus ben nachfolgenden Auszügen erhellt ein Umftand, der für Lessing's Biographie von einiger Bichtigkeit und anderweitig noch gar nicht bekannt ift. Die Mimen der Hamburgischen Schaubuhne suchten nämlich einen Anhalt an dem monarchischen Nachbarftaate Hannover, welchem bedeutendere

<sup>1)</sup> Bgl. barfiber bie von mir mitgetheilten Briefe Bertuch's in ben Grenzboten von 1881, 1. Quartal, S. 438.

Hilfsquellen zu Gebote zu stehen schienen. Selbst Lessing tam einst, wie es scheint auf turze Zeit, mit ihnen nach Celle, wo ein Berwandter und Namensvetter Georg Jacobi's, der als Halberstädtischer Lannnitus zugleich Hannoverscher Theaterdichter war, als erster Geistlicher die Bühne begünstigte.

Eine Brofeffur mit Befoldung in Breugen zu erhalten, gelang Sacobi nicht. Bielleicht murbe bies auch burch ben Oberhofprebiger Sad verbindert, wenn die auf diesen bezügliche Stelle in bem Briefe von Dicaelis fich nicht auf eine bloß perfonlich unfreundliche Begegnung bezieht. ber Literatur murbe bie Stellung Gleim's und besonders die ber Bruber Jacobi baburch seit 1773 wieder gehoben, daß fie mit Bieland burch ben Mertur und die Bris fich ber Journalistit bemächtigten, mabrend Berber und Leffing einer folden mehr formalen literarischen Thatigkeit fern blieben. Durch feinen Ginflug auf ben Dertur bat Gleim fegensreich gewirtt. war überhaupt ber erfte Apostel einer preußisch-beutschen Gefinnung, als Bolitiker der unmittelbare Borläufer Jahn's. Man muß bedauern, daß auch biefer Apostel bes Deutschthums jum Theil eine Karrifatur mar, und daß ein französischer Abbe in ihm ftedte, wie in Jahn ber Rarbonari. Je mehr biefe Dlanner aber bas Frembe noch in fich trugen, bas fie überminden wollten, um fo beffer und reiner muß bas Deutschtum jest von benen entwidelt werden, die bereits wieder in ihm geboren und gemachfen find.

Ich laffe nun die Anszüge aus dem handschriftlichen Briefwechsel zwischen Jacobi und Gleim selbst folgen.

Ein Gebicht "An Selinen" mit dem Anfange "Benn meine Tage sich in traurig Dunkel hüllen" steht schon in der Nachschrift zu Jacobi's Briefe aus Halle vom 18. Januar 1767.

Jacobi's Brief vom 28. Januar 1767 handelt von den Abschriften gu der Brieffammlung, die wegen beren Herausgabe genommen wurden.

Nach Sacobi's Brief vom 16. Mai 1767 hat berfelbe ben "Tob Abams" von Klopftock, in Berse gesetzt von Gleim (vgl. Karl Göbecke I, S. 600) rezensirt. Klotz und Meyer, der Aesthetiter, sehen noch besonderen Exemplaren entgegen. Sodann heißt es weiter: "Unser Beise verdient diesen Nahmen noch weniger als Schwarz den Nahmen eines Dickters: wenigstens weiß ich nicht, ob Sie des ersteren Sittenlehre, oder die Berse des letzteren lieber lesen würden. Jener erscheint in einer so traurigen Gestalt, daß man nicht einmal das Bergnügen hat über ihn zu sachen. Wie den Herrn v. Bielefeld seine Exemitage kleidet, weiß ich nicht: mir ist nichts von ihm zu Gesichte gekommen." Christian Felix Beise hatte 1766 "Lieder sunder" herausgegeben. Jacobi rezensirte

bieselben in der Bibl. 1. Band 2. Stüd S. 42—45 unter der Chiffre B. S. 45—50 folgt dann unter derselben Chiffre Jacobi's Anzeige von Reichard's Uebersetzung der Henriade. Ueber Bielefeld vgl. H. Proble, Friedrich der Große S. 24: er war mit einer reichen Hallenserin verheirathet.

Gleim wollte nach seinem Briefe an Jacobi aus Lauchstebt vom 10. August 1767 ben Mittwoch barauf nach Leipzig, um "Beißens Romeo" zu sehen. Um 8 Uhr früh wollte er abreisen und erst Donnerstag Abend wieder in Lauchstedt sein. Den Freitag sollte Ruhetag sein, und den Sonnabend Jacobi mit Mever kommen.

Gleim konnte nicht glauben, daß Betrarch's Laura ein wirkliches Mädchen gewesen sei. "Belche Mädchen (schrieb er den 10. August 1767) könnten so vollkommen seyn, wie wir in unserer Einbildung sie uns verschaffen?" Bgl. sein Urtheil über Werther in Lessing Wieland Heinse S. 125.

In Jacobi's Briefe aus Halle, 26. September 1767, heißt es: "Hr. Meufel ist auf Ihr Andenken recht stolz und versichert Sie seiner Hochachtung. Hr. Alot und Meyer mit seiner ganzen Familie machen Ihnen so viele Empselungen, daß man sie gar nicht zälen kann . . . Den Brief an Frau Karschinn werbe ich in der nechsten poetischen Stunde schreiben und Ihnen schieden. In Könnern wollte ich Sie schon schunde schreiben und Ihnen schieden. In Könnern wollte ich Sie schon schieden Sied Mose's erinnern, das ich Ihnen abzusordern vergaß. Schieden Sie mir es, ich bitte Sie inständigst. Ich wollte gar zu gern das Verdienst haben, es der Welt bald mitzutheilen. Hr. Klot kan Ihren Brief, wie er sagt, nicht gleich beantworten, weil er zuvor Erkundigungen einziehen muß. Er hat mir gewiß versprochen, Sie zu besuchen."

Nach dem Briefe aus Halle vom 27. September 1767 hat Jacobi "noch zwei Recensionen in die Bibliothet" gemacht und arbeitet auch wieder "in die Zeitungen". Klot hatte ihn nach einem Zwiste dadurch versöhnt, daß er ihn durch Meusel auffordern ließ, Gleims blöden Schäfer und bessen neue Lieder zu rezensiren. Er habe auch "Billhelminen" und "Giselen's Gedichte") in der Bibliothet beurtheilt. "Bon Giselen's Gedichten (sagt Jacobi in dem Briefe) hat mir nur weniges gefallen. Es ist darinn gar nichts originelles . . . . Weil ich seinen Charafter so schöngeschildert fand, habe ich von dem Dichter nicht viel gesagt, und mich bloß

<sup>1) &</sup>quot;Bilhelmine, ein profaisch tomisches Gebicht. Leipzig, Beibmanns Erben und Reich 1766" ift beurtheilt in ber "Deutschen Bibl. ber ich. Biff. herausgeg. v. hrn. Geheimbenrath Rlot,", halle, Gebauer, 1. Band 2. Stud S. 12—19 und Gifetes Boetische Berke ebenda S. 19—26. Beibe Rezensionen sind ohne jede Chiffre. Es trägt also nicht jede Rezension J. G. Jacobi's die Chiffre B.

bei seinem Herausgeber aufgehalten. Ich folgte barin meiner Empfindung, und Herr Alot billigte es." In demselben Briefe ist von einer Berliner Reise Sacobi's die Rede, welche aber (vergl. Lessing Wieland Heinse S. 129) erst im November 1770 mit Gleim ausgeführt zu sein scheint.

In Jacobi's Briefe vom 5. Oktober 1767 heißt es: "In meinem letten Briefe sollte anstatt Tejos Samos stehen, denn Ermsleben [Gleim's Geburtsort] muß Tejos seyn. In der Reise von Halberstadt nach Könnern ist ein unverzeihlicher Fehler. Anstatt Briseis muß Chryseis stehen, und anstatt Achillens Zelt Atridens Zelt."

Am 7. Oktober 1767 übersandte Jacobi die oben erwähnte Rezension von Gleim's Liedern an diesen. Die vom blöden Schäfer sollte erst am nächsten Montage erscheinen. Sodann heißt es über Herel, daß er, von seinem Bater verlassen, in Göttingen lebe und gern einen Schuldienst annehmen würde. Er habe etwas Finsteres und Zurückaltendes in seinem Wesen. Auch sei sein Betragen gegen seinen Bater zu tadeln, dessen denn doch sehr rührenden Brief er mit scherzhaften Bemerkungen an Meusel geschickt habe. Nach Lessing Wieland Heinse S. 136 machte er um 1772 durch den Tod seines Baters eine große Erbschaft.

Am 14. Oftober 1767 schrieb Jacobi an Gleim: "Wegen Ihres mosaischen Liebes, bester Freund, hielt ich mit Hrn. Meusel eine kleine Session, worin ausgemacht wurde, daß es in die Bibliothet i) gegeben werden sollte." Jacobi hat es in der Bibliothet nit dem Buchstaben B. rezensirt. Bgl. Bibliothet 1. Band 1768 (soll heißen 1767) S. 26—31 und im Register des ganzen Bandes das Verzeichniß aller rezensirten Schriften Gleim's.

Das Gedicht "An die Liebesgötter", welches in Jacobi's Werten von 1819 nur fünf Strophen hat, bestand aus acht Strophen, als Gleim es am 19. Ottober 1767 in Abschrift erhielt. In der ersten Strophe kommt Belinde (vergl. oben S. 487) vor, die in der zweiten des Reimes wegen auch Belisse heißt. In den Werken aber kommt bei diesem Gedicht weder Belinde noch Belisse vor. Die achte Strophe, welche in den Werken ganz sehlt, lautet in der Handschrift:

Da tömmt mit frifden Bangen Dein Mabchen ichon gegangen, Bleibt hinter ihr [ber Leier? ber Benus?] verstedt, Um mit geitbten Sanden Den Zobel zu entwenden, Der ihren Bufen bedt.

<sup>1)</sup> S. 1. Band 2. Stück S. 26-31.

Bu ber zweiten Strophe, welche gleichfalls in ben Werken ganz fehlt, schrieb Gleim eine Berbefferung & la Johann Ballhorn an ben Rand-Jacobi hatte geschrieben:

Richt mehr zeigt ihr [Liebesgötter] Belifen Die Taubchen, die fich fußen; Ge buhlt tein Sperling mehr.

#### Gleim forrigirte:

Dort ficht nicht mehr Belife Der Rachtigallen Ruffe, Rein Tanbchen girret mehr.

In Jacobi's Briefe aus Halle vom 21. Oktober 1767 heißt es: "Bo er [Rlot] jett umberirrt, wissen wir nicht. Sollten ihn etwa die Faunen des Bachus aufgefangen und in ihre Beinberge geführt haben?") Der Rezensent B. [in der Bibliothet] ist Ihr Jacobitchen." In der Nachschrift heißt es: "Die Henriade und das befreite Terusalem hat niemand ben mir hören wollen. Nur das Teutsche Practicum ist zu Stande getommen.") Ich sehe, daß ich unter den hiesigen Professoren, die Pandetten, Dogmatik u. s. w. lesen, bloß figurire, und wünsche mich desto sehnlicher von hier weg."

In bem Briefe vom 23. Ottober 1767 wird "Hrn. Bobs" [Boies] Anwesenheit in Salle ermabnt.

In dem Briefe vom 4. November 1767 ist von einer Seline die Rede, die mit ihm im Hause gewohnt zu haben scheint. Damals war es vielleicht Frau Alot oder Jacobi's später verschmähte Freundin. Ebenso in dem Briefe vom 10. November 1767, in dem aber besonders von Chioe die Rede ist.

In dem Briefe vom 4. November 1767 heißt es: "Sie fragten mich, wer der Ueberseter bes Marmontel sen? Es ift unfer Gottlob Benedict Schirach. Entsetliche Fehler kommen in seinem Werte vor."3)

Der 6. November 1767 war ein überaus schöner Bintertag. Gleim besuchte gang allein seinen Garten.

In Jacobi's Briefe vom 18. November 1767 heißt es: "Sehr viele von benen [ben Bilberchen], die Sie in meinen Gedichten gefunden haben, sind nach ber Natur gezeichnet. In man nicht mehr Original, wenn man

<sup>1)</sup> Am 25. Oftober 1767 hatte man bie Rachricht, bag er feinen Urlaub burch ben Minifter "auf zwen Monate" verlangert habe.

<sup>3)</sup> Rach bem Briefe vom 4. November 1767 hatte er in biefem Bublitum über 50 Buborer. Er las ihnen unter Anderm ein Gebicht Gleim's vor.

<sup>3)</sup> Bgl. die Ginleitung &. 486.

De felbft copiren tan? Ein Mabchen, bas ich febe, wenn es nur einen Neinen angenehmen Ginbrud auf mich macht, ftellt fich meiner Ginbilbungsfraft gleich verschönert bar. Ihre Mugen betommen alle bie Rartlichfeit, beren fie in ber rubrenbften Situation fabig find; ich fuble ben iconften Dut, ben ibr Mund geben fann, und werbe gang Gefang. Richt Mabchen mehr, eine Gottin ift fie. [Folgt ein italienisches Citat.] Dem Reuris gleich febe ich in einem Birtel von Madchen mir eine ausammen: Gine Benus! Burbe einer die feinige fo vortreflich gemalt haben, wenn er nicht voll von den entgudenoften Ginbruden gewesen? Er fab ben vollen Bufen fic bewegen; und ebenfo athmete ber, ben fein Binfel entwarf. Das Reuer, bas die Madden belebte, theilte ben Farben auf bem gefpanten Tuche fich mit. Der Blid gegen martiger Schonheiten gab feiner Arbeit Die Seele, ben gu langfam fteigenben Bufen einer Schonen, ber es an Empfindung fehlt, gebe ich einer andern, weil ihre Augen feuriger find. Den fleinen niedlichen Rug, ber einer unvolltommenen Bilbung gur Stube bient, befommt bas mobigemachfene Mabchen, welches fonft alles, nur feine Rufe nicht zeigen barf. Der fproben Flavia nehme ich ben allerliebsten Mund, ber nicht fuffen will, und ichente ibn ber gartlichen Lilla, u. f. w. Rein Reig, wenn man auch burch breifachen Flohr big zu ihm bindringen muß, ift für meine Dufe verlohren. Alles fpaht fie aus, und famlet Materialien ju Lieberchen. Die Tangerinnen, die ich zu Dannheim auf ber Bubne fab, begeiftern mich noch; allein die neueften Begeifterungen find bennoch am wirtfamften. Freplich ift ben alle bem ein Gleim mir unentbehrlich, benn wenige Mabden reigt ber Gebante besungen zu werben. Bürbe ich wol, wenn in Elpfium alle artige Madchen, Die von Anfang ber Welt hinübergeschift find, vor mir vorben manderten, bas Bergnugen fo völlig genießen konnen, wenn ich meinem Freunde es nicht wiederfagen burfte? - Bas mir Salle am traurigften macht, ift ber Mangel an angenehmen Aussichten in die Butunft, und die Schwierigfeit einft ein befferes Glud zu machen. Dein Bater ift ungufrieben mich fo lange erhalten gu muffen und ich lebe in einer beständigen Berlegenheit wegen meiner Finangen."

Nach seinem Briefe vom 25. November 1767 hat Georg Jacobi's Bruder Frit ohne Borwissen Georgs wegen dessen Anstellung auch nach Mannheim schreiben lassen. Sein Bater weiß von nichts. Wenn Georg einen Antrag erhält, so will er seine Forderungen so hoch stellen, daß man sie nicht bewilligt. Dies gilt aber wohl bloß für ben Fall, daß seine Aussichten in Preußen bis dahin noch mehr gesichert sind. Nach Halberstadt kann er den 20. oder 23. Dezember abreisen. Gödingt und Herr v. Massausschen zu bieser Reit in Balle gewesen zu sein.

"Bor Bierzehn Tagen (ichreibt Georg über Salle) waren zwen Brofefforen verreift, die in meiner Stunde lefen; ba batte ich gewiß neunzig Ruborer. Alle Bante, felbft bie Tifche, maren befett; einige mußten fteben, und ich hatte Dube big zu meinem Catheber burchzubringen. bacht' ich an meinen Gleim. Bie wurde er fich freuen, wenn er ben Bulauf fabe! Indeffen ift boch bier in Absicht ber iconen Biffenschaften viel zu hoffen. Bollte man auch alles umfonft lefen, fich in Schulben fteden, bie man nie bezahlen konnte, und ben Mufen zu gefallen ehrliche Leute betriegen, fo mußten bie ftolgen Mabden es uns bier bennoch teinen Dant. Dr. Rlot bat ein Bublitum über ben Callimadus aufgeben muffen, weil in wenigen Stunden eine Babl von 15 Buborern auf 5 gufammengefcmolgen mar . . . . . Man rechnet aus, wie viel bie Bebichte ber Griechen und Romer, wenn man fie verftunde, jahrlich einbrachten, findet feine Rechnung beffer ben bem Cuiag. 1) und fieht icon im Boraus bie Clienten mit vollen Gelbbeuteln und fetten Braten bem Brn. Doctor fich nabern." Spater beißt es in diesem Briefe: "Meinem Bruder habe ich geschrieben, Sie wollten für mich forgen; er möchte ben feinem Brojecte fich barnach richten. Sonft foll tein Menfc etwas bavon wiffen. herr Rlog ift es, ber mir ben Duth zu benehmen fucht, ob ich ibm gleich nie etwas von meinen Bebichten fage. Reulich trat er in meine Stube, und fab mir es an, daß ich auf ein Liebchen für Gie bachte [!], weil ich nur ein Stud. den Bapier und fein Buch vor mir hatte. Gewiß, fagte er, werben ba wieber Berfe gemacht. Benn Sie boch etwas gescheiberes thaten! Sie muffen viel Reit zu verschwenden baben."

Nach Jacobi's Briefe vom 29. November 1767 mar Jacobi's Bergwirth<sup>2</sup>) Jansen, Belindens Bater, ein Raufmann. Gleim hatte Jacobi 10 Bistolen gelieben, die er ihm wiederzugeben verspricht, so bald er kann.

Nach dem Briefe vom 2. Dezember 1767 will Jacobi fich burch R. [Rlotz] von seinen poetischen Arbeiten nicht abschrecken laffen: nur das schöne Wetter verhindert ihn für diesen Tag, Uz und Gleim zu besingen.

In bem Briefe vom 6. Dezember 1767 fcreibt Jacobi: "Bor Zwei Tagen erhielt ich von Hrn. Bacharia einen fehr freundschaftlichen Brief, worin er mich in die Bahl seiner Freunde ausnimmt und mir sagt: glauben

<sup>1)</sup> Cujazius (Jaques de Cujas), geb. 1522 ju Tonlouse, ging 1567 an die Rechtsichule zu Balence, lehrte ansnahmsweise auch in Paris, am Anfange und am Ende
seiner Laufbahn aber in Bourges, wo er, 4. Ottober 1590, achtundsechzig Jahre alt starb. Den Ruf nach Bologna lehnte er ab. Er wird als Stifter der humanistischen Jurisprudenz betrachtet und besaß gegen 500 auf die römischen Gesethücher bezügliche handschriften. Er arbeitete meist mit dem Bauche auf der Erde liegend.

<sup>3)</sup> Auf ben Bergen in Glaucha an ber Saale bei Balle.

Sie nur, mein bester Jacobi, daß ich Sie recht herzlich liebe. Zugleich bittet er mich, im Berlage des Waisenhauses [zu Braunschweig] Mein-hards Versuche fortzusetzen, und zwar unter eben den Bedingungen, die jener gemacht hätte. Wir wollen noch, liebster Freund, darüber reden. Für's erste gebe ich keine gewiße Entschließung von mir." Die vorige halbe Nacht hat Jacobi nicht geschlasen. Er unterzeichnet "In größter Eil, so wie Schnaich und Schwarz ihre Verse machen."

In Jacobi's Brief aus "Halle ben 12. Dezember 1767. Gegen Mitternacht" heißt es: "Wenn ich in Einer') Sache eine Aehnlichkeit mit Chaulieu und Greffet habe, so ist es in der außerordentlichen Trägheit, meine Gedichte zu feilen." Ueber das damals versaßte Gedicht an Themiren schöne, die unter den Anheiligen Massau, unter den Göttern Minerva, und unter den Unheiligen Massau, unter den Göttern Minerva, und unter den dichterischen Sterblichen Themire genannt wird. Erinnern Sie sich, bester Gleim, daß wir auch diesen Namen in ihrem Gartenhause für sie wählten?" Bgl. jedoch unten und Ho. Pröhle: Lessing Wieland Beinse S. 294.

Am 25. Januar 1768 schrieb Gleim an Jacobi: "Wir haben ihn gefeiert, ben Beburtstag unferes großen Friedrichs! Taufend Campen brannten, bas Graunifche Tedeum murbe gefungen, Bauten murben geschlagen, Drommeten geblasen, Beigen gestrichen, alle Thone [sic!] ber Freude wurden Aus allen Juftrumenten hervorgelodet, es wurde gezechet bis in die Nacht, getanget bis an ben hellen Morgen. Berglicher Ran teine Freude sein. Greise Dlänner, jung und alt, lärinten ihre2) Freude; die ganze Nacht hindurch war ein Froloden auf den Gagen, als wenn ein Gott gebohren mare. [Dier folgen Berfe von Gleim.] Baren Sie mein liebster Freund noch bier gemesen, bann batten Sie unfre Schonen ben einander, und ihren Gleim unter Ihnen [sic] wie einsen mahren Anafreon gefeben! 3ch mar febr munter, und ichmarmte, wie ein Schmetterling von einer gur Andern, ber Gebande bag mein liebes Jacobitchen nicht baben fen, ftorte mich nur allguoft. Die fatalen Regifter maren Schulb, daß es mir entfiele Sie fo lange festzuhalten, Auch ist halten fie mich ab, von bem fürtreflichen Cage Sont noch mehr zu erzählen! Salberftabt batten fie in seinem Gröften Glante gefeben. Sechzig Damen fagen an der Tafel jede murbe von einem galonirten Rleide bedient benn alle Berren-Runden-und ifdwarmten umabie Tafel herum. Die Madchen, groß

Committee of

<sup>1)</sup> Jacobi fcreibt ben Artitel, ber zugleich Zahlwort ift, hier bereits groß.

<sup>2)</sup> In Gleim's gurudbehaltener Banbidrift fteht: larmte feine.

und fleine, die meinem Jacobitchen gefielen, waren gegenwärtig, und hatten fo febr gern mit dem fremden artigen Berren [Jacobi] getanget."

Der Anfang des Briefes von Gleim an Jacobi aus Halberstadt vom 28. Januar 1768 lautet: "Noch einen Zug von dem Armen Benzler liebster Freund! Ich fragt ihn, ob er zu Leipzig Herrn Windlers Bildergallerie gesehen hätte? Nein, sagt er! Ich beschrieb sie ihm, er brach in saute Klagen gegen Deser aus, daß der ihm nichts davon gesagt hätte. Nah an dem Berluste seiner Augen, hätt er so herzlich gern die Raubereien der Farben noch vorber gesehen." 1)

In Gleim's Briefe an Jacobi aus Halberstadt 3. Februar 1768 beißt es: "Bon Hrn. Bachmann bekam ich vor ein Baar Tagen einen sehr freundschaftlichen Brief, worinn er mir sagt, die Briefchen und Liederchen Ihres Jacobitchen sollten in 3 Wochen schon gedruckt sehn, wenn Deil bei Ansertigung der Bilber weniger Trägheit zeigte."

In Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 6. Februar 1768 heißt es: "Den Augenblid, liebster Freund, bin ich mit ben [sic] Abichreiben Ihrer Briefchen fertig geworben. Alle bieienigen, bie gebruckt werben fonnen, habe ich forgfältig ausgefucht, und ben vielen bauerte es mich, wegen eingelner fürtreflicher und allgemein intereffanter Stellen, daß ich fie auslagen mußte, weil ber größte Theil berfelben nur uns betraf. Sm Anfange ichrieben Sie mir, liebfter Bleim, einige Briefchen voll von bem Ballenftebter Broiecte: andere betrafen bas Gold bes Unbefanten, noch andere bas Canonicat, und in den letteren tam viel von ben Anstalten gu meiner Reise vor. Das, welches fich anfängt: Wie Ihre Bipche mir gefällt zc. bandelt außer ben Berfen gang bon Rlogens Boetenmuge und feiner Bollengeschichte, bie Br. Bachmann') wieber verlegen wollte. Gie werben es unter ben Copien finden. Die Ibee gefällt mir außerorbentlich! Eins ift jum Theil eine Antwort auf bas, mas ich von Brn. Berel fcrieb; noch eines betrifft meine nicht fertig geworbenen Umagonen zc. Bei einem ieben mar ein hinderniß - - - Inliegend finden Sie noch ein Baar Driginale, bey benen ich zweifelhaft mar, ob Sie biefelben abgeschrieben haben wollten. Finden Gie es für gut, so bitte ich, damit wir teine Beit verlieren, fie mit ben meinigen bem Coviften au geben, benn Oftern ift schon febr nabe. - - - Unferer Abrebe zu folge, habe ich bie, wovon ich ben Ihnen, liebster Freund, eine Abschrift fab, nicht mit copirt. In einigen von ben abgeschriebenen mußte ich bier und

<sup>3)</sup> Bentgler erblindete bamals nicht. Er ftarb als Bibliothetar ju Bernigerode. Ich theilte aus feinem Rachlaffe früher an biefem Orte Godingte Briefe mit.

<sup>3)</sup> Ueber Bachm. f. H. Proble, Fr. ber Gr. und die d. L. 124, 144 und nun auch Munder im neuen Reich 1881 Rr. 41.

da eine Stelle unterbrücken, und ich erhielt dazu von Ihnen die Erlaubniß. Sollten Ihnen etwa die drey oder vier Worte, die ich, den Berstand zu ergänzen, alsdann nothwendig einschieben mußte, nicht natürlich genug scheinen, so werden Sie es bey dem Durchsehen gütigst verbessern. — — Bielleicht gelingt es mir noch, ein Briefchen nach Gressets Manier über Ihren Musentempel zu schreiben, das Hrn. Bachmann nachgeschickt werden kan."

Aus Jacobi's Rachschrift vom 7. Februar 1768 theile ich Folgendes mit: "Diese Boche schickt Hr. Rlot Ihnen den 3. Theil der Bibliothet. Wit Grillow') ift übel umgegangen worden, und den Berlinern öffentlich der Arieg angefündigt.

bella, horrida bella

Et tibrim multo spumantem sanguine cerno.

[Die auf Grillo bezüglichen Stellen sind im Register bes 2. Bandes der Bibl. alle unter Grillo zusammengestellt.]

Bon mir ift teine Rezension, außer bem Mebon, ben ich zwar scharf, aber ganz ernsthaft, ohne bas geringste Anzügliche, beurtheilt habe. Ift Clodius ein billiger Mann, so wird ihn mein Tadel nicht belepdigen. Ich sagte, was ich bem guten Geschmade schuldig zu sehn glaubte, beun bergleichen Stücke, in einem so falschen Tone geschrieben, voller Sentenzen und langen Declamationen sind unserer Bühne gewiß nachtheilig, zumahl wenn bas Publicum, bas ben uns noch gar nicht urtheilen tan, ihnen seinen Beyfall verschwendet."

Aus Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 14. Februar 1768 führe ich Folgendes an: "Die Copieen unster Briefe erwarte ich; alles soll auf das genaueste von mir besorgt werden, und ich freue mich, eine so allertiebste Bemühung übernehmen zu können. Bon Zeit zu Zeit will ich Ihnen Rechenschaft ablegen, wie weit das Wert gesommen ist. So bald ich das Päcken erhalte, soll es an H. Bachmann abgeschickt werden. Lasen Sie mich nur wißen, liebster Freund, ob Sie nur wegen der Bignetten zur ersten, oder auch schon wegen der zur zweyten an Hrn. Meil geschrieben haben, damit ich unsern lieben Bachmann davon benachrichtigen kan. Für alles will ich nachher sorgen, und Hr. Bachmann auch um die Borrede bitten. — — — Zwey Projecte sind nun im Gange [Mannheim und Halberstadt]. — — — Benigstens werde ich auf eine Art aus dem noch immer fatalen Halle sommen."

<sup>1)</sup> Friedrich Grillo war geb. 11. Juli 1789 ju Bettin. Er ftarb ju Berlin als Professor ber Philosophie am abligen Rabettentorps 16. Juni 1802. Die Gleimsche Danbschriftensammlung bewahrt 24 Briefe von ihm.

3. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle 16. Februar 1768 enthält ben Plau wegen Beschaffung von 3000 Thalern für Erwerbung des Canonicats in Halberstadt für Georg Jacobi. Gleim soll an Jacobi's Bater schreiben und von ihm 2000 Thaler bazu verlangen, aber 1000 Thaler selbst vorschießen, ohne daß der Bater es weiß. Sollten über 3000 Thaler Untosten entstehen, so giebt Friz Jacobi das übrige her.

Nach 3. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle 17. Februar 1768 wird über das im vorvorigen Briefauszuge erwähnte Projekt wegen Mannheim, welches hier das "Heydelberger Project" heißt, mit Heidelberg verhandelt. Man würde Jacobi bort 400 Thaler — "Benfion" — geben. Den Titel seines Baters giebt er als "Commercienrath Jacobi zu Düffelborf" an.

In demselben Briefe heißt es: "Wegen unserer Briefsammlung schreib ich Ihnen mit der sahrenden Bost, die heute Nachmittag abgeht. Seyn Sie so gütig, und schiden mir mit Ihrem ersten Briefchen die erste Strophe von dem Autor, der mir ein Cranzchen von Rosen und Wiesen-blümchen flicht. Ich habe die von Ihnen darin gemachten Beränderungen nicht."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe: Balle 17. Februar 1768 bebe ich Folgendes hervor: "Das Danuscript foll mit aller Genauigfeit burchgefeben und basjenige ausgestrichen werben, mas einigermaßen nachtheilig febn tonte. Beute fdreib' ich, ba Sie es ben Brn. Bachmann verantworten wollen, an Brn. Breittopf, bestelle eine Breffe, im Nahmen ber Topographifden Gefellichaft, und ichlage orn. Schwaben gum Corrector vor. Sobald unfer Magbeburger Freund [Bachmann] mir beswegen Nachricht gegeben, ichide ich, nebft bem Borbericht an ben Buchbruder, Die Samm. lung an die von Bachmann ertheilte Abreffe. Die Bignete also wird ben Brn. Defer bestellt? - - Der beste Titul mare vielleicht: Briefe von ben Berren Gleim und Jacobi. Sollten wir nicht lieber bie Stude, Die icon in ber erften Sammlung fteben, in ber 2. meglagen? [3ft geschehen.] Bepbe werben ohngefahr ju gleicher Beit, wenigstens furg nach einander heraustommen, und ber erften murbe burch bie zwepte Tort geschehen. - - Dbgleich bas Rlagelieb Davids [von Gleim] schon in der Bibliothef fteht, tan es bennoch in die Briefe noch einmal abgebrudt werben. 3ch will ibm icon eine Stelle finden."

In 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 21. Februar 1768 heißt es: "Reine Freude bes Lebens tan ich genießen, ehe ich aus diesem fatalen Aufenthalte der Bedanteren, und des Zwanges befrept bin!"

In 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Salle ben 24. Februar 1768: "Bergegen Sie ia nicht, mein liebster, Die erfte Strophe bes Liebchens

von bem Greffettischen Eranzchen. Das Lieb: Unter Scherz und Lachen wollen wir zc. schreibe ich selbst ab. — — Tausend Exemplare sind von meinen Greffettischen Briefen abgebruckt, und biese würden gewiß nicht vertauft, wenn sie in der zweyten Samlung noch ftünden."

In 3. G. Jacobi's Briefe: Halle 28. Februar 1768 heißt es: "Sagen Sie boch der schönen Rochow,") mein liebster, wie sehr ich mich über das große Looß freue, das ein Amor für sie aus der Lotterie zog. Wenn sie nur nicht stolz wird! — — — Wenn Sie doch unserm guten Weufel irgend eine Stelle verschaffen könten! Hr. Alot scheint ihn (weil er seiner noch bedarf) nicht andringen zu wollen, und er ist ganz melancholisch deswegen. Bu leben hat er gar nicht, und mit den mühseligsten Arbeiten kan er kaum sein Leben durchbringen."

In I. G. Jacobi's Briefe: Halle ben 28. Februar 1768 heißt es: "Welch ein allerliebster Frühlingsmorgen! Wär ich doch iest ben Augenblick ben meinem Gleim, in seinem Sanssouci, in denen niedlichen Kämmerchen, wo man die Lerche hört, und Liebesgötter, welche ihr nachsingen, wo man den Rasen sieht, der sich schon auf seine tünstigen Beilchen freut! ———— Eine kleine Lobrede hielten wir [d. h. würden wir halten] dem seeligen Kühus, und verböten gewißen sinstern, drohenden Leuten, sich sir Boten derzenigen Gottheit auszugeben, die im Frühling zu uns herabtömt, Blümchen hervorkeimen und Bögel singen heißt, und unter ihren Concerten die Welt an sich erinnert."

In S. G. Jacobi's Briefe: Halle 4. März 1768 heißt es: "Zur Biedererzälung [cines Greffettischen Briefchens] verstand ich mich im Boraus, denn ich erinnerte mich einer Ode, die ich vor einigen Jahren in stolpernden Hexametern machte, und ein Baar andrer Gedichte in poetischer Prosa; da diese Sprache doch nur unsrem fürtreflichen Gesner von den Musen, als eine besondere Vergünstigung verstattet worden." Er will sagen, daß er weder in Hexametern noch in poetischer Prosa, sondern in gewöhnlicher Brosa übersehen will.

In S. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 6. März 1768 heißt es: "Grillos Uebersetzung muß ich, mein bester Freund, Ihnen zurücksenben, ohne daß Fr. Meusel sie mit dem Originale vergleichen können. In ganz Halle war der griechische Text nicht zu bekommen. Einige Aumerkungen aber hat er beygelegt, die, wie er glaubt, die ganze Uebersetzung verdächtig machen. Herr Alot sagte neulich: ich habe die typographische Gesellschaft [Bachmann] gewarnt, und ich hoffe, daß sie sich nicht mehr mit einem

<sup>1)</sup> Der fconen tiuderlofen Gemahlin bes heransgebers vom Rinderfreund aus Retahne, welcher Dowherr war.

solchen Schriftfeller einlaßen wird. Er erwartet mit vielem Berlangen ein neues Werk von Hrn. Grillo, um ein zweptes Ungewitter über ihn ausbrechen zu laßen, das noch schrecklicher sepn soll, als das erste." Grillo war Mitarbeiter der Literaturbriefe gewesen, jedoch hatte man selbst wenig Werth auf seine Theilnahme an denselben gelegt. — Bgl. Redlich Hempels Ausg. der Literaturbriefe S. 15.

3. Sacobi's Brief an Gleim: Halle ben 9. Märt 1768 lautet: "Sie, mein liebster, Sie werben einer niedertrachtigen Rache beschnloigt? Ganz Berlin ist davon voll, daß Sie die Berfaßer der Bibliothet gegen Herrn Ramler') aufgebracht hätten? Freylich entehrten sich viele unser Dichter, selbst diejenigen, welche die erhabenste Tugend lehrten, durch unedle Handlungen; aber meinen Gleim, sollten ihn seine Lieder, voll Unschuld und Freude, gegen einen solchen Berdacht nicht schligen? Rente die Welt ihn, so wie ich ihn kenne, keinen Augenblick würde sie dem falschen Gerüchte Gehör geben. Einer heimlichen Rache ist der Mann nicht fähig, bessen berz voll sanster Empfindung, wie seine Gedichte, ist."

"Öffentlich bezeug' ich, wenn Sie es verlangen, daß ich immer Sie mit der größten Mäßigung von dem Unrechte reden hörte, welches Herr Ramler Ihnen, dem Dichter, zugefügt. Das Publikum und er mögen es wißen, daß ich in den hiesigen gelehrten Zeitungen Ihre neuen Lieder beurtheilte, und gegen die verbeßerten Lieder der Deutschen eiserte. Ans eigenem Antriebe that ich es. Eh' ich Sie noch kante, mein liebster, war mir das Unternehmen des Berbeßerers verhaßt. Schon damals zürnt' ich gegen meine Freunde über den wenigen Patriotismus unserer Landesleute, die nicht insgesamt sich gegen die Berwegenheit empörten, und ruhig den heiligen Namen eines Hagedorns entweihen ließen. Vielleicht war ich berienige, der mit der größten Unpartheylichkeit die Sache beurtheilen konte. Herrn Ramler") kenn' ich nicht persönlich; in ihm verehr' ich den Berfasser der Ino, den Sänger des May's, u. s. w.; wollte iemand aus seinen Ruhm einen unbilligen Ansall thun, ich wäre bereit, ihn mit eben der Hiese au vertheidigen, mit welcher ich mich gegen den Heraus-

<sup>1)</sup> Die beiben Artifel im 1. Banbe ber Bibl., in benen Ramler angegriffen wirb, find Dtid. unterzeichnet. S. besonders 1. Stud S. 27-50.

<sup>2)</sup> Sier torrigirte Gleim "Den herrn Ramler", als er den Brief abschreiben ließ, wohl um ihn nach Berlin zu schieden. Wenn diese Korrettur dem Ausdruck eine gewiffe Malice giebt, so ift bei den anderen Korretturen Gleims die Absicht, falls sie nicht über-haupt bloß auf stillstische Berbesserungen ging, weniger zu errathen. Ich stellte itberall Jacobi's Worte wieder her.

<sup>5)</sup> Er icheint ihn 1770 noch tennen gelernt zu haben. Bgl. Leffing Bieland Beinfe S. 129.

geber ber Lieber ber Deutschen erkläre; und was noch mehr ift, er erzeigte mir die Ehre, ein Liedchen von mir in die Samlung einzurschen, mit einer einzigen ganz unmerklichen Berbesterung, die ich vollkommen billige. Richts in der Welt hätte mich gegen ihn aufbringen [tonnen], als das Gesühl der Unbilligkeit, claßische Schriftsteller verbestern zu wollen. Oft war ich ein wenig unwillig auf Sie, liebster Freund, daß Sie, ber unseren Unterredungen darüber, nicht Hise genug!) zeigten. Ben allem was heplig ist. Ben allem was heplig ist, kan ich schwören, daß ich, ohne die geringste Rücksicht auf meinen Gleim geurtheilt habe. Der bloße Gedanke an diese Verbesterungen ist genug, mich in eine Art von Buth zu seinen."

"Bon ben Recensenten in ber Bibliothet weiß ich, daß sie auch, nach Ueberzeugung, sprachen. Der eine gehört zu ben eifrigsten Bewunderern der Ramserischen Oben, und ber andre sagte gleich bep der ersten Erscheinung der deutschen Lieder: wie, wenn man den Homer und Horaz auf eben die Art verändert hätte? Unter keiner Nation sinden wir ein Bepspiel, daß es Kunstrichtern ersaubt gewesen, mit den Lieblingsdichtern derselben auf die Art umzugehen. Würden die Italiener wol ihren Petrarch, oder die Franzosen ihren Chausien verbegern lagen?"

"Alles biefes, liebster Freund, tonnen Sie zu Ihrer Bertheibigung bekant machen, ober ich selbst will es thun, auf welche Art fie es für gut sinden. Ein ehrlicher Mann, ber aus reinen Absichten geschrieben hat, muß, wenn es nöthig ist, sich nennen. Herr Ramler der Berbesserer kan mir als Aunstrichter nicht gewogen sepn; aber vielleicht, wenn er mich tente, liebte Ramler, der Dichter, mich ein wenig, als den Bewunderer seiner Oden, als den Freund alles Schönen, und als den Mann, in welchem tein salsch ift."

Aus J. G. Jacobi's Begleitschreiben zu obigem oftensiblen Briefe hebe ich hervor: "Hier [f. oben] haben Sie ein Briefchen von dem Sie allen beliebigen Gebrauch machen tönnen. Wollen Sie an die Berliner ihn schiden, oder durch gute Freunde in eine Zeitung einruden, oder in die Samlung einruden laffen; mit allem bin ich zufrieden."

Nach bicfem Briefe bat Ug "nichts von ben Ramlerischen Berbefferungen angenommen" aufolge einer Mittbeilung Gleims.

In 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Salle ben 16. Marg 1768 heißt es: "Rur erlauben Sie mir, mein Freund die von mir in Schut

<sup>1) &</sup>quot;So wenig Sige" fcrieb Jacobi felbft fruber, und Gleim, hier allerbings falfchenb: "Reine Dige."

genommene 1) Poetifde Profa weggulagen. In Recenfionen eifere ich ben jeber Gelegenheit bawiber, und insonberheit in meinen Borlefungen. Das Briefden von bem Bauberwäldchen muß auch, bes bofen Exempels wegen, wegbleiben. Alle Dabe gab ich mir, als ich es fdrieb, teine poetische Brofa zu machen; es follte nichts als eine profaische Erzälung fepn; allein ich war von meinem Gegenstande ju febr begeistert, und batte überbem feit einigen Tagen ben Bintelmann flubirt, ber auch oft in ungebundener Rede aum Dicter wirb. Ueberhaupt find bie Grengen ber erhabenen Brofa und ber Boefie in unferer Sprace fo fomach bezeichnet, bag man fie leicht überseben, und von ber einen in die andere übergeben Insonberheit finde ich bieses ben Schilberungen. Das Colorit wirb unter ben Sanden eines Schriftftellers, von lebhafter Einbildungstraft, gu ftart, gu feurig. Gefährlich ift es für einen Dichter, in Brofa über folde Gegenstände ju foreiben, die bes Schmudes ber Boefie fabig find. Er hat feinen ihm eigenen Gefichtspunct, aus biefem fieht er alles an, und feine Seele, gur Begeifterung gebohren, empfangt ben Ginbrud gu ftart, um barüber in ber gewöhnlichen Sprace ber Menfchen au reben Bergebens läßt er fich gur Profa bernieber! So nimmt eine Gottin bie Geftalt einer Sterblichen an, ihre Lippen find wie die unfern gebilbet; aber die Sprache bes Olymps tan fie nicht völlig verleugnen. - -Bitten muß ich Sie, liebfter Freund, bie Abschrift bes rudftanbigen Briefes birect an Berrn Badmann gu ichiden, benn funftigen Dienstag muß ich wieber ein Badden an ibn fertig machen. Beute über vierzehn Tage ift Oftern, und so viele Briefe muffen noch gebruckt werben. Er wird icon Ihrem Briefe bie rechte Stelle, nach bem Dato anweisen. Benn er nur nicht die Bignette wieder herrn Deil aufgetragen bat! Auf biefen fang ich an im Ernfte boje zu werben." Gine Stelle über Wieland aus biefem Briefe fteht icon Leffing Wieland Beinfe G. 317, 318.

In S. G. Jacobi's Briefe: Halle ben 28. Mart 1768 heißt es: "Wenn Ihr Friedrich unser Glück zerftörte [in Sachen des Kanonikates].
— — Aber wenn Sie dem Könige sagen, daß ich seine Kand verlassen muß, daß ich einem andern Fürsten mein bischen Gold bringen muß: soll er dann nicht Ihnen Gehör geben. [?]"

In 3. G. Jacobi's Briefe: Halle ben 27. Mart 1768 beißt es: "Ueber Ihren letten Brief, welcher von keinem in ber ganzen Sammlung

<sup>1)</sup> In den Micr. der von Gleim und Jacobi herauszugebenden Briefe hatte Gleim ohne Zweifel 3. G. Jacobi als Bertheidiger der poetischen Prosa dargestellt. Derselbe war zwar für Einmischung von Berfen in die Prosa, hatte aber, wie wir bereits oben saben, über die eigentliche poetische Prosa seinen Ansichten, die er nun in diesem Briefe näher entwickelt.

übertroffen wirb, habe ich gefest: Dr. Gleim an Dru. Badmann gu Magbeburg, und in die Rote: Die Abidrift biefes Briefes und bas folgenbe Gebicht haben wir einem migigen Dabchen gu banten, einer Freundin bes orn. Bachmann. Diefes folgenbe Bedicht find die Schonpfläfterden. Ohne andere Absicht, hatt ich es als einen meinen Freunden bestimmten Scherz an unsern lieben Bachmann [als Berleger ber Briefe von Gleim und Jacobi] geschickt, und ba bat biefer fich eine Stelle in ber Sammlung dafür aus. Richt nur ibm, fonbern auch ben herren Schulge und Bagte 1) bat es febr gefallen. Da wir alle Leute mit Rahmen genant baben, wollt' ich in bem letten Briefe nicht gern bavon abgeben. Unfere Samlung bat bierin gang mas Reues. - - - Berachter ber beutschen Duje habe ich bon dem Könige fteben laffen. Machten Sie nicht durch Ihre Ueberfetung ibm das schmeichelhafteste Compliment? Schöner, als das Original, ift biefe; in Babrbeit ber Ronig mußte, wenn er fie fabe, eiferfüchtig werben! Als ich orn. Deufel fie vorlag, fagt' er eben daffelbe. Bu bem Aganippe Fluß hab' ich eine Anmerkung gemacht, die auch etwas Neues hat. Aus vier von Ihren letten Briefen, die ich nicht gang bepbehalten durfte, hab' ich genug zusammengesett, wegen ein Baar allerliebster Ginfalle, Die ber Lefer nicht verlieren follte. - - - Recht belagert mit meinen Briefen foll er [Bachmann] werben, bif ich bie Samlung febe, auf welche ich mich mehr freue, als ein banifcher Ritter auf ben Glepbanten-Orben, ben er im Be. griff ift auszulösen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstabt ben 28. März 1768 hebe ich hervor: "Herrn Bachmann hab ich inständigst ersuchet, doch für einen bessern Corrector zu sorgen. Es ist als wenn himburg vorsetlich boßhaft ber typographischen Gesellschaft den letzten Stoß beybringen wolte. — — Herrn Bachmann hab ich geschrieben! und werd' ihm ben nächsten Postag wieder schreiben; man muß ihn ausmuntern; der hat häußliche Sorgen, der arme Mann! Das vierte Stück der Bibliothet ist hier noch nicht zu haben; in der Berl. Zig. laß ich eine hämische Recension! — — Ehegestern war ich zum ersten mahl in einem Garten, es war ein vortreslicher Tag, eine ganze Stunde gieng ich mit teinem Gedanken an meinen Jacobi ganz allein auf und ab."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 29. Mart 1768 hebe ich hervor: "Gestern Morgen, mein liebster, besam ich von Berlin 16 Exemplare der ersten Samlung [Briefe des Herrn Jacobi.] — — Prophezeiht hatt' ich mir schon die Gleichgültigkeit, mit welcher Hr. Klot

<sup>1) 3</sup>mei Dicter von Magdeburg und Umgegend. Ueber Goulge ver gl. C. 510.

von meinem Werkhen sprechen würde, ich war einigermaßen darauf vorbereitet, dennoch schwerzte mich es ein wenig, als ich meine Prophezeihung erfüllt sah. Gar zu furchtsam bin ich, und alles schlägt mich nieder. Die Bestale, sagte Hr. Rlotz, gestel ihm am besten; das Halorenmädchen wäre ganz unedel, unpoetisch, es hätte wegbleiben sollen; den Amor, das Gedicht, welches sich schließt:

So geht er, wenn nach ftrafbaren Rugen Der Unfchulb fpate Thranen fliegen

verstünd er gar nicht, er wüßte nicht, mas es fepn follte, und die Reise (im awepten Briefe) ware monotonisch. Dies war fein Tabel, ben auch nicht bas kleinfte Lob begleitete. Bon ber Bignette urtheilte er auch nicht vortheilhaft. Der Genius mit bem Meißel und Sammer, fagt' er, mußte Flügel haben, und ber Bogel neben ibm, ber vermuthlich einen Sowan vorftellen follte, fabe faft aus wie eine Bang, außer bag ber Schnabel einem Storchichnabel gliche. Ueberhaupt mare bie Beichnung wenig correct. Bielleicht urtheilt er fünftig etwas beger von meinen Gebichten. Buerft batten meine Romangen ein gleiches Schicffal. Die Allegorie von dem Amor (in bem Borberichte ju ben gartlichen Romangen) fand er burchans fehlerhaft, und glaubte, mir wurd' es übel geben, wenn ein ftrenger Einfichtsvoller Runftrichter fie untersuchte. Sest preift er fie, fo gar in feinem Gemmenbuche, bas ein Wert für bie Rachwelt febn foll, an, und giebt bem Berfager, welcher ben Amor ichilberte, bie Gefcidliciteit eines Batteau und Boucher, und fest mich, als einen feiner geliebteften Freunde, mit dem Grafen Caplus zusammen, ber auch etwas bon ber Geschichte bes Amors fcrieb. 3ch fab ben Correcturbogen, welcher biefes fcmeichelhafte Bob enthielt. - - - Roch ein Briefden muß iett ben Augenblick an meinen Bruber geschrieben werben, ben ich auch mit meinem Berichen überrafche. Reine Silbe noch bab' ich bavon erwähnt."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 31. März 1768 hebe ich hervor: "Um sechs Uhr gestern früh saßen wir schon in dem Wagen mein liebster! Wein Jacobi sagt ich zu Gleminden schläft itzt noch in guter Ruhe! Den schönsten Morgen hatten wir!

Es war am zwehten Marz als ich ihn herunter sinken sah! Die Calendermacher sind nicht so gute Seher, als die Dichter! Jene sagen: erst am zwanzigsten war er angekommen. Schon am 3. Marz blühten in meinem Garten die ersten Beilchen. Das Ackermannchen, dieses kleine bewegliche Bögelchen, und der Kibiz, sagte mir ein alter Jäger, wären beb uns die Bothen des Frülings, wie beh den Griechen das kleine Bögelchen

ren denten men eine bem an biefem Lage batt ich so bringenbes einem men mit beim an biefem Lage batt ich so bringenbes er man men fer mit beim bag ich es gegen meine Richte mit men bem beditten Gipfel ber bei bei ber bei bei bei balle! ba!

## le fakten Ros Rige ogsø:

Same gland ich, sen gang gurudgegangen, animm a eine Grief, morin mein Bruder meine leste annam and bei bei Antrag ganglich ausschlagen, auf melde Art ich bie antrag ganglich ausschlagen, auf melde art ich bie bei Antrag ganglich ausschlagen, auf melde art ich bei antrag ganglich ausschlagen,

Tim ind Palle zu kommen, und alles, was wir bie gleichgültig. — — Sagen wir bie Daten. Bielleicht mar' es noch

deren Su im Ernste, mein Freund, von dem Se Lien vielleicht nicht das Ende der wie sexucht: daber nach meinem Geschmad ——— Die Braunschweiger sollen unsre Ihnen schon, mein liebster, daß Ihnen schon, mein liebster, daß wie zu Sietens und Lucks. Gedichten sehr wie Erzen langen Brief an unsren Klon we mis kannaß, weil Afträa den Parnaß,

2 sen Jacobi und fteht Bibliothet 1. Banb

there die besten moralischen Schriften um die ber die besten moralischen Schriften unserer Bend S. 76—89. Unter dem "Rachs Braunschweig wegen seiner Tageszeiten Da aber, da geht er zum Gellri auf beiten.

unter den Journalisten gar teine Gerechtigkeit mehr herscht. Die Berliner donnern recht auf uns loß. Sagen Sie mir doch, bester Freund, ob Sie mit meiner Beurtheilung des Stalden zufrieden sind? Die reitende Post geht ab; mit der sahrenden schied ich Ihnen — ich sage noch nicht was?" Das jambische Gedicht von 84 Bersen und einen zweiten Brief von vier Ottavseiten. In letzterem heißt es: "Bey Herrn von Campagne war ich, als Ihr lieber Brief mir gebracht wurde." Und dann: "Auf die Dohmherren, die meinen Gleim immer stören, din ich ein wenig böse. Der Benus Rochow aber, wünscht' ich, daß Sie viel Schönes in meinem Rahmen sagten, und viel Zärtliches der guten Psyche, 1) viel unschuldig zärtliches, so wie sie selbst ist."

In Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 11. April 1768 heißt es: "Es hat breve geschlagen, und um drep Uhr geht die Bost ab. — — — Rur Zeit! Zeit! Heute zweh mahl zu Chore! einmahl zu Capitul! Zehn Besuche! Zwanzig Absertigungen! Oreh Geschäftsbriese nach Berlin — — — Gleminde<sup>2</sup>) wollte mit zweenen Rüßen [im Auftrage Jacobi's] nicht zufrieden sein! Sie empsiehlt sich, und alle ihre hiesige Freunde empsehlen sich. Die Gräfin Auhalt, mit der ich gestern Taroc spielte, erinnerte sich mit Bergnügen meinen Jacobi in Halle gesehen zu haben."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 14. April 1768 hebe ich die Borte hervor: "Ohne Zweisel bester Freund waren sie schon oft auf ihrem Berge sin der Sommerwohnung zu Glaucha bei Halles und sahen die schöne Gegend immer schöner werden. Ein paar mahl war ich auch schon in meinem Garten und suchte Beilchen, einmahl mit Benus Rochow, sie sprang, wie eine Nymphe, wenn Pan hinter ihr ist! ——Die kleine Maßow hab ich lange nicht gesehen. Sie zieht ist auf den Dohmplat. O welch ein fürtreslicher Dohmplat, wenn mein Jacobi erst drauf wohnet." Bon demselben Tage noch ein zweiter Brief J. G. Jacobi's an Gleim von vier Oktavseiten.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberftabt 15. April 1768 Abends hebe ich zunächst bie Worte hervor: "Ramler . . . bekam von bem Helden Ferdinand [von Braunschweig] eine goldene Dose!" Jacobis Kanonikat scheint nach biesem Briefe einem Herrn v. Köhler, ber sich in Schöningen befunden haben mag, abgekauft zu sein.

Aus bem Beschluffe bes obigen Briefes vom 16. April 1768 Morgens

<sup>1)</sup> Tochter Lichtwers.

<sup>2)</sup> Gleime Richte.

mögen noch folgende Worte hier fteben: "Ueber [?] bie Frage, warum die Rafe ben uns nicht poetisch ift; ben ben Romern war fie es.

Tum violaria et Myrtus et omnis copia narium Spargent olivetis odorem. Illic plurima naribus Duces tura;

Non quia nasus Illis nullus erat.

"Aber wie nasus hier vortommt, so tonte sie auch in unserm Deutschen vortommen; eine Stelle die es besser beweist, fällt mir nicht ein. Raselöcher ist noch unpoetischer ben uns als Nase. Welch satales Wort auch Naselöcher? und wie niedlich, nares —? Soll ich nicht bald ein Kritiker werden? Vertheidigen damit will ich meine Nase [wohl in einem Gebichte] nicht, sie ist schon abgeschnitten."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 15. April 1768 mögen die Worte hier stehen: "Wieder schlafloß war die lette Nacht, mein liebster Freund, und Träume hatt' ich, wie sie nie ein glücklicher Mensch, ber einen Jacobi zum Freunde hat, haben sollte, schwarze heßliche Träume; zornig auf den Gott des Schlases stand ich auf, so bald die Sonne mir in's Fenster lächelte. Den schönsten Frülingstag zu sehen, kont ich mir versprechen, geschwind warf ich um vier Uhr mich in die Kleider und gieng — eh ich gieng, was dacht' ich, mein liedster? ich dachte: wäre nun mein Jacobi schon hier, so wecktest du ihn auf, mit dir zugleich müßt' er den schönsten Frühlingstag sehen — und gieng einsam allein mit diesem Gebanken den ganzen langen Weg dis zu den Spiegelsbergen, dachte den guten Herrn deßelben zu sinden oder zu erwarten, sand ihn aber nicht, und umsonst erwartet' ich ihn. Nun war ich allein, nicht ganz; Greßet war ben mir! Der schönste Frülingstag war nicht zu sehen! ich sahe

praecipitem Africum Decertantem aquilonibus.

"Ein Caminseuer wurde, nein, noch wurde es nicht angelegt, erst gieng ich noch einmahl hinaus und sahe nach meinem lieben Halle hin, und sprach mit meinem lieben Jacobitchen; schreib ich ihm heute, dacht ich bann sag ich ihm: ben Montag früh um fünfe bin ich wieder auf den Spiegelsbergen, denn in derselben Stunde von fünfen dis zu sechsen dent an deinen treuen Gleim, mein liebes Jacobitchen dann sitzt er auf den Spiegelsbergen und schreibt ein Brieschen an Dich, oder singet Dir ein Lieden. Nun saß ich mit meinem Greßet am Camin, und hörte die Nauisonen brausen! Sein Gespräch mit der Muse wurde lant gelesen! Ep! ducht ich ben den schönsten Stellen, wie würde dein Jacobi dieses sagen?

Wie? wenn bein Jacobi auch einmahl so ein niedlich Briefchen schriebe? Niedlich eben nicht, allein, es ist ben nah ein erusthaftes Briefchen! Aber alles, wie fürtreflich! und welche fürtrefliche Parodie für unfre Deutschen ließe sich machen; die Stelle:

mille rimeurs honteusement rivaux

biß

Parer le crime, armer la frénésie,

Et pour le styx les lauriers sont-ils faits?

ließe sich auf ein paar von unsern zuklinftigen Dichtern febr fcon answenden

Je veux, qu'épris d'un nom plus légitime Que non content de se voir estimé Par son génie un amant de la rime Emporte encor le plaisir d'être aimé.

Aus 3. S. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 17. April 1768 "Auf bem Berge" hebe ich hervor: "Morgen ben 18. will ich auf meinem Berge stehen, nach Halberstadt hingewandt, und an den zärtlichsten unter allen Freunden denken, und den himmel preisen, der ihn mir zum Freunde gab. — — — Den Brief, der die letzten zehn Pistolen begleitete, hatt ich auch an Hrn. Bachmann geschickt. Sie, mein Freund, sollten nichts davon wisen. In die Note hatt' ich gesetzt: Dieser Zug in dem Charafter unsres Anakreons ist einigen Lesern gewiß so angenehm, als das schönste Lied von ihm. Auf das Herz meines Freundes, schried ich an Hrn. Bachmann, soll dieser Brief eine Lobrede sein. Nun ist die kleine Freude, die ich darüber hatte, gestöhrt. Bey einer neuen Auflage soll alles dieses hinein. Insonderheit auch der Brief von dem Golde des Unbekannten, und die Briefe, die das Canonicat betreffen." Diese vermehrte Auflage ist nie erschienen.

In 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 20. April 1768 heißt es: "Ihre Dißertation über die Nase hat mich unendlich vergnügt. Wundern muß man sich, wenn man auf das verschiedene Gefühl verschiedener Nationen, in Absicht gewißer Worte, Achtung giebt. Wie viel Eigensinn! Ein Italienischer Dichter kan unmöglich das Wort in seiner Sprache brauchen, welches die Leber ausdrückt; hingegen das aus dem Lateinischen geborgte opato!) ist ihm vollsommen edel. Wollte von unseren Heldendichtern einer sagen, indem er eine Schlacht schilderte: er stieß das Schwert ihm in den Bauch, so würde man es schwerlich billigen.

<sup>1)</sup> Das griechische ππαρ, lat. hopar, wovon hopaticus, ist gemeint. Uebrigens heißt die eber lateinisch jecur.

Tago fagt es. Diefer nennt, wie Homer, oft die Theile des Körpers, so gar Lunge und Leber, welche verwundet worden. Bie dürfte man ben uns so etwas wagen? [Hier sollte wohl ein Kolon stehen]

> Schon wantt sein Fuß, es ftarrt die Zunge, Als er den Helden kommen sieht: Ein Schwerdtstich theilet ihm die Lunge, Und der erschrockne Geist entslieht."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 22. April 1768 hebe ich hervor: "Gestraft hat ihn [Gleim] ein böser Geist für die all zu große Gesäligkeit, mit welcher er den guten Herrn der Spiegelberge begleitete! Alle Stürme hatte Acolus aus seiner Höle loßgelaßen, dennoch giengen wir ganze sieben Stunden in den Bergen auf und ab, alle Bäume wurden gezählet, und alle Auospen der Bäume; geseufzet wurde, wenn ein Bäumchen gestorben war — der fürtresliche Menschenfreund, der die dürren Felsen und Berge mit Bäumen bepflanzt und die Bäume zwingt, auf dem dürren Felsen zu grünen und zu blühen, wie sorgt er für unser Bergnügen. 1) In seinen Grotten und Lauben werden Gleim und Jacobi sich zärtlich umarmen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstabt ben 24. April 1768: "Geschwind mein Freund fenden fie [sio] einen Bothen nach Leipzig, und lagen sich holen: Mes fantaisies. Amsterdam 1768. Als ich jenen langen Brief an Herrn Bachmann fcidte ba muft ich noch nicht, bag Dorat biefer neue Liebling bes Apollo fep, nicht bes Apollo, ber Mufe, bie meinen Jacobi begeistert! Solche erstaunliche Gleichheit im Ausbruck und überall find ich in Dorat und Jacobi, daß ich bent, ich lese meinen Jacobi, wenn ich im Dorat lese. Mein Exemplar schict' ich ihnen [sic] gleich mit, wenn ich zweifelte, fie wurben in Leipzig eins betommen. Am besten mare, sie verschrieben les ouvrages de Dorat, die in Paris ben Sebastian Jorry [?] herausgetommen find! in vier Banden, mit febr iconen Bignetten. Mes fantaisies machen bavon ben gangen Bierten Band. Sie haben noch nichts bezaubernderes gelesen, oder ich mufte mich entfetlich irren. Mich bat ber Bauberer fo febr eingenommen, daß ich mich auf bie Boft feste, nach Baris reifte, ibm einen Rug gabe, und bann wieber gurud reifete, wenn ich noch ein Jungling mare!"

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 25. April 1768 Morgens 5 Uhr: "Wich vollends gefund zu machen, tam ich auf ben Einfall, eine kleine Reise vorzunehmen. Geschwind schickt ich zu bem

<sup>1)</sup> Der Dombechant v. Spiegel war nach Gleim's Lobreben ungefähr ber Budler-Mustan feiner Zeit.

fleinen biden Makow und ließ ibn fragen, ob er mit wolte nach Queblinburg. Gleich mar er bereit, und nach einer Stunde fagen wir im Wagen. - - Bir tonten bey bem herrn von S. [Schellersheim-Massows Sowiegervater 1') eintebren. — Bir batten ben schönften Tag! Magow ging an ben Sof ber Bergogin von Solftein [Aebtiffin], ich zu meinem Doctor. [Der Argt, vergl. S. 515, tabelte bie Rurften, weil fie nichts für bie beutiche Literatur thaten. ] Den Fürften von Deffau faat' ich, nehmen wir aus, von bem bor' ich mehr fürtrefliche Dinge, bie ibn als einen Befchuter ber beutiden Dufe unterfcheiben; ju Rom macht er unferm Windelmann Ebre, wenn Fürften einem Gelehrten Ebre machen, fo machen Sie [sic] die Ehre fich felbft! Ben bem Berrn v. G. tamen wir wieber ausammen. Gleimchen, Gleimchen rief Dagow, ba gieng ich von bem Bof in ben Brubl, und borte die Bhilomele. Ift fie ba? fraat' ich bisig." Bei ber Antunft vor Gleim's Bohnung tam ihnen Gleim's Richte mehr als gewöhnlich gevutt entgegen, auf bem Sopha aber faß ftill Frau v. Maffow. Run wurde gelarmt bis in die Racht binein.

Die Nachschrift zu einem Briefe Gleim's an J. G. Jacobi: Halberstadt 27. April 1768 lautet: "Unsers Klopen Werd ist ohne Zweisel nun fertig, ingleichen unsers Meusels Uebersetzung. Eben hab ich ben Meß Catalogus burchgesehen. Welche Menge Casualpredigten, Grundriße zu Hochzeitpredigten, Reichstagsbiarien. Wie jämmerlich ist noch immer ber herschende Geschmad unter Gelehrten und Lesern in Deutschland! Man sollte behnahe Glauben die guten Scribenten würden durch die Eritiken nur allein abgeschreckt."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 27. April 1768 "Auf bem Berge": "Dem Herrn ber Spiegelberge mußen wir allerbings ein Liebchen singen. Durch einen Wechselgesang wollen wir ihn erheben, wenn wir erft zusammen unter bie von ihm gepflanzten Baume uns lagern."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halberstadt ben 28. April 1768: "Da schickt ben Augenblick ber Hr. von Rochow mir die altonaische Zeitung mit dem Lobe meines Jacobi! So will ich es haben, das Lob meines Jacobi! Bermuthlich ist es von Dusch! Nun lieb ich ihn noch mehr den fürtreslichen Dusch, der ganz fürtreslich wäre, ganz fürtreslich, müste er nicht unter dem Scepter der Könige, die die dänischen Gelehrten als Beschützer der Musen ausposaunten, sich mit der Hand ernehren, der arme Mann!"

Mus Gleim's Brief an 3. G. Jacobi: Salberftabt - April 1768

<sup>1)</sup> Bgl. Leffing Bieland Beinfe S. 188—142. Deinfe war fpater bei Daffow Sanslehrer.

und heute hab ich mich entschließen muffen, die Pfingsten zu Magdeburg ben meinem Bruber zuzubringen."

Am 18. Mai 1768 berichtete 3. G. Jacobi über eine Reise nach Leipzig. Defer empfing ibn als Bertrauten Gleims ungemein freundschaftlich und zeigte ihm ein fürzlich vollenbetes Stud nach Befiners Ibyllen. Gellert war aufgeräumter als gewöhnlich. Er ermahnte Jacobi, sich nicht burch allgu viele Arbeiten vor ber Reit flumpf gu machen und icharfte ihm ein, bald eine Frau zu nehmen. Den Briefwechsel zwischen Gleim und Jacobi ichien er nicht zu tennen. Suber batte fie gelefen und bedauerte, daß fie nicht früher berausgetommen maren, um bei feinen Uebersetzungen (ins Französische) berücksichtigt zu werben. Clobius sab er. Den "fürtreslichen Leffing" fprach er mit Nicolai im fleinen Richter's schen Garten. Beibe waren sehr taltfinnig gegen ihn, insonderheit Nicolui. Ein andermal icheint Jacobi Nicolai mit bem Buchbandler Bog aus Berlin zusammen gefeben zu haben. 1) Als Bog Jacobi ein Rompliment über bie Briefe machte, fagte ber gelehrter Buchbanbler mit ber ftolgen Miene, bie man an ihm tannte: "Dem Titul nach ift mir bie Samlung befant; allein gelefen hab' ich fie nicht; in Berlin werb' ich auch bas Innere berselben tennen lernen." Leffing machte Jacobi noch vor seiner Abreise einen Besuch. Er war recht boflich. Aufmuntern wollte er Jacobi nur ju mehr gelehrten Arbeiten über bie romanische Literatur. An einem beutfcen Greffet aber fcien ibm wenig gelegen zu fein. Bon ben Briefen ermabnte er nichts. "Niebergeschlagen bat mich fein Stillschweigen bennoch nicht" (fcreibt er). Leffing fcrieb felbft fleine Lieberchen; er verdammte fie jur Bergeffenbeit, forieb eine Dig Sara Samfon, borte ben lauten Benfall bes Parterre, und von feiner Sobe herab fieht er vielleicht voll Mitleid auf ein Bandchen fleiner Berfe" u. f. w. Darüber wenigstens, daß Nicolai ibn wie ein "Officierden" von Rlot geringschätig behandelt hatte, troftete es ibn, daß himburg ibn mit boflichfeiten überhaufte. Er versicherte, bereits 530 Eremplare von ben Briefen abgesett gu haben und bachte icon an eine neue Auflage.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 29. Mai 1768: "Run, liebster Gleim, nun kommen die Rosen bald, und mit diesen wollen wir ben Altar der Freundschaft zusammen bekränzen. Ift die Rose nicht mehr werth, als das Beilchen, als die Tulpe, mehr als alle andern Blumen? Richt die ganz aufgegangene Rose, welche zu sehr ihre Reize enthüllt und öffentlich mit dem Zephyr und den Schmetterlingen buhlt; die kleine Knospe

<sup>1)</sup> Bielleicht fprach Jacobi in Richters Garten an demfelben Tage bas einemal Leffing und dann Bog, beibe in Ricolais Gegenwart.

Aleinigkeit hatt ich sehr großen Berdruß; ber kleinste Berdruß hat ben größesten Einfluß auf meine Gesundheit. — — — Welch eine herrliche Reise [wäre es] mit einem Jacobi zu einem van Goens. 1) — — — Weine Freundschaft gab ich ihrem [sic] Goens unter bem rothen Apfelbäumchen gestern um sieben."

In einem anderen Briefe besselben an benselben von gleichem Datum heißt es: "Flüchtig durchgelausen bin ich unseres Klozen Berd! Amor und die Muse haben ihn begeistert! Solch eine Biographie des Liebesgottes hatt ich in Gedanken, als ich meinem Jacobi einmal vorschlug, Amors Geschichte nach Gemmen zu schreiben!"

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 8. May 1768 "Auf meinem Berge": "Meine Borlesungen sind nun bestimmt. Donnerstags und Freytags nur les' ich von 6 biß 7 bes Abends. Diese Boche wird ber Ansang gemacht."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 10. May 1768: "Tausenderley noch hatt ich zu sagen, nur eines kan ich noch, sie zu bitten, mein liebster, mich ben unserm Alotz zu entschuldigen, daß ich ihm noch nicht geantwortet habe. Einen allerliebsten freundschaftlichen Brief hat er mir geschrieben, ich wolte sein Buch erft lesen. Es ist fürtreflich! Wäre in meiner Jugend solch ein Buch erschienen, gleich der feinsten Antike sollte mein Geschmack seyn."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 15. May 1768: "Wie wird unfer van Goens sich freuen, wenn ich ihm alles bas wiedersage, was sein Lieblingsdichter [Gleim] von ihm urtheilt!"

Aus Gleim's Brief an J. G. Jacobi: Halberstadt den 16. May 1768: "Die kleinen Amors bie

## Bertieft in ben Gefciaten blattern

bie ftanben alle heute bor mir, als ich ben kleinen Rochow in einem großen Buche blättern fab; Mahlen hatt ich ihn mogen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 18. May 1768 Abends 11 Uhr: "Die Norgenstunden wandt' ich sonst zu den Briefen an meinen Jacobi an, wie betrübt Milchwaßer ist darinnen zu trinken und nicht an meinen Jacobi schreiben zu dürfen. Das Berboth des Arztes würde gewiß übertreten, verboth es der Kopf selbst nicht. — — Die ganze Woche wieder war ich krank, heut ist mein erster guter Tag,

<sup>1)</sup> Bon ban Goens finden fich in Gleims Rachlaffe zwei frangofische Briefe aus Utrecht und eine Antwort, fammtlich aus bem Jahre 1769. Später foll ban Goens in ber Schweiz gelebt haben und in diesem Jahrhundert zu Bernigerobe geftorben fein.

findet sich eine Stelle schon Lessing Wieland Heinse S. 315. Eine andere lautet: "Dichter von der schwarzen Figur, traurige Dichter, Lirchhofsjänger haben wir in Menge; Young hat ihrer so viele erzeuget, daß wir daran keinen Mangel haben werden, wieder Young bin ich nicht, einen Young kan man in allen Sprachen haben so wie einen Rlopstock, aber viele? Nein mein bester, viele dächt ich nicht! Sollen auch Dichter das Elend der Menschen vermehren? Sie sollen es vermindern, wie sie sie] mein bester Freund, sie sollen glückliche vergnügte Menschen machen! Darum möcht ich so gern noch mehr Jacobi's ermuntern den frollichen Musen zu opfern. Mit Herr Schulzen wird es mir nicht gelingen. Er hat zu früh ein Weib genommen! Darum kan er nicht den Musen sich weihen! Genie hat er." Ueber Schulze vergl. S. 502.

Mus Gleim's Brief an 3. G. Jacobi: Salberftabt 1. Dai 1768: "Zwar riß ich mich loß, gieng mit zweben lieben Briefen binaus, feste mich in die Grafevertiefung, fing fie an ju lefen. Mitten in bem groften Bergnügen ftorte mich mein Gartner mit ber Nachricht von bem Tobe meiner iconften Laube! Bang erfroren ift fie, fagt er. - - - ift bie große Laube mitten im Garten. Bu ben Briefen meines Jacobi fehrt ich gurud, immer ftorten mich Gebanden an die verftorbene Laubel Unaufborlich fang die Nachtigall. - - - Endlich mein liebfter Freund ließen zweene Mufenfohne fich melben, ber eine Berr Unger if ber Sohn eines rechtschaffenen Mannes und Liebhabers ber Mufen in Bernigerobe, ein Neveu des berühmten Ungers in Altona, ber andere ein Confprud, bon bem ich einen naben Anverwandten ben Berfaffer ber Beftphälischen Gedichte fenne, bepbe baten mich ihnen Empfehlungen an meine Freunde Rlot und Meper und Jacobi mitzugeben. - - -Und erft morgen früh um 5 Uhr reif ich nach Billy, 1) bin ben Abend wieber zu Baufe."

—— "Ein rechter Patriote ift [Campagne]. Werben will er alle, die in der Berliner Colonie Geschmad und Empfindung haben, und seine Französischen Mädchen sollen deutsche Lieder singen. Eine besondere Freude hat er darüber, daß sie die Kriegerlieder des Preußischen Grenadiers lernen sollen."

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 1. Mai 1768 beißt es: "Herr Meil hat mir einen recht bosen Streich gespielt. Ganz voller Scham war ich, als ich seine Bignette [vgl. S. 501] fab."

In Gleim's Briefe an 3. G. Jacobi: Halberstadt 8. May 1768 Morgens um 5 Uhr finden fich die Worte: "wegen einer fehr großen

<sup>1)</sup> Gine ber bebeutenbften Orticaften im Salberftabtifchen.

diese romantischen Briefe, ohne sie zu nennen, charafteristrt haben. Suphans Ausg. III S. 35 nach ben Briefen awischen Mannspersonen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 12. Oftober 1768: "Die kleine Klozin erwartet alle Tage einen kleinen Kritikus. So wie Herfules, balb nach seiner Geburt, ein Baar Schlangen erbrücke, so wird bieser, schon in ber Wiege, satyrische Mienen machen, und ben Antikritikern und apokalpptischen Rittern künftiger Zeiten ben grausamsten Krieg prophezeihen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 15. Oktober 1768: "Das Memorial an ben König muß nothwendig geandert werden. Sie sagen barin, der König hatte [hatte] ihnen [sio] eine Prabende conferirt, biefes ift salich, das Stift conferirt sie, der König hat nur seine Bewilligung dazu gegeben."

Nach Gleim's Briefe an J. G. Jacobi aus Halberstadt 24. Ottober 1768 hieß damals der Landspnditus in Halberstadt — vielleicht nur für das Morizstift? — Klöter. Bgl. Lessing Wieland Heinse S. 314.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 30. Oktober 1768: "Eben les ich mein liebster, daß der große Boltaire gestorben sen! — — Nicht wegen der Henriade war er mir ein großer Mann, die Henriade konnte jeder Dichter singen, sondern wegen einiger Tragedien, und wegen einer Menge stücktiger Stücke, die nicht ein jeder Dichter singen konte." Die letztere Bemerkung stimmt überein mit Goethe's Bemerkung vom 16. Dezember 1768 über Boltaire bei Eckermann II, 4. Ausst. S. 34.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 31. Oktober 1768 Morgens 3 Uhr. "Die Damen tragen ist eine Art von Kragen die sie fle Henriquatre nennen, weil Henri quatre mit einem ähnlichen gemahlt wird; es wird gesagt, sie würden nächstens aus der Mode kommen, weil man zu Berlin sie nicht mehr trüge; das wäre ja schön, sagte die Frau von B., 1) es sind ja ohnedem Harlestinskragen; was? Harletinskragen? sagt eine Dame, die die Mode hierher gebracht hat, es entstehen zween große Partheyen, und hätten nicht die Männer alle Frieden gerathen, so wäre ein großer Krieg entstanden, würdig von Wieland oder Jacobi besungen zu werden. — — Die Mutter, die ihre Kinder so fürtresslich erziehet, die erzählte mir die Geschichte von dem Tode des Herrn von Omteda! Er war der Gemahl der berühmten Fräulein von Horst, der Schwester unsres Ministers, die so schöne lateinische Verse macht, wie unser Klot, so schöne französsische wie Voltaire, und zu ihrer einzigen

<sup>1)</sup> Bielleicht Frau v. Bismard, ba fich auch ein Domherr v. Bismard in Salsberfant befand.

Schanbe . . . fo ichlechte Deutsche wie ich! — — — Morgen tomt ber Bring heinrich hier burch, sein Cammer Rath hoffmann, ber große Kenner von Gemählben, ben ich ihnen [sic] schon einmal nante, will morgen früh um viere ben uns sehn. Er hat die Reise mitgemacht. Was für fürtrefliche Stüde ber nieberlandischen Schule wird er gesehen haben."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 9. November 1768: "Mit ber Recension des Ugolino") bin ich vorgestern fertig geworden. ———— Einen ganzen gedrucken Bogen wird meine Critik ausmachen. ———— Den Gesang Rhingulphs des Barben haben Sie den schon gelesen? Wie gefällt er Ihnen? ———— Tief in dem November sind wir schon, mein liebster. Bald wird der Mann mit dem gefrorenen Barte iedes noch hangende Blättchen völlig abreißen, die wildesten Stürme um Ihren Schnedenbach heulen laßen, vor die Cämmerchen des kleinen Sanssonci treten, und uns den Ausgang verwehren. Aber wir lachen ihn aus, den alten Mann in seinen Pelzen. Was geht er die Freundschaft und die Wusen an. Die Bergnügen, sagt Gresset, schaffen den Frühling in ieder Jahreszeit."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 10. November 1768: "Hier ist eine privilegirte Buchdruckeren, die nächstens einen neuen Besiger nöthig hat. Rennen Sie nicht einen tüchtigen Menschen, dem wir sie zuspielen können? — — — In Briefen ist Herber ein Jacobi, so ganz schön und simpel sind sie [bie Briefe] geschrieben."

Aus Gleim's Briefe an S. G. Jacobi: Halberstadt 11. November 1768: "Ich hörte neulich in einer Gesellschaft sagen, die guten deutschen Röpfe stürben alle jung hinweg, und darum muste man sich hüten, ein guter Kopf zu seyn; man zählte von Opit bis auf Giesede die guten Röpfe, die meisten waren jung gestorben, Gottsched war von ihnen der älteste geworden."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 19. November 1768: "Herr Bachmann ist vom Könige verschiet, wohin weis man nicht, aus Königsberg hat er geschrieben. — Ich habe noch keine Antwort [wahrscheinlich wegen eines Verlagsantrages für Klotz], aber schon vor einem Jahre, als er gehört hatte, Herr Klotz wolle die Abtischen Briefe herausgeben, bat er mich, ber typographischen Gesellschaft sie zu verschaffen."

<sup>1)</sup> Sie ist mit B. unterzeichnet und sieht Bibl. 2. Band 8. Stüd S. 600—621. Jacobi schließt mit den Worten "Um ein allgemeines Urtheil über dieses Trauerspiel zu fällen, so entdeckt man darin gar zu oft, insonderheit im Dialag, allzu gewaltsame Bewegungen ber Kunst, das Erhabene und Schreckliche hervorzubringen." Man vgl. Leffings Urtheil in dem Briefe an Gerstenberg und unter S. 521, 522, sowie 538—540.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 20. November 1768: "Ganz entzückt hat mich Ihr Schreiben über Ringulph ben Barben. Eingerückt in die Bibliothek muß es werden." 1)

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 1. Dezember 1768: "In Wahrheit mein liebster die Philosophen, welche den Thieren vernünftige Seelen streitig machen, die haben selber keine vernünftige Seelen, oder sie hatten nie solch einen Hund, der alle Worte, alle Winke verstehet; mit welchem sich abstracter sprechen läßt von Tugend und Weissbeit, als mit manchem Phanias und Aristoteles. — — — O glückliche Zeit, wenn die Menschen ganz verdorben wären, daß keine Liebe, keine Freundschaft, wie jest unter den katholischen und lutherischen Polen, mehr wäre, wenn die misverstandene Religion, der Aberglaube die Menscheit ausgerottet hätte, und dann ein Weiser den Unmenschen in Hölen entslöbe, dann, o mein Liebster, fänd er unter Thieren seinen Freund." Gleim's Hund sollte vor Rührung bei dessen Rücklehr von Schneidlingen ohnmächtig geworden sein. Er verstand angeblich Gleim's Miene beim Lesen von Briefen.

Nach seinem Briefe aus Halberstadt an Jacobi vom 2. Dezember 1768 war Gleim acht Tage in Schneiblingen gewesen. Trot eines Flusses im Auge, der seinen Ausenthalt verlängerte, war er außerordentlich heiter. In der Nähe von Schneiblingen, zu Börnede, wohnte sein Schwager, der Bastor Caroli, der nach dem Tode einer Schwester Gleim's mit einer zweiten Frau verheirathet war. Gleim fühlte sich bei diesen und zwei sünssährigen kleinen Mädchen (sie waren Zwillinge) sehr glücklich. "Zu Egeln sahen wir einen jungen Held soldatisch beerdigen, einen Rittmeister von drensig Jahren, einen Herrn von Brand, der einen Grabgesang des Grenadiers verdient hätte, denn man sagte von ihm, er hätte im letzten Ariege sich als einen Held bewiesen, und weil der König selbst einmahl ein Zeuge seines Heldenmuthes gewesen, so seh er so jung auf der Leiter der militarischen sic] Ehren schon so hoch gestiegen; alle Schönen des kleinen Städtschen solgten sehnen Leichenwagen und weinten, denn die Schönen lieben die Helden und werden von ihnen geliebet!"

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halberftabt 27. Januar 1769: "Sie wißen, mein liebster, ich wurde von einigen mürrischen, kalten Kunstrichtern auch zurückgestoßen, als ich die Hand ihnen bot, um vertraut mit ihnen zu scherzen. Mit Ihrem Jacobi wollen sie sich nicht freuen; aber sollt' ich nicht weit leichter mich darüber trösten, ich, der ich noch lange

<sup>1)</sup> Gleim's Brief ift aufgenommen in Jacobi's Anzeige 8. Band 9. Stud S. 14-28.

tein Quinault bin? Allen Boileaux jum Trot wollen wir uns lieben, und singen."

Durch Gleim's Brief vom 5. Februar 1769 scheint Jacobi zur Bewerbung um Lichtwers nun wohl sechzehnsährige Tochter, die Psyche, ermuntert werden zu sollen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 25. Februar 1769: "Lasen Sie Ihre zwey Lieber in bem hamburgischen Correspondenten, und Wittenbergs allerliebsten Brief an mich über meine Nachtgebanken? Unsre Briefe über Boileau und Quinault standen auch schon darinn. Sagen Sie mir doch, mein Liebster, wem Sie die Rachtgedanken in Verlag gegeben haben, dem Halberstädter Buchhändler oder ber typographischen Gesellschaft?"

In 3. G. Jacobi's Briefe aus Duffelborf vom 11. April 1769 beißt es: "Was fagen Sie zu Berber's Balbden? 3ch finde zu viel Galle, und oft Unbescheibenheit barin. Mertten Sie auf die Stelle ber Jacobi'iden Tanbelepen? 3ch habe fie nicht anders, als vortheilhaft für mich auslegen tonnen." Diese Auffaffung ift minbestens zweifelhaft. Bgl. Herber's Werke von Suphan III, S. 268 und 489. Da Rlot in feinem Buche über die Gemmen Jacobi verherrlicht batte, fo fagte Berber: "Sollte, in Gebichten ber Liebe, Amor nichts, als die personificirte Liebe, bas Abstractum biefes Begriffes in Allegorifche Gestalt eingekleibet fenn arme Dichter ber Liebe! Das Reich eurer Phantafie ift verwüftet. Nicht mehr ber mpthologische Amor mit allen seinen Geschichtchen; eine Detaphpfifche Daste ift euer Gefang. Alsbenn g. B. find die Jacobi'fchen Tanbeleien von Ginem Amor, ber Lerchen fangt, ber jest verschwindet; jest uns eine Stunde Friede laft; jest unvermuthet unter Schmiebefnechten beim Borbeipassiren gefunden wird; jest, wie ein fliegendes Juden in der haut wiebertommt; fabe. Alsbenn fdrumpft bas Reich erotifder Befen in die wenigen fteifen Berrlichkeiten ein, die Berr Rlot von feinen Gemmen uns vorzält, und auch die find nicht ohne mythologische Ruge."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 13. August 1769: "erzählen wollt ich Ihnen, wie ich unsern Klotz in Laublingen fand, wie unser Lange') mich in sein Thal führte, wie wir in dem Lusthause des Thals den Cassee tranken. — — — In Hamburg haben einige schon zu einem Beytrage zum Hagedornischen Denkmahle sich anheischig gemacht. Eine Dame war die erste. Der Baumeister will den Entwurf umsonst machen, und eben so die aufsicht [sic] übernehmen."

<sup>1)</sup> Baftor in Laublingen.

- Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 30. August 1769: "Was mich anfänglich hier aufgehalten, waren Familiensachen, umsern Rlog und unfre Klogin betreffend. Was mich aufhält, sind zwed Bogen, worauf ich meine noch ungedruckten Lieber an Belinden; das an Philaiden, welches Ihnen so sehr gestel, und noch ein Paar halb Poëtische Briefe, von welchen Sie zweene gesehen haben, abdrucken laße. — Einfältiger kann man nichts beurtheilen, als man in der Leipziger und Altonaer Zeitung meine Winterreise beurtheilt hat. Frostig, wie die Bulle Unigenitus, ist alles, was sie darüber sagen. Wittenbergs Recension im Correspondenten ist allerliebst! — So bald mein kleines Wertchen sertig ist, reiß ich mich loß und eil' in die Arme meines Gleims; ob gleich Klog mich seste ju halten droht, und . . . Ach! mein bester Freund, was kan alle Philosophie gegen ein lächelndes Mädchen ausrichten? Meine Belinde . . . warum wagt' ich es, sie wieder zu sehen? Dennoch reiß ich mich loß."
- Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 3. September 1769: "O wie wollt' ich mich freuen, mein Theuerster, wenn es mir gelänge, zwischen Alog und Leßing Frieden zu stiften! Umsonst wird meine Bitte sehn. Basedow, der viel über unsern Freund [Rlog?] vermochte, hat alles angewandt; aber alles war verlohren. Welchen Dank tan ich für das ganz allerliebste Briefchen über die Pfirsichbäume, Ihnen sagen? Schöner, als die Wange meiner Belinde? Vielleicht! Aber nicht den Augen eines Liebhabers. Süßer, als ein Auß? Dafür soll die Liebe Sie strafen! Schön genug sind die Bäume, schöner als die in den hesperischen Gärten, wenn ich unter ihnen meinen Anakreon umarme."
- Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 17. September 1769; "Erinnern Sie sich, mein liebster, daß Sie das Epigramm, welches anfängt: O Lessing, Hagedorn, unserm Klot einmal geschickt haben, und daß es damals ansing: Klot, Lessing, Hagedorn? Unser Freund wies es mir in der Handschrift."
- 3. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle den 24. September 1769: "Dem Abschiede nabe . . . . Sie verstehen mich, liebster Gleim . . . . Wie kan ich, da mein ganzes Herz voll Wehmuth ist, Empfindungen der Freude ausdrücken? Ein schöner Tag war der, an welchem ich Ihren vortressichen Brief erhielt; aber wie ist es möglich, in diesen traurigen Augenblicken den schönen Tag zu beschreiben? Bon Ihnen umarmt, von Ihnen getröstet, kan ich es. Uebermorgen vielleicht; oder wenn Sie ver-

<sup>1)</sup> Philaibe foll eine Grafin Datfelb fein.

<sup>2)</sup> Jacobi war nur auf Befuch nach Balle gurudgefehrt.

hindert werden nach Aschersleben zu tommen, auf den Mittwoch gewiß sehen wir uns wieder. Leben Sie wohl, mein allerbester, und bedauren Ihren Freund, der unterdeßen Thränen vergießt, Ihren

ewigtreuen Jacobi."

Gleim sollte für Jacobi eine Chaise nach Aschersleben schiden, die ihn zunächst nach Queblindurg sahren sollte, wo er Herrn Boysen, der "freundliche Töchter" hatte, besuchen wollte. Bon da nach Halberstadt. In seinen Mittheilungen über Halle wird nur noch Belinde und nicht Daphne erwähnt. Früher hatten Belindens Eltern Jacobi's Berlodung mit ihr gewünscht, wie er meinte, weil sie seinen Bater noch für sehr reich hielten. Es kommt auch in den jetzt aus Halle geschriebenen Briefen Jacobi's nichts vor, woraus hervorginge, daß Belindens Eltern ihre Aufsassung des Berbältnisses ihrer Tochter geändert hätten. Auch war ja seine Familie zu Düsseldorf jedenfalls noch eine angesehene. Der Abschied von Belinde, den sich Jacobi nicht versagte, ist daher jedenfalls von ihm selbst aus Klugheit beschlossen. Nach Ernst Martin soll die Jungser Jansen einen Steuereinnehmer Rosenseld geheirathet haben.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim, wahrscheinlich Halberstadt 1770: "Gegen Hrn. Boie hab' ich nichts, und ich werbe, wenn ich wieber in seiner Gesellschaft bin, ben gestrigen [Tag] gut zu machen suchen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 27. März 1770: "Ich laß vor einiger Zeit ein jämmerliches Buch gegen den König, der Titel war Anti-Philosophe de Sans Soucis [sio]. Bon wem es ist, das weiß ich nicht, zuverläßig aber von einem Menschen, welcher verbient, in einen Esel verwandelt zu werden. Wie gefällt ihnen das Sinngedicht darüber, das den Augenblick aus der Schmiede komt?"

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Belle ben 5. Aprill 1770: "Bor ungefähr einer Stunde, mein liebster Freund, bin ich hier glücklich angekommen."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Zelle 8. Aprill 1770: "In Braunschweig war ich nur Einen Tag. Unfren Zachariä und ben ehrlichen Schmib sah ich so freundschaftlich, als sie jemals gewesen sind, und mit bem guten Koch bracht' ich ben Abend zu. Alle meine dortigen Freunde versicherten mich, daß Gerstenberg der Berfaßer der neuen hamburgischen Recensionen meiner Schriften seh. Raum war ich hier angekommen, so bekam ich einen Brief von Wittenberg, welcher mir daffelbe versicherte. Mitarbeiter an der neuen Zeitung haben es ihm gesagt, indem sie selbst ihren Unwillen darüber äußerten. — — — Sie erinnern sich, mein liebster, wie unruhig Wieland's Tadel über mein Schreiben an die Zellenser mich machte." Am 2. April, wohl zu dem-

selben — Gleim's Geburtstage —, zu einer Abendgesellschaft am Tage por seiner Abreise von Halberstadt hatte Sacobi bas "Lieb ber Grazien" gesungen.

Aus Gleim's Briefe an Jacobi: Halberstabt 11. April 1770: "In ber hallischen Gelehrten zeitung 26. Stück las ich gestern die Recension von meines Jacobi Schrift an die Einwohner der Stadt Zelle! Jacobi, sagt der Recensent, schwatzt nicht in holprichten Hexametern, und sagt in Gerstenbergischer schwerfälliger Prosa keinen Unsinn. Wie? dacht' ich, wenn Gerstenberg in dieser Zeitung, oder in der Bibliothek mehr dergleichen Stellen wieder [sic] sich gefunden hätte, wie, wenn er wüsse, daß mein Jacobi der Recensent seines Ugolino wäre? . . . . sollte dam nicht einiger Grund zur Muthmaßung, daß Gerstenberg der Recensent meines Jacobi wohl sehn könne, vorhanden sein?" Bergl. S. 517 und 538—540.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Zelle 19. Aprill 1770: "Die Sächelchen von Rlotz waren ein mir zugeeignetes Buch von Rlotz: eine Ausgabe der benden berühmtesten Gedichte des du Fresnay und Massy über die Mahleren. In der Zueignungsschrift rächt der Heraus, geber Sie und mich wegen der Angriffe der allgemeinen Bibliothet. Seine Ausbrücke find, in schönem Latein, außerordentlich heftig, und er wird die Orachen nur reizen, noch mehr Feuer gegen uns auszuspepen."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düßelborf 8. May 1770: "Die von Ihnen mir überschickte Einlage war von Gerstenberg. So viel freundschaftliches auch sein Brief auf ber einen Seite enthält; so zweydeutig ist er auf ber andern. Hätt' ich noch ben geringsten Zweisel gehabt; so hätte dieser Brief mich völlig überzeugt, daß Gerstenberg mein Recensent sey, und es ist also sehr gut, daß mein zweyter Brief an ihn abgegangen ist. Keinen Zweisel tont' ich mehr haben, benn Leßing (ben ich in der Comödie sah) hat es Hrn. Seyler gesagt, und ihm erlaubt, es mir wieder zu sagen. Man führte Elysium auf, als Leßing da war, und dieser hat Hrn. Seyler so wohl als Mad. Hensel viel Schmeichelhastes über mein Stück gesagt, und sie gebethen, mich zu mehreren Operetten aufzumuntern.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Baels bey Aachen 3. August 1770: "Borgestern Abend besuchte uns hier ein gewißer Leuchsenring, ber ben Prinzen von Darmstadt nach Leyden auf die Universität begleitet hat. Bloß um mich, und meine Gesellschaft, die er aus meinen Schriften kante, zu sehen, that er die Reise von Leyden nach Düßeldorf, und, weil er uns da nicht sand, weiter nach Aachen. Seinen Enthusiasmus können Sie hieraus beurtheilen. Er hat viele Rentnisse, und Herder ist sein Jreund. Einen Brief von ihm laß ich, voll Bärtlichkeit und Hochachtung.

Ueber Ban Goens hat mein Bruber Ihnen geschrieben. Jener ift nichts weniger als ber Mann, für welchen wir ihn hielten. Was mich am mehrsten beseydigte, war, daß er über Dinge lachte, von welchen er in seinen Briefen mit ber feperlichsten Bewunderung gesprochen hatte. Wieland und Panthea haben mir beyde ganz allerliebste Briefe geschrieben."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Duffelborf 7. September 1770: "Wieland hab' ich geschrieben, daß seine Grazien, die so voll-tommen an allen meinen Feinden mich rachten, gegen alle fünftigen Lafterrungen mich unempfindlich machen wurden."

Im Herbst 1771 wollten bie Halberstädter einen preußischen Almanach berausgeben.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Diffelborf 9. Oktober 1771: "Den Brief eines Bicarius an Rouffeau kenn ich bem Titel nach; er foll vortreflich sein. Als ich meinen Freydenker schrieb, bemüht' ich mich, diese Abhandlung zu sehen; allein vergebens. Bielleicht hätte ich, wenn sie mir zu Gesichte gekommen ware, die meinige zurückbehalten."

Nach dem Tode von Alot äußerte sich I. G. Jacobi in einem längeren Briefe an Gleim über Raspe. Dieser scheint eine Romanze von Jacobi in anzüglichem Tone besprochen zu haben, worauf dann Alot selbst auf Anregung von Jacobi "Ariegslieder" von Raspe übel beurtheilt zu haben scheint. Jacobi hatte in dieser Sache bereits einen Brief an Raspe geschrieben, der ihn mehr oder weniger compromittiren konnte, und bereute sein zweideutiges Berhalten gegen Raspe.

Die Correspondenz von 1774 über die Begründung der Fris ist schon Lessing Wieland Heinse S. 308—315 abgedruckt.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim; Duffelborf 19. Juli 1776: "Diesen Nachmittag, mein Liebster, wollt' ich noch mehr Ihnen schreiben; aber da kömmt der Rector Weidemann aus dem Wester-Walde mit mir über eine nach dem Basedowischen Plane einzurichtende Schule zu sprechen."

Im November 1776 suchte Jacobi nach Braunschweig als Professor an's Carolinum zu kommen.

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 22. Dezember 1776: "Ein Buch über ben Erziehungs-Plan ber Griechen und Römer, wie ber Minister es begehrt, ift mir nicht bekannt."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover ben 30. April 1778: "Bei meiner Ankunft fand ich hier meines Brubers Secretär und seine bebben ältesten Sohne, die vorgestern nach Wandsbed gereist sind, um mit Claudius die Sterne zu betrachten und von ihm das Bater unser recht beten zu lernen. Den Secretär fragt' ich nach bem Churfürsten von der Psalz, welcher ein Stückhen goldner Wolle trägt, zum Zeichen, daß er sich vom Kaiser hat scheeren laßen. Die Pfälzer, hört' ich, so wohl als die Bergischen wären höcht unzufrieden mit ihrem Fürsten, und spotteten, und wünschten den wackern Preußen Sieg. Eben das wünschen alle, die ich auf meinem Wege hierher gesprochen habe."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Pempelfort 10. July 1778: "Borige Boche schon, lieber Gleim, hatt' ich Ihnen geantwortet, ware nicht die Herzoginn von Weimar hier, ') und im eigentlichen Berstande ben uns gewesen; benn außer uns Pempelfortern sah sie niemand. Wir hatten vergnügte Tage zusammen, sprachen öfter von Ihnen, mein Freund; aber zum Schreiben an Sie konnt' ich nicht gelangen. Die Gesellschaft ber Herzogin waren Fräulein von Göchhausen die sich gern meines Gleims erinnerte, d) der Cammerherr von Einsiedel, Merc, ber Mahler Krause; und noch eine Hosdame, die nicht sprach." Bergl. S. 528.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düsselborf 22. September 1778: "Alle Jacobi's banken Bater Gleim für bas übersandte Kriegessfest, welches sie, wie es wadern Preußen gebührt, mit Herz und Mund bem Grenadier nachsehern; und alle bitten Bater Gleim, iedes neue Lied bes Grenadiers und iede gute Nachricht aus dem Lager ihnen sogleich mitzutheilen. Der Frankfurter Zeitungsschreiber soll von bortigem Magistrat einen Hieb auf seine Posaune bekommen haben, daß ihm die Zähne davon wackeln und er künftig ein wenig vorsichtiger blasen wird. Auf dem Freundesseste in Braunschweig, zwischen Leßing, Ebert, Schmidt, Cramer, Deser u. s. w. wär ich mit meinem Gleim herzlich gern gewesen. Machen Sie ia, mein Bester, daß wir auf meiner Rückreise nach Halberstadt uns in Wolfenbüttel begegnen. Da giebt es bey Döring und Leßing gewiß einen vergnügten Tag!"

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 19. April 1780: "Lieber Gleim! Seit unserm Abschiede hatte ich in Wolfenbüttel und Braunschweig ein Paar vergnügte Tage. Döring, Ebert und Leßing wünschten mit mir, Sie herbeirusen zu können. Leßing's Tochter, mit ihren sanft aufblickenden Augen, sagte, als ich sie von meinem Gleim grüßte: Warum kömmt er nicht selbst? Die Naivetät, womit sie es sagte, belustigte die ganze Gesellschaft; und das arme Mädchen mußte viel darüber leiden, ob sie gleich es gern zu leiden schien." Bergl. S. 537.

<sup>1)</sup> Bgl. Beinfe's Bericht in Leffing Bieland Beinfe S. 169.

<sup>2)</sup> Gleim tannte alfo bas Fraulein von Gochhausen icon und lernte fie nicht erft tennen, als fie 1783 nach halberftabt tam.

Aus Gleim's Briefe an "Georg Jacobi": Halberstadt den 19. August 1780: "Leßing und Fritz Jacobi sind ben mir gewesen, sie kamen am Sonnabend den 1., blieben den Sonntag und Montag, reisten den Dienstag früh wieder ab, Leßing nach Bolsenbüttel, Jacobi nach Goslar wo er die Bergwerke besehn, und über den Harz und Göttingen nach Casel und Hosgeismar gehn, hier aber nemlich zu Hosgeismar den Minister von Fürstenderg erwarten will. — Alle meine Kräste rief ich zusammen, zwischen Nathan dem Weisen und Woldemar noch jung und munter zu sehn, leider aber, mein bester Jacobi, war ich sast jung und sast zu sehn, leider aber, mein bester Jacobi, war ich sast jung und sast zu sehn, leider aber, mein bester Jacobi, war ich sast jung und sast des heftiger Kopsschwerz stumm. — — Bon Göclingt habe ich seitdem gehört, daß zu Wandsbed eine Zusammentunst von Klopstock's und Claudius' Freunden zu stande gekommen, und daß Boß dabey gewesen ist."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstabt 14. November 1780: "Lavater, welcher unsern Menbelsohn zum Christen machen wollte, hätte sagt man zur Verurtheilung Wasers bes ehrlichen Mannes nicht wenig beygetragen."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Bempelfort 29. November 1780: "Wenn fie nicht bereits in Ihren Banben ift, fo werben Sie, lieber Gleim, in ein Baar Tagen eine Schrift von mir gegen die Julich- und Bergische Rirchen-Spnode bekommen. - - - Bor ein Baar Monathen mar unfer Freund Anebel bier. Er tam von Burch, batte fich nach bem ungludlichen Bafer genau ertunbigt, und nichts zu beffen Ent-Schuldigung gebort. Unfer Freund Anebel bielt ibn für einen offenbaren Landesverrather, für einen Dann von ichwarger Seele, ber ieber Frevelthat fabig gewesen. Nach Anebels Erzählung bat Bafer feinen eigenen Schwiegervater auf die icanblichfte Beife um eine anfehnliche Summe Gelbes betrogen, und bas Berbrechen, welches nach feiner Binrichtung unwibersprechlich erwiesen worden, bis in ben Tob hartnäckig geläugnet. begelben Erzählung verrath bie Art, wie ber Bingerichtete, um bie bewußten Urfunden zu entwenden, bas Bertrauen seines Freundes gemißbraucht und biefen ber größten Gefahr ausgesett, einen ichlechten, gewißenlofen Mann."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover ben 4. Januar 1781: "Ich bin, gewiß nicht burch meine Schuld, wie Sie mir glauben werben, in einen verdrießlichen Rechtshandel verwickelt, und kann erft übermorgen, nachdem ich einen Bürgen gestellt, von hier abreisen. — — — Rächften Montag . . . . besuch ich in Wolfenbuttel unsern Leging."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover ben 30. April 1781: "Roch ift, ich weiß nicht welche Traurigkeit in mir, die keine Blüthe

wegduften, teine Nachtigall wegfingen tann. 3ch barf berfelben nicht Raum geben, barf Ihnen nicht beschreiben, mas ich in Bolfenbüttel neben bem verlagenen Malchen, und in Braunschweig in bem Zimmer empfand, worinn Leging verschied. Letteres wurde mir im Gafthof angewiesen, und ob ich gleich voraussah, was ich barinn leiden würde, so hielt ichs boch für Weichlichkeit, ein anbres zu forbern. Lieber Gleim! ich hatte fo gern mit Ihnen auf bem Canapee gefegen, worauf unfer Leging ben nabenben Tob rubig erwartet, und fo gern batt ich ba Ihre Band gebruckt. Das vom Medailleur Crull verfertigte Bruftbild unfres &. [Leffing], welches zum Modell in ber Borzellan-Fabrit bestimmt ift, hab' ich vortrefflich gefunden. Leider ift's noch ungewiß, ob die vorgeschlagenen Bruftbilder en biscuit, das Stud zu 6 Thir. braunschweigisches Gelb, zu Stande tommen. Die Fabrit zweifelt an hinlanglichem Abfate. Denten Sie, mein befter! an binlanglichem Abfage von Legings Bilbe, für 6 elende Thaler! Schreiben Sie boch an Leisewit, ber an ber Beforgung biefer Buften Antheil bat, und melben Sie ihm, wie viel Eremplare Sie für sich und Ihre Freunde verlangen. Mein Bruder und ich wollen ein gleiches thun."

Mus Frit Jacobi's Briefe an Bleim: Dugelborf ben 16. November 1781: "3ch tann fie nicht auf einmal beantworten, die drey lieben Briefe meines Bruber Wilhelm [Gleims], und tann boch auch von feinem fdweigen. Der vom 28. Ottober bat mir febr wohl gethan und mich ungemein gerührt. Den Artiful von Wolbemar tann ich für beute unmöglich abhanbeln. Diefes Buch, bas weiß ich, bat auf würdige Menschen fo große Eindrude gemacht, als wohl Gins in unfern Tagen. Leffing forieb mir noch wenige Wochen bor feinem Tobe: "ich follte boch alle Gefchäffte aufgeben, nur alles an ben Ragel bangen, und ben Bolbemar vollenben." Seitbem hat er ibn noch einmal gelefen, und mir Dinge fagen lafen, die ich nicht wieder erzehlen durfte. Aber eben diefer Wolbemar ift Ursache, daß ich einen andern Mann, der mir unendlich theuer mar, in einer Geftalt erblickt habe, an bie ich nicht benten tann, ohne talt zu werben wie ber Tobt. Es foll langer tein Geheimniß fur Gie fenn, befter, ebelfter Mann. Lefen Sie bie biebep tommenden Bapiere - es find biefelbigen, welche ich Leffing in Ihrer Gegenwart mittheilte, Ihnen aus Schonung verbarg. — Reben Sie mit Niemand bavon, Ebelfter, und vor allen Dingen lagen Sie es feinen von ben Beimaranern erfahren, bag Ihnen diese bagliche Geschichte von mir offenbaret worden ift. Die Bapiere erwarte ich mit ehestem zurud. Wieland bat an ber ganzen Sache nicht ben minbesten Theil. Dieser gute Wieland, bem ich noch eine öffentliche Lobrede schuldig bin, die ich gewiß ihm auch noch halten werbe, batte

allerdings dankbar von mir behandelt werden können, den Rechten der Menschheit vielleicht unbeschadet. Dieses war auch mein vester Vorsatz; aber das sophistische und hämische entortillement 1) seiner Abhandlung und das (nach meiner fünf Jahre unverändert gebliebenen Empfindung) satanische Gespött am Ende machte mich wild, daß ich meinem Grimm nicht wehren konnte. Was ich Ihnen schon gesagt habe, wiederhole ich. Läßt mich Wieland in Ruhe, so will ich meine Abhandlung nicht vollenden, sondern aus meinen Materialien ein ganz neues Ding zusammensezen."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Pempelfort 3. May 1782: "Ich sang nun in vielen Monaten tein Lieb, und noch, obgleich die Lerchen über mir trillern, und die ersten grünen Blätter überall hervorkommen, ist mir, als könnte ich nicht mehr singen. Unterdessen Sie mit Schmidt und Fischer auf die Spiegelberge zu des guten Dom-Dechants seinem Bachanal, und laßen Ihr Evan Evoe so gut als die andern hören. — — Wein [sic] Arabeste wird hoffentlich jest in Ihren Händen sepn."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Dugelborf, ben 23. May 1783: "Mein kleiner Auffat über Bobmer wird Ihnen im Mufaum begegnen."

Nach bem Briefe Gleim's vom 27. Mai 1783 war Herber mit Familie vom 1.—15. Mai bei ihm.

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 3. Oktober 1782: "Gestern hab' ich mich geärgert beym Lesen bes Buchs: Alopstock: Er und über Ihn. — Hätte ich nur die Zeit, so sagt' ich doch endlich dem Anaben Cramer die Wahrheit derbe — der lächelnde König! sollt ihm übel bestommen. Nicht ein wahres Wort in dieser Geschichte des sterbenden Jordans — so wie Cramer sie erzählt — der König und Jordan waren allein im Krankenzimmer, kein Mensch hat zugehört. Ein Horcher war der alte Prediger Gualtieri, von welchem ich erzählen hörte, was er vom Gespräch des Königs gehorchet hatte — das aber war, so viel ich mich erinnere, ganz ein anderes als was der Anabe Cramer geschwazt, und was denn schwazt der? Was er gehört von Klopstock, und was — — — Hier bricht die von Gleim zurückbehaltene Abschrist ab. In Bachmann's Garten hatte der Oberhosprediger Sack Klopstock von Fordan's Ende erzählt. Dieser selbst hatte es Cramer mitgetheilt und auch in einer Obe auf den Vorfall angesvielt. Bal. Friedrich der Groke u. d. d. S. S. 124.

In bem Briefe aus Duffelborf 4. November 1782 rath Georg Jacobi, ba Struensee tobt ift, Bog zum Gymnasialdirector in Halberstadt zu machen.

<sup>1)</sup> Diefes Bort fteht bier nur burch eine Conjectur.

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 18. Januar 1784: "Im vorigen Sommer, weiß ich's doch nicht einmahl, ob ich's meinem Jacobi schon sagte, waren nach Herber dem Erhabenen die Hergein von Weimar, die Musagetin, das Fräulein von Jachhausen [sic. Bergl. S. 524], Einstedel, Settendorf hier, und Göthe') der Kraftmann, welcher aber leider seine Kraft verloren hat.

Den jungen Hertules und seines Lebens Freuden Sah ich, ben meiner Seele! nicht! In seinem Freundlichen Geheimen Raths Gesicht, Sah ich des jungen Werhters Leiden.

Im Herbst war Sapho hier, die alte gute zu Berlin verachtete Sapho sahn wir hier so munter und so geistrich wie vor zwanzig Jahren, bey unserm guten Dohmbechant war fie lauter Lust und lauter Leben, verliebte sich in unsern guten Herrn von Busch, verschwendete bey tausenden die Scherze der Musen, behm Essen und behm Trinken, über Tafel zum Exempel behm Dohmbechant im Behsein zweier hübschen Kinder

Sollft leben Du Bufch Und follft es uns fagen Ob Amor hufch husch Ins Ret Dich wird jagen!

Und als geredet wurde vom Conjungiren [sic] und vom Decliniren

Decliniren, Conjungiren [sic] hat mein Bigen nicht vermehrt! Aber Golb im Munde führen hat die Mufe mich gelehrt!

Die gute Sapho reiste zurück ben schlimmem Wetter, erkältete sich, und klagt noch itt in allen ihren Episteln (benn sie schreibt in Prosa keine Briefe mehr) über Kränklichkeit — ich wünschte sie wäre vor vielen Jahren schon bekant gewesen mit der vortresslichen Sophie La Roche deren Bomona, die Schwester von Iris, neulich behm Lesen des ersten und eilsten Heftes, meine ganze Liebe mir abgewonnen hat. Ich höre von Göckingk diesen Augenblick, daß Herr von La Roche, aus desen Feder und Ersahrung ohne Zweisel Wildone gestossen ist, sich Kranck besindet."

Aus 3. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düßelborf 23. August 1784: "Sie können ruhig seyn, mein Bester! Für's erste, bin ich zu Freyburg, an meiner kleinen, verborgnen Schule, procul a Jove; und dann vollenden meine Schüler, binnen drey Jahren, Ihren [sic] philosophischen cursum bey mir allein, ohne daß ich sie einem andern Lehrer überkiefern, und von

<sup>1)</sup> Bgl. Leffing Bieland Beinfe G. 104.

meiner Art bes Bortrags einige Rechenschaft geben barf. Ueberbem weiß herr v. Swieten, ber Curator von bortiger [freyburger] Univerfitat, was er von meinem Unterrichte zu erwarten hat, und eben barum wählt er einen Protestanten, weil er bie Lehr-Methobe gu verbegern municht. In feinen Briefen an Schloffer und mich, bie eben fo viel Gifer fur bas Gute, als Achtung gegen bas Talent verrathen, zeigt fich biefes beutlich. Seten Sie noch bagu, bag man im Ofterreichischen seiner eignen Ehre wegen; zumahl ba man auf mehrere auswärtige Brotestanten fein Augenmert bat; mit einem in's Land gerufenen Fremben, und gwar mit einem ber nicht gang unbefannt ift, behutsamer umgeben werbe, als mit bem armen Blarer, welcher ohne Schut, vielleicht auch ohne bie nothige Rlugbeit, ben Ex Jesuitischen Runftgriffen unterlag. - - Bon unserm bisherigen Leben und Wandel weiß ich nicht viel zu erzählen. Mein Bruber und ich waren öfter trant, lafen in guten Stunden, Er ben Spinoza, ich ben beiligen Bernardus, ben b. Bieronymus, Coprianus u. f. m., und bann besprachen wir uns, balb über biefe, balb über ienen. iciebenen Mablen hatten wir Befuche aus ber Nachbarichaft, auch aus ferneren Gegenben, g. B. von Mert und bem Fürften Galligin. Beinfe, ber Schwärmer, jog vorlangft mit bem Grafen Regelrobe auf's Land, wollte wiebertommen, und fommt nicht, und lagt feine Spibe von fich Seit er aus Stalien gurud ift, bat er, nach Legings Ausbrud, eine mahre Dinten-Scheue, und eber brachte man einen Broteus jum Babrfagen, als ibn gum Schreiben."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Balberftabt 29. Auguft 1784: "Mit Grunden [muß ich Jacobi] bitten, jum Feinde ber Breugen von ben Schlogern, ben Swieten, ben Mofern fich nicht vollenbs verführen zu lagen. Die Zeit wird tommen, bag man's febn wird, wo ber Despotismus seinen Sit bat, und bag man bie übrige Frepheit in unferm lieben Baterlande ben Breugen verdanten wirb - bann erft, beforg' ich, werben bie Mofer, nicht bie Mofer, aufhören ihren politischen Gift zu fpenn, auf alles mas Preugisch ift. Bupfen mogt ich konnen, wie Apoll ben Borat einft gupfte - Richts! Richts! mein Lieber! ich tan nur warnen, nur warnen." Gleim, ber icon in einem fruberen Briefe bebauert hatte, daß Jacobi ihm bei beffen Berufung nach Freyburg nicht beffen Braebende guerft gum Raufe angeboten habe, macht ihn nun barauf aufmertfam, bag ber Werth folder Praebenben bei bem Fallen bes Gelb. werthes febr gestiegen fei. So waren für Lichtwer's Braebenbe icon 7000 Thir. geboten. Jacobi aber hatte ichon früher auseinandergesett, baß er bei ber Berrüttung feines vaterlichen Bermogens nichts mehr befite, als mas für bie Praebenbe gelöft werbe. Gleim war baber icon aufgefordert, dahin zu wirken, daß der König in den Berkauf der Praedende willige. Gleim antwortete: "Unfer Gleim, sagt Friz, muß helfen. — Ja wohl! er muß! und wird auch helfen, wie und wenn Er kan — Zu diesem wie gehört die Reise nach Potsdam — durch schreiben, hin und her, ist warlich nichts zu machen — Richts! Die Umstände sind schlimmer, viel schlimmer als beh der Reise zum König ins lager beh Magdeburg." Friedrich ertheilte wohl ohne Gleim's Bermittelung die gewünschte Erlaubniß. Dieser hatte in der Schilderung der Schwierigkeiten übertrieben.

Eine Nachschrift zu Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 14. November 1784 lautet: "Ihr Herr Bruder ift in Beimar gewesen, Claudius hat ihn besucht baselbst, ift nicht hergekommen, hat mich nicht grußen laßen, mir nicht geschrieben, er ist doch nicht bose?"

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Emmendingen 25. Marg 1785: "Wenn man Ort und Lage und Geschäfte so gang verandert, wie ich, bann hat man lange zu thun, ebe man in Ordnung tommt. Dazu nahmen im ersten halben Jahr meine Borlefungen [in Freyburg] mir viele Reit weg. Sie tonnen fich biefes vorftellen, mein Befter, wenn ich Ihnen versichere, daß bisber unter ben Freyburgern fogar bas Wort Aefthetit etwas unerhörtes war; und bag felbft von ben Wienern, in ihrem neueften Studien-Blan, welcher die iconen Bigenfcaften fo nachbrudlich empfiehlt, einer grundlichen, critifden Behandlung ber clagifchen Autoren mit teiner Splbe gebacht wirb. Seten Sie hinzu, daß bey denen iungen Leuten, die ich aus dem gymnasio bekomme, welches noch mit Ex-Jesuiten und Mönchen besetzt ift, bioß auf bas Gedächtniß gearbeitet worden, und fie nicht gewöhnt find, mit bem Berftanbe ju fagen. Deine Collegen an ber Universität, die Philosophen, üben wieber hauptfachlich bas Gebachtniß ihrer Buborer, benen es nachher unenblich fcmer fallt, etwas zu begreifen, bas von ber ihnen eingefeilten Schul. Bhilosophie abweicht. Run toftet es nicht wenig Runft, daß ich mich ihuen beutlich mache, und Luft und Muth in fie bringe, felber zu benten. Diese Schwierigkeiten aber fcreden mich nicht ab; sondern ich freue mich um so mehr, in Freyburg au fenn, als man bort eines Mannes, ber fein Bert mit Liebe thut, vorguglich bedarf. Auch habe ich bereits einige gute Röpfe gefunden, welche mein Wert mir belohnen follen. Insonberbeit hoffe ich, die besten unter ben jungen Theologen, ben fünftigen Pfarrherren, ju gewinnen, unter benen ich wirklich ein Baar getreue Junger habe; und bann ift meine Ernbte groß. 3ch febe, lieber Bleim, daß ich unvermerdt in's Ergablen gekommen bin; ich will also nur fortfahren. Gottlob tann ich Ihnen betheuern, bag ich in meiner neuen Lage noch immer vergnügt bin. Wo ich hintomme, wird mir auf bas freundschaftlichfte begegnet, und ie genauer ich bie Ber-

fagung ber Universität und bie Leute tennen lerne, besto fester werbe ich überzeugt, daß nicht das mindefte für mich zu fürchten ift. Er-Jesuiten und Monche find ganglich entwaffnet; die Brofessoren ber Theologie find jum Theil weniger catholifch, als Luther; reben und foreiben mit einer Fremmuthigfeit, über beren Dulbung man fich wundern muß; und ich habe ihnen ichon gefagt, bag, wenn bie Romifch-Catholifche Rirche gwifchen ihnen und mir enticheiben follte, fie mich für ben geringften Reger ertlaren wurbe. Die andern bekummern fich, außer bem Collegio, wenig um ihre Theologie. Ueberhaupt ift in Freyburg eine gewaltige Gleichgültigfeit gegen Religion. Much in biefer Rudficht hoffe ich, meinen Schulern nutlich ju fepn, inbem ich öfter Gelegenheit nehme, ihnen die vom Rirchen-Spftem abbangige, reinere Chriftus-Religion in ihrer Schönbeit barzustellen. [Dier folgt eine Schilberung von Frenburg.] Alsbann beift es: Schloffer und feine Frau. [bei benen Jacobi in E. wohnte] grugen taufend Dabl, und bitten Sie mit mir, am amenten April [Gleim's Geburtstage] fich unfrer au erinnern. Wir wollen alsbann unfren großen Fest-Bocal befranzen, und bes Tages uns freuen. Bum Glude bauern meine Ferien bis ben 4. April. lange bleibe ich bier, und febre alfo ben Tag von Morgen bis Abend mit."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Emmendingen 2. April 1785: "Hier, lieber Gleim, ein Lieb, ") das an Ihrer Holtema sagen soll, wie wir an unsrem kleinen Mühlenbach und an der killen Bretma diesen Tag hielten. Heute Abend wird das Lied gesungen, wenn der große Bocal herumgeht, der einzig und allein bey freundschaftlichen Festen seine Dienste thut. Die Beilchen, um den Pocal zu bekränzen, sammelten unschuldige Mädchen, Schloßer's Kinder, welche bey dieser Gelegenheit den Nahmen unsrers Gleims lernen, und ihn lieb gewinnen."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Emmendingen 22. Oktober 1786: "D wie viel, mein Bester, wie viel hätt' ich mit Ihnen zu schwatzen! Wie viel über Ihren letten Brief, der mir so inniglich wohl that; über Friedrich den Einzigen; über Ihren neuen Landesvater; insonderheit über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit meinem Gleim. Ach! mein liebster, was ich fürchtete, wird bald eintressen. Schloßer — unter uns gesagt — bekömmt eine andre Stelle. — — Sehen Sie zu, mein Bester, ob Sie, der Sie die Jahre meiner Jugend verschönerten, ietzt für mein Alter mir ein glückliches Schickal bereiten können. Uebrigens wiederhohl' ich Ihnen die Bersicherung, daß ich, in ieder andern Absücht, mit meiner ietzigen Stelle höchst zufrieden bin; zumahl, da ich sehe, daß meine Arbeit unter den Freydurg. Jünglingen, welche insgesammt

<sup>1)</sup> Bu Gleim's Beburtetage.

meine Borlesungen brey ganze Jahre hindurch besuchen müßen, nicht verlohren ist. Daß Heinse, unter vortheilhaften Bedingungen nach Mainz geht, als Borleser des Chursürsten, das wißen Sie ohne Zweisel. Dagegen ist die Nachricht von meinem Ruse nach Wien eine bloße Zeitungs. Litge. In Wien selber gieng vorlängst ein ähnliches Gerücht; aber, so viel ich weiß, hat die Studien-Commission nie an dergleichen gedacht. Auch würd ich mich nicht bereden laßen, einen solchen Rus anzunehmen; denn in meinem Freydurg hindert mich niemand. Ich din unabhängiger, als irgend einer in der Monarchie, und kann in meinem Craise, so klein er ist, gutes wirken, wie ich will."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt ben 31. Dezember 1786: "Wein erster Borsatz war in diesem Monath nach Berlin zu gehn, und ben beutschen Musen einen Beg dahin zu bereiten. Bon den besten Hossungen, daß es mir glücken werde, dars ich nichts anführen; auf Sie mein Theurer, auf Heinsen, auf Müller, auf Tiedgen 2c. war der Anschlag gemacht, selbst ist der Mann, ich konnte die Reise nicht möglich machen, und nun steht's noch dahin, ob sie noch möglich zu machen sehn wird im künstigen Monath. — — — Bon Heinsen hör ich nichts, weiß nicht, ob's ihm wohlgeht zu Mannz! Ich zweisle; Wie kann's einem Frenheit liebenden Mann nach seinem Bunsch ergehn, an einem Ort, an welchem Sie, Ostern vielleicht, Episteln zu lesen bekommen werden, die den besten der Ihrigen und der Meinigen an die Seite zu setzen sind, hält sich in diesem Winter nicht auf beh uns."

Aus einem andern Briefe Gleim's an Jacobi: "Im vorigen Jahr bracht ich doch zweh Reisen zu Stande jede von acht Tagen, die eine nach Weimar, die andere nach Leipzig zu Elisa (Frau von der Recke.) — — Ach! wären Sie, mein Theurer, noch ein Breuße ist noch ein Preuße? Wir wünschen es bey den kleinsten Gelegenheiten, die Grandison-Stolbergs stimmen allezeit mit ein, den 24km dieses sehern wir der ältesten Comtesse Anna Stolberg 18km Geburtstag in meinem Hause — Nehmen sie auf in den Tempel der Freundschaft — Herlich wär's, wenn Sie gegenwärtig wären! Das war Klopstocks ärgster Dämon, der sie sie] uns entführte. — — Ueber die Werke des Einzigen schreibe mir was mein theurer Jacobi! Du kanst's! tausendmahl gescheuter als Ritter von Zimmermann! Mich jammert des armen Ritter von Zimmermann, welcher meinen sie] freundschaftlichen Rath sein Buch zurück zu nehmen nicht solgen wolten sie]. Man packt ihn von allen Seiten!!!"

# Anhang.

## 1. Jacobi an Jahns.

Duffelborf, ben 6. Muguft 1771.

Unter immerwährenden Berftreuungen hab' ich mit Mühe nur bann und wann eine Stunde für abwesende Freunde retten tonnen. — —

Wie manchen liebenswürdigen Brief erhielt ich unterbessen von Ihnen! Für jede freundschaftliche Bersicherung, für jede angenehme Nachricht, für Ihre gütigen Bemühungen und für die Abschrift Ihrer beyden Gedichte dank ich Ihnen tausend mahl. Hänschen und Lieschen hab' ich mit neuem Bergnügen meinem hiesigen Zirkel vorgelesen, und alle, die das kleine Meisterstück hörten, waren entzückt davon. In der Cantato sind auch allerliedste Gemälde voll seiner Züge, und vortresliche Stellen. In der Anlage selbst ist viel schönes; aber wenn ich offenherzig sehn soll, so muß ich gestehn, daß ich in der Hauptidee mehr Neues und in dem Bau der Berse mehr musicalisches wünschte. Die Recitative wechseln nicht genug mit langen und kurzen Bersen ab, und der Fall von der einen Bersart in die andere ist nicht immer gehörig vordereitet. Man kan hieben nicht Sorcfalt genug anwenden, daß das Ohr nicht beleidigt wird.

Billommen, heiliger Tag! Dieser Ansang ist zu sehr genützt, er ist den mehrsten Gedichten dieser Art eigen. — Gab Trost dem Armen, Araft dem Miden; dieses lettere brauch' ich nur zu unterstreichen. — Wen mütterliche Liebe genähret scheint mir unbestimmt ausgedrückt. In dem natürlichsten Berstande, weiß ich nicht, ob der Gedanke richtig sey. Nicht jeder, der unter den Küßen der Zärtlichkeit aufwuchs, ist ein gütiger Mann. Der Gerechtigkeit hätt' ich nicht das Schwerdt genommen. Wer nicht straft, ist nicht ein Bater seiner Bürger. — Der Schluß ist zu gewöhnlich.

Seben, liebster Freund, ein Zeugniß meiner Aufrichtigkeit, und meines guten Willens Ihr Zutrauen zu verdienen. Ich glaube bemohnerachtet, daß Sie gar nicht Ursache haben, mit Ihrer Arbeit unzufrieden zu sehn. Es ist viel Schönes barinn. Die kleinen Lorbeercränze im ersten Recitativ haben mir ungemein gefallen, und die ganze Erfindung des zweyten ist vortreflich, andrer Schönheiten zu geschweigen.

Unmöglich war es mir, auf die Paßionscantate zu banten; so gern ich auch gewollt hätte. Raum ift mir zu ein Paar flüchtigen Liebern die Beit gelassen worden. Nun kömmt der Herbst, und mit ihm die Beit meiner Abreise von hier. Auch sind die schönsten Monate der Begeisterung für unfren Müller vorbey. [Ueber Chr. H. Müller vergl. Lessig Wieland Beinse S. 321.]

Ihre jetzige Lage thut mir in der Seele webe. Sagen Sie mir doch, ob Sie nach und nach an das Joch sich gewöhnen, und ob sich mehr vers gnügte Stunden zwischen die misvergnügten mischen? Ich verliere auch ben Ihren jetzigen Arbeiten, welche Sie verhindern werden, mich künstig, so oft als ich es wünschte, mit Ihren Besuchen zu erfreuen. — Warum giengen die herrlichen Tage so geschwind vorben! — Unterdeßen wollen wir noch immer Tage der Muße finden.

Unfrem lieben Benzier und bem guten Michaelis 1000 Gruße, und ersterem eben so viele Danksagungen für seine Abschriften. Ich freue mich, ihn kennen zu lernen. Wenn Michaelis nur ben Winter hindurch ben uns bleiben wollte!

Sat die Frenhof meine Kleine Nonne kürzlich gesprochen? Ihr und ber artigen Hofrathin bitt' ich mich empfehlen zu lassen.

Sind Maßow und Rochow abgereißt? Ober wird letterer noch abreisen?

Berzeihen Sie die vielen Fragen und Aufträge. — Bennahe hatt' ich einen von Wichtigkeit vergeßen. In Halberstadt war, als ich abreißte, eine Buchdruckeren zu verkausen. It diese noch zu haben, und könte man dem, welcher sie übernähme, wohl ein Privilogium verschaffen, daß alle Sachen aus den Collogiis, imgleichen Landschaftliche Sachen und dergleichen ben ihm gedruckt werden müßten? Ein sehr geschicker Mann hätte Lust nach Halberstadt zu ziehen. Sprechen Sie mit unserm Gleim darüber. Für uns Autoren wäre dies der rechte Mann!

Mein Bruder empfiehlt sich Ihnen bestens, und ich bitte Sie, Gleim und Gleminden recht viel Schönes und Freundschaftliches von mir zu sagen.

Leben Sie wohl, und sagen Sie mir, so balb als möglich, bag Sie mich noch lieben. Der Ihrige

3. S. Jacobi.

Unfrem Sangerhaufen fcreib ich nachftens nach Beißenfels.

## 2. Michaelis an Jacobi, bamals in Duffelborf.

Balberftabt, ben 2ten September 1771.

Nur zwo Zeilen, mein liebster Jacobi. Entzückt sind Gleim und ich über ihren vortreflichen Brief in Correspondenten gewesen. Mit welcher Behutsamkeit sagen Sie alles, was Sie sagen wollen. Als ich Gleimen, nach Empfang Ihres geschriebenen Briefes die erste Nachricht gab, fuhr er, nach seiner Gewohnheit nicht ein klein wenig auf. Ich der ich seiner Hise noch nicht so gewohnt din, zitterte. Aber, mein Freund, wie sehr liebt er Sie, wie sehr schätzt er Sie, nun mehr, da die Sache selbst, seine voreilige Besorgniß wiederlegt.

Sie werben mit nächsten eine gebruckte Antwort barauf von mir erhalten. Launig nach meiner Gewohnheit, aber von Seite Ihrer und Gleims völlig rechtfertigend. Sie thun mir Unrecht wenn Sie glauben, bag ich Sie in die Affaire hineinziehen wollen: Die Schnure war einmal auf Sie eingelendt und fo lief fie auf Sie ju, ohne bag ich mir ber geringften nachtheiligen Absicht bewuft mar. Die Manner munichet ich aus Ihren Briefen hinweg: es ift ein viel zu beutlicher Fingerzeig auf Spalbing: und ich febe mich genothigt, um nicht ben Anschein eines Bintelfechters gu haben, in meiner Antwort an Sie offenbergiger mich über fein Berfahren ju erklaren, als ich munichte. Doch, mas ich schonen tann, will ich thun. Sein Name wenigstens bleibt binweg: aber ob er fich nicht fühlen wirb, muß ich ihn und seinem Gewiffen fiberlagen. Boileau fagt in einer feiner Satyren: ich weiß ben rechtschaffenen Mann von bem Scribenten zu unterfceiben: auch ich weiß es, mein theuerfter aber im umgefehrten Berftanbe. Spaldings Berfahren gegen Gleim ift unverantwortlich. Gine amangigjährige genaueste Freundschaft auf biese Art zu gerreißen! Richt burch bas Abertiffement: burch bie Ralte, burch bie unmurbige probftliche Ralte gegen ihn, von bem Augenblide an, ba er Probst marb. Satte er etwas wieber feinen Freund, warum warb ibm nichts gefagt? Batte ich einen Sobn ber in seinem Leben Probst werben wolte im erften Schrep erftidte ich Doch nein mein Freund, lagen Sie uns nicht gegen einen gangen ibn. Stand ungerecht fepn! - in bem es gegen Ginen Spalbing - gegen Einen Sad möchte ich bingufeben, wenn ich fein Berfahren gegen Sie in Berlin überlege - noch hundert edlere geben tann. Die Bahrheit gittert nicht. 3ch verachte jebe Beleibigung gegen mich: aber webe bem, ber meine Freunde - und alle Rechtschaffenen find meine Freunde - angreift, bis an den Thron will ich jeden Heuchler und Maulfreunde verfolgen: und ber Rönig foll meinen Muth billigen.

Sie irren, mein Freund, wenn Sie ben Muthwillen zu ber geringsten Triebfeder ben meinen Spötterepen machen. Es geht mir wie den Dichtern die täglich küßen, ohne oft vielleicht in halben Jahren ein Mädchen gesehen zu haben: ich bin zu nichts weniger von Natur als zum Spötter ausgelegt: und meine Spötterepen sind die Frucht der kältesten Ueberlegung. Aber besto hartnäckiger verfolge ich meinen Weg, wenn ich einmal Parthie ergriffen habe. Man hat Gleimen, in Absicht meiner, die verhaßtesten Absichten Schuld gegeben. Der erste Brief an Sie soll der Anfang einer Verschwörung gewesen sehn, die ich durch den zweiten an Gleim ausgeführt. Gleim hat Briefe ohne Unterschrift in den infamtesten Ausbrücken erhalten. Man sagt ihm auf den Kopf darin zu, er habe mich blos zu diesem Gebrauche, erpreß nach Halberstadt verschrieben. Ich, der

ich mich der Unschuld meines Bersahrens und des Seinigen bewust din, verlache ihren Grim, und bedaure ihre Ohnmacht. Aber das kränkt mich, daß Gleim über diese Affaire gegen alle seine Freunde mistrauisch wird: und in Ihnen, in mir, in allen, einen künstigen Spalding befürchtet. Rann man es ihm verübeln? wenn ich sterbe, sagte er jüngst zu mir, so besorgen Sie meine Grabschrift: und diese sehr Seine Freunde haben ihn zu Tode geärgert. Anch ich? fragte ich. Roch uicht, sprach er: aber weiß ich, ob auch Sie nicht ein Spalding werden? — Weine gewöhnliche Wethode ihn davon abzubringen, ist gemeinlich der Scherz, aber mein Herz blutet mir oft, wenn mein Mund scherzt.

Leben Sie wohl, mein bester und eilen Sie bald in meine Umarmungen. Ihre Stube habe ich indeß zu einem kleinen Tempel ber Grazien aufgeputzt, ich wünschte, daß Ihnen meine Anordnung der Grazien gestele!

— Die Arme Benus-Medicis hab' ich so gut gestickt, als es sich hat thun laßen. Zwey Trauerfälle ihres Hauses sind auch noch vielleicht Ihnen etwas Neues. Ihre Lerche — durch weiter nichts merkwürdig, als daß sie die unwürdige Lerche eines Dichters war, ist ad patres gegangen! und ihre Finde, die sich gleichsalls einen Spazierslug dahin gemacht, soll noch bis diese Stunde wieder kommen. Die letztere dauert mich, sie war ihr bester Sänger. Empsehlen Sie mich in bester Weise dem Herrn Papa, Herrn Bruder und Ihrem säntlichen Hause. Ich din ewig Ihr

Dicaelis.

## 3. Solgidnitt gu einem Reife-Sournal. 1)

I.

- a. Halberstadt, welches ber Canonicus Jacobi mit vieler Behmuth verläßt.
- b. Der Canon. 3. sieht aus feiner Rutsche nach Salberftabt gurud, und bankt feinem Gleim und allen bortigen Freunden für alles genoßene Gute.
- c. Die Sonne, welche ben guten Halberftädtern immer gur Freude scheinen soll.
- d. Singende Lerchen über bem Wagen. Dem Reisenden thut es leib, daß er nicht mit fingen tann. Er fange so gern ein Abschieds-Lied.
  - e. Die alte Warte am Beden-Thal.
- f. Das Wirthshaus: ber grüne Jäger. Hier fagt ber Canon. ben zurüdgelaßenen bas lette Lebewohl.

<sup>1)</sup> Die Zeichnung, wie die hier abgebruckte Beschreibung bazu, von Jacobi's Sand. Die Reise fallt in das Jahr 1780. Bergl. E. 524.

g. Ein unhöflicher Sturmwind, der bennahe den Wagen mit sich forts genommen hatte.

### II.

- a. Der Canon. tritt in die Stube bes Hrn. v. Döring zu Wolfenbüttel. Hier bewillsommen ihn Leging und begen Stieftochter, welche zu ihrem Mabonnengesicht ein bunkelbraunes, mit Perlen besetzes Rleib an hatte, und sehr freundlich nach meinem Gleim sich erkundigte. Bebbe sagen, nebst Hrn. und Frau v. Döring, meinem Gleim tausend Grüße.
- b. Leging ergahlte mir, ihm hatt eine Freundin aus Samburg die Bodiabe geschrieben: ba mar' ein Ochs über ein Baar Bode gesommen.

#### Ш.

Der Canon. lieft die brey ersten gebruckten Bogen von Lesings Nathan, worin er Berfification und Dialog vortrefflich sindet. Die Borbereitung zu der Handlung des Stücks ift höchst interessant, voll herrlicher einzelner Stellen und treffender Gedanken. Die Neuheit des Ganzen wird die Leser außerordentlich überraschen.

### IV.

- a. Der Canon. beb einer fröhlichen Abendmahlzeit, mit Ebert und begen Frau; mit Jerusalem und begen Töchtern u. s. w. NB. Zu den Lichtern war hier kein Raum.
  - b. Ein Bebienter mit Beinglafern.

## V.

- a. Der Can. fahrt nach Hannover. Eberts begleiten ihn bie Halfte bes Weges.
- b. Beine, wo die Reisenden ein vergnügtes Mittagsmahl halten, und von einander scheiben. Eberts grüßen meinen Gleim.

### VI.

Eine Stube in Hannover. Coufine Clarchen, von ihren Schwestern bie kleine Heilige genannt, verlobt sich mit einem jungen, gutherzigen, wohlhabenden Kaufmann in Hannover. Sie meldet solches meinem Gleim, und grüßt.

## VII.

Der Can. neben Zimmermann auf bem Canapee. Boie, auf einem Stuhl fitzenb. Jener und biefer gruffen.

### VIII.

a. Der Can. fahrt nach Hameln. Mau fieht nur die Pferbe; aber ber Bagen tomt nach.

- b. Der Berg, wo ber Hamelsche Ragenfänger bie Kinder hineinführt. NB. Mancher spielt heut zu Tage nicht beger als ber Ragenfänger, und sogar die Großen laufen ihm nach.
- c. Eine alte Warte, mit jungen Baumen umpflanzt. Mögt' ich so bereinst um meinen Gleim in seinem Alter die Freuden ber Jugend versammeln können!

#### IX.

Bevatter und Gevatterinn Winkelmann grußen 1000 mahl.

#### X.

Der Can. grußt von Bergen alle Gleims, und Dingelftebtspp pp.

### 4. Jacobi's Streit mit Berftenberg.

Unter verschiedenen Handschriften 3. Band befindet sich in der Gleim's schen Bibliothet als Nr. 1 Material über eine Streitigkeit Gerstenberg's mit J. G. Jacobi 1770. Borangebunden ist die Rapserlich privilegirte Hamburgische Neue Zeitung 18. Stück 31. Januar 1770. Darin sindet sich die Recension der Schrift: An den Hern Canonicus Gleim, als ein Criticus wünschte, daß er aus seinen Gedichten den Amor herauslassen möchte. Zu Berlin 1770. (1 Bogen in 8.) Diese Schrift besteht in einem Gedichte von Gleim, worin dieser sich wundert, daß

Ein kleiner Meister lobesam, Der alle Stern' am Himmel gablen, Und in den Sternen alle Seelen, Und Sonnenftäubchen spalten kann

ben Amor aus Jacobi's Gedichten herauswünsche. Die Recension besteht aus Auszügen aus dem Gedichte, durch welche Gleim nicht angegriffen, aber Jacobi lächerlich gemacht wird. Der Recensent zeigt nämlich, daß ohne den Amor an Jacobi's Gedichten nichts übrig bleibt.

Ebenda im 35. Stück Freitag ben 2. Merz 1770 und im 36. Sonnabend ben 3. Merz 1770 wird dann auch noch nachträglich Jacobi's Winterreise von 1769 fritisirt. Wer in der Wahl seines Lesens einigermaßen spröbe ist, wer seinen Yorik lieb hat und sich den sentimentalen Geschmack durch das altweibische Gewinsel eines Nachahmers, der allenthalben empfindsam zu scheinen arbeitet, nicht gerne verderben will: dem wird gerathen, sich weder an die Winterreise, noch an die Sommerreise zu wagen. Beide würden ihm ein Aergerniß sein. Jacobi, der bisher seine meisten Ideen aus dem Kopfe des einen oder andern Franzosen geborgt gehabt katte, habe es allerliebst gefunden, da er doch einmal von Halberstadt nach

Düffelborf reisen sollte, diese an sich nicht sehr merkwürdige Reise in eine bichterische zu verwandeln und den armen Deutschen ein zweiter Bachaumont und Chapelle zu werden. Auf einmal aber sei ihm dieser allerliebste Gedanke durch ein dunkles Gefühl verleidet, daß die ganze Sache auf eine Nachahmung der Franzosen hinauslaufe, die er schon so oft nachgeahmt habe. Glücklicher Weise habe ein Kunstrichter das gemeinnützige Recept erfunden, daß man sich durch eine gute Doss von brittischem Sublimat mit französischem Esprit vermischt zum Original machen könne: "geschwind Freund Porik in die eine und Freund Klot in die andere Hand genommen; Freund Klot, dem es eine Kleinigkeit ist, Original in Nachahmung und Nachahmung in Original zu verwandeln, wird schon für das übrige sorgen."

Sobann folgt eine funf Octavseiten ftarte Auseinandersetzung von Jacobi's Band. Danach hatte man an Gleim geschrieben, bag Gerftenberg ber Recensent ber Winterreise fei. Diefer hatte aber im Marg 1770 an Gleim geschrieben: Jacobi muß mein Freund sein. Jacobi sei badurch "entzüden" worben. Erft nachdem er bie Recension ber Binterreise erhalten, habe er's ihm geschrieben und bie Rachricht, daß er ber Recensent fei, berworfen. Er habe feine Antwort erhalten, vielmehr nun auch erfahren, daß Gerftenberg ben Abschied an Amor recenfirt habe. Jacobi fdrieb einen zweiten Brief an Gerftenberg und befam zwei Briefe von biefem. Die Freundschaft, fagte Gerftenberg, tann mich nicht verbinden parteiifc au fein. Jacobi fragt nun, wie es tomme, bag unter fo vielen Beurtheis lungen elender Bucher teine fo beifend fei als biefe? Auch murben Jacobi's erfte Schriften gelobt und boch fpotte Gerftenberg auch über biefe. Er fage Jacobi habe immer nachgeahmt und zwar unglücklich. Rulett werben bie "ben Streit zwischen Gerftenberg und Jacobi betreffenben Stude ber N. S. 3." angeführt und babei auch noch bas 46. Stud, welches nicht beigebunden ift.

Sobann folgt Gleim's Brief an Jacobi vom 6. Mai 1770. Aus Berlin schreibe Frau Karschin an Gleim: "Man ärgert sich über den Schreiber bes Hamb. Beitungsblattes, welches dem Berf. der Winter- und Sommer-Repse nicht die mindeste Ehre lagen will und gesteht, daß der spottende Mensch, der in andern Beurtheilungen Berstand genug verräth, in dieser boshaft, sehr boshaft ift."

Gleim will nun die Möglichkeit in Abrede ftellen, daß Gerftenberg ber Recenfent fein könne und an ibn fcreiben:

Die Musen lehrten bich in ihrem Tempel scherzen! Du glaubst ben Donner (?), ber die Bosen trift! Rein, Gerstenberg, in beinem Herzen Ift Galle nicht, nicht Gift! In einem Briefe vom 15. Juli 1770 Morgens 4 Uhr aber schreibt Gleim: wenn es "an bem", b. h. wenn es wahr sei, "daß Gerstenberg für den Berf. oder nur für den Theilnehmer jener heftigen und bittern hallischen Critiken" Jacobi halten durfte, weil man es ihm wahrscheinlich so gesagt habe, dann sei vielleicht noch eine Möglickeit Gerstenberg zu entschuldigen. Gleim schließt: "Büste der arme Rann, mein liebster Freund, wie Belinde meinen Jacobi liebt, wie würde der Spott über das Körbchen ihn so sehr gereuen!

Boll Pfirsich ift das Körbchen, das Belinde Dir, meinem Daphnis, bringt! Belch eine Grazie, mit der Geschwinde Sie Dir entgegen springt, Entgegen fliegt! o welche Liebe glühet (Und wie hat sie geliebt) In diesem Blick, mit welchem sie Dich siehet Und Dir das Körbchen giebt! Nimm es, und saß den armen Damon wähnen, Du hättest, junger hirt! Den Behfall nur der Beisen, nicht der Schönen!

Es folgen Grüße an ben Bruber: ber Brief war also an Johann Georg Jacobi nach Duffelborf gerichtet. Eine sehr interessante Nachschrift lautet: "Tausend Empfehlungen von allen ihren Freunden. Gestern waren wir zu Griningen [Gröningen] recht sehr vergnügt. Wir tanzten und spielten Pfänderspiele wie Amor in ihren [Ihren] Liebern auf dem großen bischöflichen Saale, auf dem der ganze Ovidius ausgemahlet ist."

Die Auszüge aus Jacobi's Briefe vom 8. Mai 1770 und aus Gleim's Briefe vom 11. April 1770, die schon oben eingereiht sind, beziehen sich gleichfalls auf den Streit mit Gerstenberg. In letterem schreidt Gleim: wie wenn Gerstenberg wüßte, daß Jacobi der Recensent seines Ugolino wäre? Leider muß ich constatiren, daß Gleim's Benehmen hier zweideutig war. Gleim hatte selbst in einem mir vorliegenden ungedruckten Briefe an Gerstenberg vom 6. Februar 1769 mit folgenden Worten Jacobi als Recensenten des Ugolino verrathen: "Hab' ich einmahl selbst ein Urtheil gefället, so laß ich mir meinen Verstand und meine Empfindung nicht gern hinweg vernünfteln, dieser wegen laß ich manche schöne Kritik wohlbedächtig ewig ungelesen und wäre mein lieber gut hertiger Jacobi selbsten Berfasser davon! Ob dieser unser Gresse Gerstenbergs Freund ist? Er wäre der meinige nicht, wenn er es nicht wäre." Das war die Quelle des leidigen Streites. Bergl. S. 522.

## Friedrich der Große als Feldherr.

Friedrich ber Große als Felbherr. Bon Theobor v. Bernhardi. Zwei Banbe. Berlin 1881. E. S. Mittler und Sohn.

Die Leser biefer Reitschrift erinnern fich vielleicht noch einer tleinen literarischen Rebbe, welche anläglich einer Recenfton in biefen Blattern (Jahrgang 1879) zwischen bem Referenten und bem Frbrn. von ber Gols fiber die Strategie Friedrich's bes Groken ausgefochten murbe. Der Streit nahm feinen Ausgang von einer Stelle in bem fogenannten Militarifden Testament Friedrich's, in welchem ber Ronig fich über die Führung eines etwaigen aufünftigen Rrieges amifden Breugen und Defterreich ausspricht. Der Berausgeber bes Teftaments hatte gefunden, bag biefe Stelle im Biberfpruch mit sonftigen Auslaffungen bes Ronigs ftebe, und fie burch bie Annahme erklärt, daß hier eine durch besondere Umftande motivirte Ausnahme vorliege. Referent hingegen glaubte, bie fragliche Banblung als einen auf bem Wege ber tonfequenten Entwidelung endlich naturgemäß fich ergebenben Durchgangspuntt auffaffen zu muffen und ben Weg babin icon in ben voraufgebenden Sandlungen und Aussprüchen bes Ronigs verfolgen au tonnen. 1) Die Bolemit verbreitete fich über bas Befen ber Rriegführung Friedrich's bes Großen überhaupt; fie behandelte alfo, fo weit bas auf wenigen Seiten möglich ift, baffelbe Thema, bem jest Bernhardi ein eigenes Wert gewibmet bat, und nach einer Andeutung in ber Borrebe icheint es fogar, als ob jene Erörterungen einen gewiffen Anftog zu bem Entichluß Bernhardi's gegeben batten, biefes Wert zu unternehmen.

Wie bem nun auch sei, es ist für uns an dieser Stelle nicht nur natürlich, sondern auch nothwendig, die Besprechung bes Bernhardischen Buches an jene erste Behandlung des Gegenstandes wieder anzuknüpfen. Denn es zeigt sich, daß Bernhardi, wenn auch in anderer Form und mit anderer Motivirung, doch bieselbe Grundanschauung vertritt, bie von Seiten bes Referenten in jener Bolemit betämpft worden ift.

Nachdem eine Autorität wie Bernhardi auf diese Weise mit einem ausführlichen Berte in die Schranten getreten ift, banbelt es fich alfo für ben Referenten barum, entweder seine bamalige Auseinandersetzung als unrichtig anzuerkennen und fie aufzugeben, ober fie bon Reuem ju bertheidigen und Bernhardi zu widerlegen. Das ift um fo nothwendiger, als Referent einen wesentlichen Theil seiner triegsgeschichtlichen Bilbung Bernbardi's Berten verdantt und fich bisber, obgleich Bernhardi gerade Friedrich ben Großen nicht behandelt hatte, boch nach Analogie ber fonstigen Anfcauung mit ihm in Uebereinstimmung glaubte, fich vielfach auf Bernharbi's Forfchung ftutte und fich, wenn auch nicht gerade in dem qu. Streitpunkt felbft, auf feine Autorität berufen bat. In ben letten Bringipien ift auch thatfächlich eine Meinungsverschiedenheit nicht vorhanden. Dag bennoch über einen fo wichtigen Gegenftand, wie die Stellung Friedrich's bes Großen in ber Rriegsgeschichte eine tiefe Differeng zu Tage tommt, bat feinen Grund darin, daß Bernhardi Friedrich eine Ausnahmeftellung vindicirt und ihn fo gu fagen aus feiner Beit berauszuheben nothig balt. Eine solche Anomalie ift ja an fich febr wohl möglich und keinesweg a priori gu verwerfen. Db fie wirklich ftatt hat, ift zu unterfuchen.

Die Differenz, um die es sich handelt, wird bestimmt durch zwei Grundbegriffe. Es giebt ein Spstem der Kriegsührung, nach welchem die Entscheidung im Kriege allein herbeigeführt werden kann durch die Zerstörung der seinblichen Streitkräfte, d. h. durch die Schlacht; alle anderen Operationen, Stellungen, Märsche, Besitznahme von Provinzen, haben nur Werth als vorbereitende Handlungen, indem sie für die zu liesernde Schlacht günstigere Bedingungen schaffen. Ihnen gegenüber steht ein anderes Spstem, worin die Besitznahme und Deckung von Provinzen, das Innehaben von beherrschenden Stellungen, an sich als vortheilhaft betrachtet wird und die Schlacht also nicht als das einzige, sondern nur als ein Mittel unter mehreren zur Ueberwindung des Gegners angesehen wird. Es kann sein, daß man durch ein Manöver, durch Bedrohung der Rückzugslinie, durch Zerstörung eines Magazins den Gegner zu einer rückwärtigen Bewegung nöthigt und daß dieser Bortheil dann als ein einem Sieg eventuell gleichwerthiger gebucht wird.

Nach diesem letzteren System haben (Friedrich allein vorbehalten) sämmtliche Feldherren vom 30jährigen Kriege an bis auf die französische Revolution gehandelt; nach dem ersteren werden seit der französischen Revolution
und namentlich seit Napoleon die Kriege geführt und die vortommenden
Rückfälle in das ältere System werden, wenn nicht besondere Umstände eine
Ausnahme motiviren, von der Kritit als Fehler behandelt.

Als Abart jenes Spftems (man konnte es bas Spftem ber alten Monarcie nennen) ift bie fogenannte methodifche Kriegführung zu betrachten. Eigentlich foll und will bieselbe nichts anderes barftellen, als bie Theorie eben dieses Spftems, murbe sich also von bemselben substantiell nicht weiter unterscheiben. Dennoch ift ein Unterschied vorhanden. In bem Spftem felbst erscheint die Schlacht wenigstens als ein Mittel ber Rriegführung unter mehreren. Es liegt aber nabe, wenn man fich vorftellt, daß friegerifche Bortheile auch ohne bas gefährliche und koftbare Mittel einer Schlacht ju erreichen find, auf ben Gebanken ju tommen, ob nicht burch überlegenes Manövriren der Krieg gang und gar ohne Schlagen geführt werben könne. In ber That find wenigstens zwei biefer Methoditer, Cloyd und Bulow, bis zu biefer Ronfequenz fortgegangen. Sie glaubten wirklich einen Rrieg gang ohne Schlachten führen zu tonnen. Alle Methobiter aber ftimmen barin überein, ber Schlacht nur eine fefunbare Bichtigfeit im Rriege guauschreiben,1) und nicht intonsequent sagt Lloyd, bie Schlachten seiner Beit seien eigentlich nicht Schlachten, sondern nur große Scharmützel zu nennen, ba fie feine Entscheibung brächten.

So weit, d. h. über diesen Unterschied und Gegensat, glaube ich, ift heute alle Welt (in Deutschland wenigstens) einig, und das Problem, dessen Lösung verlangt wird, ist allein, wie Rönig Friedrich sich zu jenen Kategorien verhalte ober in dieselben einzuordnen sei.

Bernhardi drückt fich darüber folgendermaßen aus (I S. 2): "König Friedrich wußte fich allein unter allen seinen Zeitgenossen klar und bestimmt zu sagen, daß die Zertrümmerung der feindlichen Streikkräfte das allein

<sup>1)</sup> D. H. Gen. v. Llopd's Abhandlung itb. d. allg. Grundfage b. Kriegslunft. Deutich. 1783. S. XVIII: "Rluge Generale werden immer eher diese (Kenntniß bes Landes, der Biffenschaft der Stellungen, des Lagerwesens, der Märsche) zur Grundlage ihrer Maßregeln machen, als die Sachen auf den ungewiffen Ausgang einer Schlacht antommen laffen. Ber sich auf diese Dinge versteht, tann Kriegsunternehmungen mit geometrischer Strenge einleiten und beständig Krieg führen, ohne jemals in die Rothwendigkeit zu kommen, schlagen zu müffen. Der Marschall von Sachsen nennt Schlachten das Auskunftsmittel unwissender Generale; sie schlagen, wenn sie nicht wissen, was sie anfangen sollen."

Erzherzog Karl lehrt in feinen Grundfatzen ber Strategie (Ausgabe v. 1862) S. 8: "In jedem Lande giebt es ftrategische Puntte, die für das Schickfal deffelben entscheidend find; weil man durch ihren Befitz ben Schluffel des Landes gewinnt und fich feiner hilfequellen bemachtigt."

Ebenso S. 11: "Die entscheibende Bichtigkeit ber ftrategischen Linien macht es jum Geseth, sich ju keiner Bewegung, auch selbst durch die größten taktischen Bortheile verleiten ju laffen, durch welche man fich so weit ober in einer folchen Richtung von benselben entsernt, daß fie ben Feinden Breis gegeben werden."

Entscheibenbe im Ariege ift, und bag baber für ben, ber bie Entscheibung sicht, bas feinbliche Heer unmittelbar selbst, wie wir heute gewohnt sind, es auszubrücken, bas strategische Objekt sein muß."

Bernhardi vindigirt Friedrich also mit Entschiedenheit das Rriegsfystem, welches ich oben als das Napoleonische bezeichnet habe. Die entgegengesetzte von mir vertretene Meinung ift, daß Friedrich prinzipiell bem
andern, dem System der alten Monarchie angehört habe.

Beiläusig sei noch, ehe wir in die Untersuchung selbst eintreten, bemerkt, daß diese nicht als eine militärische, sondern als eine historische anzusehen ist. Es handelt sich, nachdem von Militärs die Grundsätze der Ariegsührung unter den verschiedensten Boraussetzungen sestgestellt sind, hier im speziellen Falle darum, nachzuweisen, welcher Art die aus der Geschichte zu erkennenden Boraussetzungen und Berhältnisse der Ariegsührung Friedrichs waren. Das ist unmöglich ohne eine Kenntniß jener militärischen Grundsätz, aber ebenso unmöglich ohne die genügende Ausbildung in der Methode und dem Wissen der Historie.

Daß unfer Resultat endlich nicht nur ein triegsgeschichtlich interessantes, sondern auch universalhistorisch ungemein wichtiges sein wird (und von diesem letteren Gesichtspunkte aus din ich auf die Untersuchung geführt worden), hoffe ich zum Schluß ebenfalls nachzuweisen.

Suchen wir junachft aus ben eigenen Meußerungen und militärischen Schriften bes Rönigs bie theoretische Anschauung besselben tennen zu lernen.

Bor ber Schlacht bei Hohenfriedberg (1745) schrieb Friedrich an Podewils: "Es bleibt mir kein Ausweg als eine große Action, — — Eine Schlacht ift unter allen möglichen Dingen, die ich finden kann, die einzige, die Entscheidung bringt." "Cot emetique décidera en peu d'heures du sort du malade". 1) Dasselbe Bild "smetique" sür eine Schlacht gebraucht Friedrich später noch ziemlich häufig, z. B. in einem Brief an den Prinzen Heinrich vom 20. Januar 1762.

In ben General-Prinzipien vom Ariege, ber umfassenbsten seiner theoretischen Schriften (etwa 1747), heißt es in bem Kapitel "Wann und wie man Bataillen liefern soll": "Die Bataillen becibiren von bem Schicksal eines Staates; wenn man Krieg führt, so muß man allerdings zu becisiven Momenten kommen, entweder, um sich aus bem Embarras des Krieges zu ziehen, oder um seinen Feind barin zu setzen, oder um die Querelles auszumachen, die sonsten niemahls zu Ende kommen würden."

"Ein vernünftiger Mann muß niemablen eine Demarche thun, sonber einen guten Beweggrund bagu ju haben; noch viel weniger aber muß ber

<sup>1)</sup> Cit. Dropfen, Gefd. b. Breng. Bolitit, Th. V Bb. 2, G. 465.

General von einer Armee, jemahlen Bataillen liefern, ohne bag er einen importanten Zwed baburch fuche."

"Die Ursachen also, wegen welcher man Bataillen liefert, seynb, um ben Feind zu zwingen, die Belagerung eines euch zuständigen Orts aufzuheben, ober aber um ihn aus einer Provinz zu jagen, deren er sich bemächtiget hat; ferner um in seine eigenen Lande zu penetriren, oder auch, um eine Belagerung zu thun, und endlich um seine Hartnäckigkeit zu brechen, wenn er keinen Frieden machen will, oder aber auch, um ihn wegen eines Fehlers zu strafen, welchen er begangen hat."

"Man obligirt den Feind zu schlagen, wenn man einen forcirten Marsch thut, wodurch Ihr ihn in den Rücken kommet und ihn von den so hinter ihn lieget, abschneibet, oder auch, wenn man einer Stadt drohet, an deren Conservation ihn zum höchsten gelegen ist. Man nehme sich aber sehr wohl in acht, wenn man dergleichen Arten Manövres mit der Armee machen will, und hüte sich nicht weniger, daß man sich nicht in dasselbige inconveniens bringe, noch sich dergestalt postire, daß der Feind seines Ortes, Euch von Eueren Magazinen abschneiden kann." —

"Allen biesen Maximen füge ich noch hinzu, daß Unsere Ariege tury und vives sehn mussen, maßen es uns nicht conveniret, die Sachen in die Länge zu ziehen, weil ein langwieriger Arieg ohnvermerkt Unsere admirable Disciplin fallen machen, und das Land bepeupliren Unsere Ressources aber erschöpsen würde." — "Mit einem Wort, in Sachen so Bataillen betressen, muß man der Maxime des Hebräischen Sanhedrin solgen, daß es besser seh, daß ein Mensch sterbe, als daß das gange Bold verderbe."

In der Art de guerre (etwa 1750) heißt es (X, 268):

"Et n'engages jamais sans de fortes raisons Ces combats où la mort fait d'affreuses moissons."

In den "Pensées et règles genérales pour la guerre" (1755), wohl schon im Hindic auf den sich vorbereitenden Sturm geschrieben, ist ein direkter Rath, die Schlachtentscheidung zu suchen, gar nicht enthalten. Dagegen ist in dem Artikel von den Feldzugs-Entwürsen gesagt, daß ein guter Feldzugsplan den Krieg entscheiden könne durch die Bortheile, "welche Euch entweder Eure Streitkräfte, oder die Zeit, oder eine Stellung, die Ihr zuerst in Besit nehmt, gewähren." "Das Gute eines Kriegsplans", heißt es weiter, "besteht darin, daß Ihr selber wenig wagt, den Feind aber in Gesahr bringt, Alles zu verlieren."

1757, einige Bochen nach ber Schlacht bei Kollin, schreibt Friedrich an ben Prinzen von Preußen: "Meine Meinung ist, daß wir es sobalb als möglich, an einem ober dem andern Orte, auf eine entscheibenbe Bataille ankommen lassen. Die beständigen Rückmärsche taugen nicht; in

folden verzweifelten Umftanden, wie die unfrigen, muffen verzweifelte Sulfsmittel ergriffen werden."

In ben im Herbst 1759 niedergeschriebenen Betrachtungen über bas militärische Talent und ben Charakter Rarls XII. heißt es, ber König habe bei mancher Gelegenheit sparsamer mit Menschenblut sein können. "Es giebt allerdings Lagen, wo man sich schlagen muß; man soll sich aber nur dann darauf einlassen, wenn man weniger zu verlieren, als zu gewinnen hat, wenn ber Feind, sei es beim Lagern, sei es beim Marsch, nachlässigist, oder wenn man ihn durch einen entscheidenden Schlag zwingen kann, den Frieden anzunehmen. Es steht übrigens sest, daß die meisten Generale, welche sich leicht auf eine Schlacht verlassen, nur deshalb zu diesem Austunftsmittel greisen, weil sie sich nicht anders zu helsen wissen. Weit bavon entsernt, dieses ihnen als Berdienst anzurechnen, sieht man es vielmehr als ein Zeichen von Mangel an Genie an.")

Ueber die Genesis der Schlacht bei Torgau fagt ber König in ber Geschichte bes Rrieges:

"Après avoir mûrement examiné et pesé toutes ces raisons, il fut résolu de commettre la fortune de la Prusse au sort d'une bataille, si toutefois on ne pouvait parvenir par des manoeuvres à déposter le maréchal Daun de Torgau qu'il occupait."

In der Ginleitung ju diefem Werte beißt es: "Il est très-probable que les généraux autrichiens ne s'écarteront pas de la méthode du maréchal Daun (qui est sans contredit la bonne), et qu'à la première guerre on les trouvera aussi attentifs à se bien poster, qu'ils l'ont été dans celle-ci. Cela m'oblige d'observer qu'un général aura tort, s'il se hâte d'attaquer l'ennemi dans des postes de montagnes, ou dans des terrains coupés. La nécessité des conjonctures m'a forcé quelquefois d'en venir à cette extrémité; mais lorsqu'on fait guerre à puissance égale, on peut se procurer des avantages plus sûrs par la ruse et par l'adresse, sans s'exposer à d'aussi grands risques. Accumulez beaucoup de petits avantages; leur somme en produira de grands. D'ailleurs l'attaque d'un poste bien défendu est un morceau de durc digestion; vous pouvez facilement être repoussé et battu. Vous ne l'emportez qu'en sacrifiant des quinze et des vingt mille hommes; ce qui fait une brèche cruelle dans une armée. Les recrues, supposé que vous en trouviez en abondance, réparent le nombre mais non pas

<sup>· 1)</sup> Diefe Stellen find bentich nach der Ueberfetzung in ben "Militar-Rlaffitern" gegeben.

la qualité des soldats que vous avez perdus. Votre pays se dépeuple en renouvelant votre armée; vos troupes dégénèrent, et si la guerre est longue, vous vous trouvez enfin à la tête de paysans mal exercés, mal disciplinés, avec lesquels vous osez à peine parattre devant l'ennemi. A la bonne heure qu'on s'écarte des règles dans une situation violente; la nécessité seule peut faire recourir aux remèdes désespérés; comme on donne de l'émétique au malade, lorsqu'il ne reste aucune autre ressource pour le guérir. Mais ce cas excepté, il faut selon moi procéder avec plus de ménagement et n'agir qu'avec poids et mesure, parce que celui qui à la guerre donne le moins au hasard, est le plus habile."

Dem Sinne nach fast identisch hiermit und manchmal wörtlich übereinstimmend ist die vielbesprochene Stelle in dem militärischen Testament.
Der König glaubt nicht, daß die Desterreicher in einem zukunftigen Kriege
Gelegenheit zu einer großen Schlacht geben würden, und empfiehlt beshalb,
sich zu begnügen, Land zu otkupiren und nach Gelegenheit zu suchen, die
einzelnen Detachements des Feindes zu schlagen.

Ich glaube, wir haben hiermit an Citaten genug. Wir haben sie chronologisch geordnet, allen verschiedenen Lebensabschnitten des Königs entnommen, der ersten Kriegsperiode, der Zwischenzeit vor dem siebenjährigen Kriege, diesem Kriege selbst und der Zeit nachher. Die allgemeine Uebereinstimmung springt sosort in die Augen, wenn man daneben den Ausspruch
Napoleon's hält: "Je ne connais que trois choses à la guerre; c'est
saire dix lieues par jour, combattre et rester en repos."

Nirgends ist von Friedrich die Schlacht in dieser Bedingungslosigkeit verlangt; Napoleon fordert sie absolut und ausschließlich, Friedrich immer nur relativ; mehrfach ift sie als ein Mittel der Berzweiflung, ein Heilmittel in schlimmer Lage angesehen. In der letzteitirten Stelle ist sogar nahezu davon abgerathen. Diese Stellen würden ohne weiteres entscheidend sein, wenn sie Allgemeingültigkeit beanspruchen könnten. Das können sie jedoch ohne Zweisel nicht. Wir sehen deshalb vorläusig von ihnen ab und unterwerfen vor allem die ausssührliche, im Jahre 1747, also in der Zeit der vollen Kraft und unbeschränkten Freiheit Friedrich's, geschriebene Stelle in den General-Brinzipien einer eingehenderen Betrachtung.

Die Schlachten entscheiben das Schickal eines Staates. — Man darf Schlachten nicht liefern ohne einen besonderen wichtigen Zweck. — Für die preußischen Berhältniffe im Besondern ist es nothwendig, Schlachten nicht zu schenen. Das ist der konzentrirte Inhalt des 23. Artikels der General-Prinzipien.

In zwei Buntten unterscheibet sich biefe Lehre wesentlich von ber

modernen. Erstens durch die Motivirung in dem letzten Sate. Nicht eine allgemeingültige Regel soll aufgestellt werden, sondern die besonderen Berhältnisse Preußens werden als Grund angegeben. Die Möglichteit, auch ohne Schlacht im Ariege Bortheile zu gewinnen, wird damit nicht absolut verworsen, und die Schlacht wird sogar durch die Anwendung der Borte: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe zc.", als ein zwar nothwendiges aber immerhin bedauerliches Opfer hingestellt.

Für das Resultat und die Praxis ift biese Motivirung des aufgestellten Grundsates zwar zunächft gleichgültig; fie wird aber, wie wir sehen werden, für uns doch noch Wichtigkeit erlangen, und ich merke fie bier wenigstens vorläufig an.

Zweitens ift von burchichlagenber Bebeutung bie Ginfdrantung: "ein vernünftiger Mann muß niemablen eine Demarche thun, sonber einen guten Beweggrund bagu gu haben; noch viel weniger aber muß ber General von einer Armee jemablen Bataillen liefern, ohne daß er einen importanten Awed baburch suche." 1) Dieser Sat enthält bas gerade Gegentheil ber mobernen Lehre. Immer wieber und mit Recht vom heutigen Standpuntte aus tommt Bernhardi in feinem Buche barauf jurud, bag ber Gieg felbft burch feine phyfifchen und moralifchen Folgen bas Enticheibenbe fei; bag Terrainverluft ober Gewinn an fich gar nichts bebeuten und bag bie Rritifer im bochften Unrecht feien, welche bie Bebeutung einer Schlacht baran abfcaten, welchen raumlichen Gewinn fie gebracht habe ober habe bringen tonnen. Der Sieg ift Selbstzwed, benn er zerftort die Streitfrafte bes Reindes und unterwirft ibn bamit unserem Billen. Bier aber wird gefagt, bag man bie Schlacht nicht liefern burfe, ohne einen importanten 3wed mit ihr zu suchen. Die Schlacht ift also nicht Selbstzwed, sonbern bat nur ihren bem Breis entsprechenben Werth, wenn fie anbere Bortheile im Gefolge hat. Dort foll Alles ber Schlacht bienen, sonft ift es werthlos; hier foll bie Schlacht anberen Zweden bienen, fonft wirb von ihr abgerathen.

Der allgemeine Sat: "bie Bataillen becibiren von dem Schickfal eines Staates", enthält nicht die Forsetzung "deshalb muß man im Ariege nach nichts anderem streben, als alle seine Aräste zusammenzunehmen zu einem entscheidenden Schlage und Alles andere als Nebensache betrachten", sondern er erhält die Einschränkung: aber man muß eine Schlacht nicht ohne einen importanten Zweck liefern. Die Bataillen decidiren also nach der Meinung des Königs nicht direkt und unmittelbar das Schickal der

<sup>1)</sup> Als Barallesses filse id hier noch hinzu aus den "Projets de campagne" (1775): "Ne livrez pas dataille pour vaincre l'ennemi seulement, mais pour exécuter les suites de votre projet, qui se serait trouvé arrêté à moins de cette décision."

Staaten, sondern nur unter besonderen Umftanden, ober wenn fie anderweitige, ihnen selbst fremde Bortheile im Gefolge haben.1)

Wie sehr der König von diesem Gedanken durchdrungen ist, zeigt sich noch einmal in der besonderen Warnung, die er ausspricht, bei den Manövern, die zu einer Schlacht führen sollen, nicht die eigenen Berbindungen preiszugeben. Sicherlich will der König nicht zu einer Schlacht rathen, bei der nicht mit einiger Gewißheit auf den Sieg zu rechnen ist. Selbst die Hoffnung auf einen Sieg scheint ihm also die Schädlichkeit des Berlustes der Operationslinie (wie es heute heißt) nicht auszuwiegen. Bergleichen wir hiermit den oben angeführten Ausspruch des Erzherzogs Karl: "die entscheidende Wichtigkeit der strategischen Linien macht es zum Geset, sich zu keiner Bewegung, auch selbst durch die größten taktischen Bortheile verleiten zu lassen, durch welche man sich so weit oder in solcher Richtung von denselben entsernt, daß sie dem Feinde Preis gegeben werden", so erkennen wir, wie nahe sich die beiden Feldherren in ihrer Grundanschauung stehen: der Unterschied ist nur, daß sie für die Zeit Friedrich's des Großen richtig, und für die des Erzherzogs salsch war.

Inwiefern fteben nun die übrigen oben angeführten Aussprüche Friedrich's in Uebereinftimmung mit den General-Prinzipien? Geben fie nicht zum Theil weit über dieselben binaus?

Der König legt großen Werth auf die Besignahme gewisser Stellungen; er erzählt, wie er vor der Schlacht bei Torgau versucht habe, ob er Daun nicht durch Manöver zum Weichen bringen könne; er tritt sogar der Auffassung bei, daß die Schlacht ein Kriegsmittel sei, das man anwende, wenn man mit seiner Kunst zu Ende sei, und bezeichnet sie mehrsach als ein Mittel der Berzweislung oder auch als ein "schetique". Bu allen diesen Sähen ist in der That von den General-Prinzipien nur ein Schritt. Die Schlacht soll nicht um ihrer selbst, sondern nur um eines besonderen Zwecks willen geliesert werden — wie? sollte man diesen Zweck nicht etwa auch

<sup>1)</sup> Benn ber jüngste herausgeber ber General-Prinzipien, v. Tapsen, in ben Militärischen Rlassiftern S. 84 jene Stelle bahin kommentirt, "ber Rönig will bamit nur bor bem zwecklosen B'tailliren warnen", so verwischt er durch diesen Rommentar bas Besentliche. Dazu dient der offenbar absichtlich gewählte, abschwächende Ausdruck "Batailliren". Man seize statt dessen absichtlich gewählte, abschwächende Ausdruck "Batailliren". Man seize statt dessen ober noch besser "Siegen" ein (denn von Schlachten, in denen man nicht auf den Sieg rechnet, wäre es nicht uöthig, besonders abzurathen), so springt der Gegensatz sofort deutlich hervor. Der Satz lautet dann: "der Rönig will nur vor dem zwecklosen Siegen warnen." Für Friedrich allerdings konnte es "zwecklose Siege" geben, seit Rapoleon aber ist es Grundsatz der Ariegestützung, daß ein Sieg immer gut ist, und wenn man diesen Unterschied, statt ihn herv vorzuheben, unterdrück, ist es unmöglich, zu einer richtigen Ausstallen vorzuheben, unterdrück, ist es unmöglich, zu einer richtigen Ausstallen vorzuheben, unterdrück, zu gelangen.

ohne Schlacht erreichen können? Diese Frage ist das offene Thor, durch das die ganze methodische Kriegführung ihren Einzug in die Strategie bes 18. Jahrhunderts gehalten hat und man sieht, daß auch Friedrich sie sich oft genug vorgelegt hat. Für Napoleon wäre sie unmöglich, denn sür ihn giebt es im Kriege überhaupt nichts, als marschiren, schlagen und ruhen. Für Friedrich aber ist sie ganz konsequent, und wenn die Frage einmal gestellt ist und mit "nein" beantwortet werden mußte; wenn der Feldherr zu dem Entschluß kommt, daß unter den obwaltenden Umständen eine Schlacht nicht zu umgehen sei, so werden wir selbst bei dem kriegerischsten und entschlossensten Feldherrn wie Friedrich über Ausdrücke, die die Schlacht als ein nothwendiges Uebel (Emetique) erscheinen lassen, nicht mehr erstaunen.

Alle jene Aussprüche Friedrich's stimmen also unter sich überein (contraire sind auch von Bernhardi nicht beigebracht worden) und zeigen uns die Grundanschauung Friedrich's im diametralen Gegensaße zu derjenigen Napoleon's. Das schließt natürlich nicht aus, daß beide Feldherren unter gewissen Umständen praktisch zu demselben Resultat gelangen können. Wenn Friedrich eine Schlacht sür angebracht hielt, dann ging er — es ist nicht nöttig, die Beispiele aufzuzählen — mit derselben Entschlossenheit darauf los, wie Napoleon, und die Macht seines Charakters drängte ihn ganz von selbst immer wieder dahin, die Gelegenheit zu einer solchen Entscheidung aufzusuchen, so sehr, daß man manchmal meinen möchte, er habe seine Theorie absüchtlich (z. B. in der Resterion über Karl XII.) so gemäßigt formulirt, um die Leidenschaftlichkeit seines Temperaments dadurch im Jaume zu halten.

Bernhardi tommt in seinem Buche immer wieder barauf zurud, daß es den sämmtlichen Feldherren des siebenjährigen Arieges außer Friedrich selbst an der Einsicht gesehlt habe, daß es einzig und allein im Ariege auf die Zerstörung des feindlichen Heeres ankomme. Nach dem Obigen scheint es, als wenn Friedrich selbst ebenfalls ohne diese Einsicht gewesen sei und das ist um so wunderbarer, als Bernhardi uns mittheilt, daß mehrere sehr viel unbedeutendere Leute der Zeit, Kaunit, Graf Choiseuil, sogar der Kaiser Franz diesen Sat mit großer Klarheit ausgesprochen haben. Sollten

<sup>1)</sup> Bei diefer Gelegenheit möchte ich die Bitte aussprechen, nicht, wie es geschehen ift, den Sat, Friedrich habe die Schlacht als ein Uebel angesehen, dem man fich nur im Nothfall unterziehen muffe, als das Resums meiner Auffassung zu eitiren. Der Sat ift zwar an sich richtig, hat aber den Fehler, außerhalb des Zusammenhanges salfche Rebenvorstellungen zu erwecken; zum wenigsten mußte ihm jener andere von mir gebranchte Sat zugefügt werden, daß Friedrich niemals in den Fehler verfallen sei, zu glauben, Krieg könne ohne Blunvergießen geführt werden.

sie wirklich klüger gewesen sein, als König Friedrich? Ich hoffe im Gegentheil unten nachzuweisen, daß der von Friedrich ausgestellte Grundsat für seine Zeit der einzig richtige war und daß seine Ueberlegenheit über seine Zeitgenossen nicht in einer theoretischen Erkenntniß, sondern in der besseren Anwendung von Grundsäten bestand, an deren Erkenntniß es auch auf österreichischer Seite nicht fehlte.

Doch davon nachher. Wir haben es bis jett nur mit den theoretischen Ansichten König Friedrich's über Kriegführung zu thun und glauben es außer Zweifel gestellt zn haben, daß dieselben nicht die von Bernhardi angenommenen waren.

Wenn die Sache nun aber so klar ist, wird man fragen, wie findet sich denn Bernhardi mit den oben citirten Aeußerungen des Königs, namentlich den "General-Prinzipien", ab? Allerdings auf eine eigenthümliche Weise. Indem er den Grundsatz aufstellt, daß die militärischen Schriften des Königs für die Erkenntniß seiner Ideen von Krieg und Kriegführung gleichsam nur in zweiter Linie in Betracht kämen und in erster Linie seine Thaten, die Kriegführung selbst und der gleichzeitige Brieswechsel zu Rathe gezogen werden müßten, läßt er diejenigen theoretischen Aussprüche des Königs, die den von ihm aufgestellten Grundsätzen widersprechen, ganz und gar außer Betracht.

Wir dürfen diesen Grundsat noch nicht a priori verwerfen. An sich wäre es ja teineswegs unmöglich, daß ein Feldherr, mehr ein Mann der That als der Doctrin, nach anderen Grundsätzen gehandelt hätte, als er es selbst theoretisch zu formuliren wußte. Bei Friedrich dürfte man das nun freilich schwer behaupten können und Bernhardi sindet auch durchaus nicht, daß ein solcher Biderspruch da sei. der Aber auf eine nähere Auseinandersetzung darüber läßt er sich nicht ein; dies Jynoriren geht so weit, daß er Aeußerungen im Munde anderer Militärs, die die angeblich falschen Grundsätze wiederspiegeln, mit seinem eigenthümlichen seinen Sarlasmus abthut, obgleich nicht nur analoge, sondern geradezu gleichlautende Aeußerungen bei Friedrich zu finden sind. Ich glaube nicht, daß das zu viel gesagt ist, wenn man die oben besprochene Stelle aus den General-Prinzipien vergleicht mit dem Absat (Bd. II. S. 337), in dem

<sup>1)</sup> Wenn man eine gewisse Discrepanz zwischen Friedrich's Theorie und Praxis anzunehmen für nöthig halt, so liegt fie jedensalls — wie wir oben schon andenteten — auf der entgegengesetzen Seite, als disher behauptet worden ift. Friedrich hatte dieselbe Unsicht vom Kriege, wie Napoleon — hat man gesagt — aber er hatte nicht die Mittel sie auszusühren. Im Gegentheil — wir haben gezeigt, daß Friedrich ganz andere Ansichten hatte wie Rapoleon, aber die Macht seines Charatters machte seine Kriegs subrung zuweilen ganz analog derzenigen des französischen Kalsers.

Bernhardi ben Ausspruch Tempelhof's charafterisirt: "eine Schlacht liefert man nicht, um bloß zu schlagen; man muß überwiegende Gründe dazu, und einen großen, ohne Schlacht schlechterdings nicht zu erreichenden Zweck vor Augen haben." Man möchte geradezu meinen, daß Tempelhof diesen Sat, den Bernhardi so wegwerfend behandelt, dirett aus den General-Prinzipien Friedrich's selbst entnommen und nur etwas chargirt hat.

Bb. II. S. 242 heißt es bei Bernhardi: "Die Art, wie der Bergog (Ferdinand von Braunschweig) ber Sorge Borte leift, mit ber er einer möglichen Schlacht entgegenfieht, ift carafteriftifc fur bie Beit." Der Bergog ichreibt nämlich: "Ich werbe alsbann gezwungen fein, bie Sache fo bald als möglich durch eine Schlacht zur Entscheidung zu bringen, fo baß bas Schidfal Beffens, sowie biefer gangen Expedition noch völlig vom Bufall abzuhängen scheint." "Die Schlacht ift", fügt Bernhardi ironisch hingu, "nach den Anfichten ber Zeit bas Gebiet bes Bufalls und bas unficerfte aller Mittel, die Entscheidung berbeiguführen." Bon biefen Unfichten ber Beit foll nach Bernhardi einzig Friedrich eximirt gewesen sein und boch citirt er in seinem eigenen Buche nicht weniger als brei Stellen (Bb. II. S. 25, 288, 318), in welchen ber Rönig Diefelbe Redemenbung gebraucht. Dagu nehme man, bag ber Ronig auch über ben Entschluß gur Schlacht bei Torgau seinem Bruber schrieb (Oeuvres XXII. S. 221): "ce sont les raisons, qui m'ont obligé de tenter le hasard", und endlich ben oben citirten Schlug ber Ginleitung jur Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges und man wird fich überzeugen, daß ber Ronig ber verponten Anschauung feineswegs fo fern ftand, wie Bernharbi behauptet.

Unsere bisherige Untersuchung bewegt sich, wie schon gesagt, ganz außerhalb des Rahmens und des Gedankenganges des Bernhardi'schen Buches, da dieser die Feststellung der theoretischen Ansichten des Königs aus seinen Schriften nicht für erforderlich erachtet. Wir müssen aber, ehe wir mit Bernhardi parallel gehen können, noch einen zweiten Paragraphen, der uns unerläglich erscheint, von Bernhardi aber bei Seite gesett worden ist, vorausschied, nämlich den Nachweis, daß die Fridericianischen Grundsätze, wie wir sie oben aus Friedrich's Schriften entwickelt haben, für die Zeit und die Verhältnisse wirklich die richtigen waren.

Daß die Kriege des 18ten Jahrhunderts und auch diejenigen Friedrich's in ganz anderer Weise geführt wurden, als diejenigen Napoleon's, sieht man auf den ersten Blick. Die Kriege dauern viele Jahre hindurch; Wochen und Monate lang wird auf demselben Kriegsschauplatz hin und hergezogen, lagern die seindlichen Heere in unmittelbarer Rabe, ohne daß es zum Schlagen

fommt; ben ganzen Winter tritt eine faktische, oft sogar eine vertragsmäßige Waffenruhe ein. Bei Napoleon konzentrirte sich alles in wenige entscheidende Augenblicke. Der einzige Krieg des französischen Kaiserreichs, ber in der älteren Art geführt wurde, ist der spanische, und die Fehler, welche Wellington im Jahre 1815 machte, sind wohl wesentlich darauf zurückzusühren, daß er gerade hier in Spanien sich zu einem Feldherrn der alten Schule ausgebildet hatte.

Ueber die Gründe dieses Unterschiedes können wir uns kurz fassen und auf unsere Auseinandersetzung im Jahrgang 1879 dieser Zeitschrift verweisen, die, wie wir wohl kanm zu bemerken nöthig haben, in keiner Weise widerlegt worden ist. Wissenschaftliches Denken und wissenschaftliche Methode verlangen vor allem die Fähigkeit, Regel und Ausnahme unterscheiden zu können. In populären Schriften mag es nothwendig sein, bei jedem allgemeinen Satz, jeder generellen Charakteristik die einzelnen Ausnahmefälle besonders namhaft zu machen und sie zu erklären. In wissenschaftlichen Untersuchungen sollte man bei allgemeiner Kenntnis der Thatsachen auch die Fähigkeit sie in das richtige Verhältniß zu bringen, voraussesen dürfen.

Friedrich war also beshalb nicht im Stande, den Arieg in der Napoleonischen Weise zu sühren, weil sein Heer in drei Beziehungen weit hinter dem Napoleonischen zurückftand: es war viel kleiner, es tiraiklirte nicht und es requirirte nicht. Es konnte deshalb nicht so tief in das seindliche Land eindringen, wie dieses und so viel davon in Besis nehmen, es konnte sich nicht mit derselben Schnelligkeit und Freiheit bewegen, weil es von seinen Magazinen abhängig war, und es konnte endlich nur mit großem Nachtheil auf coupirtem Terrain sechten und mußte Stellungen als unangreisbar betrachten, die Napoleon sehr wohl angreisen konnte.

Aus bem Angeführten ergiebt sich unmittelbar, baß es für Friedrich weber so leicht möglich, noch so vortheilhaft war, eine große taltische Entscheidung herbeizuführen, als später für Napoleon. Der Feind fand ohne Schwierigkeit unangreifbare Stellungen, 1) er konnte bieselben nicht umgehen,

<sup>1)</sup> Rurg und treffend ift ber Unterschied charafterifirt in ben "Grundfaten ber boberen Rriegefunft für bie Generale b. öftreich. Armee". (1808.) Abicon. III. § 5.

<sup>&</sup>quot;Die größere Mobilität ber Truppen [seit ber französischen Revolution], vereinigt mit der Art zerstreut zu sechten, veränderte die Stellungstunft auch und erschwerte den Bertheidigungstrieg, da Gegenden, welche nach der bisherigen Formirung der Armeen und ihrer Art zu sechten unzugänglich und undurchbringlich waren, folglich als appuis der Filigel benutt oder gar nicht beseth wurden, nun keine hindernisse mehr darbieten und nicht nur von einzelnen Truppen, sondern auch von ganzen Korps durchzogen werden."

weil er sich baburch von seinen Magazinen getrennt hatte; er tonnte in seinem kleinen Lande bie Berluste einer Schlacht viel schwerer erseten, er tonnte weder so schnell, noch so weit verfolgen wie der französische Raiser.

Wenn er wenige Märsche in Feindesland hinein gemacht hatte, so befand er sich, wie Clausewitz es ausgedrückt hat, auf dem Rulminationspunkt des Sieges; ') er hätte selbst nach einer siegreichen Schlacht doch nicht weiter gehen können; sowie er nach dem Siege von Soor dennoch nach Schlesien zurückging. Wan möchte geradezu behaupten, das Wien für ihn schon gewesen sein würde, was Wostau für Napoleon war. ')

Selbst eine so weitgehende Zertrummerung des feindlichen Heeres, wie sie bei Leuthen statt hatte, genügte boch nicht, ben Frieden herbeizuführen. Torgau brachte ihm noch nicht einmal ganz Sachsen ein und tostete ihm ein Biertel seiner Armee.

Die Schlacht ist also für Friedrich ben Großen nach ber Natur seines Staates und Heeres auf ber einen Seite ein sehr viel kostbareres, auf ber andern ein lange nicht so durchschlagendes Mittel ber Kriegführung als für Napoleon. Das ist ber rein militärische Unterschied. Dazu kommt

<sup>1)</sup> Muffling in ben Marginalien ju bem obigen Buch "Grunbfate" G. 88 fagt barüber:

<sup>&</sup>quot;Benn ber Angreisende sonft die ihm gegenüberftehende Armee geschlagen hatte, die sich zwischen zwei Festungen durch zurud in das Innere ihres Landes zog, so ging die Berfolgung der geschlagenen Armee nicht viel über die Festungen hinaus, denn die siegreiche Armee wurde durch die Korps geschwächt, welche zur Blodade oder Belagerung der Festungen abrücken mußten. Die Blodade war auss wenigste nöthig, damit die Garnisonen der Festungen nicht durch Ausställe die Zusuhren wegnehmen oder ruiniren konnten, von welchen die Armee lebte.

Das Requifitionsspftem hat hierin eine große Aenberung hervorgebracht. Wenn man nimmt, wo man findet und der Rrieg in einer Zeit geführt wird, wo die Scheunen voll find, so ift es nicht möglich, in einem fultivirten Lande zu verhungern, und der geschlagene Feind tann bis in das Innere seines Landes, und so weit verfolgt werden, daß es ihm nicht mehr möglich ift, fich zu erholen."

<sup>2)</sup> Es ift nicht unintereffant, fich ben Bergleich in Bahlen tar zu machen, felbfts verftänblich mit ber Maggabe, daß dieselben nur einen Demonstrations, teinen realen Werth haben.

Bon Berlin bis Wien find 70 Meilen, von Paris bis Mostau find 350 Meilen, also fünf Mal so weit. Napoleon bot zu seinem ruffichen Feldzug im Ganzen über 600 000 Mann auf, Friedrich überschritt 1757 die österreichische Grenze mit im Ganzen 117 000 Mann, also etwa basselbe Berhältnig 1:5. Günftiger wird sogar noch das Berhältniß sur Napoleon, wenn man die Entfernung von der Grenze die zur seindlichen Hauptstadt in Betracht zieht. Bon der Grenze des Großherzogthums Barschau, das Napoleon als eigenes Geblet betrachten tonnte, die Mostau sind etwa 120 Meilen, nur vie Mal so viel, als die Entsernung von der oberschlesischen Grenze nach Wien, die II Meilen beträgt.

Manover-Erfolgen zu begnügen; er hatte Recht auf bie Erhaltung seiner Berbindungen ein so großes Gewicht zu legen; er hatte Recht mit all ben Aussprüchen, die wir oben aus seinen Schriften zusammengestellt haben.

Der Marschall St. Cyr sagt einmal in seinen Memoiren, Napoleon habe die Ariegskunst verachtet; er verachtete die allgemein als gut anerkannten Borschriften; er meinte, bergleichen sei nur für mittelmäßige Geister; nur vulgärer Ehrgeiz könne jene Mittel gebrauchen, deren sich Ludwig XIV. oder Friedrich II. bedienten. Was ist von diesem Urtheil zu halten? Bunächst, daß es richtig ist, daß Friedrich sich jener Ariegskunst des 18. Jahrhunderts, die Napoleon verachtete, bediente; daß Napoleon also ganz mit Necht einen Unterschied zwischen sich und Friedrich stauirte; daß Napoleon aber ebenso Unrecht hatte, daraus Friedrich einen Borwurf zu machen, wie St. Cyr, Napoleon zu tadeln, weil er sich jener Ariegstunst nicht bediente. Beider Feldherren Größe besteht eben darin, daß sie beibe an ihrer Stelle das Richtige thaten.

Wir muffen wieder fragen, wie verhalt sich Bernhardi zu diesen allgemein bekannten Thatsachen? Das ift nicht ganz leicht zu fagen.

Die generellen, in der Lineartaktik und Magazinverpflegung liegenden Eigenschaften, welche der Strategie des 18. Jahrhunderts Fesseln anlegten, berührt er möglichst wenig. Namentlich die Schwierigkeit der Berpstegung, auf welche die Zeitgenossen einstimmig, Friedrich eingeschlossen, ein so ungemeines Gewicht legen, behandelt er, als ob diese Schwierigkeit doch mehr in Einbildung und Borurtheil beruht hätte. Wehrsach hebt er statt dessen die Schwierigkeiten hervor, welche die damalige Beschaffenheit der Wege der Kriegsührung bereitet hätte. Entscheidendes Gewicht aber legt er allein auf die allmälig immer stärker werdende numerische Inseriorität der preußischen Truppen gegenüber den Allierten.

In Bezug hierauf stellt Bernhardi mit besonderer Betonung an die Spize seines Buches ben Sat, Friedrich habe ben Krieg den oben charafterisirten Grundsäten gemäß geführt, "insofern es nämlich den damaligen Beltverhältnissen angemessen war, und insoweit es die besondere Lage Preußens gestattete." Sogar den Sat, daß es außer dem direkten Schlachterfolg selbst noch einen besonderen Zweck für dieselbe geben müsse, giebt er schon vom Jahre 1758 an für Friedrich zu. Also auch Bernhardi, man muß sagen, giebt nicht nur zu, sondern geht davon aus, daß es Einslüsse geben könne, die den Sat, daß "die Zertrümmerung der seinblichen Streitkräfte das allein Entscheidende im Kriege ist", modisiziren. Da scheinen wir ja materiell ganz einig zu sein. Bernhardi sagt: der absolute Sat wird thatsächlich modisizirt. Ich meinerseits nehme diese Modisitation gleich in den obersten Grundsat auf und setze an Stelle eines absoluten Sates mit

Ausnahmen zwei relative; wie die Logit es ausdrückt: an Stelle eines kategorischen Urtheils eine Disjunction. Bernhardi sagt: allein die Schlacht — so weit es sich durchführen ließ. Ich sage: Schlacht ober Manöber, je nach Umständen.

Wenn es sich nur um eine Formulirung handelte, so würde die meinige ohne Zweisel schon beshalb den Borzug verbienen, weil Bernhardi genöthigt ist, wie wir noch sehen werden, um seinen Satz aufrecht zu erhalten, von allen zwölf Feldzügen Friedrich's einen einzigen als den normalen, alle anderen als Ausnahmen zu betrachten. In der Regel formulirt man umgekehrt.

Aber es handelt sich um mehr als eine bloße Formulirung. Es handelt sich zunächst um eine historische Thatsache, nämlich, selbst wenn die Ariegsereignisse sich ebenso gut so wie so gruppiren ließen, darum, wie Friedrich der Große selbst darüber gedacht hat. Wir können hierüber auf unseren ersten Abschnitt verweisen.

Ferner aber handelt es sich auch um einen wichtigen substanziellen Unterschied. Es ist offenbar nicht gleichgültig für die Erkenntniß der Genesis der Feldzugspläne des Königs zu wissen, ob er sich von vornherein immer nur gesagt hat, wie bringst du dem Feind eine Niederlage bei, alles andere sindet sich dann von selbst; oder ob er sich jedesmal besonders die allgemeinen und speziellen Gründe vorgelegt hat, ob er eine Schlacht liefern solle oder nicht. Für die menschliche Entschlußtraft, auch die allerstärkte, ist das ein sehr großer praktischer Unterschied und das letztere offenbar das viel schwerere.

Endlich brittens wird durch die Bernhardi'sche Formulirung die Ertenntniß der Strategie des 18. Jahrhunderts auf das äußerste erschwert. Bernhardi giebt zu, daß Umstände eintreten können, in welchen der allgemeine Satz, daß es allein auf die Schlachten im Kriege ankomme, Ausnahmen erleiden könne. Damit wird also die Kriegführung des ganzen 18. Jahrhunderts unter eine bloße Ausnahmerubrit gebracht: eine historisch gar nicht durchzusührende Annahme.

Wir resumiren diesen Abschnitt dabin, daß das in unserem ersten Abschnitt als Friedrich's theoretische Anschauung festgestellte Prinzip für seine Berhältnisse auch wirklich das richtige war und daß auch Bernhardi annimmt, in Friedrich's Berhältnissen sei das von ihm (Bernhardi) supponirte Prinzip nicht vollständig durchführbar gewesen.

Wir gelangen nunmehr zu bem eigentlichen Inhalt bes Bernhardi'schen Wertes. Bernhardi will aus ben Thaten, ben Dispositionen und gleichzeitigen brieflichen Aeußerungen bes Königs nachweisen, daß der König den von ihm aufgestellten Sat, wenn er ihn auch nicht theoretisch ausgesprochen hat, doch praktisch befolgt habe. Dazu genügt es offenbar nicht, nachzweisen, daß er ihn oft oder auch sehr oft befolgt habe. Das würde nur unseren Sat beweisen, daß Friedrich unter gewissen Umständen die Schlachtentscheidung für das räthlichste hielt. Diese Umstände können ja sehr häusig stattgesunden haben.

Aber Bernhardi nimmt an, daß der König nur ein einziges Mal wirklich in der Lage gewesen ist, seinen Ideen von Kriegsührung nachleben zu können. "Nur einmal", heißt es (S. 36), "im Laufe seiner langen und dornenvollen Feldherrnthätigkeit war es Friedrich II. vergönnt, einen vollständigen Sieg und Erfolg erstreben zu dürsen, wie ihn Napoleon in jedem Feldzuge seiner Kaiserzeit suchte. Nur einmal durste er seine Operationen im Großen und Ganzen darauf anlegen, wenigstens seinen hauptsächlichsten Gegner ganz zu entwaffnen, indem er seine Heeresmacht zertrümmerte und in das Herz seiner Staaten eindrang.

Während der beiden ersten schlesischen Kriege erlaubte ihm die Bolitik nicht, nach einem Erfolg solcher Art zu streben; er wäre damit weit über den Zwed hinausgegangen, den er verfolgte, und hätte einen solchen Sieg zu eigenem Schaden für andere, für Frankreich zumal, ersochten. Während der späteren Feldzüge des siebenjährigen Krieges war er zu schwach, um sich das Biel so hoch steden zu dürfen; seine Macht reichte dazu nicht mehr aus, er wäre zu Grunde gegangen wie Karl XII. von Schweden, wenn er es hätte versuchen wollen. Er wußte es sich zu sagen und demgemäß zu handeln.

Nur einmal, nur mahrend ber beiben erften Feldzüge bes stebenjährigen Krieges, burfte er nach ber vollständigen Entscheidung trachten, und eben barum sind seine Entwurfe und Plane aus biefer Zeit von besonderem Interesse und besonders belehrend."

Also ein einziges Mal (Bernhardi faßt mit Recht die Feldzüge 1756/57 als eine fortlausende Aktion auf) hat Friedrich der Große seinem Prinzip gemäß versahren können, und aus diesem einen Wal soll das Prinzip erschlossen und nachgewiesen werden können? Das ist offenbar nach allen Regeln der Induktion unmöglich, selbst wenn wir dieses eine Wal ohne jede Einschränkung zugestehen müßten. Aber das ist noch nicht einmal der Fall. Wir hoffen auch dis eine Mal noch zu widerlegen.

Bernhardi fagt: "Der Operationplan Friedrich's des Großen (1756) ift nicht näher bekannt geworben. Da er durchkreuzt worden ift und nicht zur Aussührung kommen konnte, hat sich ber König nirgends vollständig

barüber ausgesprochen; — — bie beste Auskunft scheint Bestphal zu geben. Dessen Andeutungen zusolge wollte König Friedrich nicht mur den Krieg in Feindesland verlegen, sondern bei weitem mehr — entscheidende Ersolge erlangen — und vielleicht noch sogar in diesem selben Jahr den Frieden. Er hoffte Prag zu erobern, sich dort mit Schwerin zu vereinigen, ganz Böhmen oder doch den größten Theil dieses Landes in Besit zu nehmen — was nicht ohne eine entscheidende Schlacht und wenigstens theilweise Zertrümmerung des österreichischen Heeres denkbar ist [warum nicht? weun dieses sich, ungerüstet wie es war, ohne Kampf zurückzog?] — um auf solche Weise die erschreckte, aus großer Nähe bedrohte österreichische Regierung zum Frieden zu bewegen.

Was der König selbst in seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges leicht andeutend hinwirft, widerspricht diesen Angaben keineswegs, es bestätigt sie vielmehr; nur daß der König nicht in demselben Umfang und mit derselben Genauigkeit von dem spricht, was mißlungen war, und sich darauf beschränkt, zu sagen, daß so viel als möglich "Terrain" in Böhmen in Bests genommen werden sollte."

So weit Bernhardi. Rann man nach biefer feiner eigenen Darftellung fagen, bag er einen Beleg für seinen Funbamentalfat beigebracht babe? Bas er darzuthun batte ift: ber König jog aus, um bie Defterreicher, wo er fle fanbe, ju folagen und, feinen Sieg verfolgenb, fie immer wieber ju ichlagen, bis fie fich jum Frieden bequemten. Wenn bas bes Ronigs Abficht gemefen mare, warum follte er es in feiner Geschichte bes Rrieges nicht gefagt haben? Er fagt aber bier, feineswegs nur "leicht anbeutenb", fonbern gang ausführlich bas birette Gegentheil: er habe bie Defterreicher mit zwei Armeen angreifen wollen. Schwerin follte von Schlefien aus in den Königgräter Kreis eindringen. Der König felbst wollte die fachfifche Armee unschädlich machen und barauf "gagner dans cette première campagne le plus de terrain qu'on pourrait, pour mieux couvrir les états du roi, en éloigner la guerre autant qu'il serait possible et la porter en Bohême, pour peu que cela parût faisable." Sier ift auch nicht im geringften bie Abficht angebeutet, bag ber Ronig etwa fo weit in die öfterreichischen Staaten eindringen wollte, bag bie Defterreicher enblich fich nothwendig gur Schlacht ftellen mußten, um fie bann burch einen Sieg ganglich nieberguwerfen. Im Gegentheil, es find ausführlich bie kleinen Bortheile aufgegablt, die ein Ginbringen in Bohmen in biefem Jahre noch gebracht batte: Terrain offupiren, ben Rrieg von bem eigenen Lande fern halten und ibn ins feinbliche fpielen. Und bas nennt Bernharbi einen Rriegsalan im Napoleonischen Stpl?

Run aber weiter — nehmen wir wirklich einmal an, ber Rönig habe

mehr gewollt, als er felbst angiebt. Wodurch ließ er sich verhindern an ber Durchführung? Befanntlich baburch, bag bie Sachsen fich feinem Angriff in bem feften Lager von Birna entzogen. Er ift aber icon von Rapoleon barauf hingewiesen und neuerdings von Major Boie 1) von Reuem bargethan worben, bag Friedrich febr wohl im Stande gemefen ware, bie Stellung von Birna ju erfturmen. Es that es nicht, vielleicht, man weiß es nicht, weil er bie Sachsen nicht vernichten, sonbern felbft gegen ihren Willen an feine Seite feffeln wollte und außerbem ben Rönigstein, der die Bafferftrage nach Böhmen fperrte, durch die Rapitulation neutralifirte. Dan fieht, bag biefe Grunde offenbar ungureichend find, wenn ber Ronig in bem Bebanten lebte, burch einen einzigen energifden Reldaug ben Frieden ju erzwingen. Dazu bedurfte er ber Sachsen und bes Rönigsteins nicht. Den Berluft, ben er erlitt, tonnte er leicht burch bie in Bommern gurudgelaffenen Truppen erfeten. Aber bie Ideen des Ronigs waren eben anbere; in feiner Berechnung mar ber Bewinn ber Sachfen und bes Ronigfteins mit bem bermiebenen Berluft ber Erfturmung werthvoller, als bas, mas er burch ben weiteren Berbftfelbjug in Bohmen erlangen tonnte.

Am 16. Oktober kapitulirten die Sachsen. Man hat sich in der Regel damit begnügt, zu sagen, nunmehr sei es zu spät im Jahre gewesen, um noch etwas zu unternehmen. Bernhardi sieht, daß dieses Räsonnement bei den Ideen, die er dem Rönig untergelegt, offenbar ungenügend ist. Die Schlacht bei Iena (14. Oktober) war ebenso spät im Jahr und da ist noch sehr viel geschehen. In der That ist Bernhardi auch in so großer Berlegenheit, die Unthätigkeit des Königs nach der Kapitulation zu erklären, daß er — bisher unbekannte Beweggründe annehmen muß. "Ob der König wohlgethan hätte, den Feldzug fortzuseten", heißt es S. 49, "ist schwer zu sagen. Wir sind, wenigstens für jest, nicht im Besitz aller Elemente, durch die ein entschiedenes Urtheil bestimmt werden müßte — denn noch sind uns nicht alle Einzelheiten der augenblicklichen Lage bekannt, mit denen gerechnet werden müßte." Deutlicher kann ein Autor die Undurchsührsbarkeit einer Behauptung nicht eingestehen.

Wir brauchen taum hinzuzusügen, daß nach unserer Auffassung von Friedrich's Strategie ber Abschluß des Feldzuges mit der Rapitulation der Sachsen ganz selbstverständlich ist. Desterreich in einem Zuge niederzuwerfen war Friedrich zu schwach. Den Winter über in Böhmen bleiben tonnte er nicht ohne den Besitz von Prag. Prag zu belagern, war es zu spät, und nach Böhmen zu geben, nur um mit den Desterreicher zu schlagen,

<sup>1)</sup> Militar-Rlaffiter; Rapoleon G. 97.

um es bann wieder zu verlassen, hatte selbst, wenn es gelang, selbst wenn ein großer Sieg ersochten wurde, boch im Berhaltniß zu dem nothwendigen Truppenverlust teinen genügend großen Bortheil gebracht.

Der Feldzug von 1757 ift nur die Fortsetzung bestenigen von 1756. Der Ronig rudt jest in Bobmen ein, um ben Defterreichern einen möglichft fcmeren Schlag zu verfeten. Db biefer Schlag ftart genug ausfallen würde, um fie fofort zum Frieden zu beftimmen, barüber tonnte ber Ronia unmöglich im Boraus Berechnungen anftellen. Unter allen Umftanben wollte er fie auf langere Beit unschädlich machen, um fich freie Sand gegen seine anberweitigen Reinbe zu verschaffen. Das mar unmöglich. obne die öfterreichische Streitmacht felbft anzugreifen und fie theilweise zu Ein blokes Rurudmanöpriren und etwa bie Ginnabme bon Brag batte bagu nicht genügt. Der Feldzug ift also biesmal wirklich gang analog benjenigen Rapoleon's, blog auf Schlacht und Sieg angelegt. Darum ift er aber noch nicht aus bemfelben Bringip berborgegangen. Wenn Friedrich in den General-Bringipien noch einen besonderen Grund verlangt, ebe man auf eine Schlacht ausgeht, fo mar bas biesmal - jum wenigsten - bie Reit, die er burch einen Sieg gewann und bie er gegen bie Frangosen ober Ruffen verwenden wollte. 3m Winter, nach ber Ravitulation von Birna, wo ber Rrieg ohnehin ftille ftand, batte fie ibm nichts nüten fonnen.

Selbst in diesem gewaltigsten aller Feldzüge Friedrich's ift aber doch noch ein wenigstens zweiselhafter Bunkt, der den Unterschied der beiden Spsteme der Kriegführung zeigt. Der König ließ während der Schlacht (auf der östlichen Seite von Brag) ein ganzes Drittel seiner Armee unter Reith auf der anderen Seite der Stadt (am linken Ufer der Moldau) stehen — um, wie angenommen ist, den Desterreichern den Ausweg von dieser Seite zu versperren. 1)

<sup>1)</sup> Ein Theil biefer Truppen sollte unter Mority von Deffau die Moldau oberhalb ber Stadt überschreiten, um den Defterreichern in den Rücken zu fallen. Bernhardt legt großes Gewicht darauf, daß diese Bewegung mißglückte (da Mority nicht ausreichende Pontons zur Ueberschreitung des Fiusses hatte). Schon Clausewit hat aber darauf ausmerksam gemacht, daß diese Aussassischen unrichtig ist. Mority Truppenzahl war nur gering (3 Bataillone Infanterie und 30 Schwadronen) und die ganze Bewegung war berechnet auf die erste Ausstellung der Desterreicher mit der Front nach Norden, unter der Boraussetzung, daß sie den Rückzug an Prag vorbei nach Süden nehmen würden. Dann hätte sie Mority auf diesem Rückzug angefallen. Da aber die österreichische Armee sich zum größten Theil in die Stadt warf, so hätte Morityens Erschien ulemals von entscheidender Bedeutung werden können. Der König erwähnt deshalb den ganzen Zwischensall in seiner Geschichte des Arieges gar nicht; auch Napoleon hat es in seiner Artitit nicht heranzuziehen für nöthig gehalten.

Diefe Bermuthung bat gegen fich, bag ber Ronig gar nicht beabsichtigte und erwartete, daß ber Rudjug ber Defterreicher nach biefer Seite geben solle. Er war nach seiner Darstellung des Krieges sogar erstaunt, nach ber Schlacht zu finden, bag die Bauptarmee ber Defterreicher in Brag fei und im Militarischen Testament (Militar-Rlassifer S. 216) schiebt er fogar das Fehlschlagen seines Feldzugsplanes zunächst darauf, "daß die Schlacht bei Brag, lediglich durch die Truppen gewonnen, die ganze Armee bes Bringen Rarl nach Brag bineinwarf und fo die Belagerung biefer Stadt unmöglich machte." Claufewit, ber bas icon erkannt hatte, hat baber bie Rurlicklaffung des Keith'schen Heerestheils anders erklärt. Er meint, ber Rönig habe damit im Falle eines schlimmen Ausganges Sachsen becten wollen. Das ware bann ein ahnliches Berfahren gewesen, wie basjenige Bellington's, ber mabrent ber Schlacht bei Belle-Alliance 18 000 Mann awei Meilen vom Schlachtfelde fteben ließ, um Bruffel von biefer Seite Bas aber für Wellington und die Rapoleonische Reit ein schwerer Fehler mar, bas batte für Friedrich gang in ber Ratur seines Rriegsspftems gelegen. Seit ber Napoleonischen Beit entscheibet eben bie Solacht alles und man braucht Provingen und Städte nicht besonbers gu beden, weil fie mit dem Siege ohnehin fteben und fallen. In Friedrich's Beit enticied eine Schlacht noch lange nicht alles und es tam febr viel barauf an, wieviel Terrain man etwa im Fall einer Riederlage noch behauptete ober verlor. Dat ber Ronig Reith alfo gurudgelaffen, um Sachfen gn beden, fo folug er eine Schlacht nach ben Ibeen feiner Beit, bie auch außer bem taltischen Erfolg Werthe fannte und zu beren Gunften jenem fogar Rrafte entgog. -

Der Rest des Feldzuges erklärt sich von selbst. Er ift wesentlich im Napoleonischen Styl gehalten, aus dem Grunde, weil für die vorliegenden Berhältnisse die Prinzipien Napoleon's und diejenigen Friedrich's zu wesentlich bemselben Resultat führen mußten.

Ueber die Schlacht bei Kollin ist hier vielleicht noch eine allgemeine Bemertung am Plat. Es fehlte nicht viel, daß Friedrich sie gewonnen bätte; dann hätte sich die in Prag eingeschlossene öfterreichische Armee ergeben muffen und Oesterreich wäre so gut wie wehrlos gewesen. Also, könnte man schließen, war Friedrich nicht zu schwach, Oesterreich in einem Zuge vollständig niederzuwersen; die auf diese Boraussetzung begründeten Argumentationen sind unzutreffend; Friedrich hätte also z. B. im Derbst 1756, nach Pirna, den Feldzug fortsetzen muffen. Darauf ist Folgendes zu erwidern. Zunächst wäre Oesterreich auch in jenem äußersten Falle noch nicht vollständig niedergeworsen gewesen. Friedrich soll zwar in seinem letzten Lebensjahre zu Rüchel einmal geäußert haben, wenn er bei Kollin

gefiegt batte, fo murbe er ben Frieben auf ben Ballen Biene biftirt baben. Aber schwerlich bat ber Ronig bamit sagen wollen, bag er Bien wirklich eingenommen baben wurbe. Auch Bernhardi nimmt bas nicht an und Clausewit fagt, an eine Belagerung Biens fei gar nicht zu benten gemefen. Aber, sett Bernbardi weiter und zwar in einer meifterhaften Beise auseinander, barauf mare es auch gar nicht angekommen: bie moralische Biderftanbefraft Defterreichs und ber öfterreichischen Staatslenter mare obne Ameifel gebrochen gewesen und fie batten fich, auch wenn fie Bien noch balten tonnten, jum Frieden bequemt. Das bat gemiß die bochfte Babrfceinlichkeit für fich, barf aber boch nur mit Borbehalt in ben Raltul aufgenommen werben. Ein fo ungeheurer Erfolg batte ben realen Macht verhältnissen nicht entsprochen, wie auch Friedrich bei seinem Feldzugsplan seine Hoffnungen gar nicht so hoch gespannt hat. Nicht als ein burch besonderes Unglud veranlagtes Berfehlen barf biefer Feldzug angefeben werben, sondern als ein Wert, das durch ben Berlauf felbst fo gewaltige Dimensionen angenommen hatte, daß es nur durch eine gang unerhörte Gunft bes Schicfals gelingen tonnte. Wenn man biefe ober jene fleinen Urfachen anführt, burch welche bie Schlacht bei Rollin verloren ging, fo vergißt man, daß auf öfterreichischer Seite noch febr viel größere Accibents vorfielen. Kur ben Berlauf ber Schlacht von Brag 2. B. mar es gewiß von großer Bebeutung, bag von ben öfterreichischen Relbberren ber eine verwundet, der andere von einem Krampf befallen wurde. Gin Unternehmen, bas zulest an ber Ungeschicklichkeit eines ober bes anbern Untergenerals icheitern tann, ift eben zu ichwach funbirt, benn folche Ungeschicklichteiten tommen immer vor und muffen vortommen. Die Rieberlage bei Rollin zeigt also baburch, daß fie Nieberlage mar, bag Friedrich zur Durchführung eines Feldauges, ber auf die Gefangennahme einer gangen Armee ausging, au ichmach mar und mit ben gablreichen "Benn's" braucht man fich besbalb gar nicht aufzuhalten.

Den Feldzug bes Jahres 1758 beginnt ber König damit, daß er in Mähren einfällt und Olmüt belagert. Bernhardi widerlegt die Aufflellung Clausewit, daß Friedrich schon damals "eine Schlacht nur im äußersten Nothsall liefern" wollte, durch Heranziehung des seitdem publizirten Briefwechsels des Königs. Der König sagt hier, daß er gerade deshald Olmüt belagerte, weil er hoffte, daß die Desterreicher, um die Stadt zu retten, eine Schlacht liefern würden. Das ist richtig, aber ein wesentlicher Punkt wird von Bernhardi nicht genügend hervorgehoben. Der König will eine Schlacht "in einem Gelände, das der Feind nicht nach Gefallen wählen kann". Die Desterreicher standen in Böhmen und erwarteten die Preußen hier. Hier aber wollte der König nicht mit ihnen schlagen. Eine solche

Schlacht auf einem vom Feinde gewählten Terrain, ift bem Ronig ichon ju unficher; ein Sieg unter folden Umftanben ju toftbar und ben Breis nicht mehr werth. Man fieht, es ift die erfte Stufe auf bem Bege, ber enblich zum "Militärischen Teftament" und bem baverischen Erbfolgefrieg führte. Run tam es aber befanntlich bei Olmus bennoch nicht gur Schlacht. Warum nicht? Auch Bernhardi zweifelt nicht (S. 243), daß Daun Stand gehalten haben wurde, wenn ber Ronig ihn angriff und er weiß feinen anderen Grund, als bag ber Ronig erft feine Bagage babe in Sicherbeit bringen wollen und fich einen befferen Rudgug fichern. Deshalb jog er fich, ohne zu ichlagen, nach Bobmen gurud. Run - man muß fagen wozu ging er benn erft nach Mähren? Der wahre Grund - und auch Bernhardi nennt ibn wenigstens beilaufig - ift, bag burch ben Berluft bes großen Rachichub-Transportes, ben ihm Laubon's Geschicklichkeit gugefügt batte, ber Ronig außer Stanbe gefett mar, bie Belagerung von Olmut zu vollenden; daß also ber "importante Zwed", ben man nach feinem Grundfat mit einer Schlacht fuchen foll, ohnehin verfehlt mar.

Bon diefer Zeit an giebt Bernhardi zu, daß der Rönig jenen Grundsatz ständig befolgt habe und habe befolgen muffen. Merkwürdig genug,
baß er dadurch nicht auf den naheliegenden Gedanken geführt worden ift,
ob diefer Grundsatz etwa überhaupt für das ganze Zeitalter eine gewisse
Berechtigung gehabt habe. Dann würden wir uns bald einigen können.

Immerhin, ba Bernharbi von nun an die Berhältnisse Friedrich's als erzeptionelle behandelt und sich dadurch mit uns auf einen Boden stellt, so brauchen wir ihm durch die Analysen der übrigen Feldzüge nicht zu folgen. Ob Bernhardi diesen gemeinschaftlichen Boden von der richtigen Seite betreten hat, darüber möge man nach allem Obigen noch solgendes Argument in Betracht ziehen. Der König versichert uns ausdrücklich und wiederholt uns zulett noch in seiner unmittelbar nach dem Friedensschluß geschriedenen Geschichte des Krieges, daß die Noth ihn zuweilen gezwungen habe, die Schlachtentscheidung aufzusuchen; Bernhardi lehrt, daß die zunehmende Noth den König gezwungen habe, mehr und mehr davon abzustehen.

Wir retapituliren biefen Abschnitt bahin, baß auch ber thatsächliche Berlauf von Friedrich's Feldzügen, so sehr wenigstens einer sich dem Charakter der Napoleonischen Feldzüge nähert, doch durch größere oder kleinere Abweichungen beweist, daß Friedrich's Strategie prinzipiell dem Spstem des 18. Jahrhunderts, wie wir es auch in Friedrich's Schriften dargestellt gesunden haben, angehörte.

Wir bitten ben Leser nunmehr noch einmal zu ben im Ansang unserer Untersuchung zusammengestellten Auszügen aus Friedrich's Schriften zurückzukehren, um die vorbehaltenen Stellen aus ber Periode nach dem siebenjährigen Ariege zu untersuchen und die Frage zu entscheiden, ob der König sich durch diese Auslassungen wirklich im Widerspruch mit sich selbst und den Grundsäsen seiner Glanzepoche gesetzt hat. 1) Der König erklärt hier die Methode Daun's für die unzweiselhaft gute; er erklärt die Fälle, wo er selber Schlachten im coupirten Terrain geliefert hat, für Auskunstsmittel, zu denen die äußerste Noth ihn gezwungen. Er räth, Terrain zu gewinnen, kleine Bortheile auszusuchen und dem Zusall möglichst wenig zu überlassen.

Bernhardi sucht ben Wiberspruch dadurch zu erklären (II, 643), daß ber König das militärische Testament geschrieben habe, beherrscht von der augenblicklichen politischen Lage. Er spreche es zwar nicht aus, habe aber doch das Bewußtsein gehabt, daß der etwaige nächste Arieg mit Desterreich für Preußen nur ein sekundäres Interesse haben werde und wesentlich im Dienste Außlands geführt werden musse. Daher die geringe Energie in den strategischen Borschriften.

Diefe Auslegung, willfürlich wie fie ift, ba in ben Borten bes Ronigs nichts Derartiges angebeutet ift, wird nun icon febr zweifelhaft baburch, bag ber Ronig - was Bernharbi ignorirt - gang baffelbe in ber Befdichte bes fiebenjährigen Rrieges fagt. Es mare boch eine mert. wurdige Befangenheit, wenn ber Ronig auch bier nur in Ruchicht auf bie momentane politische Lage allgemeine Sate ausgesprochen batte. Unrettbar aber wird die Auslegung Bernhardi's widerlegt burch die hiftorischen Thatfachen. Bernhardi fagt felbft, daß ber Krieg, wie er wirklich im Rabre 1778 ausbrach, fich um Intereffen gehandelt babe, bie Breugen nabe berührten. Burbe nun biefer Rrieg bennoch nach ben Grundfagen bes politischen Testamente geführt, fo ift offenbar die Bernhardische Auslegung beffelben hinfällig. Bernhardi behauptet, ber Rrieg fei nicht nach jenen Grundfägen geführt worben. 3ch ftelle ibm junachft bie Autorität bes neuften Berausgebers von Friedrich's militarifden Schriften, Dajor v. Tapfen, entgegen, ber gerabe findet, bag bas im Teftament empfohlene Berfahren im baverifden Erbfolgefriege gur Ausführung gebracht fei marum? - wie biefer Autor nun wiederum bier meint, weil es "bem Ronig nicht um die Rieberwerfung Defterreichs zu thun" gewesen fei. Wir brauchen uns aber auf eine ausführliche Analyse des Feldzuges in biefer Beziehung nicht einzulaffen. Wir haben eine Aeugerung bes Ronigs

2

<sup>1)</sup> Bernhardi, II., 640.

aus dieser Zeit, welche ausbrücklich ohne jede politische Rücksichtnahme und mit vollkommener Deutlichkeit sich ausspricht. In den "Reflexions" über die im Falle eines neuen Kriegs mit den Oesterreichern zu treffenden Maßregeln (v. 28. Sept. 1779) heißt es:

"In allen Kriegen, die man gegen das Haus Desterreich unternimmt, muß man als Hauptziel vor Augen haben, das Kriegstheater, soweit es irgend möglich ift, an die Ufer der Donau zu verlegen und zwar aus zwei Gründen; einmal um die Armeen ihres Unterhalts und ihrer Rekruten zu berauben, zum anderen, um die Hauptstadt, in welche sich alle großen herren mit ihren Schägen gestüchtet haben, zu beunruhigen.

Wenn Wien ruft, wird alle Welt zu Hülfe eilen und bann" — — nach Bernhardi müßte jest offenbar folgen, greift man sie an, schlägt sie, und ber Arieg ist zu Ende. Das wäre Arieg im modernen Styl — aber wie fährt ber König fort? — "und bann hat man die Hände frei, sowohl in Böhmen wie in Mähren; die sesten Pläze werden sallen, und man wird sich — im Besitz des Landes — Lebensmittel, Fourage und alle Bedürfnisse der Armee auf Rosten des Feindes verschaffen können, was die einzige Art ist, um den Arieg auszuhalten und ihn mit Bortheil sortsetzen zu können."

Das Schlagen wird in ber gangen Auseinandersetzung zwar als ein stells zu erstrebendes, aber boch fast beiläufiges Moment behandelt.

Ueber die wahre, eigentliche Meinung des Königs in dieser Lebensperiode ift, glaube ich, ein weiterer Streit nicht möglich. Seine 3dee ist:
manövriren, Terrain gewinnen und dabei nach Gelegenheit ausspähen, wo
dem Feinde, wenn nicht der Hauptarmee, doch den Detachements ein
Streich beizubringen ist. Der Bersuch, die Zahmheit dieses Planes als Ausnahme durch die momentane politische Lage zu erklären, ist mißglückt. Steht
sie also wirklich im Widerspruch mit dem früheren wahren Friedrich?

Wenn man meine Auffassung annimmt, ist es offenbar nicht nöthig, ben König eines solchen Abfalls von sich selbst zu beschuldigen. Wenn ber König in den General-Prinzipien das Schlagen so sehr viel energischer anräth, so beachte man, daß er dasür eine besondere Motivirung gegeben hat. Das ist etwas Anderes, als ob er einen allgemein giltigen Satz ausgesprochen hätte. Die Gründe, die er angiebt, daß Preußens Kriege "turt und vives" sein müßten, bestanden nun zwar noch sort, aber es sind doch stillschweigend ohne Zweisel auch auf der Gegenseite bestimmte Berhältnisse vorausgesetzt, und diese haben sich geändert. Als der König (1747) die General-Prinzipien schrieb, war er sicheiner ungem einen taktischen Superiorität des preußischen Heeres über alle anderen bewußt — in doppelter Beziehung: hinsichtlich der Truppen wie der Führung. Während des siebenjährigen

Rrieges war bas anders geworden. Die Ueberlegenheit ber preußischen Truppen wurde feitens ber Defterreicher ausgeglichen burch eine großartige Bermehrung und Berbefferung ber Artillerie, und bie öfterreichifche Führung lernte in einer früher unbefannten Beife fich ber Bortheile bes Terrains zu bedienen und gunftige, oft unangreifbare Stellungen zu mablen. Der Konig mußte bas einige Male febr bitter empfinben, und man tann beutlich verfolgen, wie er allmälig feine Anfichten anbert. Schon im Feldaug 1758 geht er, wie wir oben faben, lange nicht mehr mit ber Entschiedenheit auf die Schlacht aus wie 1757. 3m Dezember 1758 fcrieb er eine Betrachtung barüber nieber, worin er verschiebene Mittel namhaft macht, boch noch bie Defterreicher unter gunftigen Bebingungen gum Schlagen ju bringen, g. B. fie burch icheinbares Burudweichen nach Schlefien in Die Ebenen zu loden - namentlich aber empfiehlt, ihre Detachements angugreifen und zu ichlagen. Diefes lettere Mittel ift allmälig allein übrig geblieben, und von ber Schlacht wird nabezu abgerathen. Die Menderung1) ift groß — aber fie tann nicht prinzipiell genannt werben. Der Ronig bat bie Schlacht zwar oft febr energifch, aber immer nur relativ empfoblen. Die Schlachtbebingungen werben allmälig ungunftiger: in bemfelben Berbaltniß steigert fich ber Werth bes Manovers und an bie Stelle ber Schlacht, bes Gefechts im Großen, tritt endlich unter gewiffen Umftanden 1) bas Gefecht im Rleinen. Rum Methobiter aber, ber ben Rrieg ohne Schlagen führen will, ift ber Ronig niemals geworben.

Friedrich ift also mit seinen Ansichten einsach und tonsequent ben Berhältnissen parallel gegangen — das größte Lob, was man ihm spenden tann. Wenn die Energie allmälig nachläßt, eine gewisse Abstumpfung eintritt, so ist es nicht Friedrich, den man damit charakteristrt, sondern der Gang der Weltgeschichte. Die alte Monarchie lebte sich aus, die Berhältnisse hatten sich gesetzt, die Kräfte ein Gleichgewicht erlangt, das wahrhaft große, erschütternde Resultate nicht mehr möglich machte. Wunderbar ist,

<sup>1)</sup> Daß der König sich der Aenderung auch bewußt war, deweist eine Spur, auf die Koser (Sydel'sche Zeitschrift Bd. 43 S. 255) ausmertsam gemacht hat. In der ersten Redattion der Histoire de mon temps (von 1746) schrieb der König "on perd plus de monde, lorsque l'armée est sans cesse harcelée par les ennemis, que lorsqu'une dataille fixe la fortune et met en faite l'ennemi avec toutes les troupes, qu'il pouvait employer à la chicane et à la petite guerre. Diese Stelle hat der König in der späteren Beardeitung von 1775 wieder gestrichen.

<sup>2)</sup> In ben "Projots do campagne" (1775), wo eine europäische Roalition gegen Frankreich und eine große numerische Ueberlegenheit, sowie die belgisch-frangofischen Ebenen als Rriegeschauplag vorausgesett find, tritt beshalb auch die Schlacht wieder mehr in ben Bordergrund.

wie Friedrich die kommenden Ideen vorausgeahnt und sogar schon begonnen hat, die Wege der Zukunft zu betreten ') — aber die Kunft versagt, wo ihr die Mittel fehlen. Der preußische Staat war zu schwach sundamentirt und innerlich zu spröbe konstruirt, um ohne einen gänzlichen Umbau in die Formen der Neuzeit übergehen zu können; zu diesem Neubau war Friedrich nicht mehr berufen.

Die Erkenntnig bes mahren Wefens bes Rrieges und ber Bebeutung ber Schlacht — bas ift nach Bernhardi die Eigenschaft, wodurch Friedrich seinen Gegnern überlegen wurde. Rach unserer bisherigen Untersuchung wird es nicht weiter Erftaunen erregen, wenn wir fagen, daß ein wesentlicher Unterfcied ber Ertenntnig, eine theoretifch verfchiebene Auffaffung von ben Bringipien ber Strategie gwischen Friedrich und seinen Reitgenoffen nicht vorhanden mar, man mußte benn jene Methoditer ausnehmen, die ben Rrieg grundfählich gang ohne Blutvergießen führen wollten. Bon attiven Beerführern ift aber unferes Biffens biefer Grundfat niemals ausgesprochen worben. Friedrich felbst ift sich auch eines folden prinzipiellen Gegensates gegen seine Beitgenoffen teineswegs bewußt gewesen ober bat bergleichen angebeutet. 3m Gegentheil bat er bekanntlich Traun, ber ibn 1744 aus Böhmen ohne Schlacht berausmanöbrirte, seinen Lehrmeifter genannt und bei Uebersendung ber General-Bringipien an ben Bringen von Breugen forieb er, es feien barin bie Grunbfate enthalten, welche Turenne, Gugen und ber Bring von Anhalt immer angewandt batten,

Bon allen Generalen der Zeit am meisten kommt Daun in Betracht. Inwer wieder geißelt Bernhardi bessen Stillsigen, seinen Mangel an Unternehmungsgeist, seine Sucht, durch bloßes Manöver, durch feste Stellungen und Zuvorkommen in Märschen den Preußen Bortheile abzugewinnen, statt mit seiner großen numerischen Ueberlegenheit ihnen sest auf den Leib zu gehen und sie anzugreisen. Ich möchte mir nur die eine Gegenfrage erlauben: hatte Daun wirklich Unrecht, nicht so zu handeln? Was wäre denn geschehen, wenn er es gethan hätte? Nun, er hätte zunächst das gethan, was der Feind, was Friedrich sich sehnsüchtig wünschte, und ich glaube kaum, daß es irgend einen vernünstigen Menschen in der Welt giebt, der aus jene Frage nicht antworten würde: er hätte die schönsten Prügel bekommen. Nun wohl, möchte Bernhardi antworten, mag sein, das glaube ich auch — aber als österreichischer Feldherr mußte er es unter

<sup>1)</sup> Bergl. hierfiber die werthvolle Schrift v. Tapfen's "Friedriche bee Großen Lehren vom Kriege."

allen Umftänden probiren oder er mußte seiner Raiserin anrathen, Frieden zu machen, denn er mußte wissen, daß ohne die Möglichkeit des Sieges auch teine Möglichkeit sei, den König von Preußen zu überwinden. Das wäre ganz gewiß richtig, wenn die Oesterreicher gar teine weiteren Ideen gehabt hätten, als hin und her zu manövriren (worin ihnen überdies der König ebenso überlegen war wie in der offenen Schlacht) — aber sie hatten thatsächlich eine ganz bestimmte anderweitige Absicht.

Sie fühlten fich zu ichwach, um bie Preugen im offenen Felbe gu bestehen, aber fie rechneten, burch birette ober inbirette Rooperation mit ihren Berbundeten Gelegenheit zu erhalten, Die preußischen Reftungen gu erobern, und hofften enblich auch burch Bereinigung mit ben Ruffen eine folche Ueberlegenheit zusammenzubringen, baß fie eine Angriffsichlacht magen tonnten. Dies war freilich mehr bie 3bee Laubon's und ber Staats. manner babeim in bem ficheren Wien, als Daun's und Lacy's. Aber an einem verschiedenen Grade ber Ginfict in bas Befen bes Rrieges liegt biefer Unterschied offenbar nicht, fonbern vielmehr in bem Unterschied ber friegerifden Entschloffenbeit (wenigstens in Rathidlagen) und ber ftrategifden Rühnheit. Und bas ift auch ber mahre Unterschied zwischen Friedrich und seinen Beitgenoffen. Friedrich batte ben Berftand, zu erkennen, wann und wo eine Schlacht nütlich fein wurde, und ben Muth, biefer Ertenntnig Folge zu geben. Das Lettere aber ift bie hauptfache. Wenn es fich bloß um ein theoretisches Erfennen hanbelte, wurden bie großen Felbherren in ber Beltgeschichte baufiger anzufinden fein. Aber bie Fabigfeit bes Ertennens ift von ber Ginheit ber menschlichen Seele nicht ju sonbern, und nichts ringt fich schwerer aus ihr los, als bie Erkenntnig, bag es nothwendig fei, auf fich felbft eine ungeheure Gefahr berabzubefcworen. Da ift ber menschliche Geift unendlich erfinberisch, Grunbe zu entwickeln, weshalb zum wenigsten boch noch ein anderer, günftigerer Moment abzuwarten sei. Die herren in Wien empfahlen Daun die Schlacht, aber unter ben Generalen im Lager mar feiner, ber fie batte liefern wollen. Selbit ber entschloffene und tuchtige Laubon, ber fich in ber zweiten Stelle ausgezeichnet batte, verfiel bem Bauberfpftem, sobalb er bie Berantwortung bes Gangen au tragen hatte. Niemand verkennt bies pfpchologische Befet weniger als Bernhardi. Aber je mehr er es felbft betont, befto mehr ift man erftaunt, immer wieber zu finden, bag er Friedrichs Große und Leiftungen amar nicht ausschließlich, aber boch vorwiegend seiner richtigen "Ansicht vom Befen bes Rrieges" aufchreibt.

Ich behaupte also: ber ungeheure Unterschied ber Dann'schen und Fribericianischen Ariegführung war nicht ber Unterschied zweier verschiebenen Spsteme, sondern zweier Individualitäten; umgekehrt ift ber

Unterschied der Ariegführung Friedrich's und Rapoleon's nicht der Unterschied zweier Individualitäten, sondern zweier Spsteme.

Allein burch diese Unterscheidung ist es möglich, den richtigen Standpunkt zu gewinnen für die Beurtheilung der Zeitgenossen Friedrichs. Bei Bernhardi erscheinen sie alle ohne Ausnahme, nicht bloß Daun, Karl von Lothringen, Lacy, Fermor, Soubise, sondern auch Laudon, Herzog Ferdinand von Braunschweig und namentlich Prinz Heinrich von Preußen, als, man muß geradezu sagen, mehr oder weniger elende Kerle. Das ist durchaus konsequent, denn da angenommen wird, daß Friedrich nach dem Rapoleonischen Spsiem Krieg geführt habe, so ist kein Grund, nicht denselben Maßstad an die übrigen Generale zu legen, und diese können freilich nicht dabei bestehen. Es wird eine Gelegenheit ausgezeigt, wo sie hätten mit dem Feinde handgemein werden können; sie haben es nicht gethan — ergo —

Für uns ftellt fich bie Cache gang anbers. Wir ertennen bie Rrieg. führung bes 18. Jahrhunderts als etwas relativ Berechtigtes an. lehrte feineswegs, bag alles Beil ausschließlich in ber tattifden Entscheibung liege und diefe unausgefest angeftrebt werben muffe. Sie gab auch andere Mittel ber Kriegstunft an die Sand. Da ift es benn menfclich ju verfteben, wenn felbft bei Mannern, bie wurdig befunden murben, an ber Spige von Armeen ju fteben, angefichts ber unermeglichen Berantwortung und Gefahr, fich eine gemiffe Borliebe für jene milberen Mittel ausbilbete und fie barüber felbft die Momente, wo allein "bas ftolge Gefet ber Schlacht" batte angerufen werden burfen, felbft Momente, welche bie Schicksaßgöttin ihnen besonders gunftig gestaltet hatte, nicht immer wie Friedrich im Fluge zu erhafchen mußten. Will man bas eine andere Auffaffung vom Befen bes Rrieges nennen, fo ift bas felbftverftanblich nicht falfc, aber man muß fich buten, in diefer, fo zu fagen nieberen Stufe ber Strategie bes 18. Jahrhunderts, etwas von ber Fribericianifchen pringipiell Berfchiedenes zu erbliden. Gine pringipielle Grenze zwifchen "feltener" (Daun, Pring Beinrich 2c.) und "baufiger" (Friedrich) giebt es nicht; biefe liegt zwischen "bäufig" und "immer" (Napoleon).

Um bis ins Extrem zu gehen, wollen wir sogar einmal die Frage auswersen, ob Brinz Heinrich, wenn er den Bruder unaushörlich von seinem schrecklichen "Batailliren" abrieth, nicht zulett Recht behalten hat, da Friedrich doch endlich mehr und mehr von seinem "Batailliren" abgetommen ist und mit fast reinen Manöverseldzügen seine Gegner ausgedanert hat. Man sieht sofort, was darauf zu antworten ist. Allerdings hat Friedrich sich Prinz Heinrich's Versahrungsweise allmälig mehr genähert: aber nimmermehr wäre er damit ausgetommen, wären nicht seine Siege vorausgegangen. Er hielt ben Feind zuletzt mit bem bloßen Schrecken seines Ramens in Respett.

In awei speziellen Momenten will Bernhardi besonders erkennen, baß fie die tiefere Einficht Friedrich's in das Wesen bes Rrieges wiederspiegeln: bem Accent, ben Friedrich auf die moralische Wirtung bes Sieges legt und ber Thatface, bag bie meiften feiner Schlachten auf Bernichtunasfolachten angelegt maren. Beibes ift richtig und gebort mit zu ben intereffanteften Apercus bes Bernharbi'fchen Buches 1) - aber es lagt fic ebenso wohl auf Grund meiner Auffassung erklären. Wenn Daun einen Sieg erfochten batte, fo bachte er nicht baran, bie augenblidliche Depression auf ber feindlichen Seite zu benuten, um burd unaufborliches Rachbrangen ben Sieg zu vergrößern. Das ift aber gang gewiß viel weniger ein Mangel ber Ginsicht, als bes Charafters. Die Berfolgung unmittelbar nach ber Schlacht ift, wie bie Erfahrung aller Zeiten lebrt, bas fcwerfte, was es giebt. Soldat wie Relbherr find matt: ebenso sehr von der voraufgegangenen ungeheuren Anspannung, wie in bem nunmehr platgreifenben Gefühl ber Erlösung. Friedrich selbst fagt einmal, er habe bie Erfahrung gemacht, daß unmittelbar nach einem Siege bie Truppen fcwer wieber ins Feuer zu bringen seien; man muffe ihnen wenigstens einige Tage Beit baawischen lassen. Berfolgungen in ber Art wie bie von Belle-Alliance haben seine Relbzüge beshalb auch nicht aufzuweisen.

Aehnlich verhält es sich mit der Anlage von Friedrich's Schlachten zu Vernichtungsschlachten. Bernhardi argumentirt: die übrigen Feldherren der Zeit suchten eine Schlacht nicht um des eigentlichen Schlachterfolgs willen, sondern um der Landschaft wegen, die sie erobern wollten, der Möglichteit, eine Festung zu belagern u. s. w. Deshald sahen sie es von vornherein gar nicht darauf ab, dem Feind auch einen möglichst großen Berlust beizubringen, sondern waren froh, wenn er ihnen das Terrain möglichst billig überließ. Friedrich hingegen, der die Schlacht um ihrer selbst willen schlug, suchte sie auch so anzulegen, daß der Feind womöglich ecrasirt wurde. Er wählte also eine solche Angrisssfront, daß der Feind im Fall der Niederlage von seiner Rüczugsstraße abgedrängt wurde, oder er suchte ihm diese durch eine besondere detachirte Abtheilung zu verlegen. Bollständig gelungen ist ihm das freilich nur bei Leuthen, aber weder bei Prag, noch bei Jorndorf, noch bei Torgau, um von Kollin und Kunersdorf zu schweigen, und dabei hat das Versahren den Nachtheil, daß in einem Fall die

<sup>1)</sup> Ren find diefelben natfirlich nur in ber Form; das zweite g. B. ift icon gang abnlich in der Geschichte des fiebenjahrigen Rrieges, bearbeitet von den Offigieren bes Grofen Generalftabes, Bb. II. S. 214, gefagt.

betreffende betachirte Abtheilung auf dem Schlachtfelde fehlt, im anderen bei unglücklichem Ausgang meist der eigene Rüczug bedroht ist. Hätte Jemand den Prinzen Heinrich oder den Herzog Ferdinand gefragt, warum sie ihrerseits nicht darauf ausgingen, Schlachten in dieser Weise zu liesern, so würden sie doch wohl schwerlich geantwortet haben, daß ihnen an der Größe des Verlustes, den sie dem Feinde beibrächten, nichts liege, sondern sie würden auf die Schwierigkeit der Sache selbst und die so sehr vergrößerte eigene Gesahr hingewiesen haben. Wiederum also vielmehr ein Unterschied der Kühnheit und des Selbstvertrauens als der Einsicht.

36 wieberhole, bag auch Bernhardi biefes Moment ber Unterfcheibung feineswegs vernachläffigt, es im Gegentheil mit ber ganzen Scarfe feiner piquanten Ausbruckmeise hervorhebt, aber er führt ben richtig aufgestellten Grundfat nicht tonfequent burch. Daran bindert ibn einigermaßen icon ber Standpunkt, von bem er ausgeht und ber verglichen mit bem meinigen überhaupt vielfach die Berichiedenheit bes Refultats, zu bem wir gelangen, Bernhardi gebt mehr vom militarifchetritifden, ich gebe vom historischen Gesichtspunkte aus. Bernhardi beurtheilt, ich suche nur zu verfteben. Dir icheint es von allem am wichtigften gu fein, ju begreifen, wie es möglich mar, bag Preugen in jenem fiebenjährigen Rampfe feine Stellung gegen bie gewaltige Uebermacht behauptete. Wenn bie moberne Strategie wirklich im 18. Sahrhundert icon burchführbar gemefen mare, fo ware Breugen nur burch ben zufälligen Umftand gerettet worben, bag auf ber feindlichen Seite die Gemuther in einer falfchen Theorie bes Arieges befangen waren. Nach unscrer Auffassung waren die Brinzipien ber öfterreichischen Rriegführung teinesmegs fo verwerflich - wie Friebrich felbft bie Daun'iche Methobe als bie "ohne Biberfpruch gute" bezeichnet - aber diefes Spftem ber Rriegführung felbft reichte nicht aus, eine Großmacht niederzuwerfen, wenn sie mit ber geistigen Superiorität und unnach. giebigen Ausdauer eines Friedrich vertheidigt murde. Auch ein viel bedeutenderer Mann als Daun würde Friedrich vielleicht noch bier und ba einen erheblichen Berluft haben beibringen, aber ihn bennoch nicht ganglich ju Boden druden fonnen; dagu murben Beere von ber inneren Glaftigitat und bem äußeren Umfang ber Napoleonischen und bamit bann auch bie Napoleonische Strategie gebort haben.

Wir haben uns gegen ben Grundgebanten bes Bernharbi'ichen Buches aussprechen muffen und gesucht, benselben zu widerlegen. Dennoch muffen wir zum Schluß fagen und hoffen, daß selbst unsere Bolemit teinen anderen Eindrud hervorgebracht hat, bag wir es mit einer Ericheinung erften

Ranges auf dem Gebiete der Ariegsgeschichte wie der preußischen Geschichte zu thun haben. Bernhardi hat noch kürzlich durch die Herausgabe einer Sammlung seiner älteren töftlichen Aussige seine ehemaligen Leistungen wieder vor die Augen gedracht und dieses jüngste Wert reiht sich, mag es auch, wenigstens nach unserer Aussassung, den Kern der Frage nicht getrossen, doch allen früheren Arbeiten dieses eigenartigen Talentes würdig an. Aus der Fülle des Wissens heraus, durchaus original in der Aussassung, in der geistvollsten, sesselndsten Sprache führt er uns den altbekannten Stoff mit dem Reiz vollständiger Reuheit umkleidet wieder vor. Nach allen Seiten giebt er die fruchtbarste Anregung; zahlos sind die Apercus, die die interessantessen Berhältnisse ausbellen, sür manche Fragen z. B. die Beurtheilung der militärischen Besähigung des Prinzen Heinrich ist erst hierdurch der Boden geschaffen worden. Man mag mit dem Inhalt einverstanden sein oder nicht, immer wird man das Buch mit ebenso viel Bergnügen lesen wie mit Rutzen studieren.

Delbrud.

# Ber Churfürft Friedrich III. erwirbt ein Cafelgemalde.

Ron

### 3. B. Rordhoff.

Nach bem breißigjährigen Rriege, als bie beimische Rultur barnieber lag und bas frangöfische Wefen mit allen bofen und guten Glementen in Deutschland einzog, mar bas Ciftercienfertlofter Marienfelb in Beftfalen unter ben Ersten, welche ihm in ber Runft ihre Opfer brachten. frangofifche Befen aber verlangte große fymmetrifch entworfene Bauwerte von geraden Fluchten, womöglich unter einem Dache, hohe Mauern und weite, boble Innenraume - ihnen mußten bie Bauten aus ber fruberen Beit mehr und mehr weichen; biefe waren nicht von außen, sonbern von innen, je nachdem bie Bedürfniffe und die Geldmittel es angaben, entftanben, der eine neben bem andern, jeber im Stile feiner Beit; alle gufammen bilbeten eine reizende, wechselvolle, malerische, boch nach ben späteren atabemifden Begriffen "unsymmetrifde" Gruppe. Und mas noch ichlimmer war, ber Runftgeschmad, welcher wesentlich eine architektonische Richtung angenommen batte, vertrug fich ebenfo wenig mit ben alten Berten ber Bildnerei, Malerei und ber Kleinkunfte, welche fich im bunteften Wechsel ber Formen, Stile, Farben und Technit maffenhaft in ben Raumen bes Rlofters, der Rirche und der Rapellen angehäuft und diesen Leben und Bracht verlieben batten. Denn fie fanden ben langen Mauerfluchten und ber "freien Aussicht" ober wie man es heute tituliren mag, im Wege, und waren Spröflinge eines Runftbobens, welchem bie neue Frangofentunft gerabezu widerstrebte. Sie waren Spröglinge des Handwerts, worin der Meister Plan und Bert zugleich machte ober anderweitige Borlagen nur benutte, nicht copirte, - jene aber feste an bie Stelle ber Runfthandwerker Zeichner, gelehrte Architetten, welche mehr burch bas Buch als bas Leben gefcult waren, und mas fie vorzeichneten, mußten die "Sandwerter" blind, alfo ohne icopferifdes Bewußtsein ausführen, tropbem überall, felbft in bem arg verheerten Deutschland, noch bebeutenbe Krafte and ber fruberen Reit fortwirften. Und ba bie Zeichnung bei weitem nicht Alles geben fam. was einst bas Runfthanbwert auf ben Schultern ber Uebung, ber reichhaltigften Technif und ber geubten Bhantafie gu Stande gebracht hatte, fo trug bie nene Runft wohl große, auch pruntvolle, aber feine reichen und mannigfaltigen Früchte mehr; fie war teine Boltstunft, sonbern eine alabemische, paffenb für Schlöffer und reiche Riofter, und baber mit ihren besten Berten bem Saufe bes Burgers nicht freund. Die alten Runfthandwerfer und die alten Runftanschauungen balten fich bochftens auf bem Lanbe und in ben fleinen Städten - in ben tonangebenden Greifen murben neuer Geschmad, neue Stilformen und Berte auswärtiger Reifter muftergultig. 1) Die neue Aunftrichtung mar in Frankreich an ber Sand bes literarifden Studiums zum Durchbruch gefommen. "Die Runftbandwerter, welche die Architektur noch unter Ludwig XIII. beberrichen, werden burch eine Generation gelehrter Architeften verbrangt, welche bie Grundlage ibrer Qunft in bem Studium bes Bitruv und seiner italienischen Bearbeiter seben. 2) Sonderbar genug, bag biefe Runft in Deutschland wiederum nur balb gur Geltung tam. Mußte bas frangofische Bauwesen icon bem italienischen manchen Plat raumen, fo gogen gerabe in bie Begenben, welche gumeift bon jenem beberricht maren, namentlich Maler und Studateure von Stalien und Belgien (Antwerpen), und die beimischen Rrafte nahmen für Malerei, Bilbnerei und beforative Arbeiten italienische Borbilber.

Sier zu Lande öffnete Rlofter Marienfelb bem neuen Geschmade sogleich die Arme. Der 1646 gewählte Abt Caefem und feine vier nachften

<sup>1) 1662</sup> schrieben die Gilbemeister bes Malers, Glasers und Sattleramts zu Münfter wegen einer von den Amtsgenoffen monatlich aufzubringenden Steuer; Sie müßten wegen der Steuerverhältniffe die Materialien theurer bezahlen, als souft; die Ebellente und Andere, wosilt sie früher gearbeitet hätten, bestellten jett dransen bei Fremden; fremde Jungen, die eben Farben reiben konnten, drängten sich ein und frichen allerhand Sachen an. Andere kauften Schilbereien und Contrasoiton aus fremden Landen an und verkauften sie hier. Fremde Glaser, welche bloß grobe Glasarbeiten machen konnten, bestellten die Glasgemälde in anderen Städten. Königl. Staats Archiv zu Münster. Landes Archiv 388, 76. Dazu vergl. man die Rlagen der Goldschmiede und Zinngleser in der Zeitschrift für Gesch. u. Alterthumstunde (Westsalens) Bb. XXXIX 177; die letzteren heben hervor, statt der Kannen und Schüsslein (ans Zinn) wurden in den Wirthschäusern solche aus Holz gebraucht, die alten Kannens stöde in den Küchen abgeschafft entweder aus Armuth, oder nach der a allamodanisch, daß eine weißgemalte Maner oder eine Wand mit Schilbereien gefälliger sei.

<sup>2)</sup> R. Dohme in v. Lutow's Zeitschrift für bilbenbe Runft (1878) XIII, 291 und R. v. Gitelberger baselbft XI, 107 ff. Bergs. auch meine Artitel über bie Bruffeler Ansftellung in ber Allgem. Zeitung 1881 Rr. 44, 45, 46.

fortsetzte, um barin oft mit verhaltenem Schmerze, das Borgehen der Aebte zu zeichnen und, was noch wichtiger ist, da "durch den Wechsel der Beiten, die Unfälle der Kriege, die Umgestaltungen der Officinen und Häuser, das Weißen der Wände die meisten Alterthümer und Inschriften in seinem Marienseld untergingen", nimmt er unter dem Wahlspruche: "Colligito fragmenta, ne pereant" die Feder, um wenigstens in der Schrift der Nachwelt noch einen Begriff davon zu geben, welche Schätze, Herrlichkeiten und Prachtwerke sein Kloster vordem beselffen habe. Diese Auszeichnungen gehören zu den schätzeren, welche die kunst-

vom Alosterconventualen und späteren Bicar ju Stromberg, heinrich Dunheuft. Die ausschihrlichste und verdienstlichste bavon, ein mittelstarker Quartant, ift betitelt: Chronologia Campi sanctae Mariae vulgo Marionselt, in qua ejusdem monasterii fundatores et abbates corumque res gestae denarrantur. Sie sließt aus den unter Rr. 1 und 2 genannten, sowie aus anderen Quellen bis 1548 sehr reich und breit, dann die 1610 durftig als Compilation, von 1610 bis jum Tode hartman's als selbstständige Arbeit und bereichert mit solgenden Anhängen:

a. Nomina fratrum et laicorum conversorum ab anno 1580...defunctorum; b. um bas erwähnte Bergeichniß von Alterthumern und Infdriften; c. um einige Donationeurfunden. - Bom Tode bee Berfaffers 1719 bis ins 19. Jahrhundert ift die Chronit wie ber Anhang a fortgefett ober abgefoloffen und mit einem neuen Anhange (namlich mehrere 1803 in Beftfalen und am Rheine aufgehobene Rlofter, und Die Lebenebaten ber fatularifirten Monde Marienfelde) verfeben; ben größten Antheil baran bat ber lette Befiter Dunbeuft (1779- . . . . ). Sartman außert fich fiber seine Compilation und selbstftändige Arbeit in einem Praenotandum eines beis liegenden Bettele: Cum ad historiae maximum decus requiratur, ut tempora. quibus res gestae sunt, specificentur atque in hoc chronico domini abbates priorum saeculorum ita ruditer sint relati, ut eorum quidem nomina, sed non annus neque dies electionis eorum sint conscripta, hinc ego ex supputatione annorum, quibus singuli antecedentes praefuisse memorantur, de sequentium electionis anno qualemcumque calculum confeci et ad initium cuiuslibet adscripsi cum adjecto hoc: "circiter"; neque enim certa aut evidens desuper cognitio aliunde hauriri poterat. Multa enim hincinde intercalariter (prout manus seu calami diversitas monstrat) scholiorum more inspersi, quae ad maiorem claritatem melioremque cognitionem avido lectori servire possent, A trigesimo tertio autem abbate (i. e. Hermanno Kalle, sive Koelte, Kolle 1603—1610) usque ad haec tempora chronicam hanc dominorum abbatum nostrorum descriptionem rogatu seu iussu potius reverendissimi domini abbatis Joannis Rulle (1705-1713) continuavi vel iuxta relata seniorum meorum, vel secundum experientiam propriam, sicut spatio 47 annorum ipsis oculis auribusque probaveram. Atque ut de fide horum omnium a mea manu in hoc libro conscriptorum nulli oriatur dubium, omnia haec fide religiosa ac sacerdotali assevero 1715.

F. Hermannus Hartman id temporis decanus in Sarfewindel hac manu propria.

gefdichtliche Literatur befigt. Runachft wurden mitten im Baueifer Chorforanten aus ber Rirche weggegeben, viele Altare aus bem Schiffe beseitigt — turzum gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderts ftanben ungefähr alle Rlofterbauten neu da - einer fürftlichen Refibenz an Ausbehnung und Mächtigfeit vergleichbar. Die wunderschöne Rirche aus ber fogen. Uebergangszeit mar mehrfach umgeftaltet, boch im Rerne unberührt geblieben, aber ihrer alten Runfticate meiftentheils baar. Die alten Tafelbilber und Gemalbe, welche bie gerftorten Altare geschmudt batten, bingen icon gu Bartman's Reiten maffenhaft bie und ba an ben Banben berum, ober murben verschenft und veräußert wie Dinge, Die einem im Bege fanben. Sonell gerieth bie icone Abtstapelle in Berfall; ihr Altargemalbe, ein "Wert von wunderbarer Runft und mohl einige tausende werth", wurde einem boben Bewunderer geschenft, welcher bie Babe mit iconen Brivilegien vergalt. 3m Leben bes Abtes Everbard Gallentampf (1713-1717) macht Bartman, indem er beffen Neubauten und Berftorungen aufgablt. au dem Worte sacellum abbatiale bie Bemerfung:

In quo altare ornatissimum, cuius tabulam aliquot millibus aestimatum mira arte et opere pictam aliquando conspicatus et admiratus Serenissimus Fridericus Guilhelmus, elector Brandeburgicus, eam sibi donari petiit et aegre quidem, tandem tamen impetravit ac Berolinum transtulit, redditis pro eadem amplis quibusdam privilegiis.

Der Chronist erzählt die Beräußerung erst im Leben des Abtes Gallentampf, welcher 1713—1717 regierte, und zwar gelegentlich, und deshalb so spät, weil Gallentampf den seitherigen Standort des Bildes, nämlich die Abtstapelle, niederbrach. Lettere war schon längst in Berfall gerathen, und der vom selben Abte zerstörte Klosterstügel wird vom Chronisten als ein ganz hervorragendes Gebäu gepriesen praocipus od abbatis olim id inhabitantis conclavia adjectumque sacellum abbatials solemni ritu consecratum. Die Beräußerung des Bildes fällt in eine frühere, in die Zeit, als die Abtstapelle außer Gebrauch kam. Dies erward nach dem Wortlaute des Berichtes der große Churfürst, Friedrich Wilhelm — und ein Retten desselben vom gänzlichen Untergange wäre auch eines Regenten würdig, welcher nach allen Seiten die Runstsammlungen seines Hauses begründet und dabei die Abtheilung der Gemälde nicht übersehen hat. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. L. v. Lebebur in seinem Archive für die Geschichtstunde des Preußischen Staates VI, 18, XII, 26 ff.; 3. Friedlaender, Bur Geschichte der Königlichen Museen, Berlin 1880, S. 5.

Allein dem Erwerbe ging ausdrücklich die persönliche Besichtigung an Ort und Stelle voran; ob und wann indeß der große Churfürst Marienfeld besucht hat, läßt sich wohl kaum nachweisen. Dagegen enthalten die Abtsrechnungen des Klosters vom Jahre 1691 eine Notiz über einen Besuch seines Nachsolgers Friedrich, welche lautet:

"Den Inechten für nem jahr schießen, pro pane tritico ob adventum serenissimi Electoris Brandeburgici Friderici 9 Schill. 4 pf."

Friedrich hat also 1691 zum Aloster Marienfelb vom Ravensberge ober vom Sparenberge aus einen Abstecher gemacht und damals ohne Frage das Taselgemälde bekommen und nach Berlin gefandt. Der prachtliebende Fürst, welcher als König Wissenschaften und Künste in seinem Lande so glücklich gehoden, hatte also auch ein scharfes Auge sur die Runstschafte der deutschen Bergangenheit und sorgte persönlich für das Bachsthum der Kunstsammlungen zu Berlin.

Der Thronist hat bessen Namen nur ungenau verzeichnet und — was leicht vorkommen konnte — mit jenem bes Borgängers verwechselt, — er nennt ihn aber noch "Churfürst" — was mit ber Zeit von 1691 so gut stimmt, wie die übrigen Umftande.

Beräußert und verschenkt ist barnach bas Kunstwerk von dem zweiten Borgänger Gallenkampf's, nämlich vom Abte Bernard Cuelman, welcher 1681—1705 dem Kloster vorstand.

Worin die vom Churfürsten bewilligten Privilegien bestanden, darüber geben die Quellen und Archivalien, sofern ich fie bis jetzt nachgesehen habe, feine Auskunft.

Leiber vermißt man beim Chronisten eine nähere Beschreibung bes Bilbes ober sonstige Anhaltspunkte, um es heute mit Sicherheit wiedererkennen zu können. Ober sind zu Berlin noch Nachweise über den Erwerb und den Berbleib besselben vorhanden? Ihm auf die Spur zu kommen, dasür könnte neben seinen Stilcharakteren die Runde der Entstehungszeit von Nutzen sein; und diese läßt sich wenigstens ungefähr verschaffen. Abt Arnold, welcher 1443—1477 regierte, hat, wie die Chronisten einstimmig berichten, dem Kloster und der Kirche eine schöne Anzahl von Kunstwerken besorgt, und darunter auch den um 1679 abgebrochenen Hochaltar mit den herrlichsten Flügelgemälden. Idem fecit erigi novum altare in loco capitulari cum capella sua; melioravit quoque senestram lapideam in capella abbatis. Diese Stelle ist offenbar verdorben, und sollte statt "cum capella sua" nicht et in capella sua zu lesen sein, so besagt sie doch, daß von seiner Kunst- und Prachtliebe

wefentlich auch die Abesthepelle profitirt hat. Es tounte also das Bildwerf ungefähr aus der Mitte des 15. Jahrhunderts flammen.

If es, wie zu exwarten, nicht verschoffen, so war es ein Glad, baß es nach Berlin wanderte, soust hatte es gewiß das Loos so vieler Kunstwerke und Taselgemälde des Alosters getheilt, spurlos zu verschwinden; sind doch von den Gemälden, welche einst die Altäre zierten, dann an den Bänden herumhingen, sind doch von vielgepriesenen Doppelflägeln des hochaltures nur zweiselhafte und taum nennendwerthe Ueberbleibsel mehr vorhanden!

Befindet es fich unter den einschlägigen Schähen des Berliner Museums, so dum es frein anderes sein, als das große frei und wirfiam gruppirte Passaubtid and der Zeit von 1470 — eine edle Blithe der späteren Schule von Socs.

Bun Schinfe and die Benering, das Marienfeld mit der Anflichtung großer gerabslägeliger Alosterbanten an Stelle der moleriich ent-flandenen der Borzeit nicht bioß den Arigen eröffnet, soudern auch bei den übrigen reichen Albstern des Lundes eifrige Andsolge gesunden hat und zwar in der Art, daß das Aloster als regelmissiges Omdenun geplant, eine Seite besielben als "Albei" besandelt und nach Beise des französischen Schlosdanes an den Einden mit Flügeln beseit wurder so zu Corwei, Bredelax an der Anfre, Cappenderz bei Linen, Liebbarn bei Spofinde, Genfichaft bei Schmalenberz und anderwärts.

# Churfürstl. Brandenburgisches Edikt wegen der Sabbathfeier für das Berzogthum Cleve und die Grafschaft Mark, vom 1. Jebruar 1642.

Mus ardivalifden Quellen mitgetheilt

non

#### E. v. Schaumburg.

Die Frage ber Sabbathseier ist von jeher Gegenstand der landesherrlichen Fürsorge gewesen, und steht noch heute vielsach auf der Tagesordnung der Berhandlungen zwischen Regierungen und Ständen. Es erscheint demnach nicht ohne Interesse, einen Blid darauf zu wersen, in welcher Beise diese Frage vor langer als zwei Jahrhunderten behandelt worden ist in denjenigen Ländern am Niederrhein, welche infolge des Jülich-Clevischen Erbsolgestreites damals unter brandenburgische Herrschaft gekommen waren. Das hierauf gerichtete nachstehende Edikt gewinnt aber noch an Bedeutung durch die Zeit, in welcher es erlassen wurde, und durch die damaligen politischen Berhältnisse.

Das herzogthum Cleve und die Grafschaft Mark, Theile der reichen Balich-Clevischen Erbmasse, waren durch die Berträge von Xanten (1614), von Düsseldorf (1624 und 1629) und den Bertrag im Haag (1630) zwischen den Chursursten von Brandenburg und den Pfalzgrafen von Neuburg, faktisch in den Bests Brandenburgs gekommen, wenn auch die Rechtsfrage noch immer in der Schwebe blieb, um so mehr, als der Chursurst Friedrich Wilhelm bei seinem Regierungsantritt 1640 diese Berträge nicht anerkennen wollte und mit dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm neue Berhandlungen anknüpfte. Der dreißigjährige Krieg aber hatte in seinem Berlauf am Riederrhein Brandenburg in dem ruhigen Bests des linksrheinischen Theiles des Herzogthums Cleve sehr beeinträchtigt.

Bunachst hatten nämlich, nach Ablauf bes 1609 geschlossen zwölfjährigen Baffenstülltandes, die um ihre Befreiung tampfenden Riederlander das Land zum Schauplat ihrer Waffengange mit den Spaniern gemacht, und seit mehr als 20 Jahren hatte dort dieser Krieg das Land verheert und an den Rand bes Berderbens gebracht. Seit 1640 saß der hessische Oberst Rabenhaupt in Ralkar, und sandte von dort aus Barteien ins Land zu Streif- und Raubzügen.

Wesel, Buberich, Orson, Rees, Gennep und andere bebeutende Orte waren in den Handen der Hollander geblieben; die Hauptstadt Cleve war bald in spanischem, bald in hollandischem, bald in hessischem Besty, und noch im Rovember 1641 hatten kaiserliche Regimenter des Generals v. Behlen von Rempen aus einen Zug nach Cleve gemacht, und die Stadt, deren hessische Besaung sich auf das Schloß zurückgezogen hatte, geplündert und theilweise eingesichert. Die Cleve-Märtische Regierung aber hatte sich auf das rechte Rheinuser nach Emmerich slüchten müssen und führte von dort aus die Berwaltung des Landes nach den Anweisungen des jungen Chursürsten, dessen ganzes Bestreben ja dahin gerichtet war, in allen Zweigen der Berwaltung die unter dem schwachen Regimente seines Baters und der schwankenden Politik des Grasen Adam v. Schwarzenberg untergegangene Ordnung wiederherzussellen.

Der Clevische Regierungsrath und Archivar Abolf Bufthaus hat eine "Historische Beschreibung bessen, was im herzogthum Cleve und in der Grafschaft Mart vorgelaussen" niedergeschrieben, in welcher alle auf diese Territorien bezüglichen Editte, Berträge 2c. abschriftlich ausgeführt und die wichtigsten historischen Ereignisse erzählt find. Alle diese Auszeichnungen werden von ihm mit Resterionen eingeleitet und mit Citaten belegt, so auch nachstehendes "Editt über die Sabbathseier". Busthaus schied Folgendes voraus. 1)

Fromme Regenten halten billig darauf, daß der wahre Gottesdienst unterhalten, die Sabbath Fast- und Fepertagen geziemend geseyert und nicht profaniret werden, Custodes enim sunt utriusque tabulae; denn obzwar vermeinet werden wolle, daß eben nicht nötig sehe, den Jüdischen Sabbath oder auch den ersten Tag in der Woche unaußsehlich im newen tostament zu sepern, wiewoll beide anfänglich und bei der Apostolen Zeiten von den Christen seherlich unterhalten worden, arg. Act. 18 rsp. 14, dennoch aber ist gewiß und unstreitig, daß Man die Bersamblung, worinnen die Ertenntnuß des wahren Gottes, dessen aufrichtigen Dienst, dessen Liebe und des nechsten gelehret wirdt, nicht verlaßen müsse, nach einhalt der lehr des Apostels Pauli ad Hebr. 10; daharo dan, weisen die Christenheit einmüthig in den ersten Tag in der Wochen oder ahm Sontag ihre Bersamblung verordnet haben, und in so weit dieser Bersamblungstag moral zu achten, hatt man auch in diesen Landen die Fehrung dieses Sontags und anderer Fest- Buß- und Bet-tagen vor und nach auch in diesem 1642ten Jahr nicht ohne uhrsach scharff gebotten.

Bon Gottes Gnaden, Wir Friedrich Wilhelm, Marggraff zu Brandenburg, des Benl. Rom. Reichs Ergtammerer und Churfürft pp. (tot. tit.)

Thun Rundt und fügen Unseren Landtbroften, Amptleuthen, Richtern, Schultheißen, fo den Burgermeistern, Scheffen und Raht Unserer Statte, fort allen

<sup>1)</sup> Staats Archiv zu Diffelborf. Cleve Mart. A. 39. Historica Clivo-Mar-ana, II. 1639—1649, 170 ff.

und Jeglichen unterthanen und eingeseßenen Unferes Bergogthumbs Cleve und Grafficaft Marl biemit au wiffen:

Als in des Beil. Rom. Reichs Constitutionen und fagungen, wie auch bon Unferen bochgeChrten Borberen, Bergogen ju Cleve und Graffen ju ber Mart burd verscheibene beilfame verpoente Edicta und Ordnungen, die fouldige Febr und Begehung bes Sabbaths ober Sontage und anderer zu Gottes ehren angelegter Faft. Buf. und Bet-tage menniglichen in Unferen Landen befohlen, und hingegen die entheiligung ernftlich verbotten worden, Bir aber in erfahrung tommen, masgestalt nicht allein von Unferem Berrn Battern und Berrn Altvattern Bochseligsten Andentens auf Chriftlichem ehfer angeordnete mobntliche faft. Buf. und Bettage, fondern auch von Gott dem Serren in ben beiligen gebn gebotten verordnete beilige Sabbath und Sontag felbsten. burch allerhandt wider das heilige wort Gottes und obgedchte Reichs. Constitutiones, fort Unferer geehrten Borberren Edicta und ordnungen ftrebende hochargerliche migbrauche, und zwar unter anderen auch durch die öffentliche Jahr-Marte und Rirchmeffen, welche an gedachten Sontagen vermittels offenbahrer Rauff- und Bertauffung ber maaren gehalten, fort unordentlichem freffen, fauffen und anderer unordnungen prophaniret, entheiliget und violiret, und foldergeftalt Gottes gerechten Rorn ju allerhandt foweren gandtplagen und ftraffen jeb mehr gereitet werde; daß Wir bemnach befagte icoandliche migbranche und argernufen auf dem wege ju raumen, und beffalls Unferer Borberren löblicher gedachtniß publicirte edicts und ordnungen zu erneweren, eine bobe nohtwendigfeit erachtet baben:

Undt befehlen demnach obgedachten Unseren unterthanen sampt und sonders hiermit gnedigst und ernstlich, gestatt Wir dan auch die frembde, so in diesen Unseren Landen sich sinden und aufhalten möchten, zugleich gewarnt haben wollen, daß hinfüro Reiner, wer der auch seve, sich gelüsten laßen soll, auf Sabbathen oder Sontagen, (wenngleich die gewöhnlichen Jahr-Märke oder Kirchmessen darauss sielen), einige waaren außzuseten, zu kaussen oder zu vertaussen, soudern bis auf solgenden Tag damit einhalten soll, und solches nicht allein beh verweidung einer arbitrari straff, sondern auch Berlust zum Rauff und Berkauff oder seil gestandener Waaren, welche dadurch verwürset und Unserem Fisco heimgefallen sehn sollen;

Undt damit solche entheiligung des Sabbaths bestomehr verhatet werde: So wollen Wir auch Unseren Amptleuthen, Richtern, Schultheißen, Bürgermeistern, Scheffen und Raht hiermit besohlen haben, daß Ihr die gewöhnlichen Jahr-Märle und Kirchmessen, welche auff dem Sabbath oder Sontag hiebevor pstogen gehalten zu werden, aust den nechtsolgenden Montag verlegen, und sortan nicht mehr gestatten sollet, daß der Sabbath oder Sontag, wie auch Wohntliche Bettage mit Rauffen und Berkauffen entheiliget, oder einige Jahroder andere Märke, Kirchmessen, des gleichen keine Comoedien oder auch gaudelspiel an denselben gehalten werden, beh verhätung respective obenangedeuteter poen und eines jeden orts von Unseren Borherren der Jahr- oder anderer Märke halber erlangten frenheiten;

Dieweil auch der Cabbath nicht allein durch Rauffen und Bertauffen, sondern auch ander gewerbe, handtwercke und dergleichen arbeit prophaniret und entheiliget wirdt:

So wollen, ordnen und befehlen Bir ebenfals hiermit ernstlich, daß an den offigemelten Sontagen oder anderen Buß- und Bettagen niemandt in oder außer Hauses sein handtwerd treiben oder sonsten dergleichen arbeit verrichten, sondern sich dessen zumahl enthalten und Gott dem Berrn allein dienen soll, beh vermeidung einer poen von fünff goltglo. so offt jemand dagegen handeln würde.

Sofern auch jemand an mehrberührtem Sontag ober anderen angeordneten Fast- und Bettagen in unordentlichem Wesen, Appigem Leben, fressen, sauffen, spielen und dergleichen in Births. ober Brandtweinshaußern sich finden und betretten ließe: So soll ein Jeder Berbrecher jedesmal einen goltglb., der With aber fünft goltglb. verwirket haben.

Rachdemahl Wir auch berichtet worden, daß einige, sonderlich auff dem lande, unter wehrendem Gottes dienst auff den Kirchhöffen herumdzugehen und von anderen weltlichen sachen zu reden psiegen; Go wollen Wir solches hiemit gleichfalls einem Jeden bey Bermeidung einer poen von zweien goltglb., deßegleichen alle sastnachtspiel und dabei gepsiegtes fressen und sauffen als ein heidnisches und unchristliches wesen, bey einer poen von fünffundzwanzig goltglb. einem Jeden ernstlichen verbotten haben, welche poenen Ihr. Unsere Beambten, unnachlässig außforderen und innerhalb vierzehn tagen einschieden sollet;

Da auch Jemandt Gott lafteren, fluchen und fcmeren wurde, wodurch Gottes Born gleichfalls beweget wirdt, derfelbe foll nach der heiligen Reichspoliceien-ordnung ernstlich gestraffet werden,

Undt follet 3hr, Unfere Amptleuthe, Richter, Schultheißen, Burgermeiftern, Scheffen und Raht baran febn, wie auch Gerichtsbotten und Frohnen jedes orts fleißige achtung geben, daß über diefes Unfer Edict nun und in tunfftigen Beiten fteiff und fest gehalten werbe;

Endlichen wollen und befehlen Wir, daß bemjenigen, er seh gerichtsbott, frohn ober Jemandt anders, welcher die Berbrechern gegen obgemldt. Unfere verordnung ahnbringen wirdt, der funffte pfenning der brucht soll gegeben und bes gemelten ahnbringers nahmen verschwiegen gehalten werden.

Uhrfundt Unferes vorgetructen Churfürftl. Inflegels, geben Embrich ben Iften Tag Monats Februarij, im Jahr 1642.

Anstatt und im nahmen Gr. Churfiteftl. Durchl. pp.

## Heuere Forschungen.

Militärische Alassiker des In- und Auslandes. Herausgegeben von G. v. Marses, Major im Reben-Etat des Großen Generalstabes. 1., 8. und 12. Heft: Friedrich der Große; Militärische Schriften, erläutert und mit Anmerkungen versehen durch v. Taysen, Major im Großen Generalstabe. 2. dis 5. Heft: Carl v. Clausewis "Bom Ariege", durch W. v. Scherff, Oberst und Regimentskommandeur. 6. und 9. Heft (theilweise): Napoleon, Militärische Schriften, durch Boie, Major im Großen Generalstabe. 7. und 10. Heft: Jomini, Abris der Ariegskunst, durch v. Boguslawski, Oberstlieutenant und Bataillonskommandeur. 9. und 11. Heft: Scharnhorst, Militärische Schriften, durch Frhrn. von der Gols, Major im Großen Generalstabe. Berlin 1880 und 1881. E. Schneider & Comp.

Die "Militärischen Rlassiler", obgleich von den herausgebern den Zweden der militärischen Bildung bestimmt, haben doch auch für die Geschichtswissenschaft großes Interesse und verdienen in einer historischen Zeitschrift eine Erwähnung. Die Geschichte der Renschheit verläuft in Kriegen, und der Krieg mit Allem, was mit ihm zusammenhängt, ist dei weitem der vornehmste Gegenstand der Geschichtschreibung. Wie diese, um nicht in Risurtheile zu versallen, mit den Kriegswissenschaften Fühlung behalten muß, so können die Kriegswissenschaften nicht bestehen ohne eine historische Grundlage; es giebt kein kriegswissenschaftliches Werk, das nicht zum wenigsten in Beispielen die Historie verwendete. Wie eine zuverlässige, kritische Geschichtschreibung hier von nöthen ist, so wird man dort eine handliche, mit Erläuterungen versehene Ausgabe der wichtigsten Militär-Schrissteller mit Freuden willsommen heißen.

Die vorliegende Sammlung entspricht nun freilich nicht durchweg den Anforderungen, die man heutzutage wohl zu stellen berechtigt ist. Ramentlich die Ausgaben von Clausewit und Jomini lassen sehr, sehr viel zu wünschen übrig. Durchaus gelungen ist allein die Ausgabe Rapoleons. Sie ist in der That vortrefslich. Da zusammenhängende kriegstheoretische Schristen Rapoleons nicht eristiren, so hat der herausgeber die kritischen Bemerkungen Rapoleons zu anderen kriegswissenschaftlichen Berken, so wie die Uebersicht der Kriege Friedrichs II. ausgewählt und macht in

seinen Anmerkungen jedesmal darauf aufmerksam, wo etwa Rapoleons Raisonnements nach unserer erweiterten Kenniniß auf salschen ihatsächlichen Boraussesungen bastri ober aus sonstigen Gründen nicht zutreffend sind.

Für die Seschichtschreibung aber bei weitem das interessanteste in der Sammlung sind die Schriften Scharnhorst's. Richt nur sindet man die allgemeinere Gegenstände betressenden Abschnitte aus den umsassenden Lehrbüchern Scharnhorst's hier überssichtlich zusammengestellt, nicht nur sind einzelne in Zeitschriften verössentlichte und heute kaum noch hie und da vorhandene Aussassenden in Zeitschriften verössentlichte und heute kaum noch hie und da vorhandene Aussassenden in nechtum von allerhöchkem Werth. Es ist das Borlesungshest Scharnhorst's aus den Jahren 1803—1806, woraus er die Abschnitte "Bon den Schlachten", "Bom Angriss" und "Bon der Bertheibigung" mittheilt. Ramentlich für das Berhältniß von Clausewiz zu Scharnhorst kassen siehen Kohnenden von der höchsten Wichtigkeit entnehmen. Ran kann dem Bersassessenschure siehen Beblikkeich Fehler wie p. VIII der Sinleitung, wo die Berlezung des Ansbachschen Gebiets durch Rapoleon nach dem Potsdamer Bertrag gesett ist, ohne zu großes Murren in den Raus.

Die Berliner Handelsbesteuerung und Handelspolitik im 13. und 14. Jahrhundert von Dr. jur. Friedrich Holge. Heft XIX. der Schriften des Bereins für die Geschichte der Stadt Berlin. Berlin 1881.

Der Berfasser, welcher bas handelsrecht Berlins im Mittelalter vor einem Jahre zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht hat, dietet in der vorliegenden Schrist gewissermaßen die geschichtlich vollswirthschaftliche Ergänzung zu jener vorwiegend juristischen Abhandlung. Berlin besitzt in dem Ende des 14. Jahrhunderts zusammengestellten Stadtbuche, namentlich im ersten Theile desselben, eine ergiedige Duelle für die Erkenntniß seiner Entwickelung in den letzten Jahrzehnten, welche dem Erwerbe der Mark durch die Hohenzollern vorausgingen. Dieser erste Theil hat nun auch dem Berfasser reichen Stoff für seine Arbeit geliefert, welche in eine Sinleitung und zwei Abschnitte zerfällt.

In der Sinleitung entwidelt H. seine Ansicht über Zwed, Zeit und Form der Absassung des ersten Stadtbuchtheiles, welcher nach ihm in der Zeit von 1891 bis 1392 als eine Sammlung von deutschen Nebersehungen ursprünglich lateinisch niederzgeschriedener Zolltarise und von freien Urkunden-Excerpten zusammengestellt ist. Der erste Abschilt behandelt die einzelnen Formen, unter denen der mittelalterliche Handel Berlins besteuert wurde (herrenzoll und Riederlage, Stättegeld und Martinizins, Platzgeld, Weinsehen, Gewertszins, Haufer und Budenzins, Ziegelhos), im zweiten wird die mittelalterliche Handelspolitis der Stadt entwidelt. Für den Historiser dürften namentlich die Einlestung und der erste Abschnitt von Interesse sein anzuerkennen, das der Zweissschlichen werthvoller kulturgeschichtlicher Züge. Es ist anzuerkennen, das der Bersasss verzichtet, auf die sozialen Fragen der Gegenwart einzugehen und die damaligen Berhältnisse und Zustände mit den heutigen zu verzeleichen; denn durch diese Selbstbeherrschung ist die Arbeit davor bewahrt worden, einen einseitigen Barteistandpunkt zu vertreten.

# Aus den Veröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Berausgegeben bom Borstande des Magdeburger Geschichts. Bereins. 16. Jahrgang.

1. Heft. Magdeburg 1881 8.

6. 1—33. S. Schmidt, Erzbischof Albrecht II. von Magdeburg [geb. 1176 ober etwas früher. Jugendgeschichte und Geschichte seiner erzbischöflichen Thättigfeit in den Jahren 1205—1208].

S. 34-62. Bade, Ueber Sachsenrecht und den Schöffenftuhl zu Magbeburg.

S. 63—82. G. Hertel, Die Ueberlieferung von dem Tode des Erzbischofs Ludwig von Magdeburg. 1382. — [Die näheren Umstände, unter denen Ludwig bei einem Tanzfeste zu Kalbe verunglückte, finden sich am glaubwürdigsten in der Magdeburger Schöppenchronit zusammengestellt.]

S. 83-103. F. Sulfe, Beitrage jur Geschichte ber Buchdrudertunft in Magbeburg. Fortf. [1529-1530.]

S. 103 f. Miscellen von G. Hertel.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 10. Bb. Kiel 1881. 8.

S. 1-44. H. Handelmann, Borgeschichtliche Befestigungen. — [Berf. weist deren 3 neben dem Dannewert, 21 in Bolabien und Bagrien, 11 sonst in Schleswig-Holstein nach. Bon der Thyraburg, so wie von den Burgwällen dei Pratjan und dei Jasdorf sind Abbildungen beigegeben.]

S. 45—70. H. Handelmann, Westedt und L. Arndt, Antiquarische Mis-

cellen.

S. 71—95. B. Haffe, Das ältefte Fehmarniche Landrecht [ift ein Ausnahmegeset, um das Jahr 1320 entstanden und gehört bem Gebiet bes banischen Rechts an].

S. 97—142. G. v. Buchwald, Beiträge jur Geschichte der letten Schauen-

S. 143—170. C. E. Carstens, Abam Struensee [geb. zu Reu-Ruppin 1708, gest. zu Rendsburg 1791 als] Generalsuperintendent in Schleswig-Holstein.

S. 171-198. A. Webel, Drei Rieler Burfpraten aus bem Anfang bes

15. Jahrhunderts.

S. 199—208. A. Betel, Zu Cilicius Cimber. — [Beweis, daß der als Berfasser der 1570 gedruckten Geschichte des ditmarsischen Krieges von 1559 genannte Cilicius Cimber ein Pseudonym für Heinrich Rantau ift.]

S. 209—214. C. E. Carftens, Mag. Thomas Rnubsen [geb. 1503, geft. als Baftor in Sygum 1581, einer ber erften Berkundiger bes Evangeliums nach lutherifcher lehre in Schlesmig].

S. 215-236. B. S., Dentelbot [Aufzeichnungen jur Geschichte] ber

St. Ricolaitirche ju Riel von 1487—1601.

S. 237-261. E. Alberti, Ueberficht der die Berzogthumer Schleswig-Bolftein Lauenburg betreffenden Litteratur aus ben Jahren 1879 und 1880.

Anhang. Repertorien zu Schleswig-Holstein. Urkundensammlungen. Bierte

Reihe.

S. 3-7. G. v. Buchwald, Arciv der Stadt Neuftabt. S. 8-10. G. v. Buchwald, Archiv der Stadt Eutin.

Altprenftifche Monatsichrift. Berausgeg. von R. Reide u. E. Bidert. XVIII. Band. 1. und 2. Beft. (Jan.-Marz.) Rönigeb. i. Br. 1881. 8.

D. Berlbach, Regesten der Stadt Ronigsberg 1256-1524. **S**. 1—39. - [Bu den 130 Urfundenauszugen, welche der Berfaffer in feinen "Quellenbeitragen jur Gefchichte ber Stadt Ronigsberg im Mittelalter" jufammengestellt hat, bringt er hier 103 aus gedrudten Berten gefammelte Nummern, so daß nunmehr das ganze bisher bekannt gewordene Urfundenmaterial jur Geschichte Ronigsbergs im Mittelalter beisammen ift.

S. 40-52. R. 3., Prengische Ortsnamen. — [Die Ortsnamen der Proving, so weit dieselben sich aus der preußischen Sprache ableiten

laffen.]

S. 53-96. G. Kraufe, Beitrage zum Leben von C. J. Kraus [geb. zu Ofterode 1753, geft. ju Königeberg als Brofessor ber Philosophie 1807]. — Schluß S. 193—224.

S. 97—115. L. Friedlander, Mittheilungen aus Briefen von Lehrs an

den [1878 verftorbenen Gymnasiallehrer] E. Blew.

S. 116—135. A. Rogge, D. S. Luftus [feit 1718 reformirender Inspettor des Rirchen- und Schulmefens] in Litauen und Majuren.

S. 136 ff. Rritiken, Referate n. f. w.

Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Berndfichtigung ber Rheinlande und Beftfalens. Berandgeg von R. Bid. 7. Jahrg. 1.—2. Beft. Trier 1881. 8.

S. 1—14. F. Hettner, Römisches Grabmonument, gefunden bei Born an der Sauer [Reg. Bez. Trier]. Dit 2 Tafeln.

S. 14-26. B. Dunger, Die Familie bes Germanicus [in ihren Begiehungen ju den Abeinlanden].

S. 27-41. A. v. Cohausen, Die Alterthümer [Gräber, Strafen, Schanzen

u. f. m.] im Fürftenthum Birtenfeld.

S. 41-50. 3. Schneider, Der römische heer- und handelsweg vom Rhein nach der Wesermundung. Mit Rarte.

S. 50-58. A. Birlinger, Matthis Quab von Rintelbach [ber um 1609

verftorbene Geograph, Siftorifer und Ranftler vom Riederthein].

S. 58-86 Rleinere Mittheilungen von R. Chrift, R. Röhler, D. Effer, 5. Bartmann, C. Mehlis, Bug und B. Crecelius.

Mittheilungen bes Hiftorischen Vereins für Heimathkunde in Frankfurt a. D. 13. Heft. Frankfurt a. D. 1880. 8.

S. 1—16. K. Bardt, Die Mungfammlung des Bereins. Zweites Berzeichniß. - [Bon besonderem Intereffe find die Denkmungen auf die Univerfitat, auf die Schlachten von Borndorf und von Runersdorf u. f. m.]

14. Heft. Frankfurt a. D. 1880. 8.

S. 1-40. F. Bardt, Bur Geschichte bes vorm. Ronigl. Appellations-Gerichts in Frankfurt an ber Ober. - [Die Neumart erhielt ein eigenes oberftes Gericht, das Sof- und Rammergericht ju Ruftrin, durch Martgraf Johann im Jahre 1548; baffelbe nahm ju Anfang bes 17. Jahrhunderts ben Ramen Neumartifche Regierung, im Jahre 1809 den Ramen Oberlandesgericht an, ward 1809 nach Soldin und 1815 nach Frankfurt verlegt. Als Appellationsgericht bestand es baselbst von 1849 bis zu seiner Ausbebung in Folge der Reichsjustizgesetz von 1879. Der Geschichte der Organisation dieser Gerichtsbie ist ein Berzeichnis der Prafidenten und Rathe angeschlossen, so weit diefelben feit 1630 zu ermitteln maren ]

Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. bom Borftande bes Dagbeburger Geschichts Bereins. 16. Jahrg.

1881. 2. Beft. Magreburg 1881. 8.

S. 105-156. D. Schmidt, Erzbifchof Albrecht II. von Magdeburg. Solug. Behandelt bas Berhaltnig bes Erzbifchofs zu Raifer Dito IV. in den Jahren 1208-1217 und in einem Erturfe den zwischen beiden geschlossenen Bertrag von 1208.]

S. 156—195. F. Hilfe, Beitrage zur Geschichte ber Buchbruderfunst in Magbeburg. Forts. [1531—1534.]
S. 196—209. F. D. Miller, Jur Baugeschichte bes Rlosters U. L. Franen zu Magdeburg.

S. 210—220. G. Toepte, Die [12] Magdeburger und [28] Hallenser

auf der Universität Bafel in den Jahren 1460 bis 1700.

S. 221 f. Discellen von Bulfie.

Renes Laufitifches Magazin. Im Auftrage der Oberlaufitifchen Gefellicaft ber Biffenicaften berausgeg. von Schonwalber. 57. Bb.

Görlis 1881. 8.

S. 1—182. Gesammt-Geschichte der Ober- und Rieder-Laufit nach alten Chroniten und Urtunden bearbeitet von Th. Schely. 2. Bd. [Der im Jahre 1851 verftorbene Berfaffer ließ 1847 ben erften Theil feiner bamals und seitdem nach ihrem vollen Berthe geschätten Geschichte ber Lausits erscheinen. Die Oberl. Ges. d. Wiff. veröffentlicht jest den brudfertig hinterlassenen zweiten Theil, indem sie mit Recht annimmt, daß die fleißige Arbeit bes Berfaffere ihren Rupen ftiften werde, tropbem daß die feit einem Menschenalter neu erschloffenen Quellen und angestellten Forfcungen baben unbenutt bleiben muffen. Die vorliegende erfte Balfte behandelt im 7. Buche die letten Jahre Raifer Rarls IV. und die Regierung Wenzlaws und seiner Brüder und Bettern von 1373 bis 1419, im 8. Buche die Zeiten Siegmunds und bes huffitentrieges bis jum Tobe König Albrechts II., vom Jahre 1419 bis 1439. Der Schluft, bis jum Jahre 1526 reichend, ift für ben folgenden Jahrgang bes Magazins in Ausficht gestellt.]

Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Berausgeg. von E. Jacobs. 13. Jahrgang 1880. Schlugheft. Bernigerode 1881. 8.

S. 355-440. C. Menzel, Die Herren von Sangerhausen und ihre Be-

fitzungen. Schluß. Mit 4 Siegelzeichnungen und einer Stammtafel.
S. 440—476. G. A. v. Mülverstedt, Des Minnefängere Heinrich von Morungen Beimat und Geschlecht. Mit 2 Wappentafeln. — [Der 1220—1225 verftorbene, in Leipzig begrabene Ritter D. v. M. gehört weder einem altmärkischen, noch einem bayerischen Geschlechte an, sondern ftammt aus der nach 500jähriger Bluthe in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts erloschenen Abelssamilie, welche ihren Ramen von dem Mansseldischen, eine Stunde nördlich von Sangerhausen belegenen Morungen entlehnt hat.

S. 477—491. Bermischtes von H. Beyer, A. Düning, G. Beyse, E. Jacobs,

B. Lemde und G. Toepte.

Zeitschrift des Vereins für Hennebergische Geschichte und Laudeskunde au Schmalkalben. 1. Supplementheft. Schmaltalben und Leipzig 1881. XI u. 170 S. gr. 8. — Doppeltitel: Historia Schmalcaldica ober Sistorische Beschreibung ber Herrschaft Schmaltalben n. f. w. von Johann Courab Geisthirt, Schmaltalbi ber Zeit Cantor und Collega bes Hochfürft Symnafti in Gifenach. — Dit Bhotographie einer handschriftlichen Rarte der Berricaft Schmaltalden. — [Geifthirt hat feine Geschichte von Schmaltalben, welche er nach 50jabriger forgfamer Arbeit um 1784 abgefoloffen, brudfertig binterlaffen. Geine Radrichten beruben jum Theil auf gegenwärtig nicht mehr vorhandenen Urtunden, jum Theil auf dem Augenschein jest nicht mehr vorhandener Dinge; und ber Berein erwirbt fich baher ein Berdienst durch die Beröffentlichung Borläufig gelangen bier von den 6 Buchern des Bertes die beiben erften und Rapitel 1 und 2 bes britten jum Abbrud. Das erfte Bud "handelt von der Situation, Grengen Eintheilung und Butigfeit ber Ratur ber Berricafft Schmaltalben. Das zweite Buch gehet die gange Berricafft durch und eröffnet, was sowohl in der Stadt als auch in denen darzu gehörigen Dorffichaften und Unteramtern über die (außer den) im erften Buch angeführte physicalien noch zu remarquiren." Die beiden erften Rapitel bes dritten Buches befcaftigen sich mit dem "Rirchen und Schul Staat" bis zum Beginne ber Rirchenreformation.]

Altpreußische Monatsschrift. herausgeg. von R. Reide und E. Wichert. XVIII. Bb. 3. und 4. heft (April-Juni). Königsberg i, Br. 1881. 8.

S. 225—244. M. Berlbach, Breußische Urtunden aus polnischen und englischen Archiven. — [18 Urtunden, den Jahren 1239—1310 angehörend, aus den Baulischen Abschriften der Berliner Königlichen Bibliothet, aus dem Kapitels-Archive in Bloclawec, aus Barschauer Sammlungen, aus der fürstlich Czartorystischen Bibliothet zu Krakau, aus den Staatsarchiven zu Bosen und zu Königsberg entnommen, wersen neue Lichter auf die Beziehungen zwischen dem Ordenslande und England, auf das Berhältniß des Bischofs von Cujavien zum Orden im Culmerlande, auf den Kreuzzug König Ottokars von Böhmen in Preußen, auf die Chronologie der ersten samländischen Bischöfe u. s. w.]

S. 245-270. F. Hoppe, Orts. und Personennamen der Provinzen Oft-

und Westpreußen. Forts. VII.

S. 271—281. A. Dorgerloh-Gablauten, Die alte [wahrscheinlich aus bem Anfang des 16. Jahrhunderts stammende] Holzstriche in Reichenau [Areis Ofterode] in Oftpreußen und der darin befindliche altdeutsche Altarschrein von 1518. Dit 3 autogr. Tafeln.

S. 282-292. G. Th. hoffheint, Die fleben Bruden in Ronigsberg.

— [Geschichte ber Entstehung derfelben.]

S. 293-309. 3. Reide, Kants [wahrscheinlich i. 3. 1786 gehaltene] Rebe De Medicina corporis quae Philosophorum est.

S. 310—319. F. Bechtel, Bum altpreußischen Enchiridion. — [Es wird gezeigt, daß die Trau- und Tauf-Formulare besselben aus der Preu-Bischen Rirchenordnung von 1568 entnommen find.]

S. 320—323. B. Mannhardt, [der Mythenforscher, geb. 1831 zn Friedrichs-

stadt in Schleswig, gest. 1880 zu Danzig] Netrolog.

S. 324—331. F. Reselmann, [geb. 1811 zu Fürstenau, Kreis Elbing, gest. 1881 als Professor orientalischen Sprachen zu Königsberg.] Netrolog. S. 332 f. F. A. Medelburg, [geb. 1809 zu Königsberg, bis 1874 Borftand des Staatsarchivs zu Königsberg, gest. daselbst 1881.] Retrolog.

S. 884 ff. Aritiken, Referate, Mittheilungen u. s. w. — [S. 372 f. sührt A. Bezzenberger den Nachweis, daß Scharnhorst i. J. 1801, vielleicht

auch icon 1800 Mitarbeiter an ben Gottinger Gelehrten Anzeigen

Quartalblatter des hiftorischen Bereins für das Großherzogthum Deffen. Red. von A. Wyg. 1880. Nr. 1-4. Darmstadt 1881. 8.

- S. 40-43. B. Belle, Bum Frantfurter Mefigeleit. [Bericht über bie Formalitäten, mit benen gegen Ende des 18. Jahrhunderts das turmainzische Geleit zur Frankfurter Oftermeffe ausgeführt murde.]
- Ardiv für Seffische Geschichte und Alterthumskunde. Berausgeg. aus den Schriften bes hiftorifden Bereins fur bas Großbergogthum Heffen von G. Frhr. Schend zu Schweinsberg. 15. Bb. 1. Deft. Darmftast 1880. 8.
- 5 24-100. C. Lephheder, Aus ber alteren Geschichte ber heffischen Artillerie. Fortf - Die Theilnahme der heffischen Truppen an ben Rampfen in Sachsen, Brandenburg [unbedeutend] und Bommern 1636-37. - Der Beffentrieg 1645 -47 [ausführlich die Belagerung von Marburg 1645-46, mit Plan]
- S. 200-241. B. Bruder, Die Rlofter ber Bugerinnen bei Beifenau [vor Main] und ber Tertiarierinnen zu Rlein Binternheim. — [Enthält auf S 224 ff. Beitrage zur Charafteristit bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg, der 1552 nach ber Einnahme von Maing auch bas erstgenannte Rlofter berührte.
- Beitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins. Berausgegeben von 2B. Crecelius und 2B. Barleg. 16. Bb. Jahrg. 1880. Bonn 1881. 8.
- S. 1—72. F. Stieve, [41] Aftenstüde und Regesten zur Geschichte der jülicher Lande in den Jahren 1597—1608.
  S. 73—182. B. Crecelius und A. Werth, Urkunden zur Geschichte der

Garunahrung im Bupperibale. — [Garunahrung ift die feit 1527 burch Bergog Johann privilegirte Genoffenschaft der die Garubleicherei betreibenden Raufleute. Bu ihrer Geschichte werden Beitrage aus ben Jahren 1527-1698 beigebracht.]

S. 133-162. A. Werth, Ueber Die Bofe im Berth [feit 1466] ju Barmen und den allmäligen Ausbau derfelben zu einem Orte. [Bon allgemeinerem Intereffe find die Schritte, welche die Einwohner in ben Jahren 1795-96 thaten, um bei Ziehung der Demarkationslinie nicht

an Frankreich ausgeliefert zu werden.]
S. 163—171. W. Crecelius, Genealogisches aus Barmen. I. Die von Rolingswerth (Rolinxwerth). — II. Die Rittershaus.
S. 172. Urkunde. Herzog Adolf von Jülich und Berg verleiht dem Aloster Gräfrath den ausschließlichen feilen Berkauf des Weins im Umkreise von einer Biertelmeile. 1436.

S. 173—190. R. Lamprecht, Zwei Rotizen zur altesten beutschen Geschichte. — [Betreffen 1. die Flureintheilung und Flurbewirthschaftung nach Tacitus und Cafar, 2. Strabo und Postdonius als Quellen zur beut-

fchen Gefchichte.] Dit Rarte.

S. 191—199. R. Lamprecht, Die ältesten Rachrichten über das Hof- und Dorffpftem, fpeziell am Riederrhein. — [Die Gegenden, in welchen bas Soffpftem beute noch vorherrichend ift, werben genau bestimmt, alebann ber Rachweis geführt, wie biefelbe Bewirthschaftungsart in biefen Gebieten fich fcon zu Cafars Zeiten ertennen laft ]

6. 208—215. A. Morath, Reue Beitrage jur Geschichte ber rheinischen

Linie des Fürstenhauses Schwarzenberg [im 15. und '6. Jahrhundert].

S. 216. Urtunde. Aleidis von Birtenfeld vertauft bem Ergbifchof Bilbelm von Coln ihre Balfte des Bofes Rottgen im Rirchfpiel Frimmeredorf, eines Bochftabener Lebens. 1357.

S. 217 - 221. [Amtliche Berichte über die] Einnahme und Biederbefreiung

bes [furtolnischen] Schloffes Borbell im Rirchspiel Gleuel. 1601. S. 222 Urtunde der Aebriffin Etisabeth von Effen, betreffend die Anfnahme von Freien in den Stand der Bacheginftgen der Effener Stiftetirche. 1197.
S 223 234. Didnung des Fledene Beyler. Renovirt 1697.
S. 238. Urtunde des Abts Balbever von St. Bantaleon ju Koln, betr.

die Erhebung vollschuldiger Leute des Bofes Rolshofen in den Stand ber

milderen Borigleit (der Bineleute). 1199. S. 275. Urfunde, betr. das Gut jum Schafhaus bei Rath vor bem

**Aap. 1375.** 

Gefchichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg. Berausgeg. vom Borftande des Dag deburger Geschichts Bereins. 16. Jahrg. 3. Heft. Magdeburg 1881. 8.

E. 227-252. Ph. Wegener, Aberglauben bes Magbeburger gandes,

aus bem Bolfsmunde gefammelt.

S. 253-267. G. Bertel, Berzeichniß der Magdeburger Schultheißen [1244-1552], Schöffen [1225-1533] und Ratmanner [1238-1318].

S. 268-299. F. Bulge, Beitrage jur Gefchichte ber Buchbrudertunft

in Magdeburg. Forti. [1535-1537.]

S. 300-302. G. Bertel, Alterthumsfund in Magdeburg. Bandmalerei [des 16. Jahrhunderts, gefunden in dem feit 1631 verschütteten Rühleweinschen Beinkeller |. Mit einer lithogr. Beilage.

S. 309 - 318. Discellen von Kamerau und Bertel.

Historische Zeitschrift. Herausgeg. von H. v. Sybel. Reue Folge 10. Bb. 3. Heft. Munchen und Leipzig 1881. 8.
S. 430-449. M. Töppen, Der beutsche Ritterorden und die Stände Breugens. — [Ueberfichtliche Darftellung des Berhaltniffes diefer beiben Fattoren zu einauder, auf Grund der drei erften Bande der "Aften der Ständetage Breufens". 1233-1452.]

Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Lieserung für 1881. 1. Namhafte Berliner. Tafel 4. - R. Beringuier, Rarl Friedrich v. Rloden. 10 Seiten Fol. mit Bildniß. — [Lebensnachrichten über den 1786 geborenen, ale Direktor der Gewerbeschule 1856 gestorbenen Forscher auf dem Bebiete der martifchen und insbesondere der Berlinifchen Geschichte.]

2. Berliner Siegel. Tafel 5. — Die Siegel der Brandenburgifch Preu-sischen Regenten. Aus seiner Sammlung abgebildet und besprochen von F. Meher. — 2 Bl. Fol. Abbildungen und 4 Seiten Fol. Text.

- 3. Schriften. Beft XIX. F. Holbe, Die Berliner Handelsbesteuerung und Handelspolitik im 13. und 14. Jahrhundert. [Berf. behandelt die innere und die außere Handelspolitik der Stadt, nachdem er die Besteuerung taufmannischer und gewerblicher Thatigteit in folgenden Abschnitten betrachtet hat: Berrenzoll und Riederlage, — Stättegeld und Martini. gins, - Platgeld, - Beinfepen, - Gewertzins, - Baufer- und Budenzins, - Riegelbof.]
- Archiv für Fraukfurts Geschichte und Runft. Neue Folge. Beraus. gegeben von dem Bereine für Geschichte und Alterthumstunde ju Grantfurt am Main. 7. Bb. Mit [5] Abbildungen. Frantfurt a. D. 1881. 272 Seiten. 8.
- Rebentitel: B. Ballmann, Sigmund Feperabend, fein Leben [1528—1590] und feine geschäftlichen Berbindungen. — [Ce ift auffallend, bag ber betannte Buchdruder, beffen weit fiber Deutschland hinausreichende Gefcafts. verbindungen nachgewiesen werden, mit der Mart Brandenburg fast gar teinen Bertehr hatte, obwohl er mit feinem berühmten Berliner Beitgenoffen Leonhard Thurnepfer im Briefwechfel ftand.]
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumstunde in Frankfurt a. M. VI. Band. 1. und 2. Deft. Frantfurt a. M. 1881. 8.

**©.** 50—54. Grotefend, Die Capereburg bei Friedberg.

©. 54--59.

E. Badjera und D. Grotefend, Burg Mingenberg. D. Grotefend, Die Frantfurter Judenichlacht von 1241. ©. 60 −6 ii.

Grotejend, Die Folter in Frantfurt [1492]. **ල**. 67 − 70. **©.** 70—78. Grotefend, Beren in Frankfurt [1471-1544].

- ©. 78—81.
- 5. Grotefend, Bauernfanger im Mittelalter. E. Relchner, Die Frantfurter Buchhandlermeffe [feit bem **S.** 85—96.
- 15. Jahrhundert].
  S. 96—99. Hallmann, Die Stadt Frankfurt an Beinrich Stephanus. [Dantichreiben fur beffen 1574 in lateinischer Sprache verfagte Lobrede auf die Frantfurter Meffe.]
- 6. 99—106. S. Ballmann, Gin Platat Megtatalog des Buchbruders Nicolaus Baffee von der Berbstmeffe 1587.

S. 106-122. S. Grotefend, Die Bunft ber Glasmaler und Glafer in

Frantfurt a. M.

- S. 123—162. S. Ballmann, Zehn Lieder aus dem Fraukfurter Stadtarciv.
- S. 162—169. B. Grotefend, Die Entstehung der Stadtbibliothet zu Frankfurt.
  - 6. 169—174. F. A. Finger, Der Weinbrunnen auf dem Römerberg. G. 175—176. D. Grotefend, Der Thorbogen am Pfarreisen zu Frantsurt.
- **©**. 185—195. E. Ulmann, Die ifraelitifche Manner Rrantentaffe in Frankfurt a. M.
- S. 196-198. D. Cornill, Der Copift ber himmelfahrt Maria von Alb. Durer lin der Dominitanertirche ju Frantfurt a. M. ift nicht Baul

Juvenel, sondern Jobst Harrich].
S. 199—201. F. Scharff, Der "Fuchstanz" und der Pflasterweg im

Taunus.

- S. 202-221. B. Joseph, Die tonigsteinischen Mungftatten Ronigstein, Ursel, Bertheim und Frankfurt a. M. [Mit Abbild.]
  - S. 222—224. B. Joseph, Gerathe der Munge zu Frankfurt a. M. 1609.

S. 225-237. H. Grotefend, Zur Geschichte ber Familie Goethe. [Mit einem Stammbaum der Familie Goethe.]

6. 241—242. E. Ullmann, Ein Brief Goethe's zu Gunften eines Frant-

furter 3fraeliten [1782].

S. 243—248. B. Strider, Ju Goethe's Leben und Werken. [Goethe's Besuche in Franksurt 1779, 1780 u. s. w.]

S. 249-251. G. Schent zu Schweinsberg, Bur Geschichte von Röbelheim. S. 252. Bur Geschichte der Brofchuren-Literatur [in Frantfurt a. DR.]

gur Beit der frangöfischen Revolution.

S. 253-265. S. Grotefend, Die Gemalbe im ftabtischen hiftorischen Mufeum.

S. 269—300. Dechent, Zum 200 jährigen Jubiläum der St. Katha-

rinentirche.

S. 301-316. B. Grotefend, Die bugenden Schwestern ber beiligen Maria Magdalena in Deutschland. — [35 Urtunden-Regesten aus ben Jahren 1227—1249, den Orden im Allgemeinen, und 8 aus den Jahren 1228—1251, das Frankfurter Rlofter des Ordens betreffend.]

S. 317-396. E. Relchner, Sechs Gedichte über die Frantfurter Deffe.

S. 397-420. A. Riefe, Unebirte Beddernheimer Infchriften.

S. 421-474. D. Donner. v. Richter, Untersuchungen über mittelalter. liche Bandmalereien in Frantfurter Rirchen und Klöftern.

S. 475—505. A. Hammeran, Heidnische Anfiedlungen und Fundplate in der nachsten Umgebung von Frantfurt a. Dt.
S. 50G—516. S. A. Scheidel, Der germanische Begräbnigplat bei Riederursel.

S. 517-522. B. Joseph, Die Frankfurter Mangen [1152-1866].

### Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Sobenzollern. XIV. Jahrg. 1880/81. Sigmaringen o. 3. 8.

Bud, Zwei Baushaltungsbücher der Grafin Maria von Boltenftein, geb. (Brafin bon Sobengollern [aus ben Jahren 1635-1638, mit einer über ben Inhalt in fulturgeschichtlicher Beziehung orientirenden Ginleitung].

S. 75—107. S. Locher, Die Herren von Reuned. Urfundlicher Rachweis ibrer Glieder und Befitungen. Regesten. Fortfetung [1482-1514].

S. 108-114. C. Schnell, Das frühere Chorherren Stift St. Moris ju Rottenburg. Chingen und seine Beziehungen zu Sobenzollern.

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Reue Folge. 4. Bod. 2. u. 3. Beft. Hamburg 1881. 8.

S. 345-400. A. Bohlwill, Samburgifche Beitrage gur Gefchichte ber Jahre 1798 und 1799, — und: Attenstude jur Rumboldschen Angelegenheit. ffür die preugischen Beziehungen ift auch das Berliner Geheime Staatsarchiv benutt.]

Baltische Studien. Herausgeg, von der Gesellschaft für Bommersche Befdicte und Alterthumstunde. 31. Jahrg. 1.-4. Beft. Stettin 1881. 8.

S. 1—70. F. Schult, Die Gründung des Rlofters Stolp an der Peene [1153]. Aus feinem Rachlaffe herausgeg. von C. Leimbach.

S. 71—80. G. Haag, Ueber den Bericht des Ibrahim Jatub von den Glawen aus dem Jahre 973. — [S. unfere Zeitschrift 1881. S. 88.]

S. 95-153. Blumde, Die Familie Glinde in Stettin. - [Gine marfifche Familie, feit 1434 in Stettin angeseffen, bafelbft erloschen balb

nach 1619. Es wird nachgemiefen, wie schlecht ber Bormurf begrundet ift, daß Burgermeifter Glinde beim Tode des Bergogs Otto bon Bommern-Stettin 1464 dies Land verratherischer Beife an Rurbrandenburg zu bringen gesucht habe.]

S. 154-156. S. Baag, Gine pommeriche Reimdronit bes 14. Jahre

bunderts.

S. 157-162. G. Baag, Das Stettiner Eril eines molbanischen Boiwoben [Georgius Stephanus, † 1668]. S. 163—190. v. Bulow, Die Colberger Rlofterordnung von 1586.

S. 191-210. E. Müller, Bur Geschichte ber Apothete in Barth.

S. 211-230. 3. 2. Löffler, Die Rirden ju Altenfirden und Schaprobe auf Rügen.

- S. 259-306. G. Haag, Das Geschlecht der Muterviz [ausgestorben 1575] und Bidante Mutervig. - [Die Unhaltbarteit ber Ueberlieferung, bag ein Bidante von Mutervig im Jahre 1295 den Bergog Barnim II. ermordet habe, wird bewiesen.]
  - S. 307-318. v. Balow, Die Rolle der Rarichner ju Ragenwalbe 1606. S. 319-326. v. Balow, Des Meister Cordes Luftbrunnen. - [Um 1600 entworfenes Projett eines Springbrunnens.]

S. 327—332. v. Billow, Beitrag jur Krantheitsgeschichte [bes 1637 verftorbenen] herzogs Bogislav XIV.
S. 333—339. v. Billow, Die Kuster ber St. Marientirche zu Stettin nach der Reformation.

Achtundfanfzigster Jahres Bericht ber Schlesischen Gefellichaft für vaterlandische Cultur. Enthält ben Generalbericht über die Arbeiten und Beranderungen der Geselsschaft im Jahre 1880 [in turgen Aus-zügen aus den zahlreichen, meist auf die Landestunde Schlestenst bezüglichen Borträgen der medizinischen Section, der Section für öffentliche Gefundheitspflege, der naturwiffenschaftlichen, botanischen, entomologischen, historischen, geographischen Sectionen und ber Section für Dbft- und Gartenbau].

Breslau 1881. XVI und 291 Seiten. gr. 8.

Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Berudfichtigung ber Rheinlande und Weftfalens. Berausgegeben von R. Bid. 7. Jahrg. 1881. 3.-7. Seft. Trier o. 3.

3. Schneiber, Kanten. I. Mit Rarte. [Bur Aufflarung ©. 87−90. der geschichtlichen Berhältniffe der Umgebung von Kanten, junächst der romischen Beerstragen.]

S. 91—108 und S. 217—226. R. Lamprecht, Der Charafter der flofter. lichen Reformbewegung Lothringens im 10. Jahrhundert. 1. Die Entftehung und Entwidelung ber Rlofterreform. - 2. Ausbildung einer neuen Lebens. anschauung. — 3. Beiftliche Thpen der Reformzeit.

- S. 108-128 und S. 226-257. B. Frand, Der beutiche Burgenbau mit befonderer Rudficht auf die Burgen des Großberzogthums Beffen und ber benachbarten Rheingegenden. — I. Einleitung. II. Einrichtung der Burgen. A. In militärischer Beziehung. 1. Aelteste Zeit dis ins 13. Jahrhundert. — 2. Befestigungskünste des 13. dis 15. Jahrhunderts. — B. In wohnlicher Beziehung. — III. Mittelasterliche Angriffs. und Bertheidigungsart der Burgen. — IV. Umwandlung der Burgen in Schlösser oder in Festungen.
- S. 129-155 und S. 257-270. A. Raufmann, Bopulare Bortrage über einzelne Gegenstände ber Rulturgeschichte. - III. Ueber Gartenbau im

Mittelalter und mahrend ber Beriode der Renaiffance. - IV. Ueber das Freibitten Berurtheilter durch Jungfrauen.

S. 155—162. R. Hartfelder, Drei Briefe von [bem 1790 verstorbenen Pfälzer Historiter] G. Chr. Crollins an J. A. Lamey.

S. 162-184 und S. 286-300. Rleinere Mittheilungen u. f. w. von R. Christ, H. Hartmann, A. Dederich, D. Effer, C. Mehlis, H. Dünter, J. Schneider und F. Halfenbed.

S. 185—216. K. Christ, Die Lippegegenden und Aliso. — [Berf. findet das deutsche Aliso im Kirchdorfe Elsen, das römische "Truty-Aliso"

in Ringbote.]
S. 270—280. 3. Bohl, Buchstaben jur Abwehr ber Beft.
S. 280—283. 3. Schneider, Die Römerstraßen in ber Umgebung von Roln und Deut. Dit Rarte.





